# ımage not available

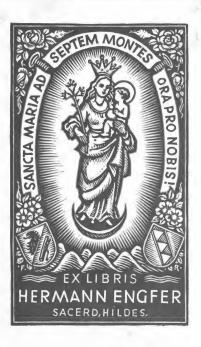







3ur

# Geschichte

bes

# Königreichs Hannover

von 1832 bis 1860

nj. L ven

Dr. g. Albert Oppermann,

Obergerichtsanwalt in Nienburg.

Erster Mand

1832 --- 1848.

Leipzig 1860. Otto Wigand.

DD 491 , H29 062

V./

•

.

.

.

`

Digitized by Go

# borwort.

Der Titel des Werkes lautet nicht absichtlos "Zur Geschichte des Konigreiche Sannover", ber Verfaffer mar fich bewußt, daß er nicht eine Geschichte jener Beit, fondern nur benjenigen Theil derfelben ichreiben könne, welcher burch Actenstücke und Urkunden zugänglich ift. Die neben diefer offenen Geschichte binlaufende geheime Geschichte ift gegenwärtig noch ju febr in Dunkel gehüllt und konnte vom Berfaffer häufig nur geahnt werben. Die Stellung ber beutichen Canglei in London und bes Grafen Münfter zum Könige und bie Stellung Münfters zu ben Miniftern in Sannover find nur ungenügend bekannt. Die Entlassung Münfter's war nicht Folge der Göttinger Unruhen, sonbern ber Feindseligfeit, die fich zwischen ben Grafen Bremer und Munfter entwickelt hatte. Bremer's rechte Sand, auch bei biefer Rataftrophe, war aber, nachdem er seinen Jugendfreund Rebberg und die Refor= mationsplane hatte fallen laffen, ber gebeime Cabinetsrath Rofe, ein Mann von gang ungemeiner Geschäftsgewandtheit, der namentlich die Babe befaß, im Gefprache wo nicht ju gewinnen, boch ju binden. Ber unbefangen mit ihm verfehrte, schreibt mir ein Mann, ber bies viel that, tam sicher mit gang anderen Ideen und Entschlüssen von ibm, als er zu ibm gegangen war.

Die geheime Geschichte jener Zeit nuß noch Manches zu erzählen wissen, denn hannover war damals eigentlich nur dem Namen nach Monarchie, in der That ein aristokratisch regiertes Land. Die Entfernung und gänzliche Entfremdung des Königs ließ dem Abel freies Spiel; nun aber war das Eigenthümliche, daß die Minister nicht

selbst arbeiteten, sondern durch eine ihrem Stande geradezu feinds selige Dienerschaft gelenkt wurden. In einem so regierten Staate mußte der Intrigue ein weites Feld offen stehen.

Der Berfasser bat in dieses Gebiet keinen Ginblid gethan, er bat fich barauf beschränkt, Die Geschichte Sannovers zu ichreiben, fo weit bas Bolt burch fein Organ, Die Stande, bazu mitwirkte, felbftthätig war ober zu fein glaubte. Auch hiezu waren Andere berufener und befähigter gewesen, namentlich ber Mann, welcher auf die zweite Cammer von 1830-37 ben größten Ginfluß übte. Dem Berfaffer fehlt es gerade aus dieser Zeit an der perfonlichen Renntnig ber einflugreichen Männer. Derfelbe bat 3. B. erft nachträglich erfahren welchen großen Ginfluß ber Rammerherr v. Wallmoden, ber Seite 56 durch einen Drudfehler als Amtmann bezeichnet ift, auf die erfte Cammer wie auf die Regierung übte. Während ber Charafter ber Stände fich von 1820-30 durch eine fortwährend icharfere Scheidung ber beiden Cammern offenbarte, war doch Alles, was geschab, nur Kolge der Verbindung von beiden. Diese war aber hauptsächlich durch Wallmoden vermittelt. Wallmoden hatte in Berbindung mit Lüngel, den er weit übersah und lenkte, die durch Gesetz vom 5. Juli 1830 verkündete Herabsetung der Ackerlandsgrundsteuer um 10 % erwirkt, an biese Verhandlungen knupfte sich die Ablösung, ber er gleichfalls gunftig gestimmt mar. Durch seine Befreundung und bas Busammenwohnen in Siemering's Schenke mit Stuve und jene Verbindung mit Lüntel murbe bas Aufammengeben beider Cammern ungemein erleichtert. Rofe felbst hat erklärt, ohne Wallmoden und Stüve wäre das Staats= grundgeset nie zu Stande gekommen. Die von der Regierung vorgeschlagene Composition erster Cammer war Wallmodens Werk, er wollte in der zweiten Cammer eine Art Führer der Bauern werden. Dag er diefen Plan nicht durchseben konnte, fcmerzte ihn tief. Wallmoben war mit Graf Schulenburg eng befreundet, der in der Berfaffungecommission, namentlich ber Subcommission berselben, welche Die erste Runde von dem Ruftande ber Königlichen Caffen erhielt, die größte Thätigkeit und Sachkunde entwickelte. Leider murde berfelbe

während der Diat von 1832 der öffentlichen Thätigkeit durch den unglücklichen Tod seines Sohnes entfremdet. Auch der in der Berfassungscommission noch sehr thätige Seheimerath von Münchhausen war durch Körperschwäche gehindert, an den Arbeiten der Stände selbst theilzunehmen. Wallmoden war es auch, der die erste Cammer bei einem Frühstück in Siemering's Schenke bewogen hatte, die Cavallerieexemtion aufzugeben, einen Beschluß, den man in den letzten Tagen der Sitzung mit aller Macht wieder herumzuwersen versuchte, was aber nicht gelang.

Durch gablreiche berartige Mittheilungen von mitwirkenden Berfönlichkeiten wurde das Werk febr gewonnen baben. Der Verfaffer hat fich beschräufen muffen auf einen Muszug aus den ftanbischen Acten, so weit sie ihm juganglich waren, wie er auf die hochst sparfamen Mittheilungen öffentlicher Blätter binfichtlich feiner Renntnißnahme über die Berhandlungen außerhalb ber Cammer beschränkt war. Aber auch biefer Stoff mar fo umfangreich, bag berfelbe nicht so rasch fünstlerisch bewältigt werden fonnte. Der Verfasser bietet baber nur einen roben Bau, von theilweise unbehauenen Baufteinen, böchft ungleichmäßig ausgeführt. Aus bem, was blos Einleitung werden follte, ift ein felbstiftandiges Buch geworden, und auch dabei fand fich . als ber Drud icon fortgeschritten mar. baf bie Darftellung, wie fie urfprunglich niebergeschrieben, einen ju großen Raum Es mußte beschnitten und gefürzt werden. So ift mandes binmeg gelaffen; unter anderem eine ausführlichere Geschichte ber Berfaffer, Wahlen von 1838 — 1840. Indek bofft dak das Werk auch so wie es ist, manche nükliche Kenntnik es namentlich bazu verbreite. bak beitrage. eine politische Bildung bemjenigen Stande juguführen, der die große Aufgabe, welche die Gesetgebung von 1848 ihm auferlegt hatte, sich nicht völlig gewachsen zeigte, in welchem aber bie bedeutenofte Rraft bes Landes ruht. Möge unfer Bau ern ftand fich losmachen von bureaufratischer und aristofratischer Bevormundung, moge er lernen, ben ihm feit Jahrhunderten anergogenen Egoismus jum Gemeinfinn gu

erheben und bie Kraft, bie in ihm enthalten ift, gum Beften bes Gangen gu entfalten.

Der zweite Band bes Werkes, ber mit dem Jahre 1848 beginnt, wird von manchen Mängeln des ersten Bandes frei sein; ber Berfasser hat seit jener Zeit zum Theil selbst mitgewirft, er kennt die Persönlichkeiten, kennt auch einen Theil der geheimen Geschichte. Bleibt der europäische Friede erhalten und Deutschland ungefährdet, so hofft er denselben innerhalb Jahresfrist dem Drucke übergeben zu können.

Der Berfaffer fann biefes Borwort nicht ichließen, ohne ber brennenden Frage bes Tages ju gebenten, ber beutiden Sache. Die Beziehungen Sannover's zu Deutschland treten in bem bier gefdilberten Zeitraume nur burftig und meift in negativer Art hervor. Bei ber großen Mebrzahl unferer Landsleute regte fich ber Bebanke an bas ungureichende ber Bundesverfaffung wohl nur in bem Berlangen nach einem Reichsgerichte, als ber Bund in ben Berfaffungetampfen feine Incompeteng aussprach; von Deutsch= land felbft batte man nur bas nebelhafte Bild aus Arndt's vielgefungenem Liebe vom gangen Deutschland. Pfizer's Gedante von einer Einheit Deutschland's ohne Desterreich hatte in hannover wenig Croberungen gemacht. Erft als Kombst die geheime preufische Denkidrift von 1822 veröffentlichte, als bas Londoner Bortfolio erichienen mar, als David Strauß in ben hallischen Jahrbuchern Breuben feine welthistorische Rolle von Neuem vorzeichnete, fing man auch in Sannover an, die Frage, wie aus dem unseligen Dualismus berauszukommen fei, zu discutiren, freilich nicht öffentlich, sondern mehr in Brivattreifen, namentlich in Göttingen. Als nun v. Bulow-Cummerow in feinem bekannten Buche es offen aussprach, "daß Preugen nur im Bereine mit Deutschland ftart genug fei, allen Bufälligkeiten ju begegnen, wenn aber erfteres feinen Bortheil nicht erkenne, nicht an Breugen fich anschließe, und es entstebe ein neuer Rampf, Breußen um seiner eigenen Erhaltung willen gezwungen fei, fein Bebiet zu erweitern, bis est ftark genug fei, seine Selbstständigkeit zu bewahren", ba murbe in Bielen ber Gedanke rege, wie ber aus zwei Großstaaten und einer Mehrzahl mittlerer und kleinerer Staaten bestehende Bund boch nur durch bas Band gegenseitigen Bertrauens aufammengehalten werde, und wie diefes Bertrauen ichon in demfelben Augenblide, wo das Band geschlungen wurde, unheilbar verlett sei (Sachsen's Theilung), und man suchte nach Mitteln und Begen, um bei neuen Stürmen, wie fie 1840 von Weften brobten, ben alten beutschen Zwiespalt zu vermeiden. Gin Göttinger Profeffor, ber jebige Archivarius Schaumann, mar es, ber feine Geschichte bes zweiten Parifer Friedens mit patriotischen Phantasieen begleitete und barin jenes Mittel gefunden ju haben glaubte. Wenn die Regierun= gen ber tleinen deutschen Staaten, meinte er, sich unter einander einigten, so weit, daß fie in Beziehung auf äußere Berhältniffe als eine neue jufammenhängenbe Grogmacht baftanben: erft bann werbe Deutschland nach Außen die ihm gebührende Vertretung finden; es werde auch ben Gefahren, welche demfelben von einem ober bem anderen feiner Theile drohen, vorgebeugt und zwischen dem Dualismus Defterreichs und Preugens ein ausgleichendes Element einge= schoben fein, welches feine nachtheiligen Folgen abwenden würde.

Im Sanzen war das aber ein alt Baiersches Mittelchen des Grasen Rechberg, mit dem Hintergedanken baierischer Hegemonie über diese Staatengruppe, und der Prosessor bedachte nicht, das Deutsche land dann in drei Theile zerstiebe und daß die vorgeschlagene Sinisgung, die doch auch die Sinheit der Bertretung nach Außen und Sinzheit der Kriegsversassung voraußsetze, beinah unmöglich sei, da die Kleinen unter einen wenig Mächtigern noch ungleich schwerer sich unterzordnen würden, als unter Preußen nach Psizer's Argumenten. Daß dieser Gedankengang aber namentlich in Hannover seine Anhänger sand, war natürlich. Hier liebte man Preußen nicht, man dachte an 1806, an die geheimen Artikel des Vertrages von Kalisch, man wollte nicht einmal den Zollverein haben, viel weniger Preußisch werden.

Die Jahre von 1848 bis 1858 haben bie Situation flarer gemacht

und bas Bewuftfein von bem Ungureichenden ber gegenwärtigen Ruftande bat fich burch alle Schichten bes Bolfes verbreitet. ben Erflärungen und Bestrebungen von 1849 wollen gwar viele Berfonen, die jest am Ruder fteben, nichts mehr wiffen; das Bolt im Bangen und Großen ift feinen Beftrebungen nach größerer Ciniqung treu geblieben. Diefe Beftrebungen find aber nicht auf eine Bernichtung ber größeren, naturmuchfigen Gingelstaaten gerichtet; ber Berfaffer muß sich und mahrscheinlich alle feine Freunde, welche bie Erklärung vom 19. Juli 1859 unterzeichneten, bagegen verwahren, als erstrebten fie einen Einheitsstaat, als munichten fie, bag Sannover in Preußen aufgebe, daß die staatlichen Besonderheiten ber beutschen Stämme gertrümmert wurden. Der Berfaffer glaubt an die Bufunft hannover's, fonft hatte er dies Wert nicht geschrieben. bildung beutschen Lebens in einer Menge Stämme und Staaten. bat, soweit erstere nur das Reug zu den letteren baben, ibre unvertennbaren Borxuge und wie jedes geschichtlich Entstandene ihre Berechtiaung. Alfo kein Rertrummern beffen, mas noch felbstständige Lebenstraft in fich bat, teine Vernichtung ber Freiheit und Bildung, bie das Leben in diesen kleineren Staatsorganismen mit fich führt, ber Einheit wegen. Aber eine Form, welche bie beutschen Staaten enger verbündet, muß gefunden werden und bas Berlangen nach einer Vertretung des deutschen Bolfes bei Leitung der deutschen Ungelegenheiten ift ein fo berechtigtes, baf es nicht zurückgewiesen merben kann. Das Mindeste, was man der von Westen wie von Often ber täglich mehr brobenden Gefahr gegenüber in ersterer Beziehung fordern muß, ift die Bereinigung der Kriegsgewalt und der diplomatischen Vertretung in eine Sand, wie außerdem Ginbeit bes beutiden Boll: und Sandelsgebiets, des Müngwefens, des Boftund Telegraphenverkehrs. Desterreich kann diese Rührung nicht übernehmen, nicht allein, weil es zu Sause reichlich zu thun bat, fondern weil damit der Dualismus bleiben, die alte Gifersucht neue Rahrung finden würde, weil man von Preugen bas Unmögliche, eine Unterordnung unter Defterreich verlangen mußte, es tann nicht einmal jene Reichseinheit in Roll = und Sandelsfachen gemabren. Beffer offene Scheidung als verftedter Zwiefpalt. Gine Trennung Defterreichs von dem beutschen Bundesstaate wurde am leichteften ju einer Ginigung mit biefem führen, wie fie beiben Theilen Noth thut. Gine einheitlichere Ausbildung bes Bundes und eine ftraffere Gentralgewalt ift freilich nicht möglich, ohne daß die Ginzelre-Allein, wenn man bedenft, mit welcher gierungen Opfer bringen. Bereitwilligkeit in hannover 1855 ein wesentlicher Theil ber Souverainetät bem beutschen Bunde überlaffen wurde, indem man diesem gestattete, die gesammten Berfassungsverhältnisse Sannover's ju ordnen und zu bestimmen, fo barf man, wenn es bie Ehre, ja bie Eriftens Deutschlands gilt, gewiß auf eine gleiche Opferfabigteit bof-Der Staat und das Bolf hannover's wird Grofies nicht verlieren, wenn Hannover aufhört in Betersburg, Wien, London u. f. w. diplomatifc vertreten zu fein und bas Kriegsbeer wird in Berbindung mit den übrigen beutschen Beerforpern unter einer Oberleitung Breufens nicht ungludlich, sondern ftarter fich fühlen als jest. Die kleinen und mittleren Staaten haben niemals irgend meldes Gewicht in Die Wagschale gelegt; man bat ihnen im europäischen Concerte nie die fleinfte Stimme gewährt. Defterreich und Breugen haben im Wiener Congreß nur für fich gesprochen und gemätelt; man ließ die Kleinen erft zu, als es nichts mehr zu verhandeln, zu theilen, zu beftimmen gab. Welche Rolle biefelben bei ben Congressen ber heutigen Tage gespielt, weiß Jeder; mas aus einem Kriege obne einheitliche Rührung werden wurde, tann auch der Laie vorherfeben. Gine Wiederaufnahme Nechbergicher Plane durch herrn v. d. Pfordten, bie Versuche von Bamberg und Darmstadt, führen nicht jum Biele, eine felbstständige Politik ber Mittelftaaten ift nicht bentbar und welchen Schrei ber Entruftung nur ber Gebante an ein Anlehnen an bas Ausland in gang Deutschland bervorruft, bat Berr v. Borries erfahren. Es ift erforderlich, daß alle nothwendigen Dinge Wege der Berständigung und Bereinbarung sich ordnen, daß die Souveraine, von benen Opfer verlangt werben, diefe in ber Ueberzeugung von deren Nothwendigkeit bringen. Die Verhandlungen darüber dürfen aber nicht aufgefaßt werben als Sache der Diplomaten, sie find wesentlich Volkssache, und ein offenes Aussprechen sollte man nicht scheuen, sondern zu befördern suchen.

Dies ift mein Glaubensbekenntniß.

Rienburg, Ende Mai 1860.

# Inhalts-Verzeichniß.

# Erftes Capitel.

Crite 1-12.

Rudblide auf 1831; Borbereitungen gum Staatsgrundgefete; bie Commiffionsarbeiten.

# 3meites Capitel.

Seite 12-19.

Erweiterungen bes Bahlrechte; Jusammenberufung ber Stanbe; Bahlbewegungen und ihr Resultat; Jusammentritt ber Stanbe; Bureauwahlen; jur Characteriftif ber zweiten Cammer; Abresberathung; Antrage auf Deffentlichkeit ber Berhandlungen; Didtenfrage.

# Drittes Capitel.

Das Staatsgrundgeset in ben Cammern: § 1. Das finanzcapitel; § 2. Cap. IV. Bon ben Landfländen; § 3. Das zweite, britte und vierte Capitel bes Staatsgrundegesetes; § 4. Die Cap. V. VIII. I. und ber Schlieb bes Staatsgrundgesetes; Mugemeines über bie Conferenzen; Abstimmung über bas gange Etaatsgrundgefete.

# Biertes Capitel.

Seite 35-67.

Ablösungsordnung; Bundesbefclusse; Göttinger Gefangene; Budget für 1832/33; Herabsetung bes Militairetats; Branntweinsteuer; Anträge wegen einer Gewerbeund Haustrordnung; Antsebung von Jwangs- und Bannrechten; wegen einer allgemeinen hypothesengesetzung; gegenseitiger Gewährung von Rechtshülfe in Civilsachen von Seiten beuticher Bundesstaaten u. b. w.; Besteuerung des Harzes; Berbesserung der Boltsschulleber- Cavalleriebequartierung, ständicher Beschulk von 15. März; Landesseconomiewesen; Mittheilungen der Regierung über Reduction und Bormation des Militairs; Budget für 1833/44, erstes halbes Jahr; Abssicht der Regierung, die Stände im Gerbsi nochmals zu berufen; Bertagung.

# Fünftes Capitel.

€eite 67-97.

S 1. Bon ber Publication bee Ctaategrunbiese bie jur wirklichen Caffenvereinigung. Seite 67.

Die Reaction in Deutschland; Publication bes Staatsgrundgesetes; Abanderungen ftanbischer Beschlässen; jur Characterifit zweiter Cammer; Bureauwahsen; Legitimation bes von der Sopaischen Mitterschaft gemästen Burgerschen zur ersten Cammer; Deffentlichkeit; Abresse und Acceptation des Staatsgrundgesetes; das Budget; Competenzconslictengese; Ersparungen am Wilitairetat; das Mungesete; die Diatenfrage; Criminalgesethuch; Antrag auf Creditanstalten behuf Ablöpungen.

### § 2.

# Arbeiten ber Diat bes Jahres 1834.

Steuern: Grunbfteuer, Sauferfteuer, Schlacht: und Mablicent, Berfonenfteuer,

Befoldungs: und Einkemmensteuer, Eingangs: und Durchgaugssteuer, Salzsteuer, Stempelsteuer; Budget von 1833/2.5; Finanzemmission, sandschaft Anträge; Aushebung des Schakcollegii und ständliche Commissarier, Regulirung des Einquartierungswesens. Hauslings Schutz und Dienstigelt; Criminalzesesbuch; zur Kritik besselben, revibirte Sportesorbung; Hos- und Staatsbienerwittvencasse und sonstige Anträge.

# Sediftes Capitel.

Seite 97-123.

Bon 1835 bis jur Thronbefteigung Ernft Augufts.

§ 1.

Stite 97.

Rudblide auf bie Biener Ministerialeonferengen. Das Schlubprototoll vom 12. Juni, Diat von 1835. Lehnsullobificationsgeset, Grundzüge bes hypothelengesetes, Bubget. Etanbische Antrage. Dr. gang und die Cienkahnen.

#### \$ 2. Bierte Diät 1836.

Seite 104.

Die Erwartungen ber Stände hinsichtlich Borarbeiten zum Ansbau bes Staatsgrundsgesetze werben abermals getäuscht. Apanage Reziement; Gefeg über Maaß und Gewicht; Conferenzen wegen bes Criminalgesetzbuches; Landbragonerorbananz; Bubget und Anschließ Olbenburgs an den Steuerverein; Boltsschulgesetz; die erste Cammer such Experiencen aufrecht zu erhalten. Eisenbahnen.

# § 3. Die Diat bes Jahres 1837.

Seite 110.

Die Klagen über gesetzgeberische Unsähigkeit ber Stände; — vollständig berathene Gesetzentwürs; Eisenbahncemmission; Budget — Berwendung ber Ueberichüsse; Nasturalbequartierung ber Cavallerie; das Eriminalgesetzbuch, Cav. XIII. besselben von Berlegung bes Jagde und Hischeriechtes; nicht vollenbete Arbeiten; Schulgesetze Gese über Polizeistrasperahren und die Czemtionen; die projectirte Organisation der Civilbehörden; Commissionsbereicht; votum dissensus von Lang I., Etwe und Dr. Lang; die Opposition irster Cammer; Sieg der Regierung in zweiter Cammer; Der Tod des Königs.

# Siebentes Capitel.

Seite 123-146.

Bon ber Thronbesteigung Ernft Augusts bie jur Berufung ber allgemeinen Gtanbever- fammlung vom 26. Juni 1837 bis 8. Januar 1638.

Die Vertagung ber Stänbe; Rumanu; zur Charafteristit besselben; bas Patent vom 5. Just; die Prüfungscommissionen; angeblicher Sieg der öffentlichen Weisung; bas hundertjährige Jubisäum der Universität Göttingen; das Patent vom 1. November; die gratulirenden Deputationen und die Huldigung in Aneburg; die Protestation der Sieden; die Berbreitung berselben; die Kotenstricher Affaire; die Entlassung und Bertreibung der Sieden; der Abschied; Epoche der deutschen Geschichte; die Huldigungsreverse; der Magistrat zu Osnabrück thut die ersten Schriedzur Bertheibigung des Staatsgrundzesetzes; Jahresschlüß; Berordnung vom 7. Januar; Proclamation vom 7. Januar; Broclamation vom 7. Januar; Bosselbglum; die Reversvollziehung in Osnabrück.

#### Achtes Capitel.

Seite 146-177.

Bon ber Bufammenberufung ber Ctanbe bis jum Ende bes Jahres 1839.

Die Bablen und die verschiebenen Anfichten barüber; der passive Biberstand; die Bahlen mit und ohne Borbehalt; Ahronrede und Entwurf einer Berfassung; zur Charafteristit zweiter Cammer; Bureauwahlen; die Osnabruder Eingaben; Einlas-

sung auf Geschäfte mit Borbehalt ber Competenzfrage; die Abreßeommission; die Abreßebatte und Jusizardt Huszard Gommission wegen der Competenzfrage; Dr. Lang als Bermitster; die Annahme der Commissionsanschläge; Jugo, d. Honsteht, Freu-bentheil, Meder resigniren; Richtverössentlichung des Schreibens vom 16. März; Dr. Lang als Factorum; Syndictverössertlichung des Schreibens vom 16. März; Dr. Lang als Factorum; Syndictversignisser Lein und gewinnt Führerichaft; die Bertagung; Zusammenkunft in Brenen; Ergänzung der Cammer durch Mabsen; Abistes sirbet; Incompetenzautrag Conradi's; der Krässent weigert sich abstimmen Zu lassen; Bertagung der Debatte; der Langise Berbesserungsantrag; Debatte und Annahme; namentliche Abstimmung; das Verhalten des Dr. Lang; die Borseslung beim Bunde; Bertagung; Rückslicke auf das Land; die Osnadrücken Deschwerke deim Bunde; die Geburtstagsbeputation der Kestkenn unterbleich; die Reise des Königs durch die nordwessischen Provinzen; Kritis des Lang-Conradischen Antrags; Abstimmungen deim Bunde; Beschluss wom 6. Serptor.; Dannoversche Erstärung beim Bunde; Verschussen.

# Meuntes Capitel.

Geite 177-207.

Bon 1639 bis jur Publication des Bundesbeschulises vom 5. September 1639.

dogalitätsadressen in Gildesheim und Hannover, Münden, Osnabrud; Zusammenberusung der Stände; Aactif der Opposition; Detmold; Wehner; Ausseldung des Geheimen Mathkoollegii und Errichtung eines Staatsraths; Kroclamation vom 15. Februar; Zurüschahme des Bersäsungsentwurses; Berusung der Stände; Schreiben an die Stände; die unvollzästigs zweite Cammer; Beschlown 21. Februar; die Polizie sucht Deputitre zum Intritt in die Cammer zu zwingen; Syndicus Lang resignirt; Krotestation von 28 Deputitren; Vorsekung der 29 an den Aund: Bertagung vom 3. März und für Resignirterklärung; das Tüdinger Gutachten; Eröffnung des Staatsraths; Angrisse auf Dr. Lang und feine Vertseidzung; neue Wahlen; Stimmung am Inndestage; die Kothwendisseit eines Kückspitzis, Dr. Lang und die Kromerovder Erklärung; die Proclamation vom 3. Wai; die Stände im Juni 1839; Abresse und Erwiederungssichreiben; Budget; Ueberschüsse; die Veschwerde der Hannoverschen Wagistrats vom 15. Juni und 13. Juli; Königtiche Proclamation vom 16. Juli; Aufregung in Hansversung eines des Wassenderungskentwurfs; Steuerprocesse das Finanzminisserium; Vundeskasserskassersung vom 28 channoversche Butwersung eines neuen Bersassungsentwurfs; Steuerprocesse das Finanzminisserium; Vundeskasserskassersungsentwurfs; Steuerprocesse das Finanzminisserium; Vundeskasserskandungen und 14. Duli; die Gannoversche Burgerschaft; Erksminaluntersundung gegen den Magisprat; die Commission zur Entwersung eines neuen Bersassungsentwurfs; Steuerprocesse das Finanzminisserium; Vundeskasserskandungen und 14. Dulis des Künnyminisserium; Vundeskasserskandungen und 14. Dulis des Künnyminisserium; Vundeskasserskandungen und Veschüssers

# Behntes Capitel.

Scite 207-235.

Bon ber Proclamation vom 10. Ceptember 1839 bis jur Berfündigung des Landes, verfaffungsgefenes vom 6. Auguft 1840.

Proclamation vom 10. September; Berfägungen an sammtliche Obrigfeiten; b. Straenheim sucht die Universität Göttingen zu bearbeiten; Loyalitätsadresse volleistinger Jünfte; Berfolgungen ber Andänger bes Staatsgrundsgeses; polizeitige Consinirungen; Berordnung vom 16. Kovember 1839, die Beitreibung der Stabe interieber berresten betressen beim Bunde er actif der Opposition; Sereben nach Aufösing der Stabe; Anträge Valerns beim Bunde in Betress der Kroclamation vom 10. September; Erstätung, daß Handver den Bundestagsbeschluß misversanden habe; die Ansistist etwe's von der Tage der Dinge; Moressen in Skaabrück wird underlagt; Abresse an dunfösing der Städebe; die Syndicuswahl in Oknabrück wird von der Ansistist und Antwort; eine volizeitige Untersuckung wird in Oknabrück dem ordentlichen Bolizeirichter entgagen; Aufregung; Abressen; Jusammenkunst der Bremisch Eberachschen Krovinzialstände; sie Obeputirten der freien Grundbessiger entsernen sich aus Verlammtung; Brossatischen Indiander; Darid Strauß in den hallischen Jahröuchern über die Garantien preurischer Justände; Ministerconferenzen wegen des Versassungsentwurses; Reujahrsgratulationen bei Rumann verdoten; polizeisische Untersuchungen; der Club in Löse, Berordnung wegen unmangelsater Besolgung der Sesesse und Verordnungen;

Ausammenberufung der Stände und neue Bahlqualereien; die Universität und Bothmer; Militärjubiläum bes Königs; Eröffnung der Cammern; Entwurf einer Berfassung; Danstoresse; Obnabrückse Protestation; Minoritätswahlen won der Cammer als rechtsgultig anersamnt; Polizeiversahren; Resormatio in pejus; Geschäftsordnung; Friedrich Bilbelm III. sirbt; Erwartungen Deutschlands bei der Ehronbesteigung Friedrich Bilbelm IV.; das Expropriationsgeses; Bewilligung von T Bahnlinen; Bilbelbesstäßeses; Bewilligung ber Berathungen über den Berfassungsentwurf; Conferenzvorschläge; Aressie Bitte um Nichtpublication vom Seiten des Magistrats zu Dannover und von 545 Bürgern Obnabrücks; Publication vom 6. Auguft; jur Burbigung bes Lanbesverfaffungsgefeges.

# Gilftes Capitel.

Seite 235-250.

Bom 6, Muguft 1840 bis jur Muffofung ber Stante am 30. Juli 1841.

Bas bie Führer ber Opposition meinten; Denabruder Gingabe an ben Bunb; Dr. Beffenberg ; Kriegsaussichten ; bie Quabrupclalliang ; Preugifche Amneftie ; Operation bes Rronpringen; Protestation ber oftfriefifchen Lanbichaft; Gottinger Magiftrat; Ministerium Soult Guizot und friedliche Aussichten; Stube's Bertheibigung bes Wagistrats; Geseh, Errichtung eines Schaheollegiums betreffend; Gratulationsabresse bes Tribunals zum neuen Jahre; Schaprathwahten; bie Bartorbre; Braunichweig fündigt ben Steuerverein, um sich an ben Jollverein zu schließen; zur gebeimen Geschichte beiger Kündigung; Bufammenberufung ber Stanbe; Absichen bei ber Wahf; Antwort an die Osnabrucksche Landickaft; warum es nicht nöthig ift, eine ausführe lichere Geschichte bieses siebenten Landtages zu schreiben; Bureauwahlen; Abresse; Commission zur Aufstellung von Landesbeschwerben; die Finanzcommission und bie erfte Cammer; Ronigl. Propositionen wegen Forterhebung ber Steuern; Die zweite Cammer verweift biefelbe an bie factifch nicht mehr bestehenbe Finangcommiffion; Muffojung ber Stanbe; Beurtheilung bes Berhaltene ber Opposition. Tob ber Ronigin.

# 3wölftes Capitel. Scite 250-283.

Bon Buli 1842 bis Ente 1844.

Awed und Wirfung der Kroclamation vom 14. Juli; Patent vom 3. Juli, die Unterschrift des Kronpringen betressend vom 14. Juli; Patent vom 3. Juli, die Unterschrift des Kronpringen betressend vom Kusschreiben der Landbrosteien wegen der Wahlen; Urtheil gegen den Magistrat der Kestden; das Schahzollegium; Rumann bittet um Entsassung; Anordnungen der Wahlen von Ausschreiben des Landbags; Instructionen; die Berordnung vom 5. November, die Keverse der Deputirten betressend; Unterschreiben des Gegen der Aussichtstellung Stüdes und der Anordnung gerungen; Abresse; Inträge wegen der Aussichtsbung Stüdes und der Anordnung einer Bolizeicommiffion in Stade; Gijenbahnbeichtuffe; Regierungsantrage wegen Bermehrung bes Militaretats und abweichende frandifche Beichluffe; Die Berwendung ber Ueberjchuffe; Berlobung bes Kronprinzen; hamburgs Brand; Contractengefey und Retarbatenjenat; stänbischer Antrag wegen Urlaubsverweigerung; Jubengefey; Dienstanweisung bes Schapcollegiums; Conflicte ber Stanbe mit ber Regierung: 1) wegen bes Beitpuncte bes Unfange ber Caffentrennung; 2) wegen ber Berwenbungen ber Ueberichuffe; 3) wegen Augmentation ber Landgensbarmerie; 4) wegen Anordnung bes Budgets; 5) wegen Machewilligung bes Budgets; gute Che ber beiben Cammern; sonftige ftanbische Antrage; ftatt ber gehofften Berta-gung Jurudweisung ber wichtigften ftanbischen Mrtrage und Beichlusse; betta-gung am 14. Juli; Beschwerben wegen bes Prafibenten; Deputation notabler Burger; neue Dienstinftruction fur bas Schapcollegium und Ablehnung berfelben. Das Jahr 1843; Reaction in Breugen, Die Rheinische Zeitung; Jatobi's Freifprechung in Breugen, Breufings in Sannover; Sochzeit bes Rronpringen am 18. Februar; Feftlichfeiten ; Goffahigfeit ; von Lutden als erfter Beamter nach Barburg ; Beichluffe wegen ber Bolleinigung; Erfenntniß bes Tribunale in ber Cache bes Magiftrats; Rumann verhandelt abermals mit Bijd; fchmabliches Enbe; ber Konig reifet nach England; ber Rronpring und feine Gemablin; Rudfehr bes Ronigs aus England;

Lager bei Lüneburg; das Schaheollegium bringt auf Jusanmenberufung der Siadre. Das Jahr 1844; Katent bom 31. December; die Steurs und Bertehrsverhältnisse mit ben Joldveriassenten: Rückebe mittelalterlicher Joldverfalfnisse; Staatsschaften mittelalterlicher Joldverfalfnisse; Staatsschäften in ben Bertagen; Eisenbahnen; Prinzessinnenkeuer; Bergleichsvorischiage wegen der Kossen der Kriegefrührung; Echluherlichung der Stände wegen der Augmentation; leberschüsse von 183%, Bergleich; Gisenbahnerassenweien; Eisenbahnerssenklichung der Kriegefrührung der Krüperbeitung der Kriegefrührung der Krüperbeitung der Krüperbeitung

# Dreizehntes Capitel.

Seite 283-318.

#### Bon 1945 bis jum 3ahre 1848.

Rudblid auf bie europaifchen Berhaltniffe; England; Repealbewegungen; Cobben und ber Antiforngejegbund; Abifdaffung ber Korngejege; Irifde Zwangsbill und Minifterium 3. Ruffell; Frantreich; Besnitzenausweisung; Spanifde Intrigue; Berheirathung bes Derzogs von Montpenfier mit ber Schwefter Jlabellens, Diefer mit bem blöbsinnigen Franzisco be Assis; Zerfallen ber entente cordiale; Seweig, Steige ber Glaubendpartei; Zesuiten nach Lugern berusen; Dr. Steiger; Freischaarenversuche; Borort Bern, Ochsenbein Prassibent; Sonderbund, Krieg und Rieberlage besselben; Preußen; Königsberg und Eichporn; ber heilige Rock und Trier; Ronge; R. Blum; Deutich : Ratholiten; Die Lichtfreunde; Bolnifder Aufftand; ber vereinigte Lanbtag; Schleswig . Solftein; ber offne Brief; Defterreid: Metternichiches Regiment; Bannover: Geburt eines Bringen; Rlagen über bie Domanialverwaltung; Domanial: vergebungen an von Bof und Lutden; fiscalifde Ausbeutung ber Lotterien; Darlebne aus bem Domanialablofungefont; Begunftigungen bes Abele; bie bobere Forficarriere; Burification ber Barbe von unabeligen Difigieren; Droftentitel; Eremtionen bei Lanbstraßenbauten; Aebtiffinnen vom alten Abel; Extravergutung fur bie Infanteris ften nicht ausgezahlt; Menberung im Militairstrafverfahren; Generalorbre wegen stent nicht ausgezagit; Aenderung im Mettautstrugterjugten, Seiteriffe ber Pro-Deirathens der Offigiere: Eisenbahnbauten; Ausgadenvermehrung betreffs ber Pro-vinziallandichaften ohne Rugen ber letzteren; die Bewilligungen für die Bolksichuls-lehrer; die Zahlung der Ueberschüffe von 184%1; Alostercammer und ihre Milösungs-sonds; Stande auf 24. Februar 1846 berufen; große Bersonalanderungen; lange Dauer ber Diat; Eutscheidung des Pracedenzstreits des Haufes Stolberg gegen ben Erbmarichalt, der alte Zwiespalt zwischen erster und zweiter Cammer wegen der Exemtionen taucht wieber auf; bas Ausgabebubget - beanstanbete Boften ; Bewilli= gungen fur Schulen, Sanbel und Gewerbe; Aufhebung ber Leggegebuhren; Biebervereinigung ber Directionen ber birecten und indirecten Steuern; Berbefferung ber Behalte ber Steuereinnehmer; Aufhebung bes Dahl : und Schlachtlicents; Provifionen bes Czediel Simon; Gifenbahncaffenwefen; bas Proviforium bis 1848 verlangert; bebeutende Rachbewilligungen; bie Emiffion von Bapiergelb in Frage genommen; Emijfion einer Theateranleibe; unverzinsliche Caffenscheine ber Residenz; Berhandlungen über Beft: und Cubbahn; Zerkluftung ber bisherigen Cammerfractionen und neue Berbinbungen; bas Befeg uber bie perfonlich birecten Steuern betreffent; bie Dajoritat in zweiter Cammer; Bertagung; im Rovember 1846 wird bie Schleswig-Solfteinifche Frage von ber Cammer aufgenommen; bas Polizeiftrafgefet; Antrage ber Stanbe wegen Gludsfriele und Lotterien; Ertragniffe ber Lotterien; Bucherverbote und Cenfurvorichriften; bas Forfiftrafgefeg; Entwurf eines Wejeges über Befdrantung bes befreieten Gerichtoftanbes; Inhalt bes Entwurfes; bie beidrantenben Befchluffe zweiter Cammer; Die erfte Cammer fur Aufrechterhaltung ber Brivilegien; Die Conferengen ohne Refultat; Ginigung über einige practifde Fragen; Gefet vom 7. August 1847; bie Gefetgebung über Ent: und Bewafferung; Erweiterung ber Lanbescreditanftalt ju Gunften politifcher und firchlicher Bemeinden und bauernber Berbanbe; ber Entwurf einer Gewerbeordnung; allgemeine Grundfate bes Regierungsentwurfs; die sich entgegenstehenden Ansichten von Stadt und Land; das Refultat der Berathungen; Sieg des Regierungsentwurfs mit geringen Wobisicationen; ber Gefegentwurf einer allgemeinen burgerlichen Proceporbnung , auf ber Bafis ber Schriftlichteit; Rampf fur Deffentlichfeit und Dundlichfeit; bie Begeordnung wirb von zweiter Cammer abgelebnt; Berbefferung bes Debicinalwefens; Giege ber öffentlichen Meinung, welche fich burch fianbifche Antrage offenbarten; Antrag auf Interpretation unb Beidranfung bes Bilobiebftablagefepes von 1840; wiederholte Antrage wegen eines Geieges, Guifcabigung bes Wilbicabens betreffent; Antrag auf Reform bes Criminalproceffes: Petitionen und Antrag wegen Berbesserung bes Rechtsquischabes ber Juben; Antrage wegen ber Deutich-Arbeiten; Auträge: wegen Urfbebliten; Auträge: wegen Urfbebliten; Auträge: wegen Urfbebliten; durchage: wegen Urfbebliten; und von Wegebaubtenst; wegen Beidrantung ber Berwaltungsbeborben in baupolizeilicher Sinficht; wegen Babl ber Oberappellationgrathe auch auf Richtmitglieber ber Obergerichte; wegen Aufbebung bes Stationgelbes und ber Boridriften wegen Rebenpoftiren; wegen Reform bes Abvocatenstanbes; wegen ber Beigiwerben ber Stadt Stade; wegen Abbalfe bes Nothitanbes in specie Unterstügung ber Bolfsichullehrer; wegen Raturalbequartierung ber Cavallerie; endlich ber wohl motivirte Untrag beiber Cammern auf Deffentlichfeit ber ftanbifden Berhanblungen; bas Ronigliche Riemale.

#### Enbe bes erften Banbes.

# Beilagen.

- 1. Mitglieber ber 1832 gufammengetretenen allgemeinen Stanbeversammlung. (Seite 321.)
- II. Thronrebe. (Ceite 323.)
- III. Abreffe ber Stante. (Geite 324.)
- IV. Konigliches Schreiben vom 11. Mai 1832. (Seite 325.)
- V. Aus bem flanbifden Erwieberungefchreiben ju Cap. IV. (Seite 334.)
  - VI. Aus Raumerfparniß fortgelaffen.
- VII. Desgleichen.
- VIII. Bublicationspatent vom 26. September 1836. (Seite 336.)

  - X. Bergeichniß ber Mitglieber ber funften allgem. Stanbeversammlung. (1833/31.) (Beite 361.)
  - XI. Abreffe von 1833. (Seite 363.)
- XII. Batent vom 5. Juli 1837. (Seite 364.) XIII. Patent vom 1. November 1837. (Seite 365.)
- XIV. Cabinetsverordnung vom 14. 22. November 1837. (Seite 367.)
  - XV. Broclamation vom 15. Januar 1839. (Seite 370.)
- XVI. Mus Raumerfparniß fortgelaffen.
- XVII. Resignationserklarung bes Dr. Laug. (Seite 370.) XVIII. Königliche Proclamation vom 3. Mai 1839. (Seite 376.)
- XIX. Musjug aus ber Erflarung ber Konigl. Sannov. Regierung vom 27. Juni 1839 bei bem Bunbestage. (Geite 377.)
  - XX. Ronigliches Schreiben vom 1. August 1840. (Geite 378)
- XXI. Berzeichniß ber Stanbemitglieber im Jahre 1840. (Seite 381.) XXII. Wird in ben Anlagen bes II. Banbes geliefert.
- XXIII. Bergeichniß ber Mitglieber ber fiebenten allgem. Stanbeversammlung (1841). (Geite 383.)
- XXIV. Ronigliche Broclamation vom 14. Juli 1841. (Seite 386.)
- XXV. Bergeichniß ber Mitglieber ber achten allgem. Stanbeversammlung (181/47).
- (Ceite 391.) XXVI. Konigliches Schreiben vom 21. April 1847, Deffentlichfeit betreffenb.
  - (Seite 395.)

# Erftes Capitel.

Rudblide auf 1831. Borbereitungen zum Staatsgrundgefege. Die Commiffionsarbeiten.

Wer sich der für die heutige Zeit unglaublichen Entwerthung des Grundeigenthums in den Jahren 1829—32, und ihrer lange dauernden Folgen erinnert, der wird gern glauben, daß als die Wellen der von Frankreich ausgegangenen Nevolution 1831 nicht gar sanft an daß so lange Zeit durch den Abel regierte und nach dessen Meinung nur zum Acerdau bestimmte Haumoverland schlugen, die große Menge in dem anscheinend bereitesten Mittel der Steuererleichterung die nächste Hüsse der augenblidlichen Moth zu sinden wähnte, und daß der durch Sülfe aus der augenblidlichen Noch zu sinden wähnte, und daß der durch Sigenbehörigkeit und Meierverhältnisse niedergedrückte Bauernstand sich nach der schon seit 1830 in Aussicht gestellten Ublösung sehnte, um dadurch zuerst wahres Sigenthum an der von ihm bebauten Scholle zu erlangen. Indes ist es jedenfalls zu viel behauptet, wenn Stüve in seinem Sendschreiben von 1852 sagt: das Land habe 1831 nur eine Erleichterung von der Steuerlass, der Bauernstand Blösung verlangt.

Das Berlangen ber gebildeten unabhängigen Mittelftande, der Gelehrten, ber Stadt = und Batrimonialrichter, mancher Beamten, ber Abvocaten, der Kausseute und Lehrer an den Gymnasien, jelbst der freien Bauern in den bremischen Marichen und in Ostsriessland hatte eine mehr ideelle Richtung, ging auf die Schaffung einer Constitution, bei ber man balb an bie Charte Louis Philipps ober ein weiter hinauffliegendes frangbifches Mufterbild, ober an die jungft ins Leben gerufenen fachnichen und beifischen Berfaffungen bachte. Die Tendengen bes gebildeteren Theils ber Urheber und Theilnehmer am Göttinger = Diteroder Aufruhr mar namentlich auf Erreichung einer folden Constitution gerichtet. Der Berfaffer bat in ben gufällig gu feinen Sanden gelangten Rachlagpapieren des Brivatdocenten Dr. Schufter noch ben Entwurf einer Mufterverfaffung fur mittlere beutiche Staaten gefunden. Die Stuveiche Schrift von 1832, über bie gegenwärtige Lage, bezeugt felbit, daß viele damals burch ein Berfaffungemert Abbulfe aller Bebrechen zu erreichen glaubten , mahrend er felbst über biefen Standpunkt schon hinaus war und nur von dem Inslebenbringen gebefferter Berwaltungsgrundfate in die Berfaffung Seil erwartete.

Alle nach Berfassungsseststellung Begierigen, und ihre Anzahl war im Zunehmen, blidten 1831 auf die allgemeine Ständeversammlung, indem sie von dieser wiel mehr verlangten und erwarteten, als dieselbe nach ihrer Composition wie nach sonstigen bedingenden Berhaltniffen leisten nach ihrer Dennoch wurde dadurch das Anschen der Stände bedeutend gehoben und dadurch die Macht derzelben, welche sich in den Jahren von 1820 — 1830 höchstens im Berhindern bekundethatte, verftärkt. Biessache Betitionen, an den König direct wie an den Vicekönig gerichtet, sprechen den Bunsch nach Bersassungsveränderungen aus. Die Regierung selbst konnte nicht umbin anzuerkennen, das etwas geschehen musse, um gerade in dieser Beziehung die

öffentliche Meinung zu befriedigen, und sie war es, welche nicht nur in der Eröffnungsrede des Bicekönigs ihre Bereitwilligkeit auf jolche Berfassungsweränderungen einzugehen, wenn sie nur mit ruhiger Besonnenheit Erwägung aller Rerhältniffe und unter Beibehaltung zweier Cammern geschee, andeutete, sondern auch den Deputirten der Residenz, Stadtrichter Kern, veranlaßte, am 28. März 1831 in zweiter Cammer den Antrag zu stellen:

"daß Se. Königl. Hoheit der Bicefönig ersucht werden möge, dem Lande eine zeitgemäße Berfaising als Staatsgrundsgese zu verleihen, zu beren Ausarbeitung die nöthigen Anordnungen zu tressen und selbige den Stänsen wenn irgend möglich während gegenwärtigen Zusammenseins zur Bes

ratbung porzulegen."

Die zweite Canmer beichloß auf Antrag des Deputirten der Stadt Uelzen, Senators Kenfiel, ichon in erster Berathung mit 45 gegen 8 Stimmen: "daß Se. Majestät geruben noge, unter Mitwirfung landständischer Commissarien, und zwar von je 7 Mitgliedern jeder Cammer, eine zeitgemäße Bersassungsurfunde entwersen und den Ständen baldthunlichst vorlegen zu lassen",

welcher Beschluß indeß auf Stuves Antrag dahin verbeffert wurde, daß er

lautete

"Stande erkennen in bem Buftande ber gegenwartigen Brundgefege bes Ronigreichs, die theils durch Aufhebung ber Reichsverfassung, theils durch Bereinigung bes Landes in ein Banges ihren Bujammenbang und ibre alte Bedeutung verloren haben, und in den Berhaltniffen der gegenwartigen Beit bie unabanderliche Nothwendigleit, noch vor bem Schluffe diefes Landtages ein Grundgeset ju Stande ju bringen, bas, auf dem beftehenden Recht beruhend, folches ergange, zeitgemäß verbeffere und vorzüglich durch flare Gesetesworte die Berfassung vor Zweifel und Angriff schute. — Wie nun Stande ber Ansicht find, daß ein folches Wert bas wichtigfte, bas ihnen obliegen tann, - nur burch einhelliges Busammenwirten Gr. Majestät bes Ronige und ber getreuen Stande gelingen fonne; fo haben fie beschloffen, Ge. Ronigl. Sobeit den Bice Ronig gu erfuchen: daß Sochstderjelbe geruben wolle, fraft der 36m übertragenen Gewalt, ober nach guvor eingeholter Allerhöchfter Genehmigung, Konigliche Commiffarien zu ernennen, um gemeinschaftlich mit ständischen Commiffarien, ohne einigen Bergug, ein Staatsgrundgefet zu entwerfen und diefen Entwurf noch dem gegenwärtigen Landtage zeitig vorlegen gu laffen. Bugleich haben Stände befchloffen, ihrerfeits jenen Roniglichen Commiffarien 7 Mitglieder aus jeder Cammer ale ftandifche Commiffarien beizuordnen."

Die erste Cammer trat biefem Bejdluffe unter ber Modification bei, bag ber Entwurf ber neuen Berfaffung von ber Regierung felbst vorgelegt

wurde und tam babin ein ftanbijder Befchluß gu Stande.

Belden Berth man damals von Seiten zweiter Cammer auf dies Berfassungswert legte, beweisen am besten die Motivirungen der verschiesbenen Anträge. Selbst Stüve wollte nicht früher die Steuern bewilligt haben, als die der von Rumann gestellte, von erster Cammer anfangs hartsnäckg abgesehnte Antrag auf Vereinigung der Cassen, wie der Antrag auf Dessentlichkeit der Verhandlungen an den König abgegangen sei.

Die Bereinigung der Domanial- und Landescasse murde von der Regierung

aus gedoppeltem Grunde für erwünscht gehalten, einmal um das Vertrauen des Landes herzustellen, sodann weil sie am besten wußte, daß die Domanialzcasse zur Zeit nicht Ueberschüsse abwerse, sondern an einem nicht unbedeutenden Desicit leide, ohne daß in nächster Zeit Aussicht sei, dasselbe zu beseitigen. Unter Ginwirtung der Regierung bequente sich endlich die erste Canmer, einen Conserenzvorschlag dahin anzunehmen, daß Stände um Vereinigung der Cassen und Bestimmung einer angemessenen Civilliste unter der Voraussetzung bäten, daß dadurch die Lasten des Landes dauernd nicht erhöht würden.

Als man sich am 28. April bahin geeinigt, wählte man dem auch ohne die Königliche Rüdantwort zu gewärtigen, um kandischer Seits die möglichste Beförderung der Sache eintreten zu lassen, Ansangs Mai die ständischen Commissarien. Am 16. Juni wurde den Ständen die Mittheilung, daß der König ihren Anträgen wegen des Staatsgrundgeseks und der Cassenvereinigung seine Zustimmung ertheilt habe; am 24. Juni wurs

ben biefelben vertaat.

Durch Convocationsichreiben bes Cabinetsministeriums vom 1. Novbr. 1831 wurde die ständische Commission zur Brüfung des Staatsgrundgesets entwurfs auf den 15. Novbr. nach Sannover berufen und trat an diefem Tage jufammen. Der Entwurf bes Staatsgrundaefekes wurde biefer Commiffion zuerft vorgelegt. Sie bestand aus fieben Roniglichen Commiffarien, namlich : Gr. Ercelleng Staats = und Cabinets : Minister v. Schulte, bem Bebeimerath v. d. Wifch, Dem Gebeime Cabineterath Rofe, Dem Rammerberru und Schaprath v. Reden, dem Geheime Cangleirath Wedemeyer, Sofrath Dahlmann aus Göttingen und bem Cangleirath Ubbelobbe. Die erfte Cammer batte folgende fieben Commiffarien gewählt: Rammerberr und Schagrath Braf v. Anyphausen, Geheimerath Graf v. b. Schulenburg, Geheimerath Brafident v. Schele, Rurheffifcher Gebeimerath v. Munchhaufen, Ercelleng Feldzeugmeifter v. b. Deden, Ritterichaftsprafident v. b. Deden, Rammerberr v. Ballmoden. Die zweite Cammer hatte ermahlt: ben Schaprath Stuve, Syndicus Lüngel, Stadtbirector Rumann, Dr. jur. Freudentheil, Dr. jur. Sermes, Juftigrath Rettler, Dr. Theodor Mener.

Die Commission ift vom 15. Novbr. 1831 bis jum 14. Februar 1832 thatig gewesen. Allein nach Erlaß ber Broclamation vom 13. Januar 1832, wodurch die seit dem 23. Januar 1826 einberusene Versammlung aufgelost wurde, entstanden in berjelben Bweifel, ob die standifchen Commiffarien fich über den 22. Januar hinaus als jolde betrachten durften, oder als Brivatpersonen, die der Regierung Rath ertheilten; die Anfichten wichen ausein= ander, allein man bielt fich berechtigt und verpflichtet, bas angefangene Bert zu vollenden. Die Berhandlungen ber Commiffion in 75 Protocollen, für erfte Cammer fünf Foliobande umfaffent, für zweite Cammer in einem unförmlichen Bande, wurde in beiden Cammern am 4. Juni 1832 unter der ausdrudlichen Bedingung übergeben und von ihnen angenommen, daß ein Abdrud erst nach vorgängiger Genehmigung beiber Cammern und des Rönialiden Cabinetsministerii folle gescheben burfen. Wogu biefer Borbehalt. ift mir nicht gang erflärlich, ba bas Extrablatt gu ber "hannoverschen Beitung", ju Dr. 118 bis 128 vom Jahre 1832 ausführliche Mittheilungen aus ben Berhandlungen brachte, von einem Mitgliede nach gleichzeitigen Brivatnotizen und aus eigener Erinnerung aufgeschrieben, welche "wenn auch keinen Anspruch auf Authenticität, doch auf Bahrheit, wie ein Einzelner solche aussatzt", machten und machen dursten. Die Mittheilung geschieht zu dem Zwecke, um die demnächsigen Berathungen der Cammer zu verfürzen, zu bewirfen, daß die, welche nacher zu entscheiden haben, durch die Mittheilung dieser Discussionen ein schon reiseres Urtheil über die Sache selbst mitbringen. Dieselbe unterscheidet sich von denen der Originalprotocolle, die ich während meiner ständischen Thätigkeit eingesehen und verglichen habe, hauptsächlich dadurch, daß die Namen sehlen und die gange Darstellung bersenisgen Argumente, welche der Regierungsaussatzt am nächten stand, größere Aussehnung gestattet, die Schärsen und Spigen der Discussion, welche in der Commissionsberhandlung österer hervortraten, mildert, und nur resertirend berührt.

Wer den spätern Verhandlungen mit Ausmerksamkeit solgt, dem wird es nicht schwer, die einzelnen Personlichkeiten, deren Ansichten hier entwickelt worden, herauszussninden, man kann voraus wissen, daß die Regierungsecommissarien, namentlich Rose, zu vermitteln und betjenigen Ansicht, die sich bei der Regierung gebildet hatte, die Majorität zu verschaffen suchten, daß Dr. Sermes sich berusen glaubte, in specie die Rechte der katholischen Kirche, dem Staate, der die Reigung hatte sie zu einer Staatsanstalt zu machen, degenüber zu wahren strebte. Im Ganzen waren diese Verhandlungen eine Vordereitung nicht nur zu den Verhandlungen der Cammern selbst, sondern hauptsächlich zu den Conferenzverhandlungen beider Cammern über die Disserenzen, die von den Matadoren der Commission abermals ausgekämpst wurden. Das Wert der Commission — der Entwurf wie er aus der Veratung der Commission hervorgegangen, — wurde auf Antrag erster Cammer wer vom 8. Juni, dem zweite Cammer zusstimmte, gedruckt.

Die sehr man bamals auf ständische Rechte selbst in den kleinsten Dingen der Regierung gegenüber achtete, während man in den kepten Jahren im Rleinen wie im Großen eine Misachtung dieser Rechte von oben gezeigt bat, die von einer Misachtung von Seiten der Stände selbst, wenigstens der Majoritäten, beinah noch übertroffen wird, — davon giebt ein Borfall in der ersten Sigung Beweis. Der Cabinetsminister v. Schulte erzöffnete die Bersammlung, der vorzusigen er stolz sei, da sie nicht nur einen so großen Zweet vor Augen habe, sondern auch aus den ausgezeichnetsten Mitgliedern beider Cammern bestehe, indem er über die Zeit der Arbeit einige Borschläge machte, es für zweckmäßig erklärte, daß ein Protocoll geführt würde und dem Canzleirath Ubbelohe diese Protocollsührung zuwies.

Der Graf v. d. Schulenburg war dagegen der Meinung, daß die Commission als eine wesentlich ständische, sich ihren Präsidenten und Protocollssührer selbst wählen müßte, Rumann schloß sich der Protestation gegen Ernensung eines Präsidenten durch die Regierung an, auch Stüve u. A. Der Cadinetsminister versicherte, die Rechte der Stände hätten nicht gefränkt werden sollen; die Wahl eines Präsidenten könne er nicht zugeben, daß der Protocollssührer durch die Commission gewählt werde, dagegen sei nichts zu erinnern. Lesteres geschab und siel die Rahl einstimmig auf den auch von der Regierung vorzeschlagenen Ubbelobbe.

Ueber die Behandlung fam man babin überein , daß ein Geheimer Cabinetsrath über die einzelnen Capitel des Entwurfes referire und die ftan-

bischen Mitglieder einen Correferenten mahlten. Die Berhandlungen sollten vertraulich fein.

Es verdient vielleicht bemerkt zu werden, daß Dahlmann in diesen Commissionsverhandlungen wo möglich noch schweigsamer war, als später in der zweiten Cammer bei Berathung bes Staatsgrundzesebes selbst. Rur in Beziehung auf das Alpha und Omega unseres Berfassingsstreites nun schon seit beinahe 30 Jahren, ja eigentlich seit 1818, die Stellung der Provinziallandschaften zu der allgemeinen Ständeversammlung, mögen einige furze Mittheilungen hier solgen.

Schon vor Zusammentreten ver Commission, ja noch vor Erscheinen bes Entwurfes, hatte sich die Lüneburgiche Landschaft an den König mit dem Antrage gewandt: es möge bei Absassioning des Staatsgrundgeses den Prounziallandschaften eine angemessen Birtsamfeit erhalten und feinenfalls der allgemeinen Ständeversammtung die Beschlüftundnne über das gedachte Geseg allein überlassen, sondern vielmehr vor Ertheilung der allerhöchsten Sanction die Provinziallandschaften über den Entwurf vernommen werden. Der König erwiderte darauf: Durch das Staatsgrundgeses werde die Erhaltung der Provinziallandschaften in einer angemessen Wirtsamteit berücksichtigt und übrigens bestimmt werden, daß deren innere Einrichtung mit den Provinziallandschaften selbst berathen werden solle. Deshalb haben in den Entwurf nur einige ganz allgemeine Bestimmungen über die Provinziallandschaften aufgenommen werden können; eine Berathung des Entwurses mit den Provinziallandschaften seinen Bestimmungen über die Stoch die um sin allsgemeines Geses für das ganze Königreich handele.\*)

Bou ahnlichen Schritten ber Bremijch Berbenichen, hilbesheimer und Calenberger Lanbichaft und ber vielbesprochenen Borftellung ber honaifchen

Landichaft wird erft fpater bie Rebe fein.

Der Standpunct ber Regierung, welche einseitig namentlich 1818 in bie innere Organisation ber Provinziallandschaften eingegriffen hatte, war bei Absassung bes Entwurfs offenbar noch ber, die Organisation ber Provinzialsandschaften nur theilweise als allgemeinen Landesangelegenheiten zu bestrachten und vor bas Forum ber allgemeinen Stände zu bringen, weshalb der § 7 bes Cap. VI. sautete: "bie inneren Berhältnisse jeder Provinzialslandschaft können nur mit deren Zustimmung abgeandert werden".

Schon während der Commissionsberathungen, als von Stuve das Bebursniß einer durchgreisenden Resorm, auf den Basen einer Bertretung des Bauernstandes und einer Zweis Curienverfassung begründet wurde, und als die Regierung auf den Bunsch der Commission am 27. December diesenigen Reservitet vorlegte, wolche im Jahre 1818 an die Provinziallandschaften erlassen sind und die jest dem größeren Publico in Lichtenberg's zur Beurtheilung des Rechtspunctes in der provinziallandschaftlichen Frage p. 56—69 offen liegen, scheint sich indes die Ansicht der Regierung geandert zu haben, indem sie das Forum der allgemeinen Gesetzgebung auch für diese Frage als das zutressend erachtete und die Provinziallandschaften dadurch zu beruhigen suchte, daß die Einzelheiten provinziell und nach vorgängigen Berathungen mit den Landschaften geordnet werden sollten. Der Ritterschaftsprassent d. d.

<sup>\*)</sup> Lichtenberg gur Beurtheilung p. 70.

Deden machte nämlich gegen die Stüveichen Borschlage geltend, daß jebe veränderte Einrichtung, namentlich auch die Vertretung des Bauernstandes hier (b. h. staatsgrundgeselich) nicht ausgesprochen werden dürse, ohne vorhergängige Zustimmung der Provinzialstände. Der Geheimerath v. Scheele, welcher sich mit den Stüveschen Grundfägen selhst einwerstanden ertläte, glaubte indeß, daß dieselchen die Berhältnisse der Provinziallandschaften bezührten, in Beziehung auf welche hier nichts sessyenden kerben fönne. Feldzeugeneister v. d. Decken und Kammerherr v. Waltmoden beriesen sich sogar auf § 56 der Wien. Schlugacte zum Schuß der Provinziallandschaften, und v. Münchhausen meinte, daß dadurch der Regierung Rechte auf Aenderungen in die Sand gegeben würden, welche sie gar nicht beste.

Dagegen machte Rumann barauf aufmerkjam, baß aus ben Reseripten von 1818 hervorgehe, baß die Regierung solche Rechte sortwährend ausgeübt habe und namentlich die Lüneburger Landschaft die Nethwendigkeit solcher Modificationen anerkannt habe, Stüve, daß der § 56 der Wien. Schlußacte, der sich au Art. 13 der Bundesacte anlehne, den Provinziallandschaften gar keinen Schuß gewähren solle, sondern den Algemeinen Ständen, und daß am 15. Mai 1820 das Recht der Zustimmung zu den Gesehen doch keinesswegs zu den anerkannt beseisenen Rechten der Provinziallandschaften geshört habe. Man sprach sich jowohl von Seiten der landesherrlichen Commissarien wie der Mitglieder zweiter Cammer dahin aus, daß der § 7 zu weit gehe, wenn er den Provinzialskänden ein Zustimmungsrecht gabe, das sie nicht beseisen.

Geheimer Cabinetsminister v. Schulte schlug beshalb vor, statt Zustimmung zu sehen: nach vorgängiger Verhandlung und Berathung, welcher Borschlag mit 15 gegen 5 Stimmen angenommen wurde, so das der F 7 ganz wegsalle, dagegen § 2 am Schlusse binzugesügt werde Aberathuisse der Frovinzialsandschaften sonnen nur nach vorgängiger Verhandlung zwischen dem Ministerio (man wollte mit keinen untergeerdneten Behörden zu thun haben) und den Provinzialständen statisinden. Es soll eine Vertretung des Vauernstandes allgemein eingeführt werden.

Daß man von Seiten ber Commission, mindestens der Mehrheit ders selben, das Recht der allgemeinen Gesetzebung ohne provinziallandschaftliche Bustimmung die fünstige Verfassung ber Provinziallandschaft in ihren haupts grundzügen seizustellen nicht bestritt, beweiset eben dies Feitstellung durch Commissionsbeschlüsse selben in welcher Beziehung, wie wir sehen werden, später die allgemeine Ständeversammlung noch weiter ging.

Bas die Zusammensetzung der Stände anlangt, so wollte der Regierungsentwurf bekanntlich eine ganz andere erste Cammer. Dieselbe sollte wesentlich aus Majoratsherren bestehen, und aus vom Könige ernannten Mitsgliedern, welche indes den dritten Theil der bei ihrer Ernennung vorhandenn übrigen Mitglieder der ersten Cammer, außer den Prinzen des Königslichen Hauses, nicht übersteigen sollten. Dagegen sollten 14 Deputirte der Mitterschaften in zweiter Cammer Klaf sinden. Dieser Klan sand weder bei den ständischen Mitgliedern erster uoch zweiter Cammer Anslang. Bei den ersteren nicht, weil Majorate von Vielen nicht gestistet werden könuten, schon weil ihre Güter Mannslehen seien, wie Geheimerath v. Scheese be-

mertte, und weil das Erscheinen in ber Cammer in jedem Jahre, unter jeden Berhältnissen eine Laft ici und so ohne besondere Berpflichtung auf eine Cammer von Majoratsherren gar nicht zu rechnen sei, hauptsächlich aber wohl, weil die Bevorzugung Einzelner aus ihrer Mitte vielen Rittern nicht gefiel, und weil man in der Bersehung der gewöhnlichen Ritter in die zweite Cammer sogar eine Degradation erblickte.

Stuve mar es namentlich, ber in ber Sigung bes letten Jahrestages Diefen Plan einer bittern Rritif unterzog. Die erfte Cammer ermangele jeber Bafis, ba Majorate eine Grundlage feien, die fo gut wie gar nicht eriffirten und man wurde bagu ichwerlich 24 qualificirte Ritterautebenitun= gen finden. Die vom Konige ernannten Mitglieder murden einen boben Rath bilden, der mit sammt ben Majoratsberren unmöglich ein gleiches Recht mit zweiter Cammer beanipruchen fonne. Dieselben wurden etwa über ein jährliches Eintommen von 100,000 Thir, verfügen und feine 10,000 Thir, Steuern bezahlen, man fonne ihnen alfo nicht jo viel Recht einraumen als ber gangen übrigen Maffe, welche 31/2 Millionen (wie viel jest?) Steuern Durch ben Gintritt ber rittericaftlichen Deputirten in Die zweite Cammer werde die Bertretung bes Grundbefiges ben Stadten gegenüber gu febr verstärft, ber Grundbesig erlange bort gleichjam eine gedoppelte Repräfentation, mabrend Induftrie und Gewerbe unvertreten feien. Die Stellung ber Ritter in gweiter Cammer werde außerbem eine verfehrte fein, ba man Diefelben immer als eine Urt Wortführer ber erften Cammer in zweiter anfeben murbe. Ber fich für die Stuveichen Unfichten intereffirt, fann biefelben in dem Extrablatte Rr. 124 ber Sannov. 3tg. 1832 Geite 725 weiter verfolgen.

Diesen Grunden stimmte selbst herr v. Scheele bei; die Mitglieder zweiter Cannner hatten aber außerdem noch andere Grunde, die jum Theil nicht laut wurden oder die man zwischen den Zeilen lesen nuch — sie wollten ben Abel, jo lange er seine Cyentionen nicht aufgebe und fich den Gemeinden völlig anschließe, isoliren und auf seine eigene Kraft oder Schwäche reduciren.

An eine Reform ber ersten Cammer durch hinzuziehung der nicht rittersichaftlichen großen Grundbesißer oder der Intelligenz, der Wissenschaft, des Haubels und Schulwesens, wagte man damals noch taum zu denken; wir haben seitbem erlebt, daße es selbst ohne Aitter ging. Daß dei den ersten Abstimmungen der Beschluß Majorität erlangt hatte, dem Könige die Wahl 12 lebenslänglicher Mitglieder zu gestatten, welcher erst bei der Schlußberathung wieder siel, erregte den Jorn der Commissarien erster Cammer in bohem Maaße und hatte zur Folge, daß man sich bei Berathung über die Composition der zweiten Cammer von Seiten der Mitglieder erster Cammer mit den Regierungscommissarien gegen die Commissarien zweiter Cammer vereinigte und so Anträge der seherren, daß die Stister wegen ihrer Bedeutungslosigkeit wegsallen müßten, zuerst verwarf und einige Anträge stellte, denen ein komischer Anstrich nicht sehlte, 3. B. daß der König auch in die zweite Cammer 12 Mitglieder deputiren solle.

Spater als die Negierungscommissarien, die bei der Erörterung über die Composition der Cammern sich von der Discussion juruckgezogen hatten, wieder Theilnahmezeigten, vereinigte man sich mit diesen dahin: daß die Universität einen Deputirten, die Consistorien vier, von denen zwei protestantische Geist-

liche fein mußten, bekommen follten, baneben ein Deputirter bes Oberschulcollegiums und brei vom Könige ju ernennenbe wegen bes Klostersonbs.

Sinsichtlich ber übrigen Composition zweiter Cammer wurde ber Antrag bes Dr. Sermes, die Zahl der Deputirten wesentlich, etwa um  $\frac{1}{3}$  zu vermindern, namentlich die Bertretung der Städte zu beschänken, sowie der Antrag desselben, die Zahl der Deputirten des Bauernstandes um 14 zu vermehren, verworsen, obgleich sich für lettern Antrag die meisten Mitglieder erster Cammer aussprachen, weil durch den Beschluß: zwöss lebenssängliche Mitglieder in die Erste Cammer zu bringen, dort die Repräsentation des Grundeigenthums vernichtet sei. Es wurde dagegen von Rumann, Lüngel, Freudentheil hervorzehoben und verdient uoch immer von neuem hervorzehoben zu werden: daß in zweiter Cammer daß städtische Intrage, die dem Bauernstande bedeutende Bortheile sichern, seien nicht von diesen ausgegangen, sondern von dem Städtern.

Bas Stuve bei diefer Gelegenheit über ben Streit zwischen Stadt nub Land und die oberstächliche Anficht, in Austragung dieses Streites in den Cammern das hauptinteresse bes Staats zu suchen, sagte, verdient noch immer im Extrabsatt zu Rr. 125 S. 733 der "hannen. Zig." nachgelesen zu werden.

Den Honaischen und Diepholzischen Flecken ertheilte man zwei Depu-

tirte, ftatt bes einen, ben die Regierung wollte.

Die Summe bes Gintommens für die Rittericaftsbevutirten murbe auf 600 Thir, erhöhet, die Begunftigungen ber Befoldeten nur in Begiehung auf Bemeindebeamte beibehalten , bingugefügt , daß Beber , ber ein Gintommen von 1200 Thir. aus Gewerben oder Biffenichaft 3 Sabre versteuert, mablbar fein folle. Im Bangen muß auf die Commiffionsporichlage felbit verwiesen merben, und fei hier nur noch ermähnt, daß die Commission fich mit bem Cap. VII. über die Finangen, mit benen die Stande ihre Berathungen anfingen, gulest beschäftigte. Die Commiffion batte auf ibren Bunich ichon am 7. Januar 1832 Radrichten über ben Finanguftand mitgetheilt erhalten und zwei Mitglieder jeder Cammer, benen ein Regierungscommiffarius beigefellt mar, als Subcommiffion erwählt. Diefer maren namentlich Ueberfichten aus ben fieben letten Rechnungsiabren porgelegt. Diefe Subcommiffion batte bie Ueberzeugung gewonnen, bag in ber foniglichen Generalcaffe fur Domainen und Regalien in Berbindung mit ber Salariencaffe ein feststehendes Deficit von 240,000 Thir. sein werde, welches, da für Schuldenabtragung regelmäßig ju forgen, Apanagen und Bittthumer ju bewilligen, Die Laften Des Baues 2c. Koniglicher Schlöffer zu tragen fei, noch fteigen muffe. Gine Berftellung bes Gleichgewichts erachtete man ohne Caffenvereinigung für nicht ausführ= bar, diese scheine daher als das Resultat dringender Berlegenheit, nicht als Mittel zur Erleichterung ber Laften bes Bolles. Um bie Menderungen in den Anfichten von 1832, 1856, 1857, 1858 etwas flar ju ftellen, wollen wir einige Specialitäten berausbeben. Es fann babei bas in ben Unlagen abgedrudte Staatsgrundgefet jur Bergleichung herangezogen merben.

Im § 1 (§ 122 bes St. : G. : G.) hatte ber Regierungsentwurf junächst das Bort Krongut gebraucht, und war die Regierung babei von ber Unsicht ausgegangen, in diesem Paragraph niederzulegen, daß der König feineswegs

seine Rechte am Domanio aufgebe ober beschränte. Bon Seiten ber Commission hielt man für unnöthig, statt Krongut, Staatsgut zu sagen, ober die Rechte des Landes vorzubebalten, da das nicht Aufgegebene von selhst bestehe. Man wollte also den Rechtszustand ganz underührt lassen, eine Ueberstragung des Sigenthums der Domainen auf das Land ist von der Majorität nicht gewollt. Das Land sollte eine Garantie für die Rente, Krondotation genannt, geben, und das Sigenthumsrecht intact bleiben. Im Jahre 1856 wollte man die Verhältnise nicht intact lassen und ist 1857 dahin gelangt, den unbestimmten Begriff Fideicommis, der unmöglich auf alle 3. B. durch Staatsverträge erlangten Domainen und noch weniger auf den rein publicistischen Begriff Regalien paßt, statt des Begriffs Krongut, geseslich seltzuseben.

3m § 2 (§ 123) halt man für unmöglich, bas Mequivalent bei Ablöfung ber Zehnten und Gefälle in Grundeigenthum anzulegen und ftrich

eine besfallfige Bestimmnng bes Entwurfes.

§ 3, jest Anfangs des § 124, blieb unverandert, man fand darin eine Garantie, daß neben den Rechten der Krone an dem Krongute diesem die Qualität des Staatsauts nicht feble.

3m Jahre 1857 find gang neue Grundfage in die Berfaffung getommen, man hat innerhalb bes Finanzcapitels, bas wie bas gange St. = B .= B. icon ein Bertrag mar, einen zwischen König und Ständen abgeschloffenen Bertrag angenommen, vermöge beffen fich ber Ronig verpflichtet, Die gesammten Auffunfte aus ben Domainen und Regalien nach Abzug ber Bedarffummen für fich und bas Ronigliche Saus in die Ronigliche Generalcaffe abzuliefern und fie bort, vereinigt mit ben Steuerertragen verwenben ju laffen. Man hat alfo 1857 jeden Gebanten an Staatsgut bei Domainen und Regalien entfernt, und der Uebereintunft des § 4 den Character einer privatrechtlichen geben wollen. Huger bem Benugeleiften befannter perfonlichen Anfichten, bat man bamit einen gemiffen Schut bezwedt, fur ben Rall, baß bie fleineren und mittleren Staaten Deutschlands einmal von ben größeren verichlungen murben. Db ein Berfaffungsparagraph in jolchem Falle, der eine gangliche Auflofung der bestehenden Staatenverhaltniffe mit fich führen murbe, Schut verleiben tonne, und ob ber, welcher jo machtig, eine Mediatifirung gu erwirten, Gett = und Fleischstude liegen laffen wurde, ist eine andere Frage. Reinenfalls scheint es vorsichtig, daß man Dingen rein publiciftifcher Ratur, wie ben Regalien, Die ben Steuern fo nabe fteben, und die fein Staat entbehren fann, ben privatrechtlichen Character eines Fideicommiffes aufgezwängt hat; benn daß in diefer Beziehung das Wort feinen Schut verleihen werbe, ift boch wohl flar.

Bu § 4. Der Regierungsentwuf bestimmte die Bedarfssumme, außer den Zinsen der 600,000 Kfd. St. auf 500,000 Thlr. Conv. Mze., bemessen nach dem, was früher Georg II. bei seiner Unwesenbeit 1753 verwendet, theils nach dem, was in ähnlichen deutschen Staaten verwendet würde. Die ständischen Sommissarten waren der Meinung, daß Riemand der Ansicht sei, den König im Genusse vorhandener Mittel beschränken zu wollen; allein wo Mittel sehlten, da sei es ein höchst verderblicher Grundsah, ein Maaß des Bürsnisses in andern Verhältnissen su wollen, als gerade in den Mitteln. Die Mehrzahl der Deputirten erster Cammer ging sogar so weit, gestüht auf den ständischen Antrag, nach welchem Casservereinigung nur

stattfinden sollte, wenn dadurch die Lasten des Landes dauernd nicht vermebrt werden sollten, den § 4 ganz abzulehnen, theils nur die Summe von 500,000 Ihr. incl. jenes Iinsgenusses dewilligen zu wollen. Wenn lehtere Summe anch den Mitgliedern zweiter Cammer genügend schien, so trugen sie doch Bedenken, so bestimmte Anträge zu stellen, und hielten hier jedes Martten und Dingen gehässig und der Stellung der Stände unwürdig. Bei nochmaliger Darlegung sei von des Königs väterlicher Gesinnung eine Entsichliehung zu hoffen, die unbedingten Beisall der Stände sinden werde. Diese Ansicht erbeielt schieflich vie Majorität.

3n § 5, Ausscheidung eines Domainencompleres betreffend, stand die Sache 1831/32 anders als 1836/35. Damals machte Wilhelm IV. diese Ausscheidung oder vielmehr das Necht derselben zu einer Bedingung, an welche seine Einwilligung zur Cassenvereinigung geführlt werden sollte, 1856 bestand die Cassenvereinigung in Folge freiwilligen Anerbietens Ernst Augusts, dann traft publicistischer Bereindarung von 1848, von welcher einseitig sich zu seinen und sich auf den Standpunct der Cassentrennung wieder zu stellen, der Ivred der Berordnung von 7. September 1856 war. Auch Bulbelm IV. sand in der Beibehaltung von Grundeigenthum eine größere Sicherstellung der Rechte seines Hause zu nab datte eine Abneigung gegen den Ausdruck Civilliste. Er war aber in der begünstigten Lage, Bedingung sess sellen zu kolder Justand, der der Cassentrennung oder Cassenvereinigung rechtlich bestehe; gegen die Cassenvereinigung waren vom Ausschusse keine Wonita gemacht.

Im Jahre 1832 nun waren die ständischen Commissarien beinahe einstimmig der Meinung, die Theilung der Domainen werde die Udministration gerstoren und für die Staatssinanzen sehr vermehrte Mosten herbeissühren. Der König werde die ausgeschiedenen Güter entweder nicht hoch nugen und dadurch seiben, oder er werde gezwungen sein, zu fiscalisiren und dadurch in eine unglüdsliche Stellung gegen das Land gerathen, wenn nicht beides zusammentresse, was das wahrscheinssichte sei. Die Ausführung sei das Schwierigste. Selbst bei der größten Loyalität werde bei dem Anschlage eine Schwantung von 12 dis 15 Procent nicht zu vermeiden sein und aller Versmuthung nach das Reiultat immer zum Rachtbeise der Stände ausschlagen.

Diese Bebenken wurden von ber Regierung zugestanden — die damalige Regierung bielt ständigde Concurrenz bei dem Geichäfte der Ausscheidung aber für wünschenswerth und glaubte, daß eben dadurch die Bedenken gegen die Ausscheidung beseitigt würden. Man sehte deshalb im § 5 (§ 126) statt des Wortes Anschlag:

"beren im Einverständniffe mit ben Ständen auszumittelnder Ertrag 500,000 Thir. Conv. = Mae. beträat":

und ficherte baburch bie unmittelbare ftanbifche Ginwirfung.

Im Jahre 1857 legte man bas ganze Ausscheinungswert in die Sande von 4 königlichen und 4 ständlichen Commissarien, ohne die Bedenken zu beachten, die der Ausschuß über bas Finanzcapital 1856 gegen eine solche Ausscheidungsweise mit Recht, wie die Zeit gelehrt, gestend gemacht hatte.

Der Entwurf des Staatsgrundgesetses enthielt teinen Maafitab für die Urt und Beise, wie die Ausscheidung zu bewerkstelligen und erschwerte diese

baburch, wie nicht zu verkennen war; die Ausmittlungsweise, welche 1857 beliebt wurde, erleichterte die Sache sehr, das beweiset die Schnelligkeit, mit der die Aussicherbungscommissarien ihr Wert vollendet haben, aber daß der gewählte Maasstad noch größeren Schwantungen unterworsen sei, als man 1832 glaubte, und daß das Resultat zum Nachteil der minder aut unterrichteten ftandischen Commissarien aussallen musse, das dat der

Erfolg gezeigt.

Sinfictlich ber übrigen Berhandlungen feien bier nur noch bie über Die Budgetsbewilligung ju § 18 des Entwurfes § 140 des St.= G.= G. ermahnt, welche die ichwierigsten maren und ju einer fünftagigen Discuffion Beranlaffung gaben. Rach bem Entwurfe ging man bavon aus, ben Standen zwar hinfichtlich ber Ginnahmen bas volle Bewilligungerecht zu belaffen, hinfichtlich ber Ausgaben baffelbe aber febr bedeutend gu ichmalern, weil bei getrennten Caffen der Konig die Musgaben völlig frei geordnet habe. Die Commiffarien ber Stande bestritten bies, ba bas unbestritten in Musübung gewesene Brincip, baß bas Domanium fur Alles hafte, und die Steuern nur in subsidium bewilligt worden, Die Möglichkeit in Die Berwaltung einzugreifen gegeben habe, wenn fie, bie Domanialrechnungen unterfuchend, gefunden, bag Giniges überfluffig gegeben werde. Der Entwurf zeige beutlich die Absicht, die Rechte ber Stande gut ichmalern, er zeige Miftrauen und errege foldes. Die wichtig auch bie Bollendung bes Staategrundgefebes für bas Lands fei, ein Grundgefet ohne Bewilligungerecht fei gar nichts werth, enthalte nur Berftorung ber Rechte bes Landes.

Nach langer Debatte tamen endlich Borichläge zu Tage, die im Wesentlichen das enthielten, was später der § 140 des Staatsgrundgesehes sestseste; man brachte in die Sache den Mittelbegriff der Regulative, welche mit Justimmung der Stände sestgestellt, die zur Khänderung der Regierung zur
Kichtschurr dienen sollten. Die Bedeutung dieses, der Hannoverschen Bersfassung eigenthümlichen Systems ist in "der Bertheidigung des Staatsgrundgesehes" p. 279 sig. weitkausiger auseinandergeset. Es ist unzweiselhalt, daß man 1832 in der Commission und den Ständen, nicht nur Maximalsfähe bestimmen wollte, sondern auch die Jahl der Stellen und die Durchs

ichnittsfage, wenn man von Regulativen fprach.

Bahrend bei neuer Festseung des Finanzapitels die Majorität der Commission von 1856 und die Opposition von 1857 auf die Bestimmungen des Staatsgrundgeses hinauswollte, hat man 1857 eine neue Bestimmung getrossen, deren Tragweite sich zur Zeit noch nicht ganz übersehen lätt, die aber den Begriff der Regulative wesentlich anders gestaltet und dahin zu führen scheint, was man 1832 auf das Bestimmteste vermeiden wollte, daß iede Ausgabe, die zu irgend einem dauernden Zwede einmal bewilligt ist, die heiligung erlangt und niemals zurückgenommen, oder auch nur vers mindert werden kann.

Der Regierungsentwurf von  $18^{31}/_{32}$  bestimmte im  $\S$  23, daß es bei der althergebrachten einjährigen Bewilligung der Steuern bleibe; man hat 1857 eine zweijährige Budgetprüfung vorgezogen und damit die Last der langbanernden Sessionen eingeführt.

Um Schluffe ber Sigungen tam noch ber daracteriftische Antrag vor, bas Staatsgrundgeses im Entwurfe ben Provinziallanbicaften vorzulegen,

damit diese wenigstens, so weit es ihre Berhaltniffe betreffe, benselben bebattirten. Der Antrag murbe gbaelehnt.

Wir haben bei diesen Verhandlungen absichtlich so lange verweilt, weil der Entwurf, wie er auß der Commission pervorgegangen, in den wesentelichten Puncten später auch von den Cammern genehmigt ist, und das Verständnis der Cammerdesatten dadurch erleichtert wird.

Die Literatur über ben Entwurf tam für die Arbeiten der Commission sammtlich zu jrat, sie scheint auch auf die ständischen Beschüsse wenig Einswirfung gehabt zu baben. Der Entwurf fand einen warmen Lobredner in "Bolit Beseuchtung des Entwurfes"; vom radical-liberalen Standpuncte aus wurde berselbe scharf, zum Theil scharfsinig kritifirt von dem damals in Göttingen sebenden Gustad v. Strube "Commentar zu dem Entwurfe eines Staatsgrundgesebes", Minteln 1832. Das siedente hesselben enthält einen eigenen Entwurf, "wie solcher dem Wesen des Staats, dem Gesste der Zeit, den Bedürfnissen des hannoverschen Bolles und billigen Rücksichten auf bes stehende Berbältnisse entsprechen mögte". Gut sind die "Bemertungen veransaft durch den Entwurf" vom A.- A. Bening, hannover 1832.

Bu erwähnen sind noch: Gans Berhandlungen über die Ungelegenheisten des Königreichs hannover, Braunschweig 1832, und von Bodungen Untersuchungen über den Entwurf eines Staatsgrundgesebes; hannover 1832.

# Bweites Capitel.

Erweiterungen bes Bahlrechts. Zusammenberulung ber Stänbe Bahlbewegungen und ihr Resultat. Zusammentritt ber Stänbe. Burcauwahlen. Zur Characteristit ber zweiten Cammer. Abrefberathung. Antrage auf Deffentlichkeit ber Berhandlungen. Didtenfrage.

Während die Staatsgrundgesetzemmission noch in bester Thätigseit war, wurde durch Proclamation vom 13. Januar die am 24. Juni 1831 vertagte alte Ständeversammlung ausgelösst und eine neue Ständeversammlung auf den 30. Mai berusen. Kurz darauf wurde in Gemäßheit der 1831 gesassten stände Weisen. Kurz darauf wurde in Gemäßheit der 1831 gesassten ständere Beichstüße, die Verordnung die Wahl der Deputirten der Städte zur allgemeinen Ständeversammlung betressen, vom 2. Februar 1832, erlassen. Dieselbe bezweckte neben den bisher bei der Wahl allein thätigen Magistrat und Bürgervorstehern — ein neues Element aus der Bürgerschaft schlessten und verordnete daher die Zuziehung einer Anzahl Wahlsmänner zu den Wahlen, welche der Zahl der Mitglieder des Magistrats gleichsomme. Jeder stimmberechtigte Bürger war wahlsähig und sosen er zum Bürgervorsteher wählbar war, auch wählbar. Das so zusammengeset Wahlscollegium wählte den Deputirten nach absoluter Stimmenmehrheit, und serziete, nachdem es sich von der Lualisication desselben überzeugt hatte, die Vollmacht aus. Der Dirigent des Magistratscollegiums fungirte als Wahlsconunissär.

Unter dem 22. Februar erschien dann auch die Berordnung, die Theils nahme der Deputirten des Bauernstandes an der allgemeinen Ständevers sammlung betressend. Nach dem Katent vom 7. December 1819, sollten unter Bordehalt der Aectisication als Deputirte von freien Grundbesstern zugelassen werden: 1) von Casenderz-Grubenhagen Einer, 2) von Lübesburg-Grubenhagen Giner, 2) von Lübesburg

Einer, 3) von Bremen-Berben Sechs, 4) von ben Hopa: und Diepholzschen Freien, bie in ber Rittermatrifel stehen Zwei, von ben übrigen Freien Einer, 5) von Osnabrüd, Meppen, Lingen Orei, 6) von hilbesbeim Einer, 7) vom oftfriessischen britten Stanbe Füns, 8) vom Lande Hoeln Zwei, 9) von bem Fleden Bentheim und ben Freien ber Grafschaft Bentheim Einer, 10) von der Grafschaft Hohnstein Einer.

Die neue Verordnung beließ es binnichtlich der Deputirten in der Proving Oftfriesland, den bremischen Marichen, dem Lande Habeln und der Graficaft Hohnftein, binnichtlich der Zahl und Wahlart beim Alten.

Dagegen follten an ben Bablen ber freien Gutebefiker in ben übrigen Brovingen von jest auch die erblichen Besiger ber bisber pflichtigen Sofe Theil nehmen, und gwar in ber Beife, daß aus Calenberg, Göttingen, Grubenhagen Drei, aus Luneburg Drei, aus ben bremifchen Geeftbiftricten und bem Bergogthum Berben 3mei, aus ben Graficaften Bopa und Diepholy Giner, aus dem Fürstenthum Osnabrud Drei, aus Arenberg : Meppen und Lingen Einer, aus Silbesbeim Giner, aus Bentheim Giner gemablt murben. Bablberechtigten follten Bevollmächtigte, Diefe Bablmanner, Lettere ben Deputirten mablen. In der Regel follte jede Gemeinde einen Bevollmachtia= ten mablen, boch auch mehrere fleinere Gemeinden gujammengelegt merben Un ben Bablen jum Bevollmächtigten follten alle Gemeindemitglieder Theil nehmen, welche nach ben bestehenden Ginrichtungen ein vollgultiges Stimmrecht in ber Bemeinde hatten. Baffiv mablbar jum Bevollmachtigten mar jeder, der Bemeindevorsteher fein konnte (b. h. in der Regel jeber Bablfabige). Fur jeben obrigfeitlichen Begirt (Amt oder Stadt resp. Fleden und Batrimonialgericht) jollte in ber Regel ein Bablmann ermablt werden, ausnahmsweise fleinere Batrimonialgerichte mit einem anderen Berichte ober Umte gujammengelegt werben. Die Bevollmächtigten eines Begirts mablten unter fich einen Bablmann nach einfacher Stimmenmehrheit. Göttingen, Grubenhagen, Calenberg bilbeten brei Bablbiftricte, Die jeber einen Deputirten mahlten. In den übrigen Landestheilen blieb es der Beftimmung ber Landbroftei überlaffen, nach Maaggabe ber Localumftande bie Babl ber Deputirten in einer Berfammlung pornehmen laffen ober mebrere Bablbegirte gu bilben. Die Landbroftei ernannte einen Bablcommiffair. unter beffen Leitung die Babl der Deputirten nach absoluter Stimmenmehr= beit stattbatte. Diefer Bablcommiffair burfte aber nicht gemablt werden. Reber Deputirte mußte die Qualification nach dem Latente von 1819 baben und mit landlichen Grundstuden im Ronigreiche anfaffig fein. Die Roften murben unter ben jur Babl berufenen Gemeinden und Grundbefikern repartirt.

Die Landdrosteien zu Osnabrud und Stade erließen dann speciellere Bahlordnungen in Beziehung auf diese Provinzen, nicht die übrigen Landsbrosteien.

Diese Bermehrung der Repräsentation des Bauernstandes war von der ersten Cammer gern gesehen und besürwortet, indem dieselbe in den Streit um die Steuern, namentlich Grundsteuern nur einen Streit zwischen Stadt und Land sah, und durch die Berstärfung der bäuerlichen Bertretung ein Uebergewicht über die Städte in zweiter Cammer zu gewinnen hosste. Die Rechnung war indes nicht ganz richtig. Zum ersten Male sah hannover

eine sich über das ganze Land erstreckende Wahlbewegung, die sich von oben herab nicht maßregeln ließ. Auch war von Wahlumtrieden Seitens der Resgierung nicht die Rede. Die Ritterschaften wählten zu ihren Repräsentaliten nicht, wie in neuerer Zeit wohl geschehen, junge Beamte und Richter, die noch eine Carriere machen wollten, sondern die Liste stroste von Obersappellationse, Regierungse, Lander, Cammerer, Krieges und Geheimenrätten, Orosten, Obersten u. s. w. Unter den jüngeren Leuten, die gewählt waren, besanden sich die strebsamsten und ehrgeizigsten Köpse des Abels, der Hosperichtse und Antsasseisor v. Borries, Hosperichtsasseisor v. Lütten von der Benaschen Ritterschaft, der Amtsasseisor von Reden (Statistier) von der Hoppaschen Ritterschaft, Canzleiasseisor v. Bar von der Stnadrüssichen Ritterschaft,

Was die zweite Cammer anlangte, jo war es der Regierung taum gestungen, ihre hauptschlichsten Arbeiter und alte Stüßen in der zweiten Cammer durch die Stifter gewählt zu jehen. Das Consistorium zu Hannover hatte den Geheimen Cabinetsrath Rose gewählt, das Consistorium zu Kannover dagegen den derben Justizath Kettler I., von den Städten hatte nur Hammeln ganz im Sinn der Regierung gewählt, den Archivrath Dr. Perk, Clausethal den Oberbergrath Albert. Die Stadt Norden hatte im Sinne des Propinzialgeistes und der eigenen Provinzialverfassing den Justizath Grasen v. Inn und Anyphausen gewählt. Bon ländlichen Wahlbezirten war nur der Deputirte der Grasschaft hohnstein, Regierungscandidat, nämlich Geheime Canzsleirath Wedemeyer, vielleicht konnte man den Deputirten der Hopasschen Freien, Moorcommissär Wehrer noch hierher rechnen.

Bon ben übrigen Grundbesigern waren aber unter andern gemählt Dr. jur. Lang zu Achim, Syndieus Dr. Rolte aus Diepholz, Dr. Stafisorft, Hofrath Buch, Dr. jur. Sermes, Dr. jur. Klenze, Umtsasseine Schrader, Kreiseinnehmer Köhler, lauter Manner, die mehr als bloge Bauern waren und zu gebildet, um die Intentionen der ersten Cammer zu fordern.

Die Städte hatten nicht mehr wie früher in Sannover wohnende Mitalieder ber Regierung gewählt, fondern ichidten entweber ihre Burgermeifter ober Syndifen, einige hatten auch Abvocaten gemablt, fo Luneburg ben Dr. jur. Theodor Meyer, Barburg ben Advocat Erich, Die Sonafchen Rieden ben Dr. jur. Chriftiani, Alfeld Beinhagen, Stade ben Dr. jur. Freubentheil, Die Stadt Nordhorn ben Umtsaffeffor Bening. batte nach hartem Wahlfampfe ber Projeffor Sa'alfeld über ben Syndicus Chell, der als confervativ galt, gesiegt. Die Stadt Uslar batte ben febr liberalen Superintendenten Dr. Crome gewählt, icon Mitglied ber provijorifden Standeversammlung und Berfaffer bes von Luden 1818 berausgege= benen Buches: das Königreich hannover nach seinen öffentlichen Verhaltniffen. Gelle ben Oberappellationsrath Dr. Gruner. Rienburg, Osnabrud, Emben, Leer ichidten Die Rauflente Breufing, Bruns, Bode, Biffering. Alle liberalen Subrer und Redner von 1831 waren gewählt, alle Gewählte wollten für liberal gelten mit Musnahme ber wenigen Regierungsflimmen. Die Wahlen bes britten Standes in Oftfriesland find indeg nur theilweise ju Stande gefommen. Das in ber Unlage I. mitgetheilte Bergeichniß ber Mitglieder beider Cammern giebt ein volltommenes Bild bes Wahlrefultats. Die hoffnungen, welche bas Land auf biefe Standeversammlung, nament=

lich duf die zweite Cammer, feste, waren bei weitem größer als fie bei einem also componirten Zweicammerspstem batten fein follen. Man bachte nicht daran, daß die Widerstandsluft der ersten Cammer feit Beschwichtigung bes polnischen Ausstandes u. f. w. gewachsen war.

Die Cammern wurden am 30. Mai programmgemäß, junächst durch Gottesdienst in der Neustader Hof: und Stadtlirde eröffnet. Der Nicetonig Herzog von Cambridge begab sich dann in seierlichem Juge, unter Beläute aller Gloden und Kanonendonner zum ständischen Jause, wo er am
Bortale durch den Erblandmarschall Grasen von Münster empfangen wurde. Die Begleitung sormirte sich im Vorzimmer der ersten Cammer in der Ordnung paarweise, so daß der Gebeime Cabinetärath Rose und der Gebeime Cabinetärath Freiherr von Falte, also der Hauptbegründer des Grundgesehes
und der Mann, der es hauptsächlich zu Grade tragen half, den Reigen erbissen. Auf die Generalsecretaire solgten die Mitglieder des Cabinets
selbs, dann der Erblandmarschall, dann der Vicetonia, welcher unter dem
Throndimmel Plat nehmend, die in der Anlage 11. mitgetheiste Red

Die erste Cammer prafentirte jum Brafibenten ben Geheimenrath v. b. Deden, ben Oberappellationörath Graf von Kielmansegge, ben Lande und Schahrath von Rheben, und nachdem der an erster Stelle Genannte jum Brafibenten bestätigt war, die beiben vorhin Genannten und ben Geheimensrath von Munchausen zu Biceprafibenten.

Bum Generalfondicus wurde Droft v. hodenberg und jum Bicegenerals fondicus ber Landrath v. Beftel gewählt.

Die zweite Cammer prafentirte ben Stadtbirector Rumann, Sondicus Lungel und hofrath Bud, und nachdem erfterer als Brafident bestätigt mar, wobei ber Bicetonig fein besonderes Bohlgefallen über die Bahl ausgedrudt batte, murden Lungel, Stuve und Dahlmann gur Stelle bes Biceprafidenten prajentirt und ersterer bestätigt. Bum General : und Bicegeneralinnbicus murben Schakrath Cichhorn, ber biefe Stelle langer betleibet hatte, und Cangleirath Bedemeper mit 38 gegen 21 auf Freudentheil fallende Stimmen gewählt. Damit mar bas Bureau der Cammern fertig. Es wurden Die Mittheilungen der Regierung an die Stande verlesen, welchen Act indes Lungel ichon burch einen Untrag auf Bulaffung von Buborern ju unterbrechen versuchte, womit derselbe jedoch auf Stuves Antrag bis nach vollendeter Borlesung gurudgewiefen wurde. Diefer Borgang in ber erften Sikung ift charafteriftifd. Auf ber einen Seite ein oft nicht zeit und ortgemäßes Drangen, die liberalen Forberungen jener Beit in ihrer gangen Allgemeinheit auf die Tagesordnung gu bringen und mit ben gangigen Rebensarten vertheibigen. Muf ber anbern Seite wurde von Stuve alles Theoretifiren beständig beflagt und befämpft, alle allgemeinen Antrage auf ein gewiffes Maag und Biel modificirt, und nur Antrage von praftischen Erfolgen, wenn auch minder glanzend, gestellt. Die Cammer felbit fiel in den meiften Fallen ihren Biceprafidenten ab und Stube gu.

Bliden wir auf die Gewählten, so sehen wir eine durch Capacitäten seber Art ausgezeichnete zweite Cammer. Unter den nicht von der Regienzung abhängigen Deputirten war die bei weitem größte Mehrzahl volltom men intelligent, um den wichtigen Eerhandlungen mit selbsiftändigen Geiste solgen zu konnen, die Mehrzahl derselben sogar zu selbsiftändig, mit eigener

Unficht und eigenem Urtheil verfeben, und baber febr ichmer fich unterordnend. Gin Drittel ber Cammer, wenn nicht mehr, hielt fich mindeftens befugt, felbit Gubrer gu fein. Daber Die Schwierigkeit ber Berhandlungen, baber die Daffe ber Untrage. In Koniglichen Dienern, wie man beute gu Tage jagen murde, waren incl. des Oberappellationsraths Gruner und Instigrathe Rettler nur 13 in ber Cammer, von denen fich die Sof- und Cangleirathe Supeden und Durr, ber Oberftenerrath Dommes, Archivrath Berg, Oberfteuerrath Baring burch Schweigfamfeit auszeichneten. Dazu tamen zwei Brofefforen, Dahlmann und Saalfeld, vier Beiftliche, 16 ftabtifche Beam= ten, 8 Movocaten, 18 Grundbefiger, barunter ein Lientenant, zwei Bofthalter und ein penfionirter Amtofchreiber (o. h. Amtsaffeffor) und der Moor= commiffair Bebner, bamals ichweigfam wie bas Grab. Endlich vier Raufleute: Breufing, Bode, Bruns, Biffering. Mußer Rofe ragte junachft Stuve bervor, ber unzweifelhaft nicht nur die weitreichendften ftandischen Erfahrungen, größere Renntniß von den Sannoverichen Buftanden, dem Finangmejen u. f. w. hatte, als die Uebrigen, fondern auch durch eigenes Rachdenten und vielfache Beschäftigung mit den staatlichen Bustanden sich überall ein eigenes Urtheil gebildet hatte, von dem er fehr ichwer abwich. Daber jagte bas ftanbifche Gpi= gramm von ibm; ich bin der Berr bein Gott, du follft feine andere Got= ter haben neben mir. Stuve hatte babei eine ftaunenswerthe Arbeitefraft; wenn man bedenft, daß fast feine Commission, feine Confereng ohne ibn beididt wurde, jo ift es mehr als glaublich, daß er täglich 14 bis 15 Stunden arbeitete. Un Beredtfamteit murbe Stuve mobl von Chriftiani übertroffen, namentlich einer folden, Die Die Buborer binrig; Stuve fprach ohne Bilder, aber immer durchdacht, flar, verftandlich, er ließ fich felten in Eifer tommen. Gine eigentliche Scheidung nach gemeinjamen Brundfagen, alfo eine Scheidung in Parteien und Fractionen gab es nicht. Die Mit= glieder der Regierung hatten fich gwar auf die erfte Bant links vom Brafibenten (in ber jegigen erften Cammer) gejegt, babinter Germes, Stuve, Bruner, Bode, bann die Bremenfer und bie beiben Ditfriefen britten Stanbes, babinter einige Burgermeifter, und auf ber letten Bant Bert, Dabl= mann, Dommes, Behner, Subner u. f. w. - Die erfte Bant gur Rechten des Brafidenten nahmen Saalfeld, Lungel, Lang, Crome ein, Dahinter freilich Erich, Beinhagen, Freudentheil u. a., indes war die Trennung nach Barteien nicht durchgreifend, weil es feine folche, fondern nur mehr ober weniger liberale Individuen gab. Gelbst wenn man nach ben giemlich abgenutten Rategorien, Linte, Centrum, Rechte gablen wollte, fame man nicht weiter, weil man eine Grenge, wo die Linke aufhore, nicht findet, und namentlich in Bestimmung eines eigentlichen Centrums ichwanfend wird, da bier gerade die provinziell gefinnten und ichweigsamen Deputirten eigentlich ben Musichlag gaben.

Bill man aber einmal nach diesem Modus gählen, so lassen sich Lungel, Saalseld, Christiani, v. Honstedt, Erome, Weinhagen, Rolte, Erich zur äußersten Linken; Theodor Meyer, Bodungen, Freubentheil, U. U. Bening, Senator Keussel, Syndicus Oppermann, Umtsschreiber Strohmeyer, Breufing, Besterhausen, Behne, Beckmann, Böttcher, Lübbres, Ledebour, Mollmann, U. U. Schrader, Dr. Stafshort, Sernes, Thedinga, Weber zur Linken; Stüve, der gescheidte aber viellredende Sandvoß, Justigrath Kett-

ler, Oberappellationsrath Gruner, Bruns, Ebert, Horkel, Hohner, Köfter, Bafter Meyer, Thorwirth, Bode, Wiesenhavern, Wicht, v. Zwehl zum Centrum gablen. Dr. Lang und Klenze ichwantten zwischen der Linsen und dem Centrum, entschieden sich aber beim Jinanzcapitel für die Stüvesche Ansicht während beide bei der Ablöfungsordnung an der Spige der äußersten Linsen tämpften. Freudentheil zeigte immer eine starte Hinneigung zu Stüve, weshalb Christiani spottete: ein treuer Knecht war Fridolin und in der Furcht des Herrn. Ganz provinziell bremisch gerirte sich der Deputirte Abisches, Wortsührer seiner Landsleute, und die beiden Deputirten des Landes Dadeln, welche auch oft genug die Bevorzugung, die dieses Länden genösse, hören mußten, wie der einzige Deputirte der oftsriesischen Grundbesser, der erschienen war, Thedinga.

Die Regierung war durch Rose ausgezeichnet vertreten, auch war Webeneyer wohl ersahren, nicht nur in der Cammerprazis, sondern auch in heit Specialfragen aus ihrem Gebiet dazu zu vernögen, das Wort zu ergreisen. Man weiß kaum, konnten oder dursten sie nicht reden. Dahlmann sprang selten ein, Perß hatte genug mit der Redaction des Landtagsblatts und dessellssynnete sehlen. Da andere Anhaltspuncte sehlen, wonach jeder die bei wichtigken dregen die namentlichen Abstimmungen mitteilen, wonach jeder Leser sich das hier gegedene unvollständige Vilte ers

gänzen mag.

Rachbem die Cammer über die Legitimationsprüsungen, bei denen sich vielerlei Mängel vorsanden, mit lobenswerther Gile hinweggegangen, wurde vom Generalsyndicus eine Dankadresse an Se. Königliche hoheit den Bicestönig und die Ernennung von 3 Mitgliedern zur Entwersung beantragt.

Die Linke brang auf mehr Mitglieber und setzte bei erster Berathung 5 burch, welche Zahl bei zweiter Berathung auf 3 ermäßigt wurde. Die Bahl fiel auf Stiwe mit 44, Lüngel mit 32, Christiani mit 31 Stimmen. Eine Abresdebatte, die sich am 6. Juni entsponnen hatte, gab den zuerst in die Verlammlung Eingetretenen Gelegenheit sich auszuhrtechen. Breuzing lenkte den Blick auf die Nothwendigkeit einer weiteren Ausbildung des deutschen Bundes, namentsich in Beziehung auf die Art. 13, 18, 19. Seit 17 Jahren erwarte man vergebiich Erfüllung der gegebenen Versprechungen. Christiani verglich die Thronrede mit der englischen, die namentslich, was den Geldpunkt anlange, viel anders laute, und beklagte die kränkende Aeußerung im Ministerialschreiben: daß Bewilligung der Däaten zur Verlängerung der ständischen Debatten beitragen könnte. Lüngel sühre eine ganze Reihe von Wünschen auf; Saalfeld wollte der Celler Staatsgesfangenen gedacht und eine Verwendung des Vicelönigs bei dem Könige sur beielben erwähnt sehen, was Stüve und Andere für unpassend bielten.

Die erste Cammer hatte ben Geheimen Nath von Munchhausen, Generalseldzeugmeister v. b. Deden und Consistorialrath Brandis zu Gliedern der Abrescommission erwählt, welche dann diesenige Adresse, die in der Anlage III. enthalten ist, und die Beistimmung der Cammer fand, entwargen Das Königl. Schreiben vom 11. Mai über das Staatsgrundgeset, in der Anlage IV. mitgetheilt, segt die Ansichten der Regierung namentlich in Beziehung auf den Commissionsentwurf dar.

3m Hoftscriptum I. das Reglement betreffend, war auf den Antrag der Stände vom 30. April 1831, Deffentlichkeit der Berhandlung durch Julassung von Juhörern, erwiedert, daß Se. Majestät eine solche theilweise Kenderung des Reglements, bis zur Publication des Staatsgrundgejestes, welches diese Deffentlichkeit zulasse, für bedentlich erachteten. Es milse bei Bettimmungen des bisherigen Reglements sein Bewenden behalten.

Um 7. Juni tam der Antrag Lungels auf Dessentlichkeit zur Berhaudlung und hielt dieser eine lange Rede, in welcher er die Borzüge der Defsentlichkeit berverhob, v. Houset und Crome lasen in gleichem Sinne längere Aufsäße vor " Th. Meyer, Saalseld, Kettler, Thorwirth, Bruns, Beinhagen u. A. sprachen sich dassen von bei prattischen Antrag machte jedoch Sermes und fand dieser dabin mit großer Majorität Annahme:

Daß die sosortige Zulassung von Juhörern zu den ständischen Berhands lungen unter provisorischer Annahme der im Entwurfe des revidirten Reglements enthaltenen Beschränkungen beschloffen und deren allerhöchte Genehmigung bei dem Königlichen Ministerio in Antrag gedracht werde.

Dieser in britter Berathung einstimmig angenommene Antrag (in zweister Berathung am 8. Juni wurde durch Wedeneyer's Ausställe die Camsmer in eine sehr gereizte Stimmung versett, fand am 16. Juni in erster Cammer nicht eine einzige Stimme für sich, wurde vielmehr einstimmig absgelehnt. Die zweite Cammer beschloß deshalb eine Conserenz und wählte Stüve, Christiani, Lüngel zu deren Mitgliedern. Die Conserenz hatte sich bei entschiedener Abneigung der ersten Cammer zu den Berhandlungen über das Staatsgrundgeset Zuhörer zuzulassen, dahin geeinigt, die Regierung zu ersuchen, in den Sigungen beider Cammern, welche nicht das Staatsgrundgeset beträsen, die Dessentlichkeit zuzulassen, welcher Bergleichsvorschlag von zweiter Cammer, nicht aber von der ersten angenommen wurde. Dort erhosben sich am 12. Juli nur 8 Stimmen für denselben.

3meite Cammer beantragte nun eine erneuerte Confereng, welche erfte Cammer ablehnte und baburch bie gereigte Stimmung zweiter Cammer in bobem Grade vermehrte. Es behielt alfo vorläufig bei ber mit Genehmigung der Prafidenten eingeführten Bublication der Berhandlungen fein Bewenden, wonach die erfte Cammer ihre Berhandlungen ohne Rennung der Namen felbst bann, wenn namentliche Abstimmung beliebt mar, mittheilte, in zweiter Cammer verschiedene Cammermitglieder fich in die Berichterftat= tung für bie Sannoveriche Zeitung theilten. Es murbe bies ben Bericht= erstattern aber ju viel, abgesehen von dem Merger und Berdruß ber tagli= Endlich vereinigten fich die beiden Cammern gu einem den Reclamationen. Bortrage vom 8. September, Die Bulaffung von Schnellichreibern betreffend, indem fie auf Diefe Beife großere Bollftanbigfeit und Richtigfeit ber Beitungsmittheilungen ju erlangen hofften, aber unter folgenden Modificationen : bas Bange follte ein Berfuch fein, Die Schnellichreiber follten unter ber Berantwortung ber Redaction ber hannoverschen Beitung steben und barauf verpflichtet werden, ihre Notigen Riemandem anders als biefer mitzutheilen. Ihre Mittheilungen follten öffentlichen Character nicht haben und fo oft ein Mitglied es verlange, follten fie die Ballerien verlaffen.

In der Antwort vom 28. September erflätte das Ministerium, daß es fich bei ber bestimmten entgegengeseten Entschließung Gr. Majestat be-

wogen gesunden habe, die Befehle Gr. Majestät zu erbitten, und da Se. Majestät vorausses, daß die Zulassung bieser Einrichtungen für die Mitzglieber beider Cannnern eine Berantassung mehr sein werde, alles zu versmeiden, wodurch die gesehlichen Grenzen der freien Aeußerung auf eine die Ruhe hannovers oder des gesammten Deutschlands gesährdende Weise überschritten werden könne, so habe derselbe den Wunsch der Stände in allen Buntten genehmigt.

Um 1. October wurden dann Die ersten Schnellichreiber jugelaffen. Es ift aber fehr zweifelhaft, ob Die Berichtserstattung in ber Sannoverichen

Beitung baburd gewann.

Die Stände hatten durch Schreiben vom 24. Juni 1831 auf Bewillis gung von Reisetosten und Diaten für auswärtige Mitglieder der Stände angetragen, um dem vorzubeugen, daß aus der Versammlung nicht ein Hannoverscher Club besoldeter Staatsdiener werde. Durch Postscript II. vom 10. Mai erklärte die Regierung, daß der König Bedenken gegen diese Anträge bege, einmal, weil die Lasten des Landes vermehrt würden, sodann, daß die Landtage sich verlängeren würden. Für die Dauer des gegenwärtigen Landtags sollten Reiselosten und Diaten bewilligt werden, für die Zulunft wolle Se. Majestat ein Gleiches unter der Bedingung zugestehen: 1) daß die in Hannover wohnenden Personen die Histe der Diaten betämen, 2) daß Se. Majestat diese Einrichtung wieder aussehen oder modifisciren könne, wenn sich Uebelstände dabei heraussstellten.

Bei der Berathung dieses Gegenstandes entschuldigte Rose die Fassung des Positicripts, und versicherte, daß damit nichts Kräntendes beahsichtigt sei. Stände beschlicht, Rönigliches Cabinetsministertum zu ersuchen, sich bei Sr. Maiestät dahin verwenden zu wollen, daß Jahlung von Diäten an einheismische Deputirte überall nicht gestattet werden möge. Sie gingen dabei von dem Gesichtspuntte aus, daß die Diäten lediglich eine Kossen abei von dem Gesichtspuntte aus, daß die Diäten lediglich eine Kossen ent sich abei gung für auswärtige Deputirte sei, womit denn die Heranziehung der Diäten zur Steuer, wie sie von der Seuerverwaltung später in Bert geset ist, sich nicht reimt. Außerdem wollten die Stände diesen Puntt gerundgesellich oder doch im Reglement seitgeset wissen. Wir haben gegsaubt, diesen Gegenstand hier erwähnen zu müssen, da die Richtzahlung von Diäten in dem Jahren 1838/40 zu Wahlumtrieben benutz wurde.

Daß schon in den ersten Sigungen eine große Menge von Urantragen aller Urt gestellt wurde, ist selbstverständlich. So wurde am 7. Juni beanstragt: von Saalfeld: Prestreibeit; Westerhausen: Ubschaffung des Hültaler, Schulz und Dienstgelbes; v. Bodungen: Beschränkung des Militairs auf den bundesmäßigen Bestand, und Berwendung der Regierung beim Bundestage auf herabseung auch dieses Bestandes; Dr. Lang: Aufhebung der Cavalleriebequartierung und gleichmäßige Bertheilung auf alle Stände; Beinhagen: Revision der Sporteltare; Abides: Beränderungen der Principe über Stellwertretung im Militair; Klenze: auf Aushebung der den Deputirten zugesstandenen Diäten für diese Sigung, unter Borbehalt darüber zum Besten des Landes zu disponiren.

Bir werden biese und ahnliche Antrage nur insofern weiter erwähnen, als sie zu standischen Beschluffen Beranlaffung geben.

## Drittes Capitel.

Das Ctaatsgrundgefet in ben Cammern.

§ 1. Das Finangeapitel.

Der Brafibent zweiter Cammer, Rumann, brachte am 7. Juni eine Ordnungsmotion hinsichtlich ber Berathung bes Staatsgrundgeselse vor, babin gebend:

1) Beibe Cammern folgen berfelben Ordnung bei Discuffion ber ver-

icbiebenen Capitel ber Befegentmurfe.

2) Das Refultat jeder beendigten Discuffion wird fofort als Ganges

ber andern Cammer mitgetheilt.

3) Die Discuffion beginnt mit Cap. 7 über bie Finanzen, bann folgt Cap. 6 von ben Lanbständen, die fernere Reihenfolge bleibt ber Bereinbarung überlaffen.

4) Fur die Dauer der ganzen Discussion wird eine stehende Conferenz von 5 Mitgliedern excl. der Generalspnoifen jeder Cammer ernannt, welscher die Meinungsverschiedenheiten beider Cammern zur Ausgleichung und

porläufigen Redaction überwiesen werben.

Bu bem 4. Antrage stellte Christiani ben Antrag, zu jedem Capitel eine besondere Conferenz zu mahlen, weil die verschiedenartigsten Kenntnisse bazu gehörten, die einzelnen Capitel bes Staatsgrundgesetzes zu beurtheilen, und wurde von Buch, Keussel, Sermes, Sandvoß, Weinhagen, Bode, Saalsselb unterstügt, während Stuve, Cichborn, Th. Meyer, Nose, Wedemeyer

für ben Untrag bes Brafibenten ftimmten.

Freudentheil stellte den Verbesserungsantrag, daß die ständige Conserenz aus sieden Mitgliedern bestehe. Dieser Antrag fand die Majorität, und hielt der Prästdent damit den Antrag Christiani's für beseitigt, brachte jedoch mit Freudentheils und der Cammer Einwilligung denselben zur Abstimmung und wurde solcher nun mit Majorität angenommen. Der Grund dieser Majorität lag nahe. Bei einer ständigen Conserenz sonnten immer nur 5 Mitglieder auf die Ehre hossen, derfelben anzugehören, bei dem Christianischen Vorschlage konnten möglicher Weise 40 Conserenzmitglieder gewählt und so ber Ehrgeiz Vieler befriedigt werden.

Die erste Cammer nahm biesen Ordnungsantrag nur mit Modificationen an, welche Stüve und Dahlmann dahin deuteten, nach Berathung des Cap. 7 au dilatiren. Ein solches hinausschieben hielt aber auch Nose für gefährlich, weil die Regierung in allen Resormen gehemmt sei. Man beschos eine Conserenz, in welche man Stüde, Rumann, Rose, Christiani wählte. Die Conserenz, in welche man Stüde, Rumann, Rose, Christiani wählte.

ferenzbeschluffe lauteten babin:

ad 1) Der Beschluß zweiter Cammer wird angenommen.

ad 2) Der Beschluß erster Cammer wird genehmigt, dahin sautend: Das Resultat wird soson (aber nicht als ein Ganzes) mitgetheilt, jedoch sind die Cammern erst dann an ihre Beschlusse gebunden, wenn sie sich über das ganze Staatsgrundgeset werden geeinigt baben.

ad 3) Mit Cap. 7 wird angefangen, bann folgt Cap. 6, bann Cap.

2, 3, 4, 5, 8 und 1 nebst Schluß.

ad 4) Es wird eine Confereng von 6 Mitgliedern gemählt, von benen 3 bleibend find, 3 zu jedem Capitel gemählt werben.

Diese Borichläge fanden in beiden Cammern Billigung; und wurden wie schon hier bemerkt werden mag, in diese stehende Conferenz gewählt, von erster Cammer Kammerherr von Wallmoden, Regierungsrath von Bestel, Drost von Honstedt; von zweiter Cammer Stüve, Rose, Theodor Mewer.

Die Berathung felbst begann in beiben Cammern am 30. Juni, nachem bis babin, wie wir gesehen, die zweite Cammer über mancherlei Dinge zum Theil sehr ftürmisch verhandelt hatte. Die Concentration ber Thatigteit auf einen so bestimmten Gegenstand bewirfte fortan eine größere Ruhe ber Berbandlung.

In erster Cammer wurde am 30. Juni des wichtigen Umstandes erwähnt: daß bei Erössnung der Commissionsverhandlungen der Ptasibirende Namens der Regierung erklärt habe: "es sei keineswegs die Absicht Er. Masieklät es Königs, auf dem Wege des Vertrages die Versassungsurkunde entisteden zu lassen, sondern es solle dieselbe lediglich eine Erklärung des Königs über die Rechte der Unterthanen sein", ein Umstand, der durch Berlessung des Protocolls constatirt wurde. Man glaubte aber, daß in der Borslage des Etaatsgrundsgeses zur Berathung der Stände und jener Erklärung ein Widerspruch zu besinden sei, glaubte, daß jene Erklärung den Ständen leine Berbindlichseiten auserlegen könne und ließ sich dieselbe nur zur Nachericht dienen. In erster Cammer pslegte man die Verhandlungen der Commission sieden der ein gleiches Versahung stehenden Kunte aus dem Protocolle vorzuslesen. Ein auf ein gleiches Versahren gerichteter Untrag des Dr. Rolte in zweiter Cammer wurde als zu zeitraubend abgelehnt.

Man stellte in erster Cammer bei Anfang der Berathung über das Fi=

nanzcapitel folgende Anträge:

1) Stände nögen beschließen, das Staatsgrundgeset nur mit dem Borbehalte anzunehmen, daß es nicht eher gesehliche Kraft erhalte, als bis dasselbe auch von sammtlichen Provinziallandschaften angenommen worden, damit diesen Gelegenheit gegeben werde, die ihren bisherigen Rechten entgegenstehenben Bestimmungen, durch besondere Berhandlungen mit der Regierung auf verfassungsmäßigen Wege auszugleichen;

2) Stände mögen beschließen, das Staatsgrundgeset nur mit dem Borbebalte anzunehmen, daß es nicht eher gesetsliche Kraft erhalte, bis mit sammtlichen Provinziallandschaften über die ihren bisherigen Rechten entgegenstehenden Bestimmungen des Staatsgrundgeses verhandelt worden, und etwaige Abanderungen ihrer Rechte und Einrichtungen auf verfassungs-

mäßigem Bege feftgeftellt find;

3) es möge im Protocolle ausbrüdlich bemertt und bevorwortet wers ben, daß man nur mit Borbehalt der Rechte der Provinzialstände zur Bes

rathung bes Staatsgrundgefeges ichreite.

Es ift taum glaublich aber wahr, baß ber erste dieser Antrage, welcher bas Recht ber allgemeinen Stände zu Gunsten ber Provinzialstände verneinte, welcher bas Unmögliche verlangte: die Zustimmung von sieben verschiebenen Brovinziallandschaften, mit den verschiebensten Einrichtungen, so daß eine Landschaft, vielleicht nur ein Theil, die Ritterschaft in einer Landschaft, nur nein zu sagen brauchte, damit das Staatsgrundgese nicht entstebe,

nur mit zwei Stimmen abgelehnt wurde; 19 gegen 17 Stimmen lehnten benielben ab.

Der zweite Antrag, zu bessen Begründung eben so ted als unwahr beshauptet wurde, die Meinung des Bolkes sei für die Provinzialstände, schon beshalb, weil die allgemeinen Stände als ein Erzeugnis des verhaften Cenztralisationssystems erscheinen, wurde zwar mit 27 gegen 9 Stimmen verworzen, dagegen der dritte Antrag mit 24 gegen 12 Stimmen angenommen, ein Antrag, welcher viel oder wenig sagte, je nachdem man ihn deutete.

Es machte fich die erfte Cammer burch Unnahme biefes Untrages unter Aufgebung ihrer eigenen, ihr nach bem Patente von 1819 verliehenen und bamals viel höher als bie Rechte in ben Provinziallanbichaften geschätten und ju icanenden Befugniffe, jum blogen Sachwalter und Guriprecher ber Brovinziallanbichaften, fie verneinte ben einheitlichen Staat und feine Confequengen aus Furcht, bag bie allgemeine Gefeggebung in ihre Privilegien eingreifen, bas Eremtionsmefen mit Stumpf und Stiel ausrotten moge. Es fam dies Araument deutlich zu Zage in der Aeukerung: "die Brovingialstände mußten eine Sicherheit gemahren gegen ben Digbrauch ber Bewalt ber allgemeinen Stanbe, welcher nicht immer unterbleibe und eben fo febr ju furchten fei, als Migbrauch der Regierungsgewalt." Ware es auch nicht ausgesprochen, welche andern Momente hatten einen folden Befoluß rechtfertigen tonnen, wonach die erfte Cammer auf einen wefentlichen Theil der allgemeinen Gesetzgebung zu Gunften einer Ginrichtung verzichtete, die feit ihrer ungludseligen Wiederinslebenrufung burd Graf Munfter taum bas allergeringfte Beiden von Lebenstraft und von Erifteng überhaupt gegeben hatte? Die übrigen Argumente fur und gegen finden fich; Ert.= Bl. 3. 5. 3. 1832 Mr. 158, p. 1019 ffg.

Aus der ersten Berathung dieses Capitels ist nur wenig hier zu bes merken, es mögte denn der Merkwürdigkeit wegen die warme Lobrede sein, welche der Freiherr von Reden (der bekannte Statistiker, damals Amtsasses sor und Deputirter der Hopassen Ritterschaft) der Dismembration und Berzdußerung der Domainen hielt, indem er ausssufrte, in unserm Königreiche

tonne auf folde Beife erfpart merben:

1) an Deich = , Sphl = und Bafferbautoften, jährlich ber bamalige Unsichlag 108,930 Thir.

2) An Remiffionen und Ausfällen 80,000 Thir.

3) An ben auf bem Domanio ruhenden Abgaben, damals jahrlich 61,000 Thir.

4) An ben Steuern vom Domanio, damals jährlich 85,000 Thir.

5) An den Bautoften die damals angegebene Summe von 200,000 Thir.; eine Ansicht, die der bisher gangen und geben so sehr widersprach, daß es auffallen muß, wie sie noch 14 gegen 24 Stimmen für sich gewinnen tonnte.

Die Abneigung gegen die Cassenvereinigung offenbarte sich sowohl durch ben angenommenen Antrag, die einzelnen §§ nur mit dem Borbehalte der Frage über die Cassenvereinigung zu berathen, als durch einen Borbeschliß zu § 4 (Krondotationssumme), welcher die Entscheing über den Indet diese § abhängig machte von dem Berichte einer zur nochmaligen Untersuchung der Rechnungspapiere der Generalcasse angeordneten Commission. Die Ansicht, daß es mit dem Staatsgrundgesest überhaupt so große Eise

nicht habe, trat hervor, als man, ehe noch biefes Capitel einmal zu Enbe berathen war, in erster Cammer ben Beschluß faste, auf eine Bertagung vom 21. Juli bis 3. September anzutragen. Alls biefer Antrag, aber von zweiter Cammer einstitumig abgelehnt war, gab man nach; ber Antrag auf eine Conferenz anzutragen, siel nämlich mit 13 gegen 23 Stimmen.

Die zweite Cammer lebnte auch eine nochmalige Prüfungscommission, wornach die erste Cammer nicht mehr darauf bestand, und so begann man mit der dritten Berathung, so reich an Wechsel der Unsichten und

Abstimmungen wie wohl noch felten eine ftanbifche Discuffion. +)

Bunächft ließ man ben früher erwähnten Borbehalt wegen ber Cassenvereinigung sallen, und als die Frage wegen Zustimmung der Provingiallandschaften durch Wiederholung des obigen Sauptantrags wieder zur Discussionam, beschloß man: Die Discussion darüber bis zu der Schlußberathung über das Staatsgrundgeses auszusehen. Es wurde in dieser Berathung von Seite der ersten Cammer der Zusas zu § 2 gemacht, der später der Hauptsache nach (§ 123 des St. G. G.) zum Geset erhoben ist, daß das Krongut ohne Genehmigung der Stände rechtsgultig so wenig verschuldet als verpfändet werden tönne, was man 1857 in erster Cammer vergessen zu haben scheint. Obgleich die erste Cammer die Jauptprincipien des Entwurses in der Stung vom 14. Juli angenommen, indem sie die dre Fragen:

1) Soll ber Betrag ber Arondotation in einer bestimmten Summe

festgesett merben?

2) In ber im § 4 angegebenen Summe?

3) Soll eine Ausscheidung ber Substang mit abgesonderter Abministration Statt baben?

mit 21 gegen 16 Stimmen bejaht hatte, wurde boch, als § 4 zur Discuffion fam, tie ganze Sache wieder in die Luft gestellt. Der unzweiselhaft vielleicht interessantesten Debatte über § 4 und 5 ist ein besonderes Extrablatt zu Rr. 169 der H. 3. gewidmet; wir können hier aber nur auf diesenigen Unträge Rücksicht nehmen, welche die Billigung der Majorität erhielten, und auf den Geist, welcher in den Berhandlungen hervorleuchtete, einige Blide werfen.

In letterer Beziehung gingen die meisten Berbesserungsanträge aus der Anschauung hervor, daß die Bortheile der Cassenvereinigung dadurch zum größten Theile wieder ausgehoben würden, wenn durch die Ausscheideung eines Domanialcompleres als Krondotation nicht nur eine gedoppelte Abministration und zwei Cassen nöthig würden, sondern noch eine besons dere Krondotationsdienerschaft ueben der übrigen Königlichen Diesnerschaft entstehe; alle Berbesserungsanträge in dieser Beziehung mußten aber au der Abneigung des Königs gegen eine Civilliste scheitern. Daneben machte sich auch schon bier die Anslicht geltend, welche in der Cassenvereinisgung eine Berlegung der Würde des Ihrons und des monarchischen Princips sah, weil die Krondotation doch nur eine versteckte Civilliste sein und der König stadurch zum Söldner des Staats werde. Man ging so weit, die Behauptung auszusprechen, deren Ungereintsteit die Zeit der Cassenvereinigung erwiesen hat, daß künstig der König nicht mehr im

<sup>†)</sup> Bergl. Egtrablatt ju Rr. 168 ber S. 3. S. 1127.

Stande sein werbe, aus eigenen Mitteln und ohne die Stande erft zu fragen, auch nur ein Bataillon zusammenzuziehen. Diese Ansicht, daß Cassenverseinigung eine Verlegung des monarchischen Princips sei, königlicher als der König und seine Minister selbst, wuste sich, da sie selbst unter den Standessegenossen keine Majorität sand, in das Ohr des Thronnachsolgers zu schmeis

deln, und fie mar es, die 1837 gur Geltung gebracht murbe.

Auch der Gesichtspunkt wurde hervorgehoben, daß durch die Cassenverseinigung eine Berminderung der Einnahme des Domanii eintreten würde, indem alle Abgaben, welche den Charafter einer Steuter trügen, nach und mach sallen würden, die Fiscigelder mit 112,000, die Haufigsschuss und Dienstgelder mit 100,000 The., die Einnahmen von Zwange und Bannerechten u. s. w., als weun es nicht eben einer der Hauftwede der Bereinigung gewesen wäre in dieser Hinsch bessen einer der Hauftwede der Bereinigung gewesen wäre in dieser Hinsch bessen die Grund gegen die Ausscheidung die Schwierigkeit der Aussichtelung hervorgehoben. Tarationen seinen unsicher, wie man wisse; salle eine solche zum Nachtbeite des Königs aus, so werde früher oder später die verlangte Summe des Reinertrages vervollständigt werden müssen; geschehe dieselbe zum Rachtbeite des Landes, so erwachse dadurch ein Schaden, der niemals wieder erset werde. — (18571)

In Erwägung aller vorgebrachten Grunde, nahm man mit 20 gegen

16 Stimmen gunachst ben Untrag an, welcher lautete:

Den § 4 und die darauf Bezug habenden §§ purc anzunehmen, — machte biefen Beichluß aber baburch wieder unwirksau, daß man ichlieflich

einen Antrag bahin:

Wie Stände es zwar mit Dant anerkennten, daß Seine Majestät Sich haben bereitwillig sinden lassen, in ihren vorjährigen Antrag auf Vereinigung der Cassen laisen, ju ihren vorjährigen Antrag auf Vereinigung der Cassen die die den Vereinigung der Ständen ausgesprochenen Voraussehung, daß durch eine solche Vereinigung die Lassen des Landes nicht dauernd würden erhöht werden, für jeht noch Bedenken tragen müßten, über die ihnen vorgeslegten Vorschäge sich zu erklären, da Ständen die Ueberzeugung, daß jene Voraussehung in Ersüllung treten werde, noch gänzlich abgehe; sie viellnehr Königliches Miuisterium ersuchen müßten, Ständen wenigstens eine approximative Nachweisung', wie das angebliche Desicit in beiden Cassen würde gedeckt werden können, mitzutheilen,

mit 19 gegen 17 annahm.

In der Sibung vom 16. Juli änderte man abermals die Ansicht. Es wurde zu § 6 eine Commission zur Prüsung dieses und der folgenden §§ vorgeschlagen, und dabei der Antrag gemacht:

es möge ben Proponenten früherer Unträge unbenommen bleiben, folche

biefer Commiffion ebenfalls gur Brufung gu überweifen,

welcher angenommen wurde, so daß nunmehr die Commission auch alle 4 oder 5 am Tage vorher verworsenen Anträge nochmals zu prüsen hatte, wenn der Antragsteller dieses munichte.

In Diese außerorbentliche Commission wurden Schaprath Graf Annphatisien, Geheime Rath v. Schele, Drost v. Hobenberg, Ariegsrath v. Sattorf und Justigrath v. Bangenheim, also mahrscheinlich die früheren Uns

tragsteller selbst, gemahlt. Die übrigen §§ veranlaften feine wichtigen Abanderungen mit Ausnahme einer Erweiterung des § 27 zu Gunsten der Provinzialstände, die wir unten erwähnen werden.

Die vorbin ermahnte Commission brachte in ber Sigung vom 20. Juli

nun den Borichlag, § 4 alfo gu faffen:

Um ben Finanzhaushalt zu regeln und ficher zu stellen, bestimmt ber König ben Betrag ber für ben Unterhalt, und die hofhaltung bes Königs, ber Königin, so wie ber minderjährigen Prinzen und Prinzessinnen aus ben Einstünften bes Kronguts zu verwendenden Summen. Es will jedoch ber König zu solchem Zwede ohne besondere Zustimmung ber allgemeinen Stände bes Königreichs, nicht mehr als 500,000 M: aus den Eintunften bes Kronzults verwenden. Ungerdem verbleiben dem Könige für gleiche Zwede zur freien Disposition die Zinsen der 600,000 Bfb. Sterl. 2c.

Diefer Untrag war damit belämpft, er enthalte nur eine verdedte Civilliste, in dieser Beziehung sei aber der Wille des Königs unabänderlich. Er wurde mit 20 gegen 17 Stimmen abgesehnt und damit auch eine Modification des § 6, welche dem Könige das Necht, einen Domaniascom-

pler auszuscheiben, reservirte.

Es wurde nur § 4 mit einer unwesentlichen Modification angenommen. Dagegen wurde zu § 5 ber wesentliche Zusab beschlieften, daß der Erstrag des auszuschebenden Domanialcomplexes im Einverständniß mit den Ständen gesunden werden musse, eine Modification, von der die erster Cammer 1856 und 1857 leider nichts wissen wollte.

Die übrigen in erster Cammer vorgeschlagenen Aenberungen waren wefentlicher Natur nicht. Bu § 12 begehrte man vom Minister die Grunde zu wissen, die es unthunlich machten, die Klostercasse mit ber Generakcasse zu vereinigen, jedenfalls aber, daß ben Ständen jährlich Rechnung über

bie Berwendungen aus biefer Aloftercaffe vorgelegt merbe.

Selbst die gewichtigen § 18, 19 gaben beinah zu gar feiner Discufsion Beranlasjung, es wurde nur zu § 18 eine andere Fassung vorgeschlagen, und weiter geheute Antrage, weil sich Stände sonst durch die Theilnahme bei Feststellung der Regulative zu sehr in die Administration mischen
würden — "sich zu Regenten des Landes auswersen könnten" mit 17 gegen
16 Stimmen verworfen.

Bu § 27 wurde in Gemäßheit des ichon bei zweiter Berathung gesaßten Beichlusses der Zusaß beliebt: Den Provinziallandichaften soll die ihnen bisher verfassungsmäßig zustehende Besugniß der Mitwirtung bei Besegung der Stellen bei der obersten Cassenwerwaltungsbehörde, unter Bordebult der nach veränderten Berhältnissen etwa nothwendigen Modificationen, verbleiben. Die Berwendung der zur Tilgung der Landesschulden ausgesetzten Summen soll unter Mitwirtung gedachter Behörde geschehen. Auch soll biese Behörde bei Ausstellung von Obligationen 2c. mitwirten, obgleich dagegen erinnert war, derselbe siehe hier am unrechten Orte, über die Rechte der Provinzialstände sei im Cap. VI. die Rede, der Beschußsei prajudicirsche, weil er die Beibehaltung des Schakcollegii aussprecke, ohnerachtet die Berwaltung eine andere Form erhalten müsse; — 1856 und 1857 sieß die Majorität der ersten Cammer die wesentlichten Besugnisse Schakcollegii fallen.

In Confequeng biefes Beidluffes murbe benn auch im § 28 bas Recht ber allgemeinen Stanbe, lebenslängliche Commiffionen gur Brufung ber Landesrechnungen zu ernennen, geftrichen. Rachdem fo die einzelnen §§ in britter Berathung festgestellt maren, tam am 25. Juli bas gange Rinange capitel jur Berathung. Dabei murbe ber Befdluß zweiter Berathung, Die Caffenvereinigung vorläufig abzulehnen bis bie fragliche Nachweijung vom Ministerium gegeben fei, mit 25 gegen 11 Stimmen bei namentlicher Abftimmung verworfen, ein geftellter Berbefferungsantrag im abnlichen Sinne mit 23 gegen 13 Stimmen verworfen und bas Capitel im Bangen mit 23 gegen 13 Stimmen angenommen. Unter benen, Die ihr Botum gegen Die Unnahme motivirten, war ein Mitglied, welches fich ftete ju Gunften ber Caffenvereinigung ausgesprochen batte, und welches lediglich beshalb biffentirte, weil es im zweiten Abfate bes § 19, wie er angenommen, bas Brab ftanbiicher Wirtfamfeit, Unjebens und Ginfluffes, febe.

Die Berathungen in zweiter Cammer murben mit ber berühmten Rebe bes Bebeimen Cabinetsraths Rofe eröffnet, welcher über Die Bergangenheit ber Roniglichen Caffen fur alle, welche nicht Mitglieder ber Staatsgrundgesetzommiffion gemesen maren, bas erfte Licht verbreitete und bas Duntel, welches bis babin über ben Ginfünften ber Domanialverwaltung gelegen, lüftete. Die Rede ift in der Sannov. Zeitung Ertrablatt ju Rr. 157 pag. 1009-1012, außerbem aber Sannov. Portfolio, Band II. G. 361 abgebrudt, auf welche Quellen wir bier verweisen. Die Rebe veranlagte benn auch andere Cammermitalieder, ihre Unfichten über bas vorliegende Capitel wie über bas Staatsgrundgefen überhaupt auszufprechen. Rlenge zweifelte, baß es zeitgemäß gemefen, mit einem folden Befegentwurfe hervorzutreten, burch welchen sowohl in Begiebung auf die Birtfamteit, als auf die Zusammenfetung ber Cammern, Die Rraft ber Boltereprafentation aus angftlichen Rudfichten fo fehr geschwächt fei, baß bies Clement bes Staats fortan teinen Berth behalten werbe. In ber Cassenvereinigung, wie fie vorgeichlagen, febe er nur die Gewißheit fofortiger Bermehrung und bie unfichere Soffnung einer gutunftigen Erleichterung bes auf bem Lanbe laftenben Drudes; er fuche vergebens nach Garantien gegen bie fünftige Musbeutung felbftfüchtiger oligarchischer ober ariftofratischer Intereffen. Er zweifle, ob bas, was dem Bolle genommen werden follte, durch bas, was man ihm biete, aufgewogen werbe. Die Form, worin fo viel Bedingungen, beren Anhalt er für unbeilfam balte, als Ronigliche Entidliegungen verfündet feien, laffe es nicht gu, ben Entwurf als bloge Borarbeit gu behandeln.

Stuve fah die Sache nicht jo trube an, die Berhandlungen der Commiffion hatten in ihm die Ueberzeugung erwedt, daß Gutes fur bas Land daraus hervorgeben werde. - Anch bas Finangcapitel fand er nicht jo un= befriedigend. Die Bestimmungen bes § 19 freilich, Die erft nach ichwieriger Debatte jo ju Stande gefommen, entspreche jeinen Bunichen nicht, Die Forterhebung ber Steuern auf ein Jahr nach ber abgelaufenen Bewilligung halte er für gefährlich, nicht nur für die Stande, jondern auch für die Regierung. Man muffe bei Durchführung ber Reugestaltung weit genug, aber nicht zu weit ichreiten, forgfältig erwägen, benn bie Bedeutung gebe über die Grengen Sannovers binaus, fie betreffe Deutschland, in welchem, nach Unnahme bes Staategrundgefetes für eine bestimmte Richtung ber Ausschlag gegeben sei. Er munsche sich, wie Jebem, Kraft und Mäßigung, bamit Niemand es sich vorzuwersen habe, baß burch ihn, im entscheibenben

Mugenblide, bas Beil bes beutschen Baterlandes veriderzt jei.

Lungel glaubte, daß durch das Zweicammerinstem und die Aufrechterhaltung der Provinziallandischaften ein viel zu aristotratisches Clement in dem Entwurfe sei. Die Bestimmungen über das Verhältniß des deutschen Bundes genügten ihm nicht; es sei bedentlich, den Bund über das Innere des Landes unbedingt herrichen zu lassen.

Saalselb hielt Berfassungen, welche auf vertragsmäßigem Wege zu Stande kämen, für die wünschenswerthesten, das Staatsgrundgejes sei aber, der Sache nach, größtentheils eine octropirte Wersassung, da das Königliche Reservit vom 11. Mai über die wichtigsten Puntte entscheite und beinah die Möglichkeit einer Discussion abschneide. Verfassungen sollten allerdings auf dem Bestehenden beruchen, nicht aber auf dem was die Zeit längst verworsen habe, wie z. B. Provinzialsandschaften und Lehnwesen. Wenn der Entwurf nicht die durchgreisendssen Nenderungen ersahre, könne er ihm die Zustimmung nicht geben. Aus der Discussion über das Capitel heben wir solgende Einzelsten bervor.

Ein in der Sigung vom 3. Juli von dem Deputirten der Stadt Rorden, Justigrath Grasen v. Andphausen, gestellter Antrag auf Borbehalt der Rechte einzelner Provingiallantschaften, erregte, obgleich, wenn irgend eine Landschaft einen Grund zu solchem Borbehalt hatte, dies die Discussione war — einen wahren Sturm in der Cammer und sührte die Discussion auf Antrag vieler Mitglieder zu einem Ordnungsruse. Der Antragsteller zog darauf den Antrag vorläufig zurück. Derselbe stand am 15. September dann zur Berathung, wo nach der Resignation des Herrn Grasen, der sich in Zweiter Cammer nicht wohl fühlte, der oftsriesische Abgeordnete Thedinga sich denselben angeeignet hatte. Die Cammer beschoß indeß den Antrag nicht in Erwägung zu ziehen.

Ein Antrag von Seiten v. Sonftedta, Rolte's und anderer Lintfeitigen:

ftatt Rrongut, Staatsgut gu fegen, murbe verworfen.

Bu § 2 murbe eine veranderte Saffung beichloffen.

Bu § 4 wurde auf Antrag Lungels beschloffen, im Begleitichreiben bem Könige ben dringenden Bunsch der Stände vorzulegen, daß berselbe geruben wolle, in Betracht der bedrängten Lage des Landes, seiner erschöpften Finanzen und Hilfsquellen gnädigst nochmals in Erwägung zu nehmen, ob und (Zusab der Conferenz) in welcher Maaße demselben durch eine Beschränkung der Krondotation eine Erleichterung zu Theil werden könne. Der Antrag wurde mit 39 gegen 22 Stimmen angenommen; dagegen stimmte Stäve.

Bu § 5 wurde auf Lüngels Antrag beschlossen, Sr. Majestät dem Könige in einer begleitenden Borstellung die dringende Bitte vorzulegen, daß derselbe gnädigst geruhen möge, den Belauf der Krondotation, ganz oder doch hauptsächlich in Baarzahlungen anzunehmen, beren Betrag auf eine von Sr. Majestät mit Zuziehung der Stände zu bestimmende Gitermasse, oder auf gewisse, zu diesem Zwede auszuscheidende Einnahmen zu radiciren sei —, in Verbindung mit dem eventuellen Gesuche, auf die vorbehaltene selbsteigene Abministration der Krondotation verzichten und solche den übrigen

Finangbehörden gnädigft überlaffen zu wollen. Im Jahre 1857 beeilten fich bie Majoritaten der beiben Cammern Ge. Majeftat bie felbsteigene Abmini-

ftration ju Sugen gu legen.

Auf Stuves Antrag murde die Faffung bes Commissionsentwurfs, von welcher die Regierung hier abgegangen, wieder hergestellt und bestimmt, daß zu der Ausscheidungsart und dem Ausscheidungsbetrage ständische Zustimmung erforderlich fel.

Bu § 16 wollte Saalfeld, daß die Verwaltung der Krondotation den Finanzbehörden bes Landes überwiesen werde; sein Antrag sand aber keine Majerität. In zweiter Berathung wurde ein Jusah beliedt, daß Stände im Falle erwiesener Deterioration der ausgeschiedenen Krongüter darauf aufsmerksam nachen durften. Dieser Borschlag sand die Genehmigung der ersten Cammer nicht, und wurde später der Conserenzvorschlag angenommen, wosnach das Richteinmischungsprincip anerkannt, aber minder start ausgedrückt wurde, als im Entwurse.

Bu § 19 erhob sich am 9. Juli bei erster, 12. Juli bei zweiter Berathung die lebhasteste Discussion über das Steuerbewilligungsrecht. Ein Untrag von Saalseld und Lünhel, dem § hinzuzusügen: das Budget der Ausgaben muß allsäbrlich der Ständeversammlung zur Krüsung und Bewil-

ligung vorgelegt werben, - murbe abgelebnt.

In zweiter Berathung wurde ein Berbefferungsantrag Freudentheils, welcher die Rechte der Stände bei der Bewilligung mehr wahren sollte, mit großer Majorität angenommen. Die Berfündigung der Bundestagsbeschlüsse vom 28. Juni 1832, welche die ständischen Berhandlungen unter die Aufssicht des Bundes stellten und das Steuerverweigerungsrecht so gut wie aufbeden, waren vom größten Einflusse auf die Annahme dieser Antrage, welche von Seiten Rose's und der Regierungsvertreter sehr beklagt wurde. Ju § 24 wurde auf Theodor Meyers Antrag hingugesügt: In dem jährlich ersorberschem Ausschreiben (der Steuern) soll der ständischen Bewilligung bessonder erwähnt werden, ohne welche weder die Einnehmer zur Einsorderung berechtigt, noch die Unterthanen zur Entrichtung verpssichtet sind.

Der § 25, welcher ein einjahrliches Forterhebungsrecht ber Steuern festieste, wurde mit großer Majorität gestrichen. Die erste Cammer hatte ihn beibehalten, und mag hier erwähnt werden, daß aus ber Conferenz ein Borichlag babin bervorging und Annabme fand, welcher das Korterbebungs-

recht auf 6 Monate bestimmte.

Bu § 26 wurde ein Berbefferungsantrag Lungels, die Anleihebefugnif ber Regierung von 1 Million Thaler auf 500,000 Thir. zu ermäßigen, versworfen; ebenso ein Antrag besselben zu § 28, welcher das Mitverwaltungserecht ber Stände in Beziehung auf die Steuern conservirt zu sehen wünschte.

In der dritten Berathung machte der Geheime Cabinetstath Rose vergebliche Anstrengungen, die Fassung des Entwurses gegen die angenommenen Berbesserungsvorschläge wieder zur Geltung zu dringen. Zu § 19 erneuete sich namentlich am 25. Juli die heftigste Discussion und wurden nicht weniger als Berbesserungsanträge von Rose, Stüve, Sermes, Breusing, Lünhel, Christiani, Freudentheil, Klenze gestellt. Davon wurden ein Untrag Rose's auf Herstellung des ursprünglichen Entwurfs nehst einem Verbesserungsantrage Stüve's abgelehnt, ein Antrag Buchs einstimmig abgelehnt und bei

namentlicher Abstimmung ein Antrag bes Dr. Germes mit 34 gegen 26 Stimmen angenommen, welcher babin lautete: Rach erfolgter Gentiellung follen die Regulative gwar auf Antrag ber Stande jederzeit einer Revifion unterzogen werden, jedoch bis jum Schluffe des, ber Reftitellung junachit folgenden Landtags ber frandifden Bewilligung gur Rorm Dienen, infofern nicht icon fruber ein Unberes gwijden Ronig und Standen ausgemacht Wird bie Standeverjammlung noch por bem regelmäßigen Schluffe bes Landtags aufgeloft, jo follen bie einmal feftgejegten Regulative noch jo lange in Rraft bleiben und ber ftanbischen Bewilliaung gur Norm bienen, als es ohne die erfolgte Muflojung geicheben mußte.

Die Regierung, melde ben in zweiter Berathung angenommenen Greubentheilichen Untrag als mit einer Bermeigerung ber Caffenvereinigung gleich erachtete, erflarte fich auch gegen ben Germesichen Borichlag, ber bas Uebel gwar milbere, aber auf benjelben Brincipen beruhe, und daber einer Ableb-

nung bes gangen Capitels gleichfomme.

Gur ben Antrag bes Dr. Germes ftimmten Die Bo. Mbides, Bedmann, Bening, v. Bodungen, Bottcher, Breufing, Christiani, Erome, Freudentheil, Barms, v. Bonftedt, Bortel, Janjen, Mlenge, Lang, Lange, Lebebour, Lubbede, Dr. Meyer, Michaelis, Mollmann, Rolte, Cypermann, Saalfeld, Schmelde, Schrader, Germes, Staffborft, Stromeyer, Thorwirth, Biffering, Beber, Biejenhapern, Bict.

Gegen benjelben die Do. Albert, Baring, Barth, Bebne, Brune, Dahlmann, Dommes, Durr, Chert, Cichhorn, Erich, Gruner, Gundell, Bupeden, Subener, Rettler, Graf v. Inn= und Anpphaufen, Lungel, Baftor Meper, Bert, Roje, Sandvoß, Stordmann, Stuve, Bode, Webe-meper, Beinhagen, v. 3mehl; bamit fielen die übrigen Antrage.

In ber Sigung vom 26. Juli murbe fodann bas Finangcapitel im Bangen angenommen, gegen bas fich nur Saalfeld und Chriftiani erflarten. Roje bemertte, er batte fich ebenfalls gegen baffelbe erflaren tonnen megen § 19. boffe aber, bag bier noch eine Bermittlung moglich fei. Es aalt jest durch Conferengen Die Meinungeverschiedenheiten beiber Cammern ausjugleichen, wogu fich indeß Anfange gar nicht Beit finden wollte, weshalb Stuve am 17. Muguft einen Ordnungsantrag babin einbrachte: im Boraus bestimmte Tage gu Conferengverhandlungen gu bestimmen .- benfelben aber gurudjog, als ber Beneralinndicus erflarte, bag bie Sinderniffe, melde eine Conferenggujammentunft bisber gebindert, beseitigt feien. Die Arbeiten ber Conferengen begannen am 30. Muguit, am 7. September tonnte ber Beneralipndicus aus berfelben referiren. Außer ber oben icon ermahnten ftanbijden Commiffion (Stuve, Roje, Th. Meyer) hatten Chriftiani, Rlenge und Freudentheil an ben Conferengen Theil genommen.

Die Conferengvorichlage gu ben erften 18 && erregten feine Schwierigfeit, besto mehr aber die neue Saffung bes zweiten und britten Abfages bes § 19, welche die Confereng nach breitägiger Berhandlung beichloffen hatte und welche mit ber Saffung, Die die Gage im § 140 bes Staatsgrundgefetes fpater erhalten, wortlich übereinstimmt, und im mejentlichen diejenige Grundlage batte, von welcher ber in ber britten Berathung mit 35 gegen 28 abgeworfene und vielfach getabelte Stuveiche Untrag ausgegangen mar.

Lungel trat junachft als entichiebener Gegner bes Conferengvorichlages

auf, brang auf namentliche Abstimmung und erflarte ben Untrag bes Deputirten aus Meppen, ber von zweiter Cammer angenommen mar, fur bas Minimum der ftandischen Freiheit. 3hm ftellte fich Freudentheil gur Geite, weil er bauernde Regulative für gefährlich hielt, ba fie Erfparnig erfcmerten und die Stände bei Festjegung zu einem Minimum drängten. Beson= bers bedenklich feien fie beim Militairetat, weil hier gerade bringend und mit Grund Erfparniß verlangt murbe.

Saalfeld glaubte, daß bei dem Conferengvorichlage vom ftandifchen Be-

willigungerecht menig bleibe und § 24 feine Bedeutung verliere.

Rlenze ging noch weiter und behauptete, daß wir zugleich Besteben und Fortidreiten Des Reprajentativipfteme über Deutschland, und Europa's Rufunft in ber Sand bielten; aber nur um in einer ftundenlangen Rebe junachit ju zeigen, wie in ber Confereng mit ben größten Unftrengungen nichts zu erlangen gewesen sei, und wie er trop aller seiner Bedenten ge= gen das Princip der Regulative bennoch für den Conferenzvorschlag ftimmen wurde. Die Rede war ein Meisterftud, und fie mar es, welche Rlenze, wie man behauptete, seine Carriere in den Staatsdienst bahnte. Germes, Rolte, Beinhagen vertheidigten dagegen den früheren Befchluß, mahrend Sandvoß, wie in der britten Berathung ben Stuveichen Untrag, hier ben Conferengbeschluß vertheidigte. Christiani erörterte: er habe icon in der Conferenz erflart, mas in feiner Macht ftande baran ju wenden, daß ber Beichluft bier falle; er machte barauf aufmertfam, bag mit Unnahme bes Beichluffes es unmöglich fein werbe, wie 1821, an bem Militairetat ju fparen, ober wie dies Jahr 100,000 Thir. bavon berabzusegen, mas unzweifelhaft mahr ift und fich in feinen Erfolgen nicht nur bei bem Militair =, fondern auch bei dem Civiletat nach dem 1857 angenommenen Finanzcapitel wiederum ebenfo außern wird.

Es fprachen in ber langer als Tftundigen Sigung noch Stube. Rofe für, Chriftiani, Freudentheil, Dr. Rolte gegen ben Conferenzantrag, morauf namentliche Abstimmung eine Gleichheit ber Stimmen ergab, namlich,

für ben Borichlag ftimmten:

Abides, Albert, Baring, Barth, v. Bodungen, Bruns, Dahlmann, Durr, Gbert, Gichhorn, Sortel, Supeden, Subener, Rettler, Rlenze, Rofter, Lang, Pafter Meyer, Berg, Rose, Sandvoß, Stüve, Thorwirth, Bocke, Webemeyer, Wiesenhavern, Wicht, v. Zwehl.

Begen benfelben ftimmten Die 55. Bedmann, Bebne, Bottcher, Breufing, Christiani, Crome, Erich, Freudentheil, Sarms, v. Honstedt, Reuffel, Lebebour, Lubbede, Lubbers, Lungel, Dr. Tb. Meyer, Mollmann, Dr. Rolte, Oppermann, Saalfeld, Schraber, Sermes, Staffborft, Stromeper, Thedinga, Beber, Beinhagen.

So war Gleichheit der Stimmen; die Entscheidung lag in der Hand bes Brafidenten Rumann - welcher als Mitglied ber Standeversammlung von 1831 den erften Antrag auf Die Caffenvereinigung gemacht hatte. Brafident: Meine Herren! ich glaube, meine Pflicht gegen mein Baterland er-

forbert, daß ich fur ben Conferengvorichlag ftimme!

Damit mar ber ichwierigste Buntt gu Gunften ber Regierung und ber Regulative entichieden, bas gewichtigfte Sinbernig bes Staatsgrundgesetes. wie die hannov. Zeitung fich ausbrudte, übermunden. Die übrigen Conferenzvorschläge, die wir zum Theil icon erwähnt, sanden leine Schwierigsteit. Um Schluß ber Berathung in der Sigung vom 10. September trug Christiani darauf an, unnmehr über das gange Capitel, wie dies nach den Conferenzbeschlüffen liege, nochmals abzustimmen, unteritügt von Rotte, Grome, Saalseld u. a. gegen Stüve, Klenze, Id. Mever, Bodungen. Der Prafibent lehnte eine solche nochmalige Abstimmung als reglemeriswidrig ab.

In erster Cammer machten die Conferenzvorschläge nicht die Schwierigteit, welche man erwartet batte, vielleicht weil die Reiben iehr gelichtet waren; ber Borschlag zu § 19 wurde in der Sigung vom 11. September bei namentlicher Abstimmung mit 20 gegen 7 Stimmen angenommen, nur der Conferenzvorschlag zu § 27, die Beschlüsse auf Mitwirkung der Browinziallandschaften bei Besegung ber Stellen ber oberen Cassenverwaltungsbehörben, auszugeben, sand teine Zustimmung, vielmehr entschieße fich eine eminente Majorität bagegen — und wurde erft, nachdem nochmals Conferenzverhandlungen zugelegt waren, eine Nachgiebigfeit erster Cammer erzielt.

## \$ 2. Cap VI. Bon ben Canbftanten.

Die ftandifche Commission batte, wie icon oben erwabnt mar, ben Regierungsentwurf zu biefem Capitel vielfach modificirt, indem fie gwar nichts Reues ichuf, jondern bas Alte mit wenigen Mobificationen beibebielt. Dbaleich Die Commiffion fich gerade bier beinab einstimmig gegen bas Regierungsproject ausgesprochen batte, legte bie Regierung ben Stanben bod ben ursprunglichen, von ber Commission nicht genehmigten Entwurf mit geringen Abweichungen vor. Das Cap. 6 tam in erfter Cammer am 28. Juli, in zweiter Cammer am 26. Juli gur Berathung. Ginftimmig maren beibe Cammern barin, bag ber Regierungsentwurf, wonach bie erfte Cammer außer ben perfonlich Berechtigten aus 24 Majoratoberren und aus einer verhaltnigmäßigen Ungabl von Mitgliedern, welche ber Ronig lebenslang= lich ernenne, besteben folle, ju verwerfen fei. 3m übrigen gingen Die Beidluffe beiber Cammern ziemlich weit auseinander. Bas bie Brovingialftande anbetrifft, fo follten nach Intention ber erften Cammer Diefelben mit allen ihren alten Rechten, Die ichwerlich jemand genau fannte, wie Stuve bemerft, aufrecht erhalten und ber allgemeinen Standeversammlung gleich gefest werben. Man versuchte jogar, ihnen bie birecten Steuerangelegenheiten gu übertragen, ein Untrag, ber nur mit 18 gegen 14 Stimmen fiel, jo wie Bertretung ber tirchlichen Intereffen fur fie angufprechen. Startung ber Rechte ber Propingiglitanbe auf Roften ber allgemeinen Stante mar bas Streben. Abanderungen ibrer Berfaffung follte nur mit ibrer Buftimmung ins Leben gerufen werben tonnen. Babrent Die Regierung Dieselben nur mit ihrem Rathe boren wolle, verlangte man in erster Cammer bas Buftimmunasrecht.

Gejete, welche nicht ben größten Theil bes Königreichs betrafen, jolleten nur mit ihnen berathen werben; famen provinzielle Berhaltniffe bei allgemeinen Gejeten in Betracht, so sollten bie betreffenden Gejetentwurfe von ihnen erst begutachtet werden. 3molf Ritter verlangten jogar, da alle Gejetentwurfe von den Provinzialständen zuerst begutachtet werden sollten. Herr Asserben bielt zwar in erster Cammer eine lange

Rebe im Sinne mehr ber Regierung und suchte die Nothwendigkeit einer Resorm darzuthun, allein er überzeugte die Nitter nicht.\*) Die zweite Cammer dagegen wollte auf Stüve's Antrag die Provinzialgesehe von der durch Annehmen und Verwersen zu ertheisenden Zustimmung der allgemeisnen Stände abhängig machen, und stimmte der Regierung bei, daß eine blebe Verhandlung der Provinziallandschaften mit dem Ministerio gesnügte, um dieselben neu zu organisten. Man hielt mit der Regierung dasstür, daß ein Zustimmungsrecht der Provinzialstände unräthlich und zerstweren für die allgemeine Gesehgebung sei und ein Authören genüge.

Die Schwierigfeiten, Die verichiedenen Unfichten in ber Confereng gu vereinigen, waren enorm, es bedurfte 22 Sigungen, um überhaupt erft gu Beidluffen zu tommen, die bann aber wieder von den Cammern abgelehnt murben und die Nothwendigfeit verstärfter Conferengen mit Bugiehung von In ber eilften Stunde, im Darg Regierungsscommiffgiren berbeiführten. 1833, fam man aber zu einem Bergleich, indem man die Brovingialstände als ftanbifde Corporationen aufrecht erhielt, ihnen bas Buftimmungsrecht ju Provinzialgesegen gab und allgemeine Brundfage, namentlich ein Zweicurienspftem aufstellte, wonach biefelben binnen 3 Jahren reorganifirt, und gu welchem Ende zwijchen ber Regierung und ben einzelnen Landschaften weitere "Berhandlungen" zugelegt werden follten, §§ 72 bis 82 des Staatsarundaefetes. Nach ben Erläuterungen, welche ber Berichterftatter Stuve über die Confereng in ber Sigung zweiter Cammer vom 26. November 1832 (Hannov. 3tg. p. 2271 und 2279) gab, erklärt es sich nicht, mas man fich unter ben zuzulegenden Berhandlungen eigentlich bachte, fo viel indeß icheint unzweifelhaft, daß man weder in erfter noch zweiter Cammer bamit ben Sinn verband, bag bie Provinzialftande Die Inglebenfuhrung bes in Gemäßbeit bes Grundgejeges ausgeführten Reorganisationsentwurfes etwa baburch binbern konnten, baß fie bei ben fraglichen Berhandlungen ihre Buftimmung verweigerten. Die zweite Cammer nahm Die urfprunglichen Conferenzvorschläge mit Ausnahme bes § 5 an; Die erfte Cammer lebnte in ber Sigung vom 6. December Die §§ 4 bis 7 ber Conferengbeidluffe ab.

Die zweite Cammer beschloß darauf am 14. December nach Analogie eines Vorganges vom Jahre 1821 eine verstärtte Conservy von 10 Mitsgliedern unter Zuziehung von Regierungscommissarien zu beantragen; die erste Cammer sehnte am 15. December diesen Untrag bei namentlicher Abstimmung mit 22 gegen 11 ab, weil es wünschenswerth sei, daß diese Conservas erst beim Schluß der ganzen Berathung gewählt werde. Ueber die Beschluße der neuen Conservas, die in dem Staatsgrundgeseh selbst zum Geset geworden sind, wurde in erster Cammer in vertraulicher Sigung reservit und deren Anahme beschloßen; man kennt daher die Motive nicht. In zweiter Cammer gelangte man in der Sigung vom 11. März, weniger in der Ueberzeugung das Richtige und Zwecknäßige getrossen zu haben, als auß Ermüdung und Liebe zum Frieden zur Annahme. Gegen die Motivierung, mit welcher dies Vorschlässe der Regierung zugesendet wurden, ward

<sup>\*)</sup> Die Provinziallanbichaften bes Konigreichs Sannover — aus einer Rebe, gehalten von Dr. Fr. v. Reben, Amtsaffeffor in Weften, hannover 1832, bei Bernbarb Gulemann.

am 18. Marg von Seiten vieler Mitglieder zweiter Cammer gu Protocoll protesiirt.

Bas Die Composition erfter Cammer nach bem Regierungsentwurf anlanate, jo fand man in erster Cammer in derselben eine Bernichtung ber Ariftofratie. Richt ber bloge Grundbefig, erblich bevorzugter Stand gebore gur erften Cammer, "ein Stand, ber ben Ginn entjerne mit ben Gewerbtreibenden und den nad Berbejjerung Streben = den wetteifern gu wollen," borte man motiviren. Der Moel merbe jum Bertzeuge berabfinten, man werbe einen Reichorath, aber feinen Abel mehr baben. Der Abel im gangen Lande fei voll Unwillen. Man ftimmte mit zweiter Cammer barin überein, bag bie bestebende Courposition erster Cammer beigubehalten fei, nur barüber mar Meinungeverschiedenheit, ob vom Ronige brei ober vier Mitglieder gur erften Cammer gu ernennen, und ob bieje Ernennung auf Lebenszeit ober auf die Dauer eines Landtage ge-Dan einigte fich endlich ju ber Bestimmung Dr. 13 bes icheben ielle. § 94 bes Staatsgrundgejeges. Da ber Grund gur Stiftung von Majoraten mit bem Regierungsentwurfe gefallen mar, fo brang man in zweiter Cammer auf Erichwerung folder Stiftungen und Freudentheils Untrag gu \$ 95, daß ein reines Ginfommen von 6000 Thir, bas Minimum gur Erlangung einer erblichen Birilftimme fein muffe, fand Beifall, auch in erfter Cammer, wo die minderbeguterten Ritter mit Giferjucht auf Die mit Birilftimmen bevorzugten Standesgenoffen blidten. — Der fernere Antrag Freubentheils ju Dr. 12 bes § 94, baß an ben Wahlen ber ritterschaftlichen Deputirten alle Beniker landtaasiabiger Guter jedes Standes Theil nebmen follten, mart von zweiter Cammer gum Beidluß erhoben, mußte aber in ber Conferen; beim Biberftande erfter Cammer aufgegeben merben. Composition zweiter Cammer anlangend, fo batte bie erfte Cammer, wenn auch nicht gerade 14 Ritter, boch gern 14 Deputirte des größeren Grundbefiges, welche mindestens 50 Thir. Grundsteuer gabiten, in die zweite Cammer eingeschmuggelt, nachdem bas Regierungsproject, welches bie Bertretung ber Ritterschaften in Die zweite Cammer werfen wollte, abgelebnt mar. bem enticiebenen Biberftande zweiter Cammer ließ man bie besfallfigen Beidlüffe aber fallen.

In zweiter Cammer wollte eine Minderheit zunächst überall vom Zweicammerspitem nichs wissen. Der Antrag Saalselds auf ein Eincammerspitem siel jedoch in der zweiten und dritten Berathung, am 22. August und
resp. 30. August, indem sich nur 15 Stimmen, nämlich Behne, Böttscher, Christiani, Erome, Erich, v. Honiett, Keussel, Lange, (nicht der
eifrige Bertheidiger des Sincammerspitems im Jahre 1848, Schaprath Lang,
dieser stimmte vielmehr sit das Zweicammerspitem), Lübbers, Lüngel. Notte,
Saalseld, Bock aus Emden, Weber, Weinhagen. Eventuell hatte Ehristiani einen Antrag gestellt auf Bildung einer ersten Cammer, hervorgebend burch Wahl aus den Bertretern selbst, der eine Nachbildung der Norwegischen Berfassung bezweckte. Dieser Antrag wurde hauptsächlich von Dahlmann betämpst, welcher meinte, die Korwegische Versassung habe häusiger sehlgegrissen, als irgend eine andere, sie trage den Geruch der frauzösischen Constitution von 1791 und der spanischen Cortesversassung, löse das Königreich in seinem Wesen auf. Christiani's Antrag siel am 31. August mit 16 gegen 44 Stimmen. Hierauf tam dann noch ein Antrag Weinhagens zur Abstimmung, welscher, wenn der Commissionsvorschlag augenonmen würde, den Tag der Publicirung des Staatsgrundgeses für einen Tag des Unglücks sin das Land ertlärte, dahin, daß der Regierungsentwurf angenommen werde, also Majorate und Reichsrath. Für diesen Antrag erhoben sich nur 20 Stimmen: Behne, Böttcher, Crome, v. Honstebt, Jansen, Kettler, Lange, Lübbecke, Lübbers, Lüngel, Nolte, Saalseld, Schrader, Sermes, Stromeher, Thedinga, Bocke, Weber, Weinhagen, v. Zwehl, indem die Regierung durch Nose erstärte: sie halte das Regierungssystem zwar sür das beste, allein es sei sei ein Ganzes, und tauge nur als solches; auf einen Theil einzugehen, den andern zu verwersen, sei nicht heilsam, deshalb stimme sie gegen den Antrag.

Bas die Bertretung der Stifter betraf, welche die Regierung als landtagsfähige Corporationen beibehalten wollte, fo murde die von der Regierung vorgeschlagene Reform, wonach 3 Stimmen auf Die obere Bermaltung des Rlofterfonds fibertragen werden, 3 Stimmen den Stiftern verbleiben, aber nur durch Mitglieder bes geiftlichen Standes oder Mitglieber bes höheren Schulmefens geführt und ju beren Bahl höhere Beiftliche ber Proving zugezogen werden follten, angenommen. Bon ben zwei Deputirten bes Domcapitels murbe auf Antrag Theodor Meners einer gestrichen . indem man befürwortete, baß, wenn ein zweites Domcapitel errichtet murbe, bies mit Silbesheim alterniren werde. Sinfichtlich der Gefammtgabl ber Deputirten ber Städte und Kleden erhob fich eine Kluth von Antragen. indem Lungel fur bas gewerbreiche Ofterode, bas bisher mit Ginbed gufam= men mablte, Erome fur Duderftadt, Behne fur die Calenbergichen Stabte, Sortel fur Lingen u. f. w. Deputirte begehrten. Die Bahl murbe gu Bunften Ofterode's und Duderstadt's von 35 auf 37 erhöht, wie man bem Bablverbande ber Bentheimichen Stabte ben Gleden Bentheim bingulegte.

Ueber die Bertheilung der ländlichen Deputirten erhob sich ein noch größerer Streit, und man sah, daß man es bei dem Alten lassen musse, da die beiden hauptelemente Stadt und Land im richtigen Verhältniß zu kehen schienen und jede einzelne Aenderung eine große Menge Reclamationen hervorrief. Nur der Antrag Michaelis, dem Verdenichen einen Deputirten mehr zu geben, wosur natürsich Dr. Lang mit seiner ganzen Beredtssamkeit eintrat, sand Beisall. Als ein Sincammersystem nicht durchgedrungen, wollte Saalfeld mindestenst feine Gleichberechtigung beider Cammern, die zweite Cammer sollte in allen Geldsachen allein debattiren, die erste Cammer nur annehmen oder verwersen, geschebe Letteres, so solle ein Durchzählen stattsinden. Er blieb in Minorität.

 ftimmung ber Stande erforderlich. Die erste Cammer lehnte biefen Busat ab, weil bies überall nicht guzugesteben sei, und vereinigte fich in ber Confereng gu bem Busate: Das Beer foll jeboch nie fur ein bem Ronigreiche frembes

Intereffe benutt werden. (Lombardei?)

So wollten Lungel, Saaljelo, Freudentheil ber Regierung ju § 85 bes Staatsgrundgesebes weber Zusäte noch Nedaction der Gesethe gestatten, obgleich Stuve bas Redigiren für eine Munft ertlarte, welche die Stände nicht verständen, drangen aber mit ihrem Antrage nicht durch; die Bestimsmungen bes § 86 wurden auf v. Bodungen's Untrag präcisitet.

In § 11 bes Entwurses (§ 87) wurde Theodor Meyer's Antrag, daß s. g. Nothgeset von jelbst erloschen, falls nicht 4 Bochen nach Zusammentunft der Stande bieselben genehmigt waren, bei Stimmengleichbeit nur durch die Stimme bes Prafidenten in britter Berathung aufrecht erhalten. In ben Conferenzverhandlungen ift die ganze Diat an die Stelle ber 4 Bochen getreten.

30 § 88. 3it bas Recht ber Stande auf Initiative durch Dahlmann's Untrag pracifirt; § 89 ist durch Stuve pracifirt; ein weiter gehender Unstrag greudentheil's, welcher bas Recht der Selbswertheibigung bei Verfassunges verlegungen werde Publication nicht bewilligter Gesetze wahren wollte, siel. Daß diese Pracifirung nicht schiebe, scheint Stuve wenigstens geahndet zu haben, indem er aussprach: einen Schleier für die Gewalt werde man immer baben. Ju § 92 nahmen Stande auf Stuve's Untrag die Mitswirfung bei solchen Verträgen in Unspruch, welche eine Einwirfung auf die

innere Bejeggebung bes Landes hervorbrachten.

Die Bermögensqualification ber Deputirten anlangend, so brang man in zweiter Cammer barauf, daß die Gintommenjumme der ritterschaftlichen Deputirten von 300 auf 600 Thr. erhöhet werde, was zwar von einigen Seiten Widerspruch in erster Cammer fand, aber als Conferenzvorschlag genehmigt war. Die zweite Cammer wollte das Einfommen der Grundbesiger in berselben auf 200 Thr., das Einfommen an Kunst und Wissenschaft von 1200 Thr. auf 800 Thr. beradzeset wissen. Sie erlangte in den Conferenzen nur, daß bei dem gewöhnlich geringer besoldeten Gemeindebemten ein Gehalt von 400 Thr. genügen sollte, und sür Gewerde, Kunst und Wissenschaft von 400 Thr. genügen sollte, und sür Gewerde, Kunst und Wissenschaften ein Eintommen von 1000 Thr. In lepterer Beziehung war es namentlich die Furcht erster Cammer vor dem Eintritt vieler Abvocaten, welche ein Heradschen hinderte. In zweiter Cammer wollten zwar Saalseld, Bodungen, Lüngel, Erome, Theodor Meyer, v. Honstedt, daß jede Vermögensqualisiscation wegbseiche, blieben aber in der Minorität; sprach doch selbst Freudentheil dagegen.

Die Wahlart anlangend, so war man in erster Cammer ber Ansicht, daß es als Princip ausgestellt werden nuffe, daß überall ex gremio gewählt werde; während in zweiter Cammer Weinhagen, Sandvoß, Christiani den gangen § 99 des Staatsgrundgesesse gestrichen wissen wollten, um allgemeine Wahlfreiheit zu bekommen. Die Ansicht der Regierung, wonach die Aitter und die Grundbesiger, Grundbesiger aus der Provinz selbst wählen mußten, behielt die Majorität. Gin Antrag Saalseld's auf directe Wahlen wis 101 erhielt nur sehr geringe Unterstügung. Zu § 102 hatte die erste Cammer in erster Berathung den Zusigh bescholigen, daß das Verdrechen,

welches von ber Mitgliedschaft ber Ständeversammlung ausschließe, entehrend sein muffe; ward aber bei ber zweiten Berathung inne, bag biefer Beschluß liberal sei und nahm ihn zurud.

Bu § 108 beschloß bie erste Cammer, bag Majoratsberren sich burch vollsährige Sohne vertreten laffen tonnten, als Grund bafür ward angeführt, bag ben Sohnen berselben Gelegenheit gegeben werden muffe, sich zu bilsben; die Ständeversammlung also eine Bilbungsanstalt fur die Sohne bes reicheren Abels!

Bu § 113 hatte die zweite Cammer, unter Ablehnung eines auch einseitig auf Beschwerden und Antlagen gerichteten Antrags Saalseld's, beschlössen, daß jede Cammer das Recht haben solle, einseitig eine Adresse zu beschlüssen. In bieser Beziehung ist indeß von erster Cammer in den Conferenzen eine Rachgiebigteit nicht erlangt. Auch der auf Sandvoß Antrag gesaßte Beschluß zweiter Cammer zu § 114, daß jede Cammer das Recht haben solle, auf Juordnung landesherrlicher Commissarien zu ihren Sigungen antragen zu können, sand dei erster Cammer teinen Besjall und sührten die Conserenzverhandlungen zu keinem Resultate, obgleich die Zwecknäßigkeit der Bestimmung einseuchtend war.

Bergleicht man dasjenige, was die Majorität der zweiten Cammer zu biefem Capitel beantragt, mit den liberalen Theorien jener Zeit, die namentlich in der G. Struveschen Kritik des Staatsgrundgesetzes einen Aussbruck fanden, so muß man sagen, daß die Majorität sich zu den bescheidens

ften Bunichen und Untragen befannte.

Mls am 3. Septbr. nach beendeter dritter Berathung über bas Capitel 6 als Ganges abgeftimmt und baffelbe mit 35 gegen 19 Stimmen angenommen murbe, motivirte Saalfelb fein Gutachten babin: er halte es fur einen Fluch fur bas Land. Diefer Ausbrud fand vielfache Digbilligung. Im Lande felbst aber mar man mit dem Capitel feineswegs zufrieden; Die Liberalen aller Orte theilten vielmehr die Ansicht Christiani's, daß bas 3meicammerinftem, die Composition erster Cammer, die erichwerenden Bablbedingungen mit dem Boble des Landes unvereinbar feien. Cammer ichien damals mit dem Erzielten wohl zufrieden, und fie konnte es fein, da fie in allen wesentlichen Bunkten ihren Willen erreicht hatte, und da, wo Bergleiche geschloffen maren, Die Aussicht in Die Butunft, welche fich immer mehr ber Reaction guneigte, ihr bie Bemahr gu geben ichien, baß gwijchen Befdließen und Inslebenführen noch eine große Mitte liege, welche gunftig angewendet, die Aufhebung der Eremtionen, Reform der Provinzialland= ichaften u. f. w., mogten fie auch im Staatsgrundgefege vorgeschrieben fein, auf bem Baviere fteben ließ.

## § 3. Das zweite, britte und vierte Capitel bes Staatsgrundgeseiges.

Das Capitel 2 bes Staatsgrundgeses von dem Könige, der Thronfolge und Regentschaft veranlaßte in den Ständen die wenigste Discussion, die geringsten Abweichungen beider Cammern, dot überhaupt teine Schwierigkeit besonderer Art. Es kam dies theils aus der theoretischen, wenig practischen Natur besselben, weshalb Stüve bei der Berhandlung denn auch den Wunsch aussprach, man möge alles nicht unmittelbar Practische wo möglich nicht zum Gegenstande einer Discussion machen, theils daher,

weil fich bie Intereffen ber Ritter und ber übrigen Stanbe bier nicht treugten. Wenn bennoch burch bie Publication bes Staatsgrundgesebes bier am meiften redigirt und geandert ift, jo bat bas taum in ber Cache felbft feinen Grund gehabt, wie benn bie Menterungen auch bodit unwesentlicher Ratur maren. Ramentlich hat ber § 10 bes Entwurfes, ber fpatere § 14 bes Etaats= "Gine Regenticaft tritt ein, wenn ber Ronig entweber minderjabrig ober fonft an ber eigenen Ausführung ber Regierung verhindert ift" - welcher betanntlich bei ber frateren Mufbebung bes Ctaatsgrundgesetes eine Holle fpielte, in beiben Cammern ju einer Discuffion überall nicht Beranlaffung gegeben, fontern ift angenommen, wie er von ber Regierung vorgeidlagen mar. Db man bamals regierungs= feitig an bie Blindheit bes Sohnes bes Bergogs von Cumberland bachte, last fich ichmer ermitteln. Die Stante ermiefen fich ju belicat, biefen Umftand auch nur im entfernieften anguregen. Daffelbe mar ber Tall mit § 9 (§ 13 bes Staatsgrundgefebes) über bie Untretung ber Regierung burch ein Batent, in welchem ber Ronig bei feinem Ronigliden Werte bie unperbrudliche Tefthaltung ber Sanbesverfaffung verfichert, "worauf bie Gulbigung erfolgt." Die Bebeutsamteit tiefes & lernte man erft 1837 burd bie Batente vom 5. Buli und 1. Rovember, wie bie fich baran tnurfenben Jolgen tennen, und glaubte 1848 burd bie vorfichtige und gegen alle Bortflauberei geidunte gaffung bes § 2 bes Gefetes vom 5. Geptember 1848 ein Siderungemittel gefunden ju haben. Allein obgleich bas Batent, moburd Beorg V. Die Regierung antrat, in Gemagbeit Diefes Berfaffungsparagraphen abgefaßt und beffen Berficherung ber Jefibaltung ber Berfaffung im fanbiiden Ardive niebergelegt ift, ift jener & fo wie andere mefentliche Berfaffungebeftimmungen bod burd bie Octropirung bom 1. Mug. 1855 auf Grund eines Bundestagsbeidluffes vom 19. April 1855 vernichtet und ber § 14 bes Lanbesverfaffungagefeges von 1840 an feine Stelle gefest.

Die erfte Cammer brachte ju & 6 (& 11 bes Staatsgrundgefenes) ben Bunich jum Begleitidreiben, Die 3meifel binfichtlich ber Erbfolge in ber meibliden Linie burd ein Sausgefen ju entideiben, welchem bie gweite Cammer beiftimmte. Die gweite Cammer brachte ju § 2 auf Chriftiani's Untrag eine Bermeifung auf Die ftantifden Redte, benimmte ju § 12 (§ 16 bes Staatsgrundgejetes) auf Reuffel's Untrag, baf ber nicht aus ben Agnaten ermablte Regent mindeftens 25 3abre alt fein muffe - auf Rolte's Antrag eine Mobification ju & 19 (\$ 23 bes Staatsgrundgejenes), bag mabrent einer Regenticaft bie verfaffunge mafigen Recte ber allgemeinen Gtanbeversammlung nicht abgeandert merben burften, wohl aber sonft unwesentliche aber bringende Abanderungen in Ginrichtungen und Befugniffen berfelben. Beibe erhielten bie Genehmigung erftet Cammer, mie ein fernerer Antrag Rolte's, ju § 18, bag bie Beeibigung bes Regenten, wenn bie allgemeine Standeversammlung versammelt jei, in biefer geichebe, ber jeboch mit bem Staatsgrundgejes nicht publicirt ift, ba er bie Genehmigung Bilbelm's IV. nicht erhielt.

Auf Antrag beiber Cammern murbe beidloffen, baß ber Regent im Canbe wohnen muffe, jo wie, baß bas ju erlaffenbe Sausgeset ben Stunben mitsutheilen fei.

Das Cap. II. tam am 2. Geptember in sweiter Cammer jur erften,

am 11. September gur britten Berathung; als am letten Tage über bas Cavitel ale Banges abgeftimmt merten follte, trug Chriftiani barauf an, biefe Abstimmung auszusegen, bis bie Cammer fich über bie bemnachstigen Conferenzbeschluffe ertlart habe, weil burch biefe bas gange Capitel vielleicht eine andere Bestalt gewinne. Er bezog fich auf Die Erfahrungen bei Cap. VII. . und wurde von Breufing, Lungel, Rolte, Saalfeld, Edrader unterftugt, von Cichhorn, Stuve, Rofe und Rlenge befampft, weil die fruberen Befoluffe über bie Behandlung bes Staatsgrundgefetes entgegen ftanden. Prafitent enticied fich vorläufig, bis bas Saus etwa Underes beichließe, für eine Bebandlung wie bei Cap. VII.

Darauf murbe bas Capitel als Banges angenommen. Bu größerem 3miefpalt gab feiner Ratur nach icon bas britte Capitel von ben Rech= ten und Bflichten ber Unterthanen Beranlaffung, ba bier bie Exemtionefrage prattifc murbe. Der Regierungsentwurf wollte, buß bie bereits aufgebobenen Gremtionen von allgemeinen Staatslaften aufgehoben blieben. die Realexemtionen, welche noch beibehalten worden, gegen angemeffene Ent= icabiqung ober burch lebernahme ber Laft auf Die allgemeine Landescaffe beseitigt murben. Die zweite Cammer hatte mit großer Majoritat bie Mufhebung aller bestehenden Eremtionen von ben Staatslaften beschloffen.

Die erfte Cammer bagegen batte bie Mufhebung ber Freibeit von ber Unterhaltung bes Beeres ohne Entichabigung ausgesprochen, bagegen folgenben Bufat beichloffen: - Beboch verbleibt Denjenigen, welchen im Rescripto ad mandatum Regis vom 18. Januar 1822 bie Befreiung beftatigt worden ift, die fernere Freiheit von der ordinairen Naturaleinquartieruna.

Die nach bem oben genannten Rescripte außerbem noch bestehenden Realeremtionen tonnen gegen vorgangige Entschädigung beseitigt werden; jedoch perbleibt ben bisber Eremten bas Recht, Die Landfolgen, Sobeitebienfte und

Rriegerfuhren burch billige Gelbbeitrage ju reluiren.

In ben Conferengen, wogu außer ben ftanbigen Mitgliedern Stube. Rofe, Th. Meyer von zweiter Cammer U. . M. Bening, Christiani, Rlenge, gewählt maren, murbe es erreicht, daß bie Mitglieder erfter Cammer bas von zweiter Cammer aufgestellte Brincip anertannten, bagegen ben bieber Exemten bas Recht zugestanden war, Die Naturalleiftungen burch Gelbbei= trage ju reluiren. In zweiter Cammer murbe biefe Musgleichung nach ei= nigen Widerspruchen angenommen, in erfter Cammer bagegen verwarf man am 20. December die Conferengvorschlage, wobei fonderbare Motive ju Tage famen. Gin Mitglied außerte: Dieje Eremtion muffe ale ein Chrenrecht behandelt und aufrecht erhalten; ein anderes: Die Sauptlaft, Die Cavalle= rieverpflegung habe man übernommen in ber Soffnung, bag bie Unfechtun= gen damit ein Ende haben werden, mehr ju übernehmen fei prajudigiell für Cap. IV., indem man dann icon gemiffermagen in die Bemein beverhaltniffe eintrete. Biederholte Conferengen brachten menig Aenberung in die Sache; die neuen Borichlage murben in erfter Cammer, in der Ginige immer barauf gurudtamen, man habe die Eremtion von ber Cavallerieverpflegung bem Rescripte ad mandatum vom 18. 3a= nuar 1822 juwider nicht aufgeben follen, man habe in Die Eremtion von ber Grundsteuer gegen Entschädigung nicht einwilligen follen, man habe fich nicht ben Chauffeebienften und ber Militairpflicht unterwerfen follen, freilich beftig befampft, bei ber Abftimmung am 4. Marg 1833 indeß mit 24 gegen 6 Stimmen angenommen. Die Majoritat hatte fich überzeugt, baß Die Eremtion nicht mehr zu halten und bas Recht ber Reluition boch icon etwas fei. \*) In zweiter Cammer murben biefe neuen Conferengvorichlage am 5. Mary 1833 angenommen. Das Erwiederungsichreiben fprach fich über biefe Gragen febr ausführlich aus.

Muf Antrag ber erften Cammer, bem man in zweiter in biefer Rich= tung nicht wideriprad, murbe bann, um Die Befiger ber rittericaftlichen Guter in ben Stand ju jegen, ihre Befigungen auf angemeffene Beife qu= jammen ju halten, ein & eingeschoben, melder bie Ablosbarfeit vom Lebnsnerus gemabrleiften, und baneben bie Erhaltung großerer Ritterguter burch Errichtung von Majoraten und Bibeicommifftiftungen (§ 29 bes Staats: grundgesekes) bezielen follte. Man brang im Begleitidreiben um gleichzeitige Regulirung biefer Berhaltniffe mit ber Ablofungeordnung und bem

Staatsgrundgefege. -

Der & 3 bes Entwurfes (§ 30 bes Staatsgrundgefekes), Die Religions: freiheit betreffent, gab in gmeiter Cammer ju einer großen Menge von Berbefferungeantragen Beranlaffung. In ber gweiten Berathung, am 17. Geptember . murben fieben Berbefferungeantrage permorien. Die britte Berathung fant am 20. September ftatt. Der Gleichftellung ber Juben nahm nich r. Bodungen febr an, unterftust von Caalfelt, Beinbagen und Freubentbeil. Es mar jeboch bei tem Biberipruche Roje's, Gruner's, Rettler's an feine Majoritat fur biefen Untrag ju benfen, man murbe auf bas berbeifene Gefen vertroftet. Die erfte Cammer machte ben Bufan, bag bie Ditglieder aller Religionen und Gecten fic ben burgerlichen und politischen Berpflichtungen unterwerfen muffen, ohne fic auf ihre Religionslehren ober auf Die Glaubens- und Gemiffensfreibeit berufen ju tonnen, welcher ben Beifall imeiter Cammer fant. § 4 (§ 31 bes Staatsgrundgejeges.) Econ bei ber erften Berathung am 12. September trug gungel auf Aufbebung bes privilegirten Gerichteitanbes und Trennung ber Abministration bon ber Bufti; an. Eture, in ben Grundfagen übereinftimment, fant es boch unthunlich, fammtliche Privilegien aufzuheben, bevor bie nothwendige Reorganifation ber Berichte eingetreten fei, bejonbere megen ber Realeremtionen, ba viele ber Guter in Concurien begriffen, Die bei ben Mittelgerichten anbangig ieien. Gruner erffarte bas Muiboren biefer Brivilegien fei eine Bobltbat, Die aber erft mit Trennung ber Bufti; von ber Abministration möglich merbe. Er trug auf Mufbebung ber Gobrber Conftitution an, wie auf Untererdnung aller Gerichte unter bas Cherappellationsgericht. Die gun:

<sup>\*)</sup> Goon im folgenten Babre behauptere aber bie erfte Cammer bas Gegentheil, und es erhob fich ein befriger Streit gwifden beiben Commern barüber wie ber 8 28 bes Staatszundseleges zu erfloren fet. Die erfte Cammer interpretirte bie Befugnis bes Gremten, bie Noruralamarrierung abzulelinen fei obne einer Beithat gur Relution zu gebenken feihgestellt, mobrend bei greiter Cammer biefe Bilich in bem ametten Zoge bes 22 ausbrudlich ausgeforochen feben mollte, und bem Exemten nur bas Recht jugefiant, bie Naturalouartierung gegen Reluition von fic abzumenten. Bergl. &. 3. 1834 . W 177, p. 1515. Da fich 1834 bie Regierung auf bie Seite ber erften Cammer neigte, jo ift ber Streit ern burch \$ 8 bes Berfaffungsgefepts von 1848 aufgerragen.

belichen wie Grunerschen Antrage wurden mit großer Majorität, 31 von 50 Stimmen, angenommen. Bei zweiter Berathung brachte Lüngel die Ausscheinig ber Batrimonialgerichte, welche mit Landgütern verbunden zur Sprache, was vieseitig Antlang sand und durch einen umfassenden Autrag Bening's dahin: im Begleitschrieden die Regierung zu ersuchen, die gesammte Gerichtsversasjung in allen Infanzen zu revidiren und nach den Grundsäsen 1) der Trennung der Justiz von der Administration, 2) der Ausscheinigerichte, 3) der Ausscheinigten Gerichtsstandes, '4) der Ausscheinig der Gobrder Constitution von 1719, gesehlich zu ordnen, zum Beschlusse ein Beindagenscher und ein Freudentsbelischer Antrag, welcher dies innerschalb 3 Jahren ausgesicht wissen wollte, mit 26 gegen 24 Stimmen absgeschut.

In der ersten Cammer wollte man indes den privilegirten Gerichtsstand geseslich geschübt und aufrecht erhalten wissen in Beziehung auf Besiger landtagsfähiger Mittergüter und den landiassigen Abel, die höheren Staatssteiner, die höhere Geistlichfeit und die Lisiziere. Die von der Conservanguerst vorgeschlagene Ausgleichung scheitert an dem Widerstande in erster Cammer am 20. December und wurde erst am 4. März 1833 eine Annahme der neuen Conservanziesschlüsse erzielt, deren Inhalt mit dem § 31 des Staatsgrundgesehs harmonirt, also von der Regel, daß die Gerichte erster Instanzsfür alle Unterthanen dieselben sein, zum Besten der Kitzer und des laudsässischen Ausgeschlussen und in der Zutunft Ausnahmen bestehen lassen wollte. Im Begleitschreiben war dann freilich der Antrag gestellt, die gessammte Gerichtsversassung in allen Instanzen zu revidiren, wodet die Ansschwen ausgesprochen war, daß wenn dies geschehen sei, auch die noch versbesieben Ausnahmen ausgesprochen werden müßten.

Man legte in erster Caumer Gewicht barauf, baß man ben privilegirten Gerichtsstand vorläufig rette, man mochte im Boraus wissen, welche Reihe von Jahren barüber hingehen würde, ehe man ben Standen Gesehe wegen Reorganisation der Gerichtsversasjung vorlegte, wie wir denn ohne das Jahr 1848 schwerlich die Trennung der Justiz von der Abministration und andere Wohlthaten des Gerichtsversassungsgesehes, das man erst im Jahre 1833/30 wieder verstümmeste, erhalten hätten.

Bu § 6 (33 bes Staatsgrundgesets) wurde auf Lungel's Untrag von zweiter Cammer ber Jujah beschiffen, baß allgemeine Confiscation bes Bersmögens unzuläsig sei; auch die erste Cammer hatte biesen Jujah beschlossen. Ein Antrag Bodungen's, die Freiheit ber Wahl bes Berufs hier auszulpres

den, murbe abgelehnt.

Bu § 7 murbe auf Untrag ber zweiten Cammer Diejenige icarfere Faffung zur Sicherheit ber Unterthanen gegen ungesetliche Berhaftungen be-ichloffen, welche § 34 bes Staatsgrundgesebes bietet. Die erste Cammer

trat nach ben Conferenzverhandlungen Diesem Beschluffe bei.

Bu § 10 bes Entwurfes (§ 37 bes Staatsgrundgesetes) wurde in der Sigung vom 21. September zweiter Cammer hauptsächlich auf Freudentheil's Antrag ein uach ber Conferenz von erster Cammer angenommener Verbesserungsvorschlag gemacht, über ben sich Stände in dem Erwiederungsschreiben, wie nachsteht, auslassen:

Die Bestimmungen im 3ten a linea:

"Die Berfügung ber Bermaltungsbehörben felbit gebort nicht jur Competeng ber Gerichte; — lebiglich bie grage, ob und welche Entichatigung

bem Berletten gebuhre, fallt ihrer Enticheidung anbeim",

erachten Stände für bedentlich. Durch die bochft allgemeine Jaffung des erfteren Sapes wird der Rechtsschuß wesentlich gesährdet; denn wenn auch allerdings die provisorische Verfügung von der Berwaltungsbehörde getrossen
und von dem Richter nicht verändert werden kann, so muß doch nach disher hier im Lande besolgten Grundfäßen die desinitive Bestimmung und die
Entscheidung über das Recht selbst dem Gerichte nothwendig verbleiben, und
darf die gerichtliche Cognition nicht bloß auf den Entschädigungspunkt beschränkt werden.

Hierbei wird auch die Berwaltung, ba die einstweilige Aussichrung ihrer Bersügung nie durch die Gerichte gehemmt werden darf, überall nicht gesahnt, und eine Competenzverwirrung kann um so weniger eintreten, als die Fälle des Staatsnothrechts, wo nur Entschädigung zuläsig, in den §§ 8 und 9 genau normirt; in diesem § 10 selbst aber — außer den Staatsverträgen — ausdrücklich auch die versassungsmäßig erlassenen Gesetz und damit auch die geschmäßig dem Rechtsgange entnommenen Regiminalsachen der Cognition der Gerichte nach wie vor unstreitig entzogen und vor deren Ginmischung sicher gestellt sind. Aus diesen Rücksichten haben Stände jene beiden Säge gestrichen, und den verbleibenden Sag im Iten a linea:

"die Berichte fonnen die Ausführung von Berfügungen ber Berwaltungs=

behörden nicht hemmen",

unter Beistigung bes Worts: "einstweilige" vor "Aussührung" mit dem folgenden a linea verdunden. Es ist dies um deswillen hervorgehoben, weil das Landesversassungsgese vom Jahre 1840 im § 40 die Competen, der Gerichte statt beschnitt und alle innerhalb ihrer Justandsseit von einer Bermaltungsbehörde gemachten Berfügungen, d. b. so ziemlich alle und jede Berfügungen der Recognition der Gerichte entzog. Durch § 10 des Gesetz vom 5. September 1848 wurden dann die Grenzen der richterlichen Competenz wieder so erweitert, wie Stüde und Andere schon 1832 dies als das allein Richtige vertheidigt hatten. Durch § 3 der Berordnung vom 1. August 1855 ist aber das 1848 vereinbarte, einseitig wieder ausgehoben und gegenswärtig der § 40 des Landesversassungsgesetzes von 1840 wieder in Kraft.

Bu § 11 (§ 38 bes Staatsgrundgesches) war in zweiter Cammer auf Stive's Antrag ein Zuigh beschoffen, ber die Genehmigung erster Cammer nicht fand und von bem man in ber Conferenz abstrabirte, bagegen wurde auf Antrag erster Cammer hier gebeten, biejenigen Zustizsachen, welche burch die Göhrder Constitution ben Gerichten entzogen, die herrschaftlichen Meierangelegenheiten, den Gerichten wieder zu überweisen, was indeß erst 1843

geschah.

Bu § 12 wollte man auch mundliches Petitionsrecht an ben König nicht ausgeschlossen wissen, wie es der Entwurf that; die zweite Cammer beschloßen noch einen Zusah, welcher den einzelnen Unterthanen sowohl, als auch Gemeinden und Corporationen gestattete, ihre Anträge gemeinschaftlich zu berathen und auf versassungsmäßigem Wege vorzubringen mit Vorbeshalt eines, die näheren Bestimmungen enthaltenden Gesets, allein die erste

Cammer fant biefen Bufas, ber ben Chriftiani ftammte und ber befiffchen Berfaffungsurfunde enturemmen war, fo gefahrlich, baf fie ibm bie Buftimsmung verweigerte und zweite Cammer benfelben in ben Conferenzen bes lieben Ariebens wegen aufgab.

Bu § 13 murde beantragt, das Prefigeset baldthunlichst vorzulegen, allein bis jum Jahre 1848 murde solde Borlage vergeblich erwartet. Aus berbem war ein neuer § 14 auf v. Honftebt's Antrag von zweiter Cammer dahin beschlossen: Das Bostgebeimniß ist unverleglich", — welcher Beschluß bei erster Cammer keinen Beisall fand und beshalb in den Conserensen ausgegeben wurde.

Das Capitel IV. von ben Gemeinden und Körperschaften war wieder eins von benienigen, bei benen die entschiedensten Disserenzen beis der Canmern zum Borichein tamen, weil bier wieder die Interessen der ritterschaftlichen Guter, welche ihre Freiheit von Gemeindeabgaben behalten wollten, in's Spiel traten. Es hat diese Angelegenheit in ihrer Ausschrung dis auf den beutigen Tag ihre volle Erledigung nicht gefunden und die Cremtionsgesufte erfter Cammer sind macht 1858 im Gangen bieselben gewesen, wenn sie auch nicht so fühn hervortraten als 1832 \*).

Die erste Cammer wollte durch ibre Beschlüsse die Gesetzgebung über die Anschließung jedes Einwohners und jedes Gutes an eine Gemeinte, wo möglich der allgemeinen Gesetzgebung ganzlich entzieben und den Prosinziallandschaften überweisen, um so, wie Christiani sich ausdrückte, man wisse wen zum Gartner zu machen. Außerdem aber wollte sie nur, daß im Staatsgrundgesetz principiell ausgesprochen werde, daß die Bildung oder Beränderung der Ortsgemeinde zo. der Uebereintunst der Betheiligten vorbebalten bleibe, und daß jedes Grundstüd nur einer bestimmten, zu einer Gemeinde, Domaine oder einem Gute gehörigen Feldmart zugerechnet werde, daß also auch ein Rittergut möglicher Weise eine eigene Feldmart habe.

In zweiter Cammer verkannte man nicht, daß manches Detail zwedsmäßig provinziell geerdnet werde, war aber unzweifelhaft darüber, daß man die allgemeinen Grundiäge im Staatsgrundgeieße ausprechen muffe. Mis erster dieser Grundiäge wurde auf Stuve-Freudentheil's Antrag zu § 1 ausgesprochen: daß Cremtionen von Gemeindelaften nicht stattfinden sollten, und daß, wenn solche durch ausdrüdliche mit der Gemeinde abgeschlossen onerose Berträge erworden seien, sie mittelst Entschäugung der Berechtigten nach einem von Freudentheil näher betailltren Maaße aufgehoben werden; und daß jeder Landeseinwohner einer bestimmten Gemeinde des Königreichs angehören und zu deren Lasten verhältnismäßig beitragen solle.

Berfolgt man die leitenden Gedanten, welche bei diefer Gelegenheit in der ersten Cammer laut wurden, fo laffen fich biefelben auf folgende

<sup>\*)</sup> Seitbem bies geschrieben, sind bieselben craf genug in M 33 und 37 bis 38 ber "Reuen hannot. 3tg." von 1859 in einem Aufsage, bie Stellung ber Ritz kergüter in ber Amtsvertretung und in ben Gemeinben, hervorgetreten und lassen bem ungezügesten haß eines hoffentlich nur geringen Theils ber Rittergutdstesiger gegen Stube in voller Maaße bie Zügel schießen, ohne im minbesten bie selbstfüchtigen Ansichten zu verteden. Freilich geschiebt bas zur Wertheitbigung ber "in ber gott- lichen Anordnung ber Dinge begründeten" bevorzugten Stellung ber Mitterguter guter gegen bie anmaßliche Ableugnung von Geiten ber nivellirenden Demofratie.

jurudführen. Mus ber Bereinigung ber Ritterguter mit ben Gemeinten werbe fur bie Butebefiger fein Bortbeil, fonbern nur Rachtbeil ermachfen. Das Stimmrecht merte nicht wichtig werten; politifchen Ginfluß merbe ber Anschluß nicht gemabren, weil bie Gemeinte ju flein fei und ju wenig aufgetfart. Dagegen werbe Abbangigfeit von ben Ortebeamten entfteben und bie ju übernehmenben Gemeinbelaften, Armencaffe, Wegeunterhaltung, Roften ber Gemeindebeamten und Bauten murben nicht unbebeutent fein. Much fei nicht abgufeben, wie man bie Cangleifaffigfeit aufrecht erhalten wolle, wenn man fic anichließe. Die Unichließung muffe gan; bem freien Willen ber Gutebeniter überlaffen bleiben. Bon einer Seite murbe tie Boridrift, ale burch Rothwendigfeit ober 3medmäßigfeit geboten, nicht angegeben, fontern ale 3med terfelben angegeben, man provingialifire (?) wie man fruber contractifirt babe, um bem Ramen nach bie allgemeinen Staatslaften ju perringern, bieje Laften aber auf anbere Beije ben Unterthanen ale Provingial-Communallaften wieber aufzuburben, unt fo bas Bub: get berabinieben.

Bei erfter Berathung, am 17. September, murben bie §§ 1 bie 3 ab- gelebnt, obne etwas anderes an bie Stelle gu fegen.

Bei ber zweiten Berathung, am 24. Geptember, murbe gmar ber Regierungeporidlag vertbeibigt und barauf aufmerffam gemacht, bag ber Anidlug ber Rittergutebeniber an bie übrigen Gruntbenger nothwendig fei, um nach gefuntener Dacht ber Auctoritat meniger allein ju fteben und burch eine Berbindung mit vielen Bentern gegen bie unrubigen ober gefahrlichen Richtbefiger aller Stante eine fartere neue Eruge gu erhalten, auch nicht tie idmere Stellung allen übrigen Gemeindemitgliedern gegenüber bebaup: ten ju muffen, vielmehr burd mehrere Gleichbeit ber Intereffen, melde mid: tiger fei ale Bablen, Die Moglichteit großern Butrauene ju eroffnen, aber obne fichtliden Ginflus. Ge murbe eine Epecialcommiffion ermablt, Die er: ften fieben && unt bie in Begiebung barqui geftellten Antrage ju prufen. Ge verbient bemertt ju merten, bag nach bem Berichte biefer Commiffion, am 27. Gertember, ber benebenbe Buftant ale unhaltbar anerfannt murbe, bag man auf bie Regierungeprincipien beebalb nicht eingegangen mar, weil fid fur biefelben bei erner Beratbung feine Etimme erflart babe, mesbalt man einen Mittelmeg swiiden ten benebenten und ten Regierunge= poridlagen gemablt babe, unt barurd namentlid rem lebelfiante begegnet fei, baf bie Gremten unter bie Berridaft bee Ortebauermeinere genellt murten. Mus ten Berathungen erfter Cammer fam ein gan; neues Epitem ju Lage, welches, wenn es auch 1833 gefegliche Cancrien nicht fant, bod beebalt bier befontere bervorgeboben ju merten verbient, meil es auf bas ipatere gantesverfanungegejen von 1840 unverfennbaren Ginfluß übte und noch beute ale Breal einer Ungabl Ritter banebt. Dies Ernem umfahte bie \$\$ 1 bie 7, welche nach bem Beidluffe erner Cammer alie lauten fellten :

<sup>&</sup>quot;\$ 1. Die Berfaffung unt Bermaltung ber Statt: und gantgemeinden, welche festere in ben verichtebenen gentbesteilen entweter als Trusgemeinten ober als griedvielegemeinten, betr and nehen einander beiben, fellen birch tie, unter Jufimmung ber betreinten Previnstallandichait zu erlaffenden Gemeinbeerdnungen regulirt nerben."
3. Det Ausführung solcher Gemeinbeerdnungen soll unter Berücksichtigung ber

örtlichen Berhaltniffe und Begiehungen auf eine angemeffene Bestaltung ber Landgemeinten Bebacht genommen werben, um ben Anschlug ber Domainen und Guter

ju erleichtern."

"8 3. Die Bilbung neuer und bie Beranberung ber bestehenben Ortogemeinten, wie auch ber Anschluß ber Domainen, Guter und einzelnen Sofe, bleibt ber Ueber-einkunft ber Betheiligten vorbehalten. Bevor ein folder Anschluß erfolgt ift, bleiben bie Guter 2c. rudfichtlich ihrer öffentlichen Beziehungen in ihrer bieberigen Stellung.

"8 4. Bebes Grunbftud foll einer bestimmten, ju einer Bemeinbe, Domaine,

ober einem Gute gehörigen Felbmart jugerechnet werben."

"\$ 5. (\$ 3 bes Ministerialentwurfe, jeboch in veranderter Fassung.) Die Art und Beife, wie bie in Rolge neuer Bilbung ober Abanterung von Bemeinteverbanben Gintretenben gu ben Gemeindeangelegenheiten mitzuwirfen haben, fo wie bie Concurreng berfelben gu ben Gemeinbelaften und bie vorgangige angemeffene Ent-Schabigung ber von folden Laften bisher rechtlich befreiet gewesenen, follen unter Berudfichtigung bes Bestehenben und ber Localverhaltniffe fur jebe Gemeinte nach vorgangiger Berathung und Berhandlung zwischen ben Gemeinden und bem nen Gintretenben burch gutliche Uebereinfunft, ober in Bemagheit ber mit Buftimmung ber Provivgialftante barüber zu erlaffenben gefeglichen Bestimmungen nach folgenben Grundfagen geordnet werben:

1) Der Gemeindeverband trifft nur bie öffentlichen Beziehungen und fann nur in Folge einer gutlichen Bereinbarung auf privatrechtliche Berhaltnife ausgebehnt

merten.

2) Die Reststellung bes Beitragsverhaltniffes ber eintretenben Guter und Befigungen gu ben Gemeinbelaften, beren Raturalleiftung von ben Befigern jebergeit mit Gelbe reluirt werben fann, foll nach Maafgabe bes folden Gutern und Befigungen gu Statten tommenben Antheils an ben biefen Laften gum Grunbe liegenden Zweden geschehen, und babei eine Ausgleichung wegen ber ben eintretenden Gutern und Befigungen etwa befonbers obliegenden gum Rugen bes Gemeinwefens gereichenten abuliden Laften Statt finten

3) Den eintretenden Gutern und Befigungen foll ein ber Concurreng gu ben Bemeinbelaften und ihrem Umfange entsprechenbes Stimmrecht in Gemeinbeangelegenheiten beigelegt werben, und ben Befigern ganger Guter bas Recht vorbehalten bleiben, folches in ben Gemeinbeverfamullungen burch einen Bevollniächtigten

ober ichriftlich auszuüben.

4) Einzelne in bem Begirte einer Gemeinde belegene Grundftude, Die bisher nicht in beren Berbante gewefen find, und tein Bubehor eines in berfelben belegenen Saufes ober Sofes ausmachen, follen gu ben Gemeinbelaften nur in fo weit beitragen, als foldes bergebracht ift, ober bie betreffenben Laften folde einzelne Brundftude mit intereffiren und bie Bertheilung nach bem Grundbefige gefchieht. Es foll jeboch ben Beligern folder Gruntftude bas Recht gufteben, ihren Beitrag ftete in Gelbe gu entrichten."

"§ 6. (8 4 bes Ministerialentwurfe, jeboch mit einer Beranberung.) Die Aufnahme neuer Mitglieber in ein Gemeinte, welche nicht burch Geburt, Berbeirarathung ober aus einem anderen in ben Gefegen bestimmten Grunde ein Recht barauf haben, fo wie bie Anfegung neuer Anbauer barf nicht ohne Buftimmung ber Be-meinte verfügt merben, in welche fie als Mitglieber eintreten follen."

"8 7. Die Concurreng ber Gemeinteglieber fowohl zu Gemeintelasten, als auch gu angemeffener Armenfurforge, wird burch besondere Gemeindeordnungen unter forgfältigster Berudfichtigung bes Bestehenden, nicht minder ber örtlichen Berhaltniffe und Interessen, unter Bustimmung ber betreffenben Provinziallanbichaften naber regulirt werben."

Die Beschluffe zweiter Cammer, von bem Grundsage ausgehend, baß der Urfprung aller Exemtionen nicht im Rechte, fondern in der Gewalt bafire (Sibung vom 27. September 1832), im Gegensabe gu ber 1859 guerft nach freugritterschaftlichem Mufter vorgebrachten Behauptung, baß die Erem= tionen in ber gottlichen Weltorbnung begrundet fein, tamen etwa im Bangen auf basjenige heraus, mas im Jahre 1848 in freier Bereinbarung mit ber Abelscammer beschloffen und durch die §§ 12, 13, 14, 15, 16 des

Bejeges vom 5. September 1848 gefeglich festgestellt ift. Die Confereng batte eine ichwere Arbeit unter zwei jo principiell entgegenstebenden Beichlusfen eine Bereinigung ju ichaffen. Dennoch geschah es. Bas die Conferengvorschläge bezielen, bas jagt am besten bas im Unbange mitgetheilte Erwiede= rungesichreiben der Stande. (Siehe Anlage V.). Daß Stuve auf Die Conferengvorschläge großen Ginfluß geubt hat, befonders burch eine gewiffe Rachgiebigteit, ber man von ber anbern Geite nur burch gleiche nachgiebigteit entiprechen fonnte, bag er manche Mitalieber ber Ritterichaft von ber 3medmäßigfeit und Muglichfeit ber Maggregel überzeugte, glauben wir gern, bag er allein bie fraglichen Bestimmungen in bas Staatsgrundgeset gebracht , muffen wir entichieden bezweifeln. Die Brundfage, um die es fich handelte, waren beinah Gemeingut zweiter Cammer und wurden von Roje nur ichwach befampft, indem er marnte, weiter ju geben, als die unbedingte Roth= Den eigentlichen Mitgliedern ber Linten, Lungel, mendiateit erheische. Soalfeld, v. Bonftedt, Freudentheil, Dr. Lang gingen die Stuve'ichen Un= trage nicht weit genug. Das zeigte fich am deutlichsten, als am 26. Februar 1833 die Conferengvorschlage in zweiter Cammer gur Berathung ftanden. Dr. Lang (ber fpatere Schaprath) erflarte fich fur Die unbedingte Ablehnung aller Borichlage, v. Sonftedt außerte, bag bie Eremten burch biefelben ben bochften Triumph feierten; Chriftiani, obgleich felbit Conferengmitglied, mar bagegen. Ja bei ber großen Abneigung, namentlich ber bauerlichen Grundbefiger gegen Dieselben batte es fich febr barum gehandelt, ob Diefelben Unnahme gefunden, wenn nicht bie erfte Cammer Die Unnahme bes Conferenzbeichluffes über bie Aufhebung ber Cavallerieverpflegung (jum Cap. 3) von ber Unnahme biefer Untrage abhängig gemacht hatte. Die Unnahme berfelben geschah auch nur mit 31 gegen 22 Stimmen; von ben fur bie Annahme Stimmenden iprachen mehrere, u. a. Abides, ber Bater bes jegi= gen Deputirten, ausbrudlich aus, daß fie nur jenes Borbehalts wegen für Die Untrage ftimmten. Es ftimmten aber fur Die Conferengantrage:

Abides, Baring, Barth, Behne, Blumenhagen, Dablmann, Dommes, Durr, Cbert, Gichhorn, Grothmann, Gruner, Sarms, Sove, Sortel, Sudveben, Atenge, Leebur, Rasior Meyer, Michaelis, Möllmann, Notte, Berg, Roje, Sermes, Stafsbort, Etniftbort, Stordmann, Stive, Wedwencyer, Wedner, Wicht; gegen biefel ben: Böttcher, Bruns, Christiani, Grome, Donner, Grich, hopper, Donstebt, Keuffel, Lang, Lübberde, Lübbers, Lüngel, Matthaci, Oppermann, Saalfelb, Schraber, Slunger, Steinhagen, Wiefenhavern, v. Zwehl.

Von ben übrigen § bes Capitels machte besonders ber § 10 (§ 53 bes Staatsgrundgesetes), welcher die Gemeindeverhaltnisse der Stadte ordnete und gleichsam die Grundzüge einer Städteordnung enthielt, die meiste Schwierigteit. Zunächst brangen Lankel, Bening und Andere auf Erlassung einer allgemeinen Städteordnung. Principiell war dem Rose entgegen, weil eine solche zwar vielersei Bequemlichseit mit sich führe, aber, da man nur allgemeine Grundsäse ausstellen könne, entstehe ein Mittelding, das niemand befriedige und auf Centralisation hinauslause. Stüde war zwar an sich nicht gegen eine Städteordnung, da sie die gründlichste Hüsse gewähre, sondern nur zur Zeit, weil bei den vorliegenden vielen Arbeiten noch in Jahren nicht daran gedacht werden könne; so auch Bodungen, Breusing. Bening machte darauf ausmerssam, daß die von Rose hervorgehobenen Uebelstände durch Geocalstatuten neben der Städteordnung beseitigt werden sons

ten. Die Majorität entschied dafür, die Hauptzüge grundgeseilich zu fixiren, daneben aber den Vorbehalt einer allgemeinen Städteordnung zu machen. Sodann wurden die von der Regierung im Entwurse aufgestellten Grundfähe angegriffen, namentlich der, daß zur Besehung der Stelle des Vorsisenden im Magistrate drei Personen zur Auswahl präsentirt werden müßten — dessen der Regierung, wolfte das Verweigerungsrecht der Regierung, als etwas, was nur theoretisch da sein nüße, was practisch aber kaum aussischreaf, der nach nach etwas, wis nur theoretisch da sein nüße, was practisch aber kaum aussischreaf, der nach etwas der nicht da sein, welche Umstände, rief er in der Signng vom 25. Septems der, müßen nicht da sein, um einen Mann geradezu zu verwersen? Welche Harte würde das sein! welcher Matel für den Verworsenen!" Wenn Rose unsere Tage noch erlebt hätte, würde er gesehen haben, daß solche Harte sehr häusig vorkommen, daß Matel geworsen wird auf Leute, die in ihrer Stadt im größten Ansehn zum gehauft wird, daß die Ausnahme zur Regel geworden ist.

Unter ben Grundzigen wurde Bobungen's Antrag aufgenommen, daß ber Magistrat allästrlich einen von den Bürgervorstehern genehmigten Hausbaltsplan, so wie einen Auszug aus den abgenommenen städtischen Rechenungen durch den Druck besamt zu machen habe, wie hauptsächlich auf Stüve's Antrag, hinsichtlich der Polizeiverwaltung ad Nr. 6 des S, ein Beschluß gesaßt wurde, welcher nach der Nedaction und unwesentlichen

Menberungen in ben Conferengen alfo lautete:

"6) Der Magiftrat ift in allen ftabtischen Gemeindeangelegenheiten die einzige aussichtende und verwaltende Beforde; ingwischen hat, was die Ansätung der Polizei betrifft, die Regierung das Recht, unter ben Mitgliebern des Magiftrats die Perjon zu bezeichnen, welche die ftabtische Polizei zu besorgen hat, auch wo besondere Umftatube folches erforbertich machen, eine eigene Polizeichehörde anzuerdnen. Es soll jedoch in den Fällen, wo die Berwaltung ber Polizei nicht dem gegammten Magiftrat: verbleibt ober übertragen wird, ber Geschäftstreis der stadtig. Beiter burch Arrhandblum mit benselben genau

Es foll jedoch in ben Fallen, wo die Berwaltung ber Polizei nicht bem gegammten Magifirat: verbleibt ober übertragen wirb, ber Geschäftstreis ber stattifchen Polizei in ben einzelnen Statten burch Berhandlung mit benselben genau festgestellt, und dabei ber Grundsat befolgt worden, daß bem Magifirate die Besorgung alles bessenigen verbleibt, was die Gewerbsverhaltnisse, bie Ginrichtung, Berwaltung und Beaufschischign ber flabissen Guter und Anfalten, so wie ber für gemeinfame ftabtische Zwecke bestimmten Privatantalten zum Gegenstande hat."

und ber Regierung mit folgenden ftanbifden Motiven juging:

Wenn die Nr. 6 dagegen eine bedeutende Abanderung erstitten hat, so fonnte zwar das Interesse der Kegierung nicht verkannt werden, sich eine gewisse Gimvirtung in die Bolizeiverwaltung zu sichern; indes konnten Stände das Recht, eine besondere Polizeivehörde anzuordnen, der Rezierung nicht so nmbedingt einräumen, als solches durch den Entwurf proponitt war. Eine unmittelbare Einwirtung von Seiten der Rezierungsbehörde in die städtischen Angelegeuheiten kann nur in den gefestich bestimmten Fällen zulässig erscheinen, weshalb eine sichere Deitimmung im Eingange aufzeinommen, wogegen die Concurrenz bei der Polizei durch die solgenden Bestimmungen settgestellt sit. Wenn hier die Grenzen dieser Concurrenz theils soden näher bestimmt sind, theils aber durch Zerhandlungen mit den einzelnen Etabten näher bestimmt werden sollen, so wird softward bernach und nur angenehm sein können, damit unangenehme Consticte vermieden werden. Dei der, der gerung in den Källen, wo besondere Umstände ziesde ersorderlich machen, eingeräumten Besugnib der Anordnung einer eigenen Bolizeibehörde, müssen eingeräumten Besugnib der Anordnung einer eigenen Bolizeibehörde, müssen eine Etäten seine vermehrte Kosten erwachsen daten feine vermehrte Kosten erwachsen daten eine vermehrte Kosten erwachsen daten feine vermehrte Kosten erwachsen daten feine

<sup>\*)</sup> Aftenftude ber 4. allgemeinen Stanbeversammlung, Erfte Diat, heft XV.

Die erste Cammer hatte zu dem Regierungsentwurfe dieses § überall keine Aenderungen beschlossen, so daß es in der Conserenz sich weniger um eine Bereinbarung mit erster Cammer als mit der Regierung handelte. Diese wurde denn dahin getrossen, daß die zweite Cammer den Vorbehalt einer allgemeinen Städteordnung, welcher die erste Cammer von Vorbehalt einer allgemeinen Städteordnung, welcher die erste Cammer von die in die wurde zung abgesaßt wurde. In den Berhandlungen über die Conserenzvorschläge wurde zunächst der Antrag Christiani's auf Abstimmung über die einzelenen Säte des Vorworsen. Die Majorität betrachtete die Conserenzvorschaltungen mit Stüve nicht mehr als ein Vergleich sondern ein Schlußversahren. In namentlicher Abstimmung stimmten gegen die Conserenzvorschläge am 27. Februar 1833 nur: Böttcher, Crome, Heypte, Lang, Lünzel, Matthaei, Michaelis, Oppermann, Slupter, Weinhagen.

Der § 15 über die Landgemeinden (§ 54 des Staatsgrundgesetes) war im Entwurfe außerst durftig. Auf Antrag v. honstedt's in zweiter Cammer tam ber Bufat bingu, baß die Berfaffung und die Berwaltung ber Landgemeinden mit Berücksichtigung der örtlichen Verhältniffe geordnet werben follte — ein Antrag, ber auf eine Landgemeindeordnung hinauslief. Diefer Untrag fand in erfter Cammer ben entichiedenften Widerfpruch, man glaubte bort, wie ein Mitalied namentlich am 27. Kebruar 1833 aussprach, baß die Erlaffung von Gemeindeordnungen, felbst von principiellen, jum Umsturz aller bestehenden Verhältnisse (wobei man wohl schon damals an die göttliche Beltordnung bachte, welche ben Rittergutern eine fo bevorzugte Stellung gegeben babe) führen murbe. Es war die Ginficht, daß wenn bas Befen ber Landgemeinden gejeglich geordnet wurde, fich ber Digbrauch ber eremten Stellung ber Ritterguter in feiner Begiehung werbe aufrecht erhalten laffen, und daß ohne Gemeindeordnungen alle Grundfage, die bas Staatsgrundgefet verfassungsmäßig aussprache, nicht viel ju bedeuten haben mürben.

In der Conferenz scheint dieser Antrag, so wie überhaupt alle nicht von Stüve ausgegangenen Anträge, die Bertheidigung die er verdiente, nicht gessunden zu haben, wenigstenst ward er aufgegeben. In zweiter Berathung brachte Herr Lieutenant Köster aus Borgstedt einen Antrag dahin: "Den Laudgemeinden steht die eigene Berwaltung ihres Bermögens, die Regulisrung ihrer übrigen innern Gemeindeverhaltnisse und der ihnen obliegenden Gemeindeabgaben und Leistungen, sowie die Handbabung ihrer Flurs und Feldmarkspolizei unter obrigkeitlicher Aufsicht, nicht weniger die eigene Wahl ihrer Gemeindebeamten, sester jedoch mit Borbehalt obrigkeitlicher Bestätigung, zu," — welcher, obgleich er von Stüve bekämpst wurde, weil er zu sehr in das Specielse eingehe, obgleich Kleuze, Dr. Stafshorst, Amtsassseson ausgenommen wurde.

In ben Conferenzen wurde das Befentliche dieses Untrags aufrecht ershalten, die Bestimmung, daß die Gemeinden ihre Gemeindebeamten selbst wählen, erhielt jedoch eine Bestreitung durch den Jusas: Ausnahmen von dieser Regel können sowohl auf den Grund bestehender Berechtigungen, als besons berer Berbaltnisse in den Gemeinden statkfinden, den Lang mit Recht für vieldeutig hielt, während Christiani in dem Worte können einigen Schuß suchte.

Der § 14 blieb unverändert; ber § 15 erbielt den Zufap: daß ben rittericatiliden Cervorationen ibre fraturenmäßigen Rechte, b. b. wie es im Begleitidreiben ausgedrückt wurde, die Beituglich zur Errichtung prominzieller Bereine beduf Erbaltung ibrer Guter, verbleiben follen. Da man die Birfungen der Ableitungserdnung bamals noch nicht überieben konnte, jo wurden diese von Zeiten erner Cammer immer als außern ichlimm und im Berein mit Ausbedung der Eremtionen zum Aufin der Guter führend, ausgemalt. Der Ausberud felbu iwien auf ein Rebreres beuten zu konnen, wesbalt er von den Conferenznitgliedern io gedeutet wurde, wie im Bezgleitsdreiben ipater adoptiet in. Damit fand das Cavitel IV. am 27. Ferbruar seine Erledigung in einer, wie zweiter Cammer.

8 4. Die Cap. V. VIII. I. und ber Schluft bes Staatsgrundgefeges, Allgemeines über bie Conferengen. Abstimmung über bas gange Staatsgrundgefeg.

Benn in Betreff bes Cavitels 5 von Kirden und Soulen die Besichlifte beiber Cammern auseinander gingen, io bielt es doch nicht idwer, einen Bereinigungsvunft zu finden, benn darüber frimmten beibe Cammern überein, daß bei Beratdung weientlicher Beränderung der Nirdenerbnungen und Liturgien, die Zuziedung von Laien in der proteitantischen Kirdenversfassung tief und weientlich begründer sei, — so wie daß die Art und Weise der Zusammenberufung einer solchen Bersammung beiendern geseullichen Bestimmungen vordebalten bleisen müffe. Zu § 8, die Communicationen mit dem Papitlichen Etuble zu detreffend, wurde das Wert "amtlich" eingeschoben in Berückfigtung, daß die Protestationen des Bisches von dilbest beim und des Generalvicars Lürke zu Chaabrud hauptsächlich gegen diesen Punft, als die Freiheit des Gewissens verlegend und gegen die Bestimmungen des westphälischen Friedens verstoßend, gerichtet waren. Weitergebende Antrage des Dr. Germes sanden keinen Antlang.

Die Stande ersuchten ferner die Regierung: ben Koniglichen Confitorien die Bejegung ber Pfarrfiellen von 900 Thir. an, wieder gurudzugeben, wie auf eine angemeffene Regulirung ber geiftlichen Accidenzien Bebacht zu nehmen. Daß die erste Cammer bas Bermögen ber Damenftifter und klöfter ju § 68 bes Staatsgrundgesehes gleichfalls gesichert haben wollte, war wohl natürlich.

Bu § 69 suchte man ben Gemeinden eine entschiedenere Mitwirtung bei der Berwaltung bes Kirchenvermögens ju nichern, indeß ist bekannt, daß biese allgemeinen Bestimmungen nicht hinreichten, den Constitution die Alleinsentickeidung zu entzieden und daß erst die Selekzebung von 1848 sich bier Bahn brach. Auch der Bersuch, die Stellung der Kirchendiener durch eine Bracifirung der §§ 66 und 67 mehr zu sichern, namentlich durch den Zusat; daß die Bestätigung der von den Gemeinden 2c. Gewählten nicht ohne erseheliche Gründe verweigert werden durch, hat sich im Ganzen noch als unsgenügend erwiesen. Sehen so verhielt es sich mit dem Antrage: daß Kösnissiedes Ministerium auf die baldwöglichte Ausführung einer gründliche gemeinen Berbesserung des Boltsschulweiens Bedacht nehmen möge.

Bu § 71 bemerkten Stande ausbrudlich, daß fie aus bem filofters fonds auf eine Berbefferung ber Lage des geiftlichen und Schulftandes hofften. Das Capitel wurde von zweiter Cammer am 2. October in Berathung genommen, die britte Berathung am 11. October vollendet, ber Bericht über die Conferengvorichlage am 12. Januar erftattet, wobei über ein Uebers wiegen ber Confitorialintereffen in ber Confereng geflagt murbe.

Gap VIII. Bon ben aberen gantiebehorben unt ber Stangenemerichaft.

Rad einer Bemerfung Tabimann's in feinem Buche jur Berühneigung pag. 4? hatte die Ueberidrift biefes Cavitels bei der Berathung des Entemurfes zu einer eindringlichen Berdanzlung Beranlanung gegeben, in John dern beiden Cammern fand man ten Ausdrud Taalsdemerfdaft abgednoert wuren. In den beiden Cammern fand man ten Ausdrud Taalsdemerfdaft angemenen. Die erfte Cammer datte zu dem Entwurfe nur wenige und im Ganzen unwefenzliche Robificationen beschiffen. In der zweiten Cammer, wo das Express am 12. October zur erften, am 10. October zur gweinelm und am 23. October zur dritten Berathung tam, naren dagegen wefentlichere Beränderungen beschiffen, noch entstiedenere beautragt, ohne anzendmennen zu werden.

Buerft mar die Miniferveruntwornichteit Gegenftont befriger Debane. Sauffeld wollte Berantwortlichfeit ber Miniber fur Berfaffungengen. aud wenn ne aus Sabriliffateit ober Gretbum entis rungen fein. Rlegge, ber die gange Lebre für ungraft. b oreit, woute nur Berganwortlichleit bei gonibuther ober burd grobe Appriaffigfen veriduigeter Berlegung ber Rerfanung -, wibrend Erive gegen Gleichfteuung von dolme und enfoa lata ale ungweitmista und geribrith eiferte. In erfer Berathung murbe Rienje's Antrag angenommen. In ber zweiten Beratbung wurde ein Antrag Gruve's angenommen, bag im allgemeinen jeber Miniter bem Rinige min Lande für Berlegung bes Stattsgrundgefeges in einer oon ibm contraffanirten ober unteribriebenen Berfigung vertanwortlich fet und ben Standen desbalb eine Beidmerbe ober ber Weg Rechtens, wegen abfichtlicher Rerlegung aber eine Unflage guftegen folle; ber b. Bonitetride Unring, viele Berantwortlibfeit auf grobe Sabrliffigtert ausjudebnen, warn abgelebnt. Und bei ber britten Berathung fam often Caalfelb , Rleuje , Canavog , Weinbagen . von Bonnedt, Lungel und Bonungen noch einmal für die Aufnahme ber groben Pabriliffateit, gegen Stive, ber leidritunge Anflagen ber Enfage befürchtete, und gegen Stofe, weider die Kinglide Anctorials mir Führen geweben eraditete, wenn der Antrag angenommen werde. In der Confereng wurde ner Marran ermas modificier, wie jegt \$ 151 lauter. Der \$ 152 muche bem Antrage Stice's gemig angenommen. Bu 160 natte a. Bobungen merit Emericang becarrage, weither Antrag angelebut ward, Jagegen wurde eine Bunindezengung, die Entlichung und Beforderung von Milmirverfonen betreffend, angenommen, aver in gweiter Berathung auf Antrag Rofe's puruldgenommen, damit es aux noic den Schert baben finne, als molten Stande fich in innere Mittamargeregenvenen nichen. Der Schlugfug viefes \$, das das Murtan nur auf Reguratun der Cincipebarben emichreiten tinne, ift auf Annag Cangeog gengngeflat.

Ju \$ 156 seammane Freudentient, den Genatien selbst die Competenzungseiteben, über die Kalle, ih eine Sache zur gewöhlichen Entscheinung gesignet seit, eventueil die Europeung über Sombetenzumführen dem Chernwellungsgenate zurallungsgenate zurallung dem Seitenstangsprache der Erberntreuffrachen der Berfammlung, inndern handsfählich dem Sofie unterhöligt.

Dieser führte namentlich in ber Sitzung vom 16. October aus: ibre Gesetz ju tennen, waren die Gerichte allernächst vervflichtet, baber auch die ibren Birfungstreis betreffenden. Berwaltungsbeamte seien weniger auf Geset, als auf das öffentsiche Bobl augewiesen, bei ihnen wurde nich immer der Ginfluß individueller Ansicht einschleichen. Der Antrag wurde mit großer Majorität angenommen und in den beiden solgenden Abstimmungen, obzleich Rose große Anstrengungen machte, die Jurudnabme zu Wege zu bringen, aufrecht erhalten. Bas Rose nicht zu Stande bringen sonnte, brachte die erste Cammer zu Stande, die von der Competenzbeitimmung der Gerichte nichts wissen wollte; in der Conferenz vereinigte man nich endlich zu der Competenzsonstitztenbehörde, welche der fe enthalt, in der man mindeftens mehr Sicherbeit sand, als in dem Gebeimeratdscollegio.

Bei § 157 murbe auf Stuve's Untrag Die Entlasbarfeit fammtlicher Gemeinbebeamte burch ben Ronig befeitigt, Die Regelung ber Staalsbienftverhaltniffe burch Gemeinbebeamte besonderen Gesegbestimmungen porsbebalten.

Bu § 158 war ber auf Lungels Antrag gejaßte Bejdluß zweiter Cammer, baß im Civil und Militair teine Bevorzugungen ber Geburt wegen erfolgen sollen und baß Uebertragung eines Staatsamts für gleiche Dienstverrichtungen, gleiche Borzüge und gleiche Auszeichnung gewähren solle, in der Cenferenz bahin abgejdwächt, baß es nun heißt: baß ber Untersicheb der Geburt überall tein Recht auf Borzüge irgend einer Art begründe. Daß zu § 161 von der liberalen Seite der Cammer der Antrag gestellt wurde, baß bas Militair auf die Berjaffung beeidigt werde, war eben so selbstverständlich, als baß Stuve viesem Antrage widersprach und berjelbe abgelehnt wurde.

Der ursprungliche Lungel-Sandvoßiche Untrag auf Beeidigung aller Civilftaatediener auf die Berfaffung, hat im Gefege Ausdrud gefunden.

Der erste Sat bes § 162, baß fein Civilstaatsdiener seiner Stelle willstelich entsetzt werden tonne, ift auf Antrag erster Cammer in das Geset aufgenommen. Daß die völlige Entlagung vom Richteramte nur durch Urtheil und Recht versugt werden tonne, ist einer der wenigen angenommenen Antrage bes Professors Saalfeld. Ueber die Conferenzbeschlüsse ward am 18. Kanuar 1833 beratben und beschlossen.

Das Capitel I. Allgemeine Bestimmungen, jowie ber Schluß bes Staatsgrundgeseges - famen am 25. October in zweiter Cammer zur Berathung.

Bu § 1 fand ein Antrag Freudentheils: Bestandtheile des Königreichs tonnen nur unter Zustimmung der allgemeinen Stande abgetreten werden, ben Beifall der Stande. Bum § 2 batte Strube in seinem Commentar zum Staatsgrundgeset zu zeigen versucht, daß der Inhalt desielben, wonach Sannover ein Glied des Bundes sei, zunächt eine Unwahrheit enthalte, da der deutsiche Bund lediglich ein völkerrechtlicher Berein der deutsichen souverainen Fürssten und freien Städte seit, \*) den freien Städten stände entgegen "monar-

<sup>\*)</sup> Art. 1 ber beutschen Bundesacte: Die souverainen Fursten und freien Statte Deutschlands mit Einschluß Ihrer Majestaten bes Aaijers von Cesterreich und ber Könige von Freußen, von Danemart, und Riederlande, und zwar der Kaiser von Desterreich und ber Konig von Breußen, beibe fur ihre gesammten, vormals zum beutschen Reiche gehörigen Besthungen, der König von Danemart fur

chifche Staaten", von denen nicht die Rebe. Habe der Bund so eigentlich nichts mit dem Staate und Bolke zu thun, so sei die Begründung des Bundes deutscher Fürsten und freien Stadte, und jeder in Folge derfelben gesahter Beschluft, salls derselbe nicht dem Zwed jedes einzelnen Staats entspreche, für diesen unverdindlich und konnt auch nicht durch Berkundigung von Seiten des Mönigs Gultigkeit erlangen. Erhalte § 2 die gesetliche Kraft, so sei die ganze Staatsversassung und Berwaltung, die ganze politische Erstenz des Königreichs in die Hunde der Bundesversammlung gelegt. Durch die Bestätigung biefes § wurde der Bundesversammlung und dem Könige ein weißes Blatt mit der Unterschrift übergeben (carte blanche) um nach Belieden darüber zu schreiben, was ihnen gesiele: Aushebung der ständischen Berfassung, Berbot der Druderverssen u. s. w.

Die Wiener Cabinetsconserenzen von 1834 und das Jahr 1855 has ben gelehrt, daß diese Boraussegungen das Richtige getroffen hatten. In der zweiten Cammer iznorirte man dieses Raisonnement; man süblte zwar, daß jede Garantie dasur iehle, daß Bundesbeschlüße teine Berlegung der Verfassung enthielten, allein sewohl die Voridlage v. Honsebts, dem ersten Sabe des § 1 des Staatsgrundgesebe hinzugusügen: vorbehältlich der verfassungsmäßigen Rechte des Landes, als der Antrag Weindagen's, vor verfündigt das Wort verfassungsmäßig einzuschieben, sanden teine Masserität. Ju der Anschauung, die eben iden damals drudspriftlich niedergelegt war, daß es zwei Mittel gebe, Beschlüße des Bundes rechtmäßiger Weise Berbindlichkeit für die deutschen Voller zu schaffen, entweder indem man sie den Ständen binterber zur Genehmigung vorlege, oder indem man dem Bolke an Verdandungen der Bundesangelegenheiten durch gewählte Bertreter einen Antbeil einräume, erboh sich niemand.

Stuve, ber ben Bund fur bas einzige Mittel bielt, von ben größeren Staaten nicht gang unterbrudt zu werden, vertbeidigte auf Grund bes § 58 ber Biener Schlufacte ben § 2, und Ebriftiani vermochte mir aller feiner Berediamfeit nicht einmal feinen Freund Theod. Meper, ober Dr. Lan un überzeugen. Man firich in zweiter Berathung freilich ben zweiten Sat bes §, daß Bundestagsbeichtune burch Publication verbindliche Kraft erhielten, fiellte folden aber auf Antrag Stuve's in dritter Berathung wieder ber, und gewährte davurch, baß biefer § 2 im Berfaffungsgesehe von 1840 wie von 1848 fieben blieb, die Möglickfeit zu ben Cetrovirungen vom 1. Aus auft 1855.

Jum Edluß bes Staatsgrundgefeges murte, auf Sandvoß Antrag, eine Gleichbeit bes Berfabrene bei Antragen ber Regierung und Stande auf Beranderungen babin beidionen, bag ielde nur in Gemäßbeit eines auf swei nadeinanter folgenden Diaten gefahten gleichmäßigen Beidluffes angeordenet werben fonnen.

Die erfte Cammer frimmte tem bei. Damale verftant man unter Diat ein foldes Zusammenfein ber Stande, welches mit ber Bewilligung eines Budgete verfnupft war, frater bat fic biefe Bedeutung verallgemeinert. So war in zweiter Cammer am 27. October 1832 bie britte Berathung

holbein, ber Roug ber Rieber, ante fur tas Greiberregetum guremturg, vereinigen fich ju einem beftanbigen Bunte, welcher ber Deuride Bunt beifen foll.

bes Schluß= & beendet; Die erfte Cammer war am 18. October fertig. Aber bamit war bie Sache felbst noch lange nicht fertig. Beibe Cammern bat= ten fich zu biefer Beit nach ben ichwerften Rampfen lediglich über bas Capitel 7 geeinigt, wo ihre Intereffen bod nicht auseinander gingen, fonbern jufammen liefen. Die ichweren Monate famen jest erft, Die Monate jener Arbeit, von der feine Zeitung berichtet, jener Arbeit, Die beständig mit ber größten Aufregung verbunden war, weil es galt, ben Unverstand, die Gitelfeit und ben fraffesten Egoismus mit Rube gu betampfen, in ber Boraussicht, daß bas nach unfäglicher Arbeit gu Stande gefommene Bergleichswert in der eigenen Cammer mit Undant, felbst von den Gesinnungsgenof= fen, aufgenommen murbe, die nicht begreifen tonnten, warum man nicht einen gunftigern Bergleich erlangt habe. Außer ben ftandigen Conferengmit= gliedern, maren es meift Christiani, Freudentheil, Sandvoß, Rlenge, welche auf Diefen Rampfplat mit erfter Cammer berufen maren. Sier mar es, mo Die Tenbengen und Abfichten ber Hitter benn auch nadter und ungeschminfter in ihrem gangen Egoismus hervortraten und bei ben Conferengmitgliedern Die entschiedensten Bedenken bervorrufen mußten gegen bas Zweicammeripftem. Die Berhandlungsart in ben Conferengen ift eine andere als in den Cammern, es galt entweder ju überzeugen und ju fich berüberguziehen, oder Sartnädigfeit und Gigenwillen ber Sartnädigfeit und bem Gigenwillen entgegen ju fegen, um ben augenscheinlichen Beweis zu liefern, bag bann gar nichts ju Stande fomme; jur rechten Beit grob gu fein, die Bahrheit ungeschminkt ju fagen ober auch ju überliften; einen Musbrud in Borichlag ju bringen, ber ber erften Cammer mehr gujagte, obgleich er ben Tenbengen ber zweiten Cammer nicht widersprach. Bang neue Faffungen gu bringen, Die von ben urfprunglichen Beidluffen beider Cammern abwichen aber wenigftens Die eigene Unficht festhielten, mar bie Starte Stuve's, wie überhaupt Die Conferenzmitglieder in fich alle Gigenschaften vereinigten, Die auf Erfolge rechnen burften. Allein die Mitglieder erfter Cammer wurden durch bas Standes= intereffe gufammengehalten und gogen immer benjelben Strang, mabrend bie Mitglieder zweiter Cammer nicht einmal immer große Geneigtheit fur ben eigenen Cammerbeichluß zeigten, und Roje namentlich fehr babei intereffirt war, bag nur Etwas ju Stande fomme, eben jo ber Beneralinnbicus zweiter mit Rofe zu ftimmen pflegte. Doch wirfte Rofe noch verfohnend auf erfte Cammer und ohne jeine Unwesenheit murben die

rengen resultatios verlaufen fein.

anblungen in den Conferenzen und die Relationen und Besüber Conferenzbeschlüsse zogen sich bis zum 11. März 1833 m. Tage in zweiter Cammer die Anzeige erfolgte, daß die Hüsse zu Cap. 6 von erster Cammer angenommen seien.

uf daß Staatsgrundgese als Ganzes mit den beliebten inahme verstellt und gegen drei Stimmen angenommen. Superintendent Erome, v. Honstedt und Sermes gegen weil daß Cap. 5 die Freiheit und Berfassung der farire; Küngel, indem er die Gründe sür und gegen das je, sprach sich sür dasselbe aus. Bei der zweiten Abzie Ganze motivirten Crome und v. Honstedt ihre Bota. dtum in der Hannoverschen Zeitung 1833 p. 611 abges

brudt ift, war hauptsächlich wegen bes beibehaltenen Zweicammerspftems und ber Composition ber ersten Cammer, welcher ber Regierungsentwurf bei weitem vorzuziehen sei, gegen das Gesek, zumal die Erfahrung gerade bei Berathung diese Geseks ergeben habe, wie das Ausgleichungsmittel zwischen zwei Köpfen und Willen der obigen Composition, die Confernzen, zu einem vernünstigen Ziele nicht geführt hätten. Er wünschte, das das

Cap. VI. noch einmal gur Berathung vorgelegt merbe.

v. Sonstedt, beffen Botum I. c. p. 578 abgebrudt ift, fant gleich= falls bas Grundubel ber Berfaffung in bem, bem Lande 1819 aufgebrun= genen Zweicammerfosteme. bas jest legalisirt und grundgesetlich festgestellt werde und in ber Composition erfter Cammer, ber auch er ben Regierungs= Das Spftem, fagte er, erhalt in Trennung und im: entwurf weit vorzog. mermährendem 3miefpalt: Die großen und berechtigten Grundbefiger gegen die fleinern und pflichtigen Grundbefiger - Die Begutertften im Lande gegen die Minderbeguterten - ben Abel, gegen den Burger und Bauernftand - biejenige Claffe, Die im Befite ber wichtigften Staatsamter und im Genuffe ber herricaft ift, gegen bas regierte Bolt. In biefer Trennung erkannte ber gefunde Ginn bes hannoverichen Bolts ichon längft bie Quelle feiner Leiden; fie ericeint in mannichfacher Sinfict von unausbleiblich übeln Kolgen für bas Gesammtwohl bes Staats. Das bieber bestandene, fo complicirte und fo überaus toftspielige Spftem ber Staatsverwaltung ericopft ben gefuntenen Erwerb ber Nation und untergrabt beren Boblftand. Eine grundliche Abhulfe biefes fo tief eingeriffenen lebels ift bei iener Trennung ber Bertreter bes Landes niemals zu hoffen. allen in biefer michtigen Ungelegenheit fteben bie Intereffen begjenigen Stanbes, ber in erfter Cammer vertreten wird, benen bes Burger= und Bau= ernftandes am ichroffften entgegen. Jene Trennung wird gur unverfiegbaren Quelle bes innern 3miefpaltes ber burgerlichen Befellichaft; ber leibenben Menschheit wird ber ersehnte innere und außere Frieden, Diefes unentbehr= liche Element bes Blude und ber Bufriebenheit, nicht gemahrt, fonbern ein Buftand bes gegenseitigen Miftrauens und ber Unbehaglichkeit erhalten, ber, wenn außere Beranlaffungen bingutommen, wie bie Beschichte aller Zeiten und felbst die jungste unseres Baterlandes lehrt, gar leicht zu ge= waltsamen Rataftrophen führt. Die Uebel ber Trennung ber Bertreter ber Stande in zwei Cammern werben vermehrt burch die ftrenge Confequeng, womit bas Princip der Gleichbeit ber Rechte dieser beiden Cammern burch= geführt, und somit jebe active Rraft und felbftftandige Wirtsamfeit ber ein= gelnen Cammern gelähmt ift. Diefe gangliche Machtlofigfeit ber einzelnen Cammern wird vervollständigt burch die Bestimmungen bes § 19 bes Capi= tel 7, wodurch bem Lande bas alte mobilbegrundete ftanbifche Bolffrecht, die Bermenbung ber Steuern nach eigenem freien Ermeffen gu bewilligen, entjogen und jeber einzelnen Cammer, fo wie beiben Cammern gufammen, auch ibre negative Rraft und ibre mabre politische Bedeutung genommen wird. Diefes, die politische Bedeutung ber ftandischen Bertretung vernichtende Syftem wird wieberholt in den Propingiallandicaften mit zwei Curien, gleichen Rech= ten und entgegenstebenden Intereffen. Die einzige, noch übrig bleibende ständische Wirtsamteit, binfichtlich ber Gesetzebung, wird theils icon an fich durch bas, jeber mefentlichen Beranderung des bestebenden Buftandes bem= mend in ben Weg tretende Bweicammerfpftem, theils burch die zwedwidrigen Beidrantungen ber activen und paffiven Bablfahigfeit, in einem Grabe problematifch, bag bas gange ftanbifche Inftitut nun feinen mabren Werth für bas Wohl bes Landes verliert, und bem Unbefangenen als ein hemmrad ber Wirtsamfeit einer thatigen und wohlwollenden, bem civilifirten Lande und bem aufgeflärten Beitalter, bem mir angehören, entsprechenden Regicrung ericheint. - Go viel Wahrheit in Diefen Worten ift, fo verkannte v. Sonftedt boch bas Gine, worauf alles antam, bag unter ben gegebenen Umftanden ein anderes und befferes Staatsgrundgefet nicht zu erreichen mar und daß biefes Gefet dem bisberigen Buftande bei weitem vorzuziehen mar. Bir verweisen in diefer Begiebung gerate auf bas in Beilage VI. abgebrudte Botum Christiani's. Bu einem Gincammerfpfteme, wie es hannover genunt haben wurde, d. h. ohne Borwiegen bes adligen Clements, und mit gerechter Bertbeilung, fonnte man nur fommen auf bem Wege ber Octropi= rung, niemals auf bem Bege einer Bereinbarung mit erfter Cammer. Satte Bilbelm IV. 1831 eine berartige Berfaffung obne ftanbifde Mitmirtung erlaffen, fo möchte es möglich gewesen fein, ben feit 1819 gleichfalls octropir= ten Buftand ber Gorm ber proviforijden Standeversammlung mieber gu nabern. Aber ob durch einen folden Schritt 1831 das Richtige getroffen ware, ob man nicht eine Cammer geschaffen batte, Die entweder gang Bertzeug ber Ariftofratie, ober Spielball ber Regierung gewesen mare, steht febr babin. Die Stände von 1831 wollten auch von einem folden Experimente nichts wissen, sie wollten ein vertragsmäßiges Grundgesch und bas jest burch Cammerbeichlüffe vollendete brudte ben Willen ber Majoritäten beider Cammern aus; es war jo gut als bamals möglich.

Bir haben die Entstehung bes Staatsgrundgesebes forgfältig und gewiffenhaft verfolgt und durfen nun an jeden Unbefangenen Die Frage rich= fen, ob biejenige Schilderung ber Entstehung bes Staatsgrundgejeges ber Bahrheit gemäß ift, welche bie Roniglich Sannoveriche Regierung in ihrer Erflärung vom 27. Juni 1839 bem Bundestage gegeben bat, ob von Un= ten nach Cben "mit frecher und ungeftumer Saft getrieben mar", ob in ber zweiten Cammer "Die Sprache ber Revolution mit ichamlosem lebermuthe fich vernehmen ließ", ob es mahr ift, daß "tein Mittel unbenut blieb, ber ständischen Gewalt das Uebergewicht über die Regierung zu gewinnen." \*) Bir haben von bem Allen in ben ftanbijden Berhandlungen nichts gefunden, aber wir muffen auch eine andere Behauptung als mit den Acten nicht übereinstimmend bezeichnen, welche fich in ber unterthänigften Dentschrift in Beziehung auf jene Erklärung findet \*\*) babin: "daß die außersten Mitglieber ber Opposition fein Grundgeset gewollt hatten, bag ihr Efreben vom 30. Mai 1832 bis ju Ende babin gegangen fei, ben Landtag ju fprengen, baß fie gegen bas Staatsgrundgejek potirt." Bon einer folden Bartei ift nach den ständischen Mittheilungen feine Spur zu finden. Das Staatsgrundgefet murde gegen brei Stimmen angenommen und bieje brei, Crome, v. Sonftedt und Dr. Sermes, bilbeten feine Partei, fondern ftanden jum Theil auf gang entgegengefestem Standpuntte. Huch Diejenigen Mitglieder ber Op-

<sup>\*)</sup> Hannov. Portfolio II. S. 180. \*\*) Hannov. Portfolio II. S. 314.

position, welche schon 1831 mit bem Stuve'schen Antrage, baß bas Staatsgrundgeses auf bem bestehenden Rechte beruhen solle, unzufrieden waren und bie dasselbe lieber ihrer Theorie nachgebildet hätten, ließen diese Opposition sallen, als es sich in der Schlußabstimmung um Annahme oder Nichtannahme handelte.

Neben bem Staatsgrundgesehe war den Ständen auch durch P. S. vom 30. Mai ein neues Reglement vorgelegt, das schon durch die kinftige Defentlichkeit der Verhandlungen unter Julassung von Zuhörern bedingt war. Sine Angahl § waren ihrer besonderen Wichtigkeit wegen in das Staatsgrundgeseh selbst ausgenommen. Der Entwurf hielt sich in der Hauptsache an das alte, dem englischen Vorübbe entwommene Reglement, hielt namentslich den Unterschied zwischen Veralbenden Sigungen, in denen der Generalsyndicus, und förmlichen Sigungen, in denen der Präsident prässidirte, aufrecht, entschied einige wenige Controversen der Cammerpraxis gemäß.

Die Stände erflärten sich im Wesentlichen mit dem Entwurse einversstanden, behielten, bei Ablehnung des Regierungsentwurfs hinsichtlich der Comsposition erster Cammer, die Freiwilligkeit des Erscheinen der sämmtlichen Mitglieder erster Cammer bei, nahmen strengere Vorschriften hinsichtlich der Beurlaubungen au, sprachen sich über die Nothwendigkeit der Beziehung von

Diaten und Reisetoften fur bie auswärtigen Deputirten aus.

Gine wesentliche Berbesserung erhielt ber § 43, indem man in Gemäßheit der in bieser Diat gemachten Ersabrungen sessige, daß feine Cammer den Antrag der anderen auf eine Conserenz behuf Ausgleichung abweis
deuter Beichlusse absehnen könne. —

Diejenigen Aenderungen, welche im Laufe der Diat, hinsichtlich ausscheisbender und neu eintretender Deputirter vorfamen, sind in der Anlage I. am Schliffe erwähnt. Es verdient noch bemerkt zu werden, daß der bisherige Generalsecretair Lehlrich im Anfang der Diat als Landdroft nach Aurich vergest wurde und an seiner Stelle der jegige Generalsecretair Merkel gewählt wurde.

## Viertes Capitel.

Ablösungsordnung; Bundesbeschlüffe; Göttinger Gefangene; Budget für 1832/33; Heraffegung bes Militairetate; Branntweinsteuer; Anträge wegen einer Gewerbes und Hauftvordnung; Aufhebung von Jwangs' und Bannrechten; wegen einer allgemeinen Hypothefengesigsebung; gegenseitiger Gewährung von Rechtsbulfe in Civiliachen von Seiten beutscher Bundesstaaten u. s. w.; Besteuerung bes Harzes; Verbessfrung von Ablischulfehrer; Cavalleriebequartierung, standischer Beschild vom 15. Marz, Landessconomiewesen; Mittheilungen der Regierung über Reduction und Formation bes Militairs; Budget für 18373,1, erftes halbes Jadr; Absich ber Regierung bie Stände im Herbit nochmals zu berufen; Bertagung.

Sinsichtlich ber Ablösungsordnung hat Steinader in seinem Aussaus Sannover im 6. (erfte Ausgabe 7.) Bande des Welderschen Staatslexisons, einem Ausspruche des Artisels Sannover im Conversationslexison der Gegenwart solgend, der wahrscheinlich von ihm selbst herrührt, gesagt: "zugleich benutzte man die nach der alten Ordnung gewählten Stände, noch ein Ablösungsgeses

burdaubringen, und bies tam auch, freilich ben Erwartungen berjenigen, welche pon biefer wichtigen Operation por allem eine gerechte Erleichterung ber Lage ber Pflichtigen erwartet hatten, wenig entsprechent, wirklich ju Stande." -Diefes Urtheil, bas fpater öfter wiederholt ift, leidet in jeder Beziehung Mangel an Sachtenntniß. Die neue Ordnung ber Stande felbst mar nach bem Staatsgrundgefete fo wenig anders, bag man von den neuen Cammern fid) faum ein gunftigeres Refultat versprechen tonnte; in ber That waren benn auch Die Bablen von 1833 viel mehr ju Gunften ber Regierung ausgefallen, als bie von 1831. Außerdem aber brangen bie Stände auf Borlage ber Ublofungsordnung, und maren biefe Cammern, welche die Principien bes Gefetes vom 10. November 1831 berathen hatten, weit eher im Stande, bas Musführungsgeset felbst zu vollenden, als andere Stande, von benen man nicht wußte, wie fie ausfallen wurden. Satte man die Berathung ber Ablofungs= ordnung nicht so beeilt, so wäre es sehr fraglich gewesen, ob 1834 das Ablöfungsgeses überhaupt noch ju Stande gefommen mare. Außerbem haben fich in materieller Beziehung die Bflichtigen felbst nie beklagt, sondern bas Befet als größte Boblthat anertaunt.

Alls ber Ministerialentwurf ber Ablöjungsordnung mit Schreiben vom 16. August den Ständen überreicht war, stellte Stüve in zweiter Cammer den Antrag, eine gemeinschaftliche Commission von 7 Mitgliedern aus jeder Cammer zu wählen, um diesen Entwurf zu prüsen und zusleich Borschläge zur Bereinsachung der Berathung des 350 Paragraphen umsassen Gesess zu machen. Die erste Cammer lebnte diesen gewiß zwedmäßigen Borschlag ab und war erst durch eine Conserenz zur Annahme zu bewegen; sie wählte am 8. September als Mitglieder dieser Commission die herren: J.-A. D. Bangensheim wegen Calenberg-Grubenhagen, D.-A.-N. Graf v. Kielmansegge wegen Limeburg, A.-N. v. Neden wegen hopa und Diepholz, H.-C.-L.-A. v. Lütden wegen Bremen und Berden, G. Rath v. Schele, und da dieser ablehnte, D.-H.-B. und der wegen Osnabrüd, Amtmann v. Kallmoden wegen

Silbesheim, Graf v. Anpphausen-Berrenbehr megen Oftfriegland.

Die zweite Cammer mabite: v. Sonftedt, Stuve, Staffborft, Amtsichreiber Stromeper, Freudentheil, Sermes, Rlenze. Die Commission begann ihre Arbeiten sofort und beendete bieselben in 26 Sigungen, jo bag am 25. October die gebrudten Commissionevorichlage ben Cammern porgelegt merben tonnten. Die Borschläge zur Abfürzung bes Berfahrens, welche bie Commission machte und bie zweite, nicht aber die erfte Cammer, annahm und befolgte, haben fich zwedmäßig erwiesen, fo baß fie mit geringer Movification fpater in die Beicaftsorbnung aufgenommen werden tonnten. Bei ber erften Berathung follten namlich nur Anfichten ausgesprochen, feine Untrage gestellt werben, in zweiter Berathung Antrage nur fchriftlich eingegeben werben, mahrend man fich in ber dritten Abstimmung aller neuen Untrage enthalten folle; wohl follte bie Wiederholung und Modificirung früherer Antrage bier gulaffig fein. ift nicht am Orte hier weitläuftiger in die Berbandlungen dieses Besetze einzugeben, bemerkt fei nur, bag am 5. November bie Bauern und ihre Bertreter, Dr. Lang, Rlenze, unter Beiftand von Lungel, Freudentheil u. a. ben Berfuch machten, gegen ben im Gefete vom 10. November 1831 festgestellten Grundfat der Capitalifirung jum 25fachen Betrage eine folche jum 20fachen burchzuseben, mindeftens bei berrichaftlichen Meiern. Der Versuch murde nur mit 2 Stimmen Mehrheit abgelehnt. Gbenso murbe, um biesseits ju weiterer Bergögerung ber Abisingsordnung teine Beranlassung zu geben, der Antrag bes A.-A. Schraber die aus ber Leibeigenschaft herrührenden Gefälle: bes Sterbesalls, Besthaupts, Baulebung, Freibriefe und Checontractsgelber ohne Entschäugung aufzuheben, mit 44 gegen 5 Stimmen verworsen.

Nach der Berathung in beiden Cammern stellten sich mehrere hundert Disserenzen heraus, zu deren Ausgleichung eine Commission von 3 Mitgliebern jeder Cammer gewählt wurde. Die erste Cammer wählte: G.-N. v. Schele, H.-A. v. Borries, A.-A. v. Marschald, (R.-A. v. Prestet). Die weite: Stwe, Christiani, Dr. Lang. Die Conserenz sam seit Weihuadsten satt täglich zusammen, war aber erst Ende Januar im Stande ihre Berschläge vorzulegen. Obwohl nun die zweite Cammer mit möglichster Jurüdsehung der eigenen Meinung die Conserenzvorschläge annahm, um nur zu Ende zu kommen, befolgte man in erster Cammer ein entgegengesetzt Princip, man lehnte ab und suchte hinzuzögern, gleichsam, als ob man vom Jusalle oder von der Regierung eine Hülfe erwarte. Auch neue Conserenzen suschten nicht einmal in der Conserenz selbst zu Resultaten, da die Mitglieder erster Cammer statt nachgiebiger zu werden, hartnädiger wurden.

Als endlich Mitte Februar die Sehnjucht, ber Diat nun bald ein Ende ju machen, immer allgemeiner wurde, als in zweiter Cammer Stuve laut wurde und sich über das Verhalten erster Cammer bestagte, scheint die Regierung endlich ihre Einstüffe in erster Cammer ausgeboten zu haben und es tam am 9. März durch Unnahme der letzten Conferenzvorschläge von erster Cammer bei namentlicher Abstimmung von 19 gegen 9 Stimmen auch dieser Gegenstand zur Erlediaung.

Gegenstand gut Criebigung.

Der Bundesbeschluß vom 28. Juni wurde durch Berordnung vom 14. Juli 1832 auch in Hannover publicirt, an bemfelben Tage, da dies geschah, brachte Christiani den von vielen Seiten unterftügten Antrag in die Cammer: "gegen biesen Bundesbeschluß, insofern berselbe die Berfassung bes Landes,

ngegen befein Indesechung, interen betjeter bei Sechigung Enterplan, bei Rechte bes Königs, ber Stänbe und bes Bolfs verlegende Bestimmungen enthalte, sofort feierlichst zu protestiren, so wie Se. Königl. Majestät um Pertretung ber Rechte bes Landes und für jeue Protestation beim

Bunbestage ju bitten."

Die erste Antwort barauf war ein Schreiben ber Rönigl. Regierung an die Stände vom 16. Juli, in welchem dieselbe erklärte, daß Se. Majestat aus Achtung vor der Reichsverfassung feinen Austand genommen habe, Maßregeln Ihre Unterstühung zuzusagen, welche von Ihren hohen Mitverbünseten als nothweudig in Austrag gebracht, um dem Bunde, wie den einzelnen Regierungen diesenige Kraft zu erhalten, welche zu Erfüllung ihrer Bestimmung ersorderlich und geeignet sei, größerm lebel zu begegnen.

Den Ständen ward dann in Beziehung auf die Berhältnisse und Nechte bes Bundes, die unter den gegenwärtigen Umständen ersorderliche Borsicht und Discretion anempsohlen, damit dem Präsidenten erleichtert werde die ihm hierunter obliegenden Verpflichtungen mit gewissenhafter Sorgialt wahr-

zunehmen.

Die erste Cammer nahm in ber Sigung vom 18. Juli ben Antrag, bies Schreiben lediglich ju ben Acten ju nehmen, mit großer Majorität au. Die Grunde bafür waren: es liege eine Nothwendigkeit zu ben Bundes-

beschiffen vor und dieselben enthielten nichts, die Berfassung ober Rechte bes Landes Berlegendes. Der Antrag auf ein Bedauern Er. Majestät gegensüber, daß in mehren deutschen Staaten Borfalle von so deunruhigender Art sich ereignet, daß dadurch jene Beschlüsse als gerechtsertigt erscheinen könnten, mit der hoffnung, daß Se. Majestät nie zugeden werde, daß zu irgend einer Beit in Beziehung auf Hannover jenen Beschlüssen werde, daß zu irgend einer merde, durch welche die hergebrachten verfassungsmäßigen Rechte des Laudes verletzt sein könnten, wurde abgelehnt.

Die zweite Cammer beichloß bagegen in einer vertraulichen Sigung vom 21. Juli, in welcher ber Gegenstand nach ber hannoverschen 3tg. mit großer Rube, Besonnenheit, Mäßigung und Kraft erwogen, das Schreiben an eine gemeinschaftliche Commission beider Cammern zu verweisen. Dieser Beschulk wurde am 23 Juli nach dreistündiger vertraulicher Debatte, in der es stürmischer zugegangen sein soll, wiederholt, und zugleich bestimmt, daß die Commission auch in Erwägung ziehen solle, in wie weit die Ersüllung des Art. 19 (Handel, Verlehr, Schiffiabrteseinigung) der Aundesacte mit zu berücksichen sei. Auf Freudentheils Antrag wurden derselben am 1. August auch die Bundestagsbeschssissse vom 5. Juli überwiesen, um zu erwägen, ob und was in Ansehma berselben von den Ständen zu unternehmen sei.

Die zweite Cammer mahlte auch Christiani, Stuve, Rose und Freudentbeil zu Commissionsmitgliedern; die erste Cammer G.= R. v. Schele, D.=A.-A. Graf v. Kielmansegge, Cam. v. Wallmoden, Freiberr v. Hammerstein-Egwert. Es war vorber zu sehen, daß diese Commission nicht für einen Protest gegen die Beschlüsse stimmen würde, man brachte es daher nur zu einer Antwort an Königl. Ministerium in Form einer Petition, welche mit vieler Umschreisbung die Bundesbeschlüsse auf eine solche Deutung beschänkten, wodurch die ständische Erfüllung der Berheisungen des Art. 19 erwähnt. Die Mitglieder erster Cammer behielten sich vor, daß, wenn das Schreiben in vorgelegter Maaße von zweiter Cammer nicht angenommen werden solle, die erste Cammer dann auch nicht weiter gebunden sei.

Obwohl sich nun in erster Cammer verschiedene Stimmen erhoben, welche meinten: "jede Untersuchung der Beschlifte sei bedenklich und gesährlich, Zeber müßte das Gesühl haben, daß es in Franksurt eine höchste Gewalt gebe; dies Gesühl gebe verloren, jobald man annehme, daß Unterthanen das Recht haben, solche Beschlüsse zu beurtheilen, und weun man frage, ob man auch schuldig sei, sie zu besolgen", welche alse sür Aundesbeschlüsse beinabe religiöse und infallible Auctorität in Anspruch nahmen, und andere, welche in der Antwort eine Beleuchtung der Bundesbeschlüsse sang ein anmaß liches Auslegen derselben binausgebe, so theilte doch die Masjorität die Meinung der Mitglieder der Commission, welche erklärte, die Erwiederung könne weder dem Bunde noch der Regierung unangenehm sein, und nahm dieselbe am 18. August an. Das projectirte Erwiederungsschreiben sindet man-pag. 1446 der Hanno. 3tg.

Um 25. August referirte nun Stüve ausschrlich über ben Gang ber Commissionsberhandlungen, und rieth zur Annahme bes Antrags, obgleich er einer bestimmt gesasten Erklärung den Borzug gegeben haben würde. Christiani und Freudentheil, welche in der Commission dissentir hatten, legten

Die Brunde fur Diefen Diffens ausführlich vor, indem fie burch die Bundesbeschluffe bie Berfaffung bes Landes verlett erachteten; auch die Folgerungen, welche baraus gezogen werden nuften, beeintrachtigten bie Berfaffung. Beibe waren auch gegen eine ausbrudliche Anertennung ber Seilsamteit bes beutichen Bundes "ba man die Segnungen baffelben höchstens ichweigend ju erwarten babe." - Bolle man etwas Rechtsbeständiges thun, jo tonne foldes nur in einer Bermahrung gefunden werden, Die er beantrage. Die Bundesbeschluffe nicht für gefährlich an und vertheidigte Die Rothwenbigfeit berfelben. Rein Staat habe fich ihnen entziehen konnen, ohne ben Berfall von Deutschland berbeiguführen. Er rieth gur Unnahme, ba es beffer fei, die vorliegende Ertlarung ju beschließen, als nichts ju thun. tlarte zugleich, baß die Sannoveriche Regierung bei bem Bunde den Untrag gestellt, gur Ausführung bes Urt. 19 gu fcbreiten, überhaupt jest nun auch die Puntte zu berücksichtigen, welche jum innern 2Boble Deutschlands gereiden möchten. Theodor Meyer, ber gunachft für bie Bermahrung ftimmte. machte ben eventuellen Untrag, neben jener Erflärung bei ber Regierung auf eine Berficherung bes Ronigs babin anzutragen, daß burch bie Bundesbeichluffe bie verfassungemaßigen Rechte ber Stante nicht haben verlett merben Diefer Untrag erhielt, nachdem ber Untrag Christiani's in ber Mifollen. norität geblieben, mit 36 gegen 20 Stimmen Unnahme.

Die erfte Cammer lebnte ben Meperichen Bujag ju ber Ertlarung ab, und als zweite Cammer hierauf auf eine Conferenz antrua. lebnte diefelbe auch biefe Confereng ab. Die erste Cammer hatte also nicht nur bas Mittel in jeder Confereng auf ihrem Ropfe zu beharren, nein gu jagen, fondern es ftand ihr auch bas eclatantere Mittel gu, jeden Berfuch gu einer Bereinbarung durch Conferenzen, burch Ablehnung ber Conferenzen felbst abzuschneis ben, von welchem fie in diesem Falle durch einen am 3. Geptember mit 14 gegen 13 Stimmen gefaßten Beidluß Gebrauch machte. Run blieb zweiter Cammer nichts über, als bas Schreiben vom 16. Juli ohne Erwiederung gu ben Acten zu legen. Als bies nach vertraulicher Berathung am 6. Geptember beichloffen mar, brachte Christiani fofort einen Antrag ein, auf Rieberjehung einer Commission von 5 Mitgliedern zweiter Cammer, um ju erwagen, mas bei gegenwartiger Lage ber Sache rudfichtlich ber Bundestags= beschluffe vom 28. Juni ju thun fei. Diefer Untrag ftand am 8. September jur Berathung, murbe von Saalfeld befampft, weil man gestern (am 7. Gep= tember) das ständische Bewilligungerecht aufgegeben, alfo durch Bundestags= beichluffe nicht mehr gefährdet werden tonne, von Freudentheil, v. Bodungen, Rolte, Lang, Rlenze, Germes jedoch unterftugt und gegen Roje und Stuve, der eine Commission nicht für nothwendig, und ba man baran schon so viele habe, nicht mehr fur munichenswerth hielt. Lungel hatte Recht, wenn er von einer Commission nichts erwartete, ba, wenn etwas Gutes aus ihr bervorginge, die erfte Cammer doch nein fage. Er wollte, daß die Cammer einfach und fraftig zu Protocoll protestire, bas Einzige, mas ihr nach bem bisberigen Gange ber Cache übrig bleibe. Der Antrag Christiani's murbe indeß angenommen, auch am 10. September erneuert, allein es ist eine folche Commission niemals gewählt und die Sache ftill gu Grabe getragen, wie Rofe es vorher gejagt hatte.

Der Advocat Gans in Celle hatte verschiedene Betitionen fur bie Ofte-

rober und Göttinger Gefangeneu eingereicht, um bie Saftentlaffung und Abolition burch bie Stande befürmortet ju feben. 2118 biefe Ungelegenheit am 28. Juni in zweiter Cammer gur Sprache fam, murbe bie Sigung eine ber fturmischften in ber Diat. Die Ofterober und Gottinger Gefangenen maren ihrem ordentlichen Richter entzogen und einem commissarischen Gerichtsbofe, ber Juftigcanglei gu Celle, überwiesen. Der Proceg mar in ber weitläuftigften Art angelegt, Die geringfügigften Thatfachen follten juriftisch conftatirt werben, mahrend an jenen Tagen in Gottingen eine folche Aufregung, ein folder Wirrwarr geherrscht batte, bag es unendlich schwer mar, auch nur einmal bie eclatanteften Thatfachen festzustellen. Bei ber großen Ungabl ber Berhafteten mußte bie Folge biefer Bebandlung ber Untersuchung, mehr gu fuchen als gu finden mar, nothwendig bie fein, baß die Gingelnen nur in großen 3mifchenraumen jum Berhor gezogen werden fonnten und baß eine Dauer ber Untersuchung von 7 bis 8 Jahren mehr als mahrscheinlich mar, wie fich fpater auch bestätigte. Die Berhafteten flagten außerbem über Strenge und Sarte in ber Bebandlung; mabrent von Seite ber Regierung behauptet murbe, fie jelbst gogen burch Leugnen und Querelen bie Sache in Das gange Lant fühlte Theilnabme fur biefelben, batten fie boch ben Unftoß gegeben, baß bas Regiment bes Grafen Münfter gefallen und baß feit 1831 bie Musficht gum Beffern vorbanden mar. Es hat fich bas Bolt niemals ausreben laffen, bag es ben Fortidritt hauptfachlich ben Unruben in Ofterobe und Gottingen verbante, welche bem in England mobnenden Ronige Die Angen über bas Regiment im Lande öffneten. Satte ber Deputirte ber Stadt Göttingen fich im Gifer fur feine Stadtgenoffen und Babler mobl binreifen laffen, ju ihrer Bertheidigung mehr ju fagen, als an biefem Orte zwedmäßig mar, Die Berhafteten ale Batrioten und Martyrer barguftellen, jo gab bies gewiß bem Deputirten ber Universität, Dahlmann, noch nicht bie Befugnif, Die Thaten berfelben fo fcmarg gu malen, als er that. Dablmann fprach von Auflehnung gegen Alles mas unter ben Menichen bochgehalten und murbig ift - mabrent Ginfepung eines Gemeinderaths, Bewaffnung und verschiedene Proclamationen die Thaten ber Bottinger ausmachten und gemeine Berbrechen in ber Gottinger Boche überhaupt nicht vorgekommen; er sprach von Berführung ber studirenden Bugend, Berfuchen bie bemaffnete Macht gu verführen, Bewaffnung gegen bie bewaffnete Dacht u. f. w., mahrent er boch felbit hatte miffen follen, wie viel von dem Allen mas geschah auf die Burichitofitat ju geben, und wie eben biejenigen, welche als Anstifter bezeichnet waren, burch Clemente, welche allein ber Universität angehörten, weit über ben ursprünglichen 3med ber Bewegung bingusgeriffen und Die Studenten gum Theil weniger Berführte als Berführer maren. Gelbft Stuve, ber fich fonft jum Bertheibiger ber Dahlmannichen Worte, Die einen mahren Sturm erregten, aufwari, stimmte für eine Commiffion, an welche Die Petitionen gu verweisen jeien. Bu Diefer Commiffion murden Stuve, Rofe, Freudentheil, Dr. Chriftiani und Syndicus Candref gemablt. Der Commission murben die Petitionen ber Stadte Luneburg, Silbesbeim, Stade, Diepholg u. f. w. fur bie Befangenen gleichfalls jugewiesen. Diefelbe mar indes Ende Juli noch nicht in Thatigfeit getreten, und erft, nachdem vielmals wegen ihrer Thatigfeit interpellirt war, im October, wurde von dem Referenten Freudentheil Dic

Relation an den Correferenten Sandvoß abgeliesert, der indeß aus der Commission trat und durch Rolte ersest wurde. Die Vorarbeiten waren im Januar zu Ende, dann circulirten die Acten; allein am 12. März theilte Frendentheil dem Hause mit, daß dis dahin der Jusammentritt der Commission noch nicht möglich gewesen sei. Derselbe sürchtete, daß die Sache zu Grabe getragen werden solle, und frage an, ob die Cammer über die Sache votiren wolle, ohne den Commissionsbericht erhalten zu haben. Die Cammer sehnte dies ab, und ist die Commission, in der die Ansichten so verschieden waren, als Personen in derselben sasen, wie Christiani demertte, niemals zu einer Berichterstattung gefommen.

Die Regierung that aber nicht wohl und nicht flug daran, daß fie die Stimme des Bolles fiberhörte und die Betheiligten nicht begnadigte; das Boll fah auch später, als 1838 das Urtheil erfolgte, in diesem weniger Strafe als Rache.

Ueber sonstige Arbeiten und Antrage ber Stande ist noch folgendes zu berichten. Das Budget pro 1832/33 war den Standen durch Bostsferiptum 8 mitgetheilt und von diesen an eine Finanzemmission verwiesen von 3 Mitgliedern jeder Cammer, zu der Schahrath v. Reden, G. Leg.s Rath v. Grote, Rittersch. Prafident v. d. Deden, Stuve, Breufing, Schahs rath Cichborn gewählt waren.

Die schon am 19. Inni eingebrachten Untrage dieser Commission wollten die Steuereinnahmen zu den veranschlagten 3,458,459 Thalern bewilligt wiffen für das ganze Jahr, den Ausgabeetat anlangend jest nur zum Bwed einer auf 6 Monate beschraften Bewilligung berathen. Bugleich wurde auf eine Berikfung der Commission aus zwei Mitgliedern jeder Cammer angetragen, um namentlich die Prüfung des Ausgabeetats für das zweite Semester geborig vornehmen zu tonnen.

Die erste Cammer hatte biese Antrage in erster Berathung angenommen, bei zweiter Berathung erhielt ber Antrag auf Imonatliche Bewilligung bes Ausgabeetats Stimmengleichheit, 18-18, und wurde durch die Stimme bes Prafibenten verworsen, und ber Antrag auf einjährige Bewilligung mit 22 Stimmen angenommen.

In der zweiten Cammer wurde dagegen von Christiani der Antrag gestellt, auch die Einnahmen nur auf 6 Monate zu bewilligen, und obsgleich Dahlmann darin verstedt eine Steuerverweigerung sand und den Antrag zehr heftig als unwirtsam, weil seine Erseichterung schaffend, als unsgerecht, weil das Vertrauen störend und als unpolitisch bekannte, wurde derselbe doch von großer Majorität angenommen und gegen die erste Cammer aufrecht erhalten. Conserenzen halsen zu keinem Ziel, so wurde der Regierung durch Schreiben vom 31. Juni angezeigt, daß die crite Cammer die Steuern auf ein Jahr, die zweite nur auf 6 Monate bewilligt habe, daß eine ständische Bewilligung daher nur auf 6 Monate vorliege.

Bei der Berathung der Steuern wurde in erster Cammer der Antrag gestellt und angenommen, der Regierung zu empsehlen, Vorschläge über die Besteuerung der Zeitungen zu machen. Der Zwed, das Land vor überstüssigen Tagblättern zu bewahren, wurde dabei offen eingestanden. Auch der Antrag, "die Auctoren zu stempeln", wurde gemacht, der Wit uns unverständlich geblieben.

Bei dem Ausgabebudget war es junächst der Militairetat, woran man Ersparungen wünschte; Saalseld wollte Plane vorgelegt wissen, wonach jährelich 400,000 Thaler erspart würden, so daß 1 Million blieb, denn höher war der Militairetat, der jeht auf das Doppelte gestiegen, damals nicht — die Cammer nahm aber mit 58 gegen 8 Stimmen einen Beschluß an, welcher eine Ersparung von 100,100 Thaler bezweckte.

Die erfte Cammer war gleichfalls ber Unsicht, bag am Militairetat erfpart werden tonne und muffe, allein der Modus zweiter Cammer fand feine Buftimmung, weshalb benn das ftandijche Schreiben vom 22. August (A. St. IV. 9. pag. 700) alfo lautete: "In Anfehung ber bedentendften Musgabe ber Landescaffe, ber Roften bes Militairetats, hat gwar eine Bereinbarung beider Cammern ju einem bestimmten Beichluffe bis= lang nicht erreicht werden tonnen; beide Cammern find aber gleichmäßig pon der allgemein anerkannten Rothwendigkeit burchdrungen, daß erhebliche und namhafte Ersparungen in den Ausgaben des Militairetats, und des balb obne allen Aufichub zur Ausführung gebracht werden fonnen und muffen, weil die bezüglichen Ersparungeplane burchaus unabhängig bleiben von dem Blane ber Caffenvereinigung, ber allgemein anertannte große Rothstand bes Landes aber überall feinem weiteren Bedeuten mehr Raum lagt. Stände die völlige Unmöglichfeit einsehen, den bisberigen Beitrag ad statum militiae fur die Folge ju leiften, und ba eine Musgleichung ber obwaltenden Differenzen beider Cammern über diefen Gegenstand ohne Erfolg versucht ift, wiewohl beide Cammern in ihren Bunichen für den 3med der Eriparung völlig einverstanden find, und es um jo mehr bedauern, daß fie fich in ben Mitteln gur Erreichung jenes 3wede bislang nicht haben vereinbaren fonnen; jo finden Stande in Diejen gufammentreffenben Umftanden um jo bringender Beranlaffung, Konigliches Cabinetsministerium fo inftandig als möglich zu ersuchen, die jo jehnlich erwarteten Ersparungeplane nunmehr binnen allerfürzester Zeit und jedenfalls jo fruh vorzulegen, bag Stande baburch in ben Stand gesetzt werben, noch im Laufe biefer Diat einen befinitiven Beschluß über die nach solchen Plänen für das Rechnungsjahr 1. Julius 1812/33 erforderlichen Gummen gu faffen."

In demselben Schreiben drangen Stände auf Bereinsachung und Descentralisation der Civilverwaltung, wodurch sie auch eine Berminderung der Berwaltungskosten zu erzielen hossen. — Als man die ordentliche Prüsung des Ausgabehudgets für das zweite halbe Jahr beendigt hatte, waren beide Cammern darüber einverstanden, daß das ordinarium des Militairetats um 100,000 Thr. heradzusehen sei, sie bewilligten aber diese 100,000 Thr. josiort nach Maaßgabe des Bedarfs im extraordinario, um feine Verlegenheiten herbeizusühren. Erwiderung vom 16. Jehr. 1833. (A. St. IV. 13. pag. 946.)

Nicht ohne entschiedenen Widerstand von Seiten der Brennerei betreisbenden Abeligen und Grundbestiger war das am 1. Mai 1833 verfündete Geses über die Braunteweinsteuer in den Cammern durchgegangen, welches statt der bisherigen Besteuerung nach dem Rauminhalte der Destillirapparate und nach der Dauer ihres Gebrauchs, die Bersteuerung nach dem Rauminhalte der Maischbottige seste. Auch wurde in der That die Steuer von 24 Quartier Maischottigeraum von 12 Psennige C.-M., wie die Regierung vorgeschlagen, auf 9 Psennige berachgesett.

THE PARTY.

Durch Erwiderung vom 11. Juli wurde dem Ministerio die möglichste Beschleunigung einer allgemeinen Gewerbeordnung, einer hausirordnung und eines Gesesses wegen Ausbedung und Ablösung von Zwangs- und Bannrechten ans herz gelegt und der Bunsch hinzugesigt, Sachverständige aus dem Gewerdsstande hinzuguziehen; unter demselben Tage wurde der bringende Bunsch nach einem allgemeinen Hypothetengesese, der noch heute unbefriedigt ist, erneuert, so wie der schon von der provisorischen Ständes versammlung ausgesprochene Bunsch nach einer allgemeinen Medicinalordnung.

Auf Schreiben vom 20. Mai 1832, wegen Uebergangs zu einem neuen Mungfuße, hatten Stände die Annahme des 21 Guldenfußes als sicherste und grundlichste Sulfe gegen die icon 1831 ihnen hervorgehobenen Uebels

ftanbe empfohlen.

Auf Langs Antrag vom 8. September wurde Königliches Ministerium ersucht, bei dem Bundestage dahin zu wirten, daß die Verpslichtung der deutschen Bundesstaaten zur gegenseitigen Gewährung der Rechtschüsse in Eivissachen sommich ausgesprochen und anerkannt werde — ein Bunsch, der jest nach 27 Jahren noch immer unerfüllt geblieben ist.

Auf Antrag von Abides trugen Stande unter dem 4. October darauf an, daß die Beschränfung der Stellvertretungsdistricte auf je zwei Regimentsbezirfe aufgehoben und die Stellvertretungsbesugniß über das ganze Königreich ober auf jeden dienstpflichtigen haunoveraner ausgedehnt werde.

Auf Antrag des U. 21. Bening erneuerten Stände die Unträge von 1820 und 1821 wegen Aufbebung des Bestbaupts in der Graficaft Bentheim.

Auf Antrag des Syndicus Oppermann aus Burtehude wurde darauf angetragen: daß unter Aushebung der Generaldirection des Bafferbaues, die Geschäfte derselben, so weit sie sich auf die technische Leitung des Bafferbaues und die Angelegenheiten der Deiche und Strompolizei beziehen, den Königlichen Landdrosteien zugewiesen, und nahere Bestimmungen über die Grenzen der Gimmischung der Technister erlassen wurden.

Auf Beinhagens Untrag wurde eine Revifion der Sportesordnung, Berabjegung der Tare für Confirmationen und liquide Schuldsachen dem

Ministerio empfohlen.

Durch Schreiben vom 22. November machten Stände bas Königliche Ministerium auf bas bringende Bedürfniß eines umfassenden, die Landentwässerung und Bewässerung, so wie Wasserstau und Borstuth bei Dublen
betreffenden Gesebes ausmerstam.

Auf Sandvoß Antrag, der eine ausführliche Debatte hervorriei, wurde beantragt: daß der harz statt des bisher für Consumtions und Eingangs, Gewerbe , Ginkommen , Besoldungs , Personen , Hollier und Stempelssteuer gezahlten aversi von jährlich 3000 Thaler, diese Steuern, insbesondere Consumtions und Eingangssteuer gleich den übrigen Landestheilen untersworsen und in das allgemeine Steuersystem vom 1. Just 1833 au gezogen werde. Dabei wurde dem Ermessen der Regierung überlassen, bei der Personen und Gewerbesteuer die beiden untersten Classen ganz cessiren zu lassen.

Im hohen Grade erfreulich war, daß die Stände nicht nur der Bersbesserung des Bolksschulwesens bei Cap. V. des Staatsgrundgesesses Erwähnung thaten, sondern den gewiß großen Schritt freiwillig sich bereit zu erklären, eine Beihülse von jährlich 5000 Thaler für die Dauer von 5

Jahren auf die Landescasse zu übernehmen, so fern das Ministerium die Ueberzeugung gewönne, daß es ohne solde Beibülse nicht gebe und in so fern die Klostercasse nicht im Stande sein sollte, diese Beibülse schon früher zu bestreiten. Sprachen Stände dabei auch aus, daß die Verbesserung der Schulen in der Regel Sache der Schulgemeinden bleiben musse, so tonnten sie doch in einzelnen Füllen die Dringlichkeit einer Beibulse von Seiten des Staats nicht verkennen. Der Untrag war von Pastor Meyer ausgegangen und lautete urverfinalich entsoledener.

Unerledigt blieben die im Posticriptum 13 angeregten Stener und Bollverhältnisse. Es war zwar von beiden Cammern eine siebengliedrige Commission erwählt und wurden dieser eine große Anzahl Petitionen von verschiedenen Städten, Gilden und Einzelnen überwiesen; die Commission brachte es aber zu einem weiteren Antrage nicht, als sich einen landesherresichen Commission und zu einem weiteren Untrage nicht, als sich einen landesherresichen Commission und zu einem weiteren Untrage nicht, als sich einen landesherresichen Commission und zu einem weiteren Untrage nicht, als sich einen landesherrestigen vors Deepkeuerraths Dommes zugewiesen wurde. Damals trat die Frage des Unschlusses an den preußischen Jollverein zum ersten Male Hannover nahe. Es mag bemerkt werden, daß die Petitionen aus den Kustengegenden, die dann in die schärfer zu controllrende Zollgrenze sallen wurden, sich entschieden gegen den Ansichlus aussprachen, während Kausseuleute und Fabrisanten zu Osnabrück, Bramsche, Osterode und Einbed sodon dansals solchen Unschluß befürworteten.

Dan mußte im Jahre 1833 glauben, bag die noch heute unerledigte Frage ber Cavalleriebequartierung ber Sauptfache nach erledigt fei. nachdem die Regierung ben Standen durch Schreiben vom 25. October 1832 (M. St. IV. pag. 779) ausführliche Mittheilungen über Bequartierung und Berpflegung ber Cavallerie gemacht batte, Die noch immer febr reichbaltiges und ichagenswerthes Material enthalten, und ba fie gu burdgreifenden Maagregeln nicht entichloffen war, vorichlug: "ben Infanteriejerpice, jo weit er von ben Garnisonstädten getragen merden muffe, unter Berminderung ber Bejammtjumme im Berbaltniffe gu ber Erleichterung, welche fur bas platte Land aus ber Berminderung ber Quartiersportionen bervorgeben werbe, auf alle Garnijonstädte nach dem Juge ber birecten Steuern und bes Licents zu vertheilen; hinfichtlich ber Cavallerie aber bie in Donabrud und Oftfriesland bestehenden Ginrichtungen, mit unbedeutenden Menderungen, auf die alten Provingen auszudehnen, und zugleich alle bis babin bestandenen Eremtionen jowohl von der Gervicepflicht, wie von der Einguartierungslaft in ben Garnisonorten und in ben Quartierständen aufgubeben, jedoch nicht nur den bisber Befreieten bas Recht gur Ablebnung ber naturaleinquartierung zu belaffen, fonbern auch nach Umftanben bie im Donabrückichen bestehenden Bersonalbefreiungen allgemein guzugesteben," erflarten Stante in ber Erwiederung vom 15. Marg 1833, bag in Bemagbeit ber im Staatsgrundgeseke ausgesprochenen Grundfake; Die Braftationen ber Landeseinwohner für die Truppen fowohl auf dem Lande, ale in ben Städten und Gleden, bald thunlichft und fpateftens mit dem 1. Juni 1834 auf die allgemeine Landescaffe übernommen würden, und ersuchten bas Cabinetoministerium, bierauf bei Weststellung des Militairetats Bedacht zu nehmen. Die gemachten Propositionen wurden nur als einstweilige Aushulfe für 1834 genehmigt.

Eine abnliche Erleichterung follte aber auch ben Barnifonftabten, burch

Absat an städtischen Services zu Theil werden. Das war ein Beschluß, durch welchen mit wenig Worten eine Last von etwa 300,000 Thalern auf das Budget gewälzt wurde, auf das Budget, welches zur Zeit noch an einem Besicit litt, zu bessen Deckung die Stände durch Schreiben vom 16. Februar 1833 eine Anleibe genehmigt hatten.

Auf Webers Antrag hatte die zweite Cammer den Beschluß gesakt, Königliches Ministerium zu ersuchen, vor Erlassung der neuen Gewerbeordenung auf dem platten Lande feine Concessonen zu ertheisen. Die erste Cammer batte diesen Beschluß abgesehnt, ein Conserenzvorschlag wollte denzielben im Wesentlichen ausrecht erhalten, wurde aber von erster Cammer abgesehnt, weil er von den Deputirten der Städte ausgegangen und den Interessen des platten Landes widerstreite.

Ein von Westerhausen eingebrachter und von ber zweiten Cammer angenommener Antrag auf Beschränkung ber Weidegerechtsane wurde von erster Cammer abgelehnt, ba die Sache por die Propinsialbehörden gehöre.

Auf ben Antrag von 1831, die Regulirung ber burgerlichen Berhaltnisse ber Juben, hatte Königliches Ministerium erwiedert, ber ausgearbeitete Gesentwurf habe noch nicht vorgelegt werden tonnen. Stände empfahlen bei Uebersendung von 26 Betitionen die möglichste Beschleunigung ber Borsleauna.

Gine Berbefferung bes Landesbronmiewesens durch Aushebung bes Lanbesornomiecollegii und Uebertragung ber Geschäfte besselben auf die Landbroftein sand Beistimmung ber Stänbe, von benen die desfallsigen Borschläge ausgeangen waren.

Das waren die hauptjächlichsten Arbeiten ber Stande, und wir können jett zum Schluß übergehen, den Ersparungen und Bereinfachungen, welche bas Ministerium gegen bas Ende ber Diat verbieß.

Durch Schreiben vom 1. März, das Budget des Rechnungsjahrs  $18^{33}/_{34}$  betreffend, erklätte das Cabinetsministerium: es fei die Absicht des Königs, durch eine neue Organisation der Armee eine jährliche Ersparung von 140,000 Thalern eintreten zu lassen, außerdem aber die Cavalleriequartierstände um 900 s. g. Quartierportionen zu vermindern, wie auch eine Serabsebung an Officierservice und Grasgeldern eintreten zu lassen. Dies bedentende Resultat sollte durch eine veränderte Formation der Cavallerie und Insanterie bewirft werden, welche erstere auß 8 Regimentern zu 4 Schwadronen, auf 4 Regimenter zu 6 Schwadronen, die Insanterie aus 12 Regimentern zu 2 Bataillons fünstig auf 16 Bataillons zu 5 Compagnien, wodurch etwa 100 Ofsiciere erspart würden, reductt werden sollte.

Die Ersparungen an der Civilverwaltung würden noch bedeutender sein. Indessen sein Vorlegung dieser Plane an die Stande zwar nicht gerade unmöglich, wenn man dieselben vor Ablauf des Rechnungsfahrs noch einmal versammeln wollte, allein damit seien verschiedene Inconvenienzen verbunden, auch ersordere die Aussichrung der jest berathenen Gegenstände Zeit, nament- lich müsse das Staatsgrundgeset schleunigs zu Ende geführt werden, weshalb eine ausnahmsweise Maafregel beautragt werde, nämlich: daß mit einstweisliger Aussehungssahr, der Budgets für das ganze Rechnungssahr, die jesige Bewilligung für das halbe Jahr vom 1. Juli dis 31. December 1833 verlängert werde und dann im Herbst bei Wiederversammlung der

Stänbe, das vollständige Budget für  $18^{33}/_{34}$  nebst den Resultaten der Resvision des ganzen Steuerspstems und den darauf begründeten Entwürsen zu peränderten Steuergeseken den Ständen vorgelegt werde. —

Die Regierung hatte also bamals noch die Absicht, wie bies Rofe bei ber Berhandlung biefes Gegenstandes am 5. März offen aussprach, biefe Stände im herbst noch einmal zu berufen, theils um Discrenzen und Anstände, welche sich etwa wegen bes Staatsgrundgesebes an höchster Stelle ergeben, auszugleichen, theils um das Budget prüsen und bewilligen zu laffen.

Die Andeutung, daß folde Auftande in London noch erfolgen fonnten. und mehrere andere Umftande verbreiteten einige Bejorgniffe megen Bublication bes Staatsgrundgesehes, so wie barüber, bag bie in bem Roniglichen Schreiben vom 11. Mai 1832 enthaltenen Berficherungen ber Erfparung am Militair= und Civiletat erst 3 Jahre nach Bublication bes Staatsgrund= gefekes ins Leben gerufen werden follten, die 3 Jahre, welche bas Schreiben porbehalte, also nicht vom 11. Mai batirten, - Beforgniffe, Die durch Stuve einen Musbrud fanden. Er begte namentlich bas Bedenfen , bag wenn Stande unerwünscht vor Bublication bes Staatsgrundgesekes noch einmal gusammenberufen würden, man noch das Budget von 1835 und 1836 werde bewilligen muffen, ohne auf die Ersparungsplane eingeben gu tonnen. Ware eine Busammenberufung ber gegenwärtigen Stande nothwendig und ohne Zweifel gewesen, so hatte man burch Riedersetzung von Commissionen, welche die Dinge vorbereiteten, belfen tonnen. Stande durften fich aber von ihrem Standpunkte ber Unficht nicht bingeben, daß noch Communicationen wegen bes Staatsgrundgeseges nothig fein wurden, weshalb benn Stube blog ben grundlich motivirten Untrag ftellte: daß, falls im Berbft eine nochmalige Einberufung ber Stande erforderlich fei, Dieje nicht fpater als am 1. October erfolgen moge, ber bie Unnahme bes Saufes fand.

Die erste Cammer, welche biesen Antrag verwarf, nahm benselben in ber Conferenz au, freilich obne bie icharifere Begrindung Stuve's und nache

bem man ftatt 1. October, Anfangs Berbft gefet hatte.

Die ständische Erwiederung auf das Budgetichreiben, vom 13. Märg

batirt, lautete nun babin:

"Die Bewilligung ber, für bas laufende Rechnungsjahr festgestellten Budgetkeinnahmen und Ausgaben ausnahmsweise auf bas halbe Jahr vom 1. Julius bis 31. December d. J., jedoch unter dem vom Königlichen Ministerio gemachten Borbehalte, hiemit zu verlängern, daß die in Folge der Discussion bes, den Ständen dennuächt zeitig und vollständig vorzuslegenden Budgets, sowohl bei den Einnahmen, als bei den Ausgaben zu terffenden Modificationen noch im Laufe des kommenden Rechnungsjahrs der Landeskasse zu Gute kommen."

Am 14. März hatte Klenze ben Antrag auf Bertagung gestellt, am 18. März versammelte man sich in der Erwartung dieser Bertagung, um die große Menge der Erwiederungsschreiben verlesen zu hören, welche noch an die Regierung abzulassen waren. Diese Sigung, in der es wirklich noch einige Monita Christiani's zu erledigen gab, was durch Communication mit erster Cammer durch Prasidium geschah, dauerte 10 Stunden, von Nachsmittags 1 Uhr bis Abends gegen 11 Uhr, weshalb die Hannoversche Zeitung

es für ihre Psticht hielt, die Namen derjenigen Cammermitglieder, welche in der ermübendsten aller Sigungen bis zu dieser Stunde ausgeharrt hatten, mitzutheilen, wie solgt: Noides, Behne, Blumenhagen, Böttcher, Bruns, shristiani, Crome, Tahlmann, Dommes, Donner, Dürr, Gbert, Cichhorn, Erich, Freudentheil, Gruner, Jarms, Heye, Leppte, Hortel. Hüpeben, Höbener, Lang, Lübbecke, Lüngel, Matthäi, Pastor Meyer, Michaelis, Möllmann, Nolte, Oppermann, Perp, Rose, Rumann, Schrader, Sermes, Sluyter, Stordmann, Stromeyer, Stuve, Wedemeyer, Wiesenhavern, Wicht, von Zwehl.

Der Brafibent Anmann nahm mit herzlichen Worten Abschied. Die erste Cammer, welche am 18. Marz nur ungern bem Buniche ber zweiten solgte, Abends 7 Uhr noch einmal zusammenzutreten, ersebigte die Schreiben gleichfalls 103/4 Uhr Abends und trennte sich mit bem Ruse: Es sebe ber Roniq!

## fünftes Capitel.

Bon der Publication des Staategrundgefeses bis jur mirflichen Caffenvereinigung.

3. 1

Die Reaction in Deutschland. Aublication bes Staatsgrundgesetes. Abanderungen fiandischer Beschlusse. Bur Charatterisit zweiter Cammer. Bureauwahlen. Legitimation bes von ber Hopailden Ritterschaft gewählten Burgerlichen zur erften Cammer. Deffentlichfeit. Wresse und Acceptation bes Staatsgrundgeleges. Das Budget. Competenzconslictenzeses. Ersparungen am Militairetat. Das Manzeses. Die Diatenfrage. Eriminalgesehuch. Antiag auf Greditanstalten behuf Mlogiungen.

Rach dem Schluffe ber Stande trat ein Greigniß ein, welches, an fic beinah bedeutungelos, und nur erflarlich durch die Befchranktheit ber Unfichten, welche ben Studenten auf ben fleinen Universitäten anerzogen murben, für Deutschland jehr beklagenswerthe Folgen batte: bas jo genannte Frantfurter Attentat vom 11. April 1833. Raum bundert Studenten von verschiedenen meist süddeutschen Univerfitäten wollten den Bundestag in Frankfurt aniheben; die Conftablermache mar erfturmt und es fehlte nicht viel, fo mare bas Bagftud geglüdt, Frantfurt in den Sanden einiger Dugend Studenten gewesen. Bas bann weiter? Db man einen beutschen Raifer proclamiren wollte, ober blos Freiheit proclamiren, und barauf hoffte, baß gang Gub= deutschland zufallen murbe, ob man von den frangofifchen Republifanern Bulfe hoffte! Die Acten ichweigen noch heute barüber. - Bas burichitofer Uebermuth, unpolitifches Berfennen der mabren Beltlage, Gucht fich ber= vorzuthun gemejen mar, murde als das ichlimmfte Beiden für die Erifteng einer im Finftern ichleichenden Bartei angeseben, und bie beutiche Breffe und Die Universitäten mußten es junachit entgelten; Die Cenfur murde ftrenger wie je, die Controlemagregeln über Universitäten murden verschärft, die Conceffionen, die man den Standen noch im vorigen Jahre gemacht hatte, gurud= gezogen und beidrantt, das Bagwefen mit der rudfichtelofeften harte ausgeubt.

In Franfreich batte ber große Burgertonig und Borienbeld bie un= banbigen Freiheitsgelufte ju bampien vermodt; er batte feine Geptembergefete erhalten und mar ale ber Mann gerneien, ber bie Rube Guropas erhalten babe. Die frangofiiden Cammern iclaten muenlos feinen Binten, Die Charte erwies fic als eine parierene. Malten und Bolen maren voll: ftanbig berubigt. Gens mar 1532 genorben, aber Metternich lebte noch und fein ganges Streben ging babin, nicht nur bas revolutionaire Spitem. ionbern auch bas Brincip ber Theitung ber Gemalten, bas Reprajentatip: inftem mit benielben Mitteln mie es feit 1817 perfuct mar, ju unterbruden und bie "qute Cade" au forbern.

Das maren feine aute Beiten fur Die Geburt einer Berfanung: benn Die Binte und Ratbidlage aus Bien, reidten fie aud nicht unmittelbar an bas Dbr Wilhelme IV., fo reidten ne tod nad gannover, vielleicht obne bak Roje bavon nur eine Abnung batte. Die lange Beit, bie man auf bie Beratbung bes von ben Stanten motificirten Berfanungeentwurfe perbrachte, last nich nur burd bas Dagmiidentreten ausmartiger Ginmirfungen erflaren. Monat auf Monat verftrid, obne bas man etwas von bem Staategrundgefete borte, endlich Anfange Detober brachte bie Bejetigmmlung bas Bublicationspatent, batirt Binbier Cantle ben 26. Errtember (Anlage VIII.). Bir baben gegeben, daß die Etante von ber Unnicht ausgingen, baffelbe murbe jo publicirt werben, wie es aus ben Confereng: und Cammerbeidluffen bervorgegangen mar. Roje felbit batte erflatt, bag menn ber Ronig noch Beranderungen belieben follte, Die Stante von 1832 nochmale murben que fammenberufen merben. Dennoch mar nun eine Ungabl von Menberungen, wenn aud menia mejentliche, porgenommen.

Die Stande batten feit 1820 bas Buftimmungerecht bei allen benienigen Lanbesgejegen in Anjprud genommen, burd welche ben Staatsburgern eine Laft auferlegt merben follte. Cb ibnen ein meiteres Buffimmungerecht qu= ftebe , barüber fonnte man ftreiten \*). Die Menberungen, Die man porgenommen, maren theilmeije nur Redactionsanderungen, theils betrafen fie bas Familienstaaterecht und bedurften ftandifder Genehmigung nicht, jum Theil maren ftanbijde Untrage verworfen. Rad ber von ber Regierung geltenb gemachten Unficht, welche ben Standen ein weiter gebenbes Buftimmungs= recht als ju Steuern abiprad, mar ber Ronia ju folden einseitigen Menberungen volltommen bejugt. Gine genaue Bujammenftellung und Beurtheilung Diefer Menberungen findet fich im Sannoveriden Bortofolio I. Geite 225, außerbem erhellen biefelben aus ben Unlagen VIII. und IX. Go ericheint zweifellos, bag bie Regierung bei einfeitiger Bornabme biefer Menberungen von ben 3medmagigteiterudfichten geleitet mar, Die Roje in gweiter Cammer anführte, und es ift fein Grund, an irgend eine Arglift ober einen Sintergedanten ju glauben. In ben öffentlichen Blattern jener Beit finden wir teine Spuren, bag bieje einjeitigen Abanderungen großes Auffeben gemacht hatten, obgleich fie in ben Rreifen ber Gubrer von 1832 gewiß bochft ungern gesehen murben, mar bod im Allgemeinen bie Geburt bes Ctaatsgrundgefetes felbft mit großer Gleichgultigfeit im Lande aufgenommen. Un Festlich-

<sup>\*)</sup> Bergleiche Renider, Beitidrift fur beutides Recht II. G. 26.

teiten, wie fie vor wenigen Jahren in bem benachbarten Rurbeffen jur Constitutionsbearundung ftattgefunden, dachte Riemand.

Co murbe nicht einmal in ben öffentlichen Blattern qui bie Bichtigfeit bes Staategrundgefeges aufmertfam gemacht; bas Bolt murbe nicht über ben eigentlichen Inbalt belehrt, noch viel meniger murben bie Dinge naber beiprocen, die jum Musbau bes Berfaffungemerte geichehen mußten. Erit als man bas Staatsgrundgejeg bedrobte, brachten die Denabruder Unterbaltungsblatter Belebrungen über bie Borguge benielben por bem Buftanbe unter bem Batente von 1819. Daß bie liberale und conftitutionelle Bartei es in ber Beit von 1831 in Sannover nicht einmal ju einem Organe in ber Breffe gebracht batte, mar theils aus 3miefpalt unter Liberalen und ben Unbangern Stupe's, theile aus gewohnter Misachtung ber Macht ber Breffe, theils aus ben Edwierigfeiten ju ertlaren, welche einer neuen Beitung in Sannover in ben Beg gelegt maren, hauptjächlich berubte es aber auch mobl in bem Mangel jebes journalistischen Talente im Lande. Es lag bie Gleichaultigfeit, mit ber bas Staatsgrundgefen aufgenommen murbe, aber ju allererft in ber Reit ielbft, Die, wie wir gegeben, eine Beit ber Reaction mar. In einer folden Beit pflegen eben bie lauteften Edreier und Maulbelben bie erften ju fein. welche predigen; es fann jest ja bod alles nicht mehr belfen, wir muffen und buden und beifere Beiten abwarten. Die große Menge, melde im Edweiße ibres Ungefichte ibr taglides Brot verbienen muß, welche an bie eigene Familie, an Die Bufunft ber Rinder bentt, bedarf aber ber beftan-Digen Unregung, menn fie fur offentliche Tinge bas Intereffe behalten foll. Dagu fehlte aber guerft Die Freibeit Der Breffe. Gin fleiner Rern Tuch= tiger, welcher noch gegen Die Reaction ju reagiren unternimmt, bald vereinzelt, verliert bas Bertrauen jum Bolte, bann ju nich felbft. Bleidgultigfeit und Untipatbie gegen alle öffentliche Tinge batten nich auch über bem gante hannover abgelagert, ale bas Staategrundgefen publicirt murbe.

Richt einmal bie Reinde bes Staatsgrundgesetes regten fic. Rur ber engere Ausiduß ber Calenberg : Grubenhagenichen Landichaft iprach in einer Eingabe an Die Regierung fein Bedauern barüber aus, bag in bem Staatsgrundgefene uber bie mejentlichften Rechte ber Landichaft, obne fie beshalb juvor ju vernehmen, verfügt worden fei, und refervirte fich in Diefer Begiebung alle Rechte und Buftandigteiten, fowohl im Mllgemeinen, als mas Die Curieneinrichtung betreffe. Das geschab aber fo fille, bag bas großere Bublicum erft nach vielen Sabren von Diefem Edritte überhaupt etmas er-Baren bie Provinziallandichaften von ber Rothwendigfeit ibrer eigenen Reform überzeugt ober fublten fie ihre eigene Richtigfeit, ober wollten fie nur ben Beitpuntt abwarten, mo bie Regierung mit ben Reformationeplanen ihnen naber trete, um ben Rampi gegen Die allgemeine Gejeggebung ju be-Daß biejenigen Manner, welche bas Staatsgrundgefen als ihre Scopfung betrachten mußten, welche barauf Die Boffnung einer gedeiblichen Fortentwidelung Sannovere grundeten, wie Stuve, Ib. Meyer, Freudentheil, Bodungen, Reuffel, fo gar nichte thaten, um auch die Liebe bes Bolte fur Diefes ibr Rind ju ermeden, mag bamit entidutbigt werben, bag fie, bie jo lange burd frandifde Thatigfeit ibren Berufegeicaften entzogen maren, junachft biefen wieber ibre Arafte mibmen mußten. Ge lagt fich aber nicht

leugnen, daß in diesen Kreisen ein pedantisches Borurtheil, eine gewiffe Bor=

nehmthuerei gegen bas Beitungswefen gang und gebe mar.

In England sind es die Staatsmänner und Jachmänner selbst, welche die Leiter schreiben, oder die Journalisten schreiben solche nach Besprechungen und Anleitungen von ihnen; in Dentschland überläßt man das alles Literaten und klagt dann hinterher über Ungründlichfeit, Theoretistiren u. s. w. Die Hannoversche Zeitung, mochte das Bolt sie immerhin als Regierungsorgan ansehen, hatte sich unter Perp's Redaction eine große Verbreitung zu verschaffen gewußt, sie wäre troß alles Mangels an Leichtigteit der Bewegung, troß der schwerfälligen und pedantischen Geschrschuteit, die man ihr auf Schritt und Tritt ansah, der Ort gewesen, den man benußen konnte und mußte, um die Hannoveraner über das Staatsgrundgeset selbst auszuklären, die Mißstände zu eröttern, welche durch Secialgeses noch zu heben seien, der Regierung für die zu erwartende Gesetzgebung gleichsam vorzuarbeiten. Sie blieb aber still und stumm in dieser Beziehung, und herr Magister Lersuchte lieber nach französsischen Anetoven.

Die Stände waren durch Proclamation vom 26. September aufgeföf't; neue Wahlen wurden augeordnet und der Berrodnungen vom 9. October 1833, die Wahl der Deputirten der sechs Mannesftister, die Wahl der flädtischen, und die Wahl der nichtritterschaftlichen Deputirten der Grundsbesiger betreffend, in Folge ständischer Ermächtlaung erlassen, regelten für

biesmal die Bahlen ftatt eines Bahlgesetes.

Die Mablbemeaung mar nur in wenigen Statten von einiger Bebeu-Es zeigte fich ein großer Mangel an geeigneten Berfonlichkeiten. Manner beren Namen über bas gange Land verbreitet waren, gab es wenige. Es murde ber Regierung nicht ichwer, an allen Orten, wo ihr ber bisherige liberale Deputirte unliebsam mar, entweder einen Staatsbiener ober mindeftens eine genehme Persönlichkeit an die Stelle zu bringen. Eo wurde von Harburg, bas mit bem Projecte eines Safens ichwanger ging, ftatt Dr. Erich's, Baurath Mosengel, von den Hopgischen Rleden statt des unbequemen Chriftiani's. Juftigrath Wiefen, von Nienburg ber bringend empfohlene, in Rienburg felbst ganglich unbefannte Cammerconfulent Rlenge, von ben Diepholzischen Gleden der Generalauditeur Reinete gewählt, in Alfeld statt Beinhagen's, Oberjuftigrath Jacobi. Auffallend mar, bag bie Bauern in fo großer Bahl Beamte mablten. Die beiben erften Bablbegirte ber Calenbergichen Grundbefiger mahlten Beamte, eben jo Die Göttingenichen Die Sohnsteinschen f. g. Provinzialftande; Die Bongaifchen Freien mablten ben Umts-Alf. v. Trampe, die Silbesheimichen Grundbefiger den Alosterrath v. Lochaufen und ben liberalen Juftigrath Lungel, Die Oftfriefischen Grundbesiger einen Uffeffor und einen Umtmann. Die Städte mablten gum größten Theil ihre Bürgermeister und Syndifen. Christiani war nicht gewählt und trat erft 1834 für Quatenbrud ein. Go tam eine Berfammlung gu Stande, von ber die Anlage X. nabere Kunde giebt. Es war eine Cammer von Beamteten, wie Louis Philipp fich bieselbe nicht besser wünschen konnte. — 34 Staats= biener, 18 städtische Beamtete, 5 Abvocaten, 5 Raufleute und Kabrifanten. 4 Beiftliche und 18 Grundbefiger bildeten etwa die zweite Cammer. Rechnet man Rlenze nicht unter bie Staatsbiener, sondern unter die Abvocaten, so andert bas wenig. Die Juriften und unter ihnen wieder die Staatsbiener über=

wogen alse übrigen Elemente des bürgerlichen Lebens in gang unverhältnißmäßiger Weise. War es damals bei den Staatsdienern auch noch nicht dabin
gekommen, wie in späteren glorreichen Tagen, wo die Abstimmung eines Generalsecretairs in Gemäßheit seiner gewissenhaften lleberzeugung seine Entlafiung und Entsernung zu Folge hatte, durfte damals vielmehr jeder Staatsbiener seine Meinung frei äußern, auch wenn sie nicht mit der des Ministers
übereinstimmte, hingen doch namentlich der Opposition, die sich in erster
Cammer bildete, eine Angahl jüngerer Hosgerichts- und Justizcanzleiassessoren
an, und stieß die Regierung in zweiter Cammer bei einzelnen Fragen sogar
auf eine Art Staatsdieneropposition, so waren diese Staatsdiener doch im
Großen und Ganzen von der Regierung abhängig und stimmten in den
meisten Principientragen mit verselben.

Unter ben Deputirten ber Stäbte befand fich eine Mebrzahl tüchtiger Buriften, aber außer Stuve fein Mann von ftaatemannifchem Blid; eben fo fehlte es an volkswirthichaftlicher Bildung und Ginfict in die Organisation der Berwaltung. Renntniß ber fo lange im Duntlen gehaltenen Rinangen wurde überall erft in biefem Landtage und zwar hanptfächlich nur von ben Mitgliedern ber Finangcommission erworben. Ginficht in die Bermaltung einer Stadt genügt noch nicht zu ber Ginficht in Staatsbinge , ju gefetgeberifcher Tüchtigfeit; fie beengt vielmehr baufig ben Gefichtsfreis auf bas Locale und laßt mas die eigene Stadt und Proving nicht angeht, meift als gering Much erzeugt fich bei ben Bertretern größerer Stadte leicht eine Ueberschätzung ber eigenen Bichtigfeit, Die fie ungeneigt macht, fich ber Deinung anderer unterzuordnen; fie legen bei ihrer Stimme bas Bewicht ber Stadt, Die fie vertreten, mit in Die Bagichale, wollen auf alle Beife, burch Bablen in Commissionen u. f. w. bonoriet fein und fühlen fich perfonlich verlett, wenn eine andere Meinung als bie, welche fie ausgesprochen haben, fiegt. Golde eitle Berfonlichfeiten, wie j. B. ber Magiftratebirector Ebell für Gottingen mar, find bann leichte Beute ber Regierung. aber ber Berfammlung vor allem fehlte, bas maren Manner, bie menigftens eine Uhnung von ber ungemeinen Rraftentwicklung hatten, ber burch ben beinah ganglich fehlenden Eigenhandel, burch industrielle Unternehmungen, Bebung bes Gewerbes und ber Sabriten, Sannover fabig mar. glaubte allgemein, induftrielle Unternehmungen nur burch Schutzölle beben ju tonnen, glaubte, Sannover habe jum Gigenhandel teinen Beruf, weil an feinen Grengen, ja beinabe im Binnengebiet gelegen, zwei Belthandelsftadte, Samburg und Bremen, einmal ba feien, und mit ihnen Concurreng nicht möglich fei. Aber man gog biefe Stabte nicht an fich, fonbern fonberte fich möglichst von ihnen ab, beging also einen boppelten Fehler. Bu einer principiellen Opposition mar in hannover feine Beranlaffung. Der Bergog von Cambridge war beliebt, man traute ibm, wie bem Ronig Bilbelm IV., nur bas Befte ju und ichob alles, mas etwa Misliebiges geschah, auf bie Einwirfung gemisser Umgebungen. Man fonnte tanm jagen, bag Missiebiges geschah; bas Uebel war aber, bas in vielen Dingen Nichts, alles aber langfam geschab. Die Sannoverschen Beamten pflegten, wenn fie ein Rescript erhielten, in welchem ihnen von den oberen Behörden etwas "för= berjamft" ju thun auferlegt wurde, ju jagen, ober minbeftens gu benten, fördersamst heißt langftens in einem halben Jahre, ja wohl gar in einem

Rabre: ber veridarfte Befehl mit "unverguglid" murbe interpretirt. als beike bas, minbeftens in feche Boden, und folgte bann ein "Unge = fichte biefes" jo glaubte ber Beamte viel ju thun, wenn er bie Auflage innerbalb acht Tagen mirflich erledigte. Go ging es in allen Branchen bes Staatsbienftes, namentlich auch ber Buftig und am langfamften wieder in ber Confiftorialjuftig. Gine Appellation, Die nach bem Tribunale in Celle gelangte, mart ichnell erledigt, wenn fie nach brei Jahren erledigt mar. Das ftedte felbit bie Abpocaten an. Berfaffer bat Collegen gefannt, Die es austpraden, fie fonnten gar feine Uppellation rechtfertigen, wenn nicht bie Frift abgelaufen fei, und bie regelmäßig vor ber Erledigung jeder Auftage um Reftitution bitten mußten. Diefer Chlendrian, Dieje Energielofigfeit beim Sandeln mar ber Sauptubelftant, über ben man flagen fonnte. Minifter hielt man fur ichwach aber gutmutbig, besto großere Stude gab man auf ben B. C. Rath Rofe, ber fur bie Geele bes Ministeriums galt. Er batte fo baufig verfichert, baf basjenige, mas man verfaffungemäßig gewährt, ehrlich gehalten merben folle, baß ein 3meifel baran gar nicht auftommen tonnte. Roje batte ein Beidwichtigungstalent, bas jebe principielle Opposition icon an fich idmer gemacht baben murbe. Opposition machte baber jeder Deputirte eigentlich nur auf eigene Sant, nach feinem indivibuellen Standpunfte ju ber eben vorliegenden Cade und bas mar benn ein Grund ber Beitlauftigfeit ber Berbandlungen. Barteien gab es nicht, bas Wort war fogar verpont; Dr. Lang machte es fogar noch 1838 ber Cammer jum Bormurf, bag fich jogar Barteien ju bilben anfingen. Rur ein einziger Bunct mar es, ber einer Art von Opposition einigen Busammenbalt gab, meil bie unabbangigen Manner in ber Cammer bier gemeinsame Grundfabe batten. Es mar bies bas von 1831 berübergefommene Thema ber Eriparungen in ber Civil- und Militairvermaltung, bas fic an bie feite Berficherung bes Konigs von Binbfor Caftle ben 11. Mai 1832 fnupfte, wonach Erfparungen von 300,000 Thalern ins Leben gerufen werben follten. Satte man bamit, wie bei vielen ber Fall mar, lediglich eine Steuererleichterung im Muge gehabt, fo murbe bas bie ftaatsmannifde Ginfict ber Opposition nicht boch gestellt baben, biefes Unflammern an bas Ronigliche Beriprechen ber Eriparungen batte feinen tieferen Grund vielmehr in ber Soffnung, baß beffen Erfüllung nicht möglich fein werbe obne ju einer burchareifenten Bereinfachung ber Organisation ju tommen. Man boffte auf Diefe Beife nicht nur gur Aufhebung ber getrennten Domanial = und Forstverwaltung, ber getrennten Berwaltung ber birecten Steuern und bes Caffenmejens, fondern namentlich auch ju einer befferen Organisation ber Memter und Berichte, ber Confistorien und Obergerichte, wo möglich zu einer Trennung ber Moministration bon ber Juftig ju fommen.

Ohne Parteien auch teine Juhrer. Stuve behauptete zwar, vermöge seiner von allen Seiten anerkannten überwiegenden Ginsicht und Kenntnis, eine hervorragende Stellung, allein tieselbe war mit der eines Parteisührers nicht zu vergleichen, da er heute die für sich hatte, die morgen ihm entzgegen stimmten. Leute von dem Chrzeize des Dr. Lang vermochten sich Stuven nie unterzuordnen, sondern mußten inmer in einer oft kleinen Mozdification und Redaction ihr Recht behaupten. Ja Lang scheute sich nicht auf eine Sonderung von Stadt und Land hinzuarbeiten, wenn es galt, Stü-

veiche Antrage badurch ju freuzen und eigenen Antragen die Majorität ju fichern. Man suchte fich zwar am gemeinsamen Mittagetisch in Siemerings Schente (jest Römischer Kaiser) über einzelne Dinge und Fragen zu verstanbigen, außerdem gab es aber teine Borberathungen und Borversammlungen. Bohl aber gab es provinzielle Coterien, welche durch Concessionen abgesunden werden wollten und unter biesen hielten namentlich die Bremenser
am festesten zusammen und unterstützten ihre Landeleute Freudentheil und bie beiben Langs in allen Puncten.

Eine auffallende Erscheinung ift die, daß in den funt Diaten von 1833 bis 1837 nur einmal in zweiter Cammer auf namentliche Abstimmung ansgetragen ift, diese gescha aber in vertraulicher Sigung. Es lassen sich baber die Deputirten nach Kategorien beinab gar nicht sondern. Ein Centrum gab es nicht nehr, Stuve wurde von Diat zu Diat weiter nach links gedrängt, je mehr er an dem guten Willen der Regierung, die Grundsase der Berfasiung wirklich ehrlich ins Leben zu führen, zweiseln mußte. Dr. Lang zeigte bagegen mannigsache Geschmeidigkeit und Bechsel der Ansichten.

Erft als es fic in ber Diat von 1837 bei Gelegenheit ber Regulative um bie wichtigften Brincipienfragen banbelte, schien fich eine Partei um bas Votum dissensus bes Aleeblatts Lang, Stuve, Lang bilben zu wollen, allein die eintretenben Ereigniffe ftorten biefe Parteibilbung.

Die neuen Cammern traten am 5. December 1833 gufammen. Bicetonia Bergog von Cambridge eröffnete bie Berfammlung mit einer Rebe, in melder er jagte: Gewohnt und entidloffen bie ertheilten Bujagen offen und redlich ju erfullen, rechnet ber Ronig mit Buverficht barauf, bag bie Liebe feiner Unterthanen und die fraftige Unterftugung ber Stante ibm Die Musführung im Geifte ter Gintracht und bes gegenseitigen Bertrauens erleichtern werden. Der bodite Bunich Des Bicetonigs ielbit werde erfullt fein, wenn Regierung und Etande, in freundlichem Bujammenwirfen, bem Lande wie bem gesammten Deutschland bewiesen, bag fie bas Gute nicht allein gewollt, jondern auch ju erreichen verftanden baben. Ge fomme nicht barauf an, bag geandert, fondern bag bauernt gebeffert merbe. Ille Gegenftanbe ber ftandifden Thatigfeit murbe bas Lebnemefen ermabnt. Die Musarbeis tung einer Chergerichteordnung fei angeordnet, Die Revifion ber gefammten Berichteverfaffung werbe Gegenstand forgfaltiger Ermagung fein. Der Buftant ber Eriminalgejeggebung fordere Abbulfe und fei Die Berathung bes Criminalgefegbuches um jo munichenemerther, als bie Militair- und Bolizeistrafgejengebung bavon abbingen. Das Sprotbetenmejen bedurfe nothwendig ber Berbefferung (auf die wir 1859 noch immer marten), jur Musführung ber Bestimmungen bes Staategrundgejeges, über bie Rechte und Berbaltniffe ber Provinziallandidaften und ber Gemeinden feien Ginleitungen Mit ber Bearbeitung einer Gewerbeordnung fei Die Regierung getroffen. Die Formation ber Armee jei vollendet und follten Die Des: fallfigen Unichlage vorgelegt merten. Jas Bubget merte vorgelegt merten, Die Eriparungerlane fur Die Civilvermaltung feien in Arbeit begriffen. Reben den wichtigen Arbeiten batten bie Etande noch bie groke Bilicht ju erfüllen, von bem Rechte ber öffentlichen Berbandlungen feinen Diebrauch ju machen. Das Bejen ber Staatsgefellicaft und bie Berbaltniffe jum

Deutschen Bunte führten Beschräntungen mit fic, welche ohne Gefahr nicht überidritten merben burften. -

Den Ständen murbe baneben ein Schreiben Geiner Roniglichen Sobeit und bes Roniglichen Cabineteministeriume vom 5. December mitgetheilt, bas Staatsgrundgefen betreffend \*), welches fich binfichtlich ber einseitig vorgenom= menen wesentlicheren Menberungen bes Ctaatsgrundgesebes auf bas Publicationspatent bezog, Die minder michtigen Beranderungen aber als lediglich beffere Redactionen, welche bem mabren Ginne ber Borte entfprachen, wie er von Regierung und Ständen wirtlich beabsichtigt fei, ju rechtfertigen Die Stände schritten bann sofort zu der Bureaumahl.

Die erfte Cammer mablte als Candidaten gur Brafidentur ben Cangleibirector Grafen v. Rielmanseage, Generalfeldzeugmeifter v. b. Deden und Beneralerbroftmeifter Grafen v. Blaten Sallermund, von welchen Erfterer beftätigt Nachdem der jum Biceprafidenten gemablte Graf v. Blaten Die Un= nabme abgelebnt, murben Kammerberr v. Reben. Regierungerath v. Beftel und Oberhofmarichall v. Bangenbeim gemählt und bavon ber Erftgemählte Bum Generalfvudicus murbe ber Droft v. Sonftedt, jum Bicegeneralinndicus der S .= W. - Mff. v. Lutten ermablt.

Die zweite Cammer prafentirte jum Prafidenten ben Stadtbirector Mumann, Echagrath Ctuve und Echagrath Cichorn, erfterer wurde beftätigt; jum Biceprafibenten Lungel, Theodor Meyer, Canboog, von benen gleichfalls ber erstere bestätigt murbe. Echabrath Gidborn murbe jum Generalsondicus und ber Bebeime Cansleirath Bedemeper jum Bicegeneralfondicus ernannt, wonad bieje beiben wichtigen Stellen von Mitgliedern ber Regierung eingenommen maren, mas ber Regierung mit Recht wichtiger ichien als die Biceprandentenwahl.

Binfichtlich ber Legitimationsprufung muß bier eine Differeng beiber Cammern ermahnt merben, welche nicht ohne Ginfluß auf bas fpatere Beichid bes Staatsgrundgesenes geblieben ift. Die Songische Ritterschaft b. b. Die Besiter ber in ber Matritel ber Sovaischen Ritterschaft stebenden Guter, Die, wenn fie nicht von Abel find, in specie ben Ramen Freie führen, war durch das Ministerium zur Wahl ihrer nach § 94 des Staatsgrundgesehes zu erfter Cammer berufenen brei Deputirten aufgefordert und ber prafidirende Landrath hatte die adeligen wie nichtadeligen (die Freien) Ritterguts= besitzer zu dieser Wahl auf den 28. Norbr. 1833 nach Hoya convocirt. Es traf fich, bag bort bie Freien bie Babl ber gering erschienenen Abeligen fast um bas Doppelte übertrafen. Da bie Abeligen, welche man wohl in specie Ritter zu nennen pflegte, beforgt maren, bag nur Freie aus ber Bablurne ber= vorgeben murben, tam man überein, für biesmal zwei Ritter und einen Freien ju mablen und mablte ben Kriegerath v. Bremer, Cammerrath und Landrath v. Bof und ben Moorcommiffair Behner. Die erfte Cammer erfannte auf Untrag bes Generalspudicus v. Sonftedt Dieje Bablen als gultig nicht an, (alle drei Deputirte maren aber in erste Cammer icon eingetreten und fanden sich im Besititande), weil sie nicht ordnungemäßig (?) stattgefunden, und insonderheit auch bem Dl.=C. Behner bie paffive Bablfabigfeit abgebe. Konigliches Minifte= rium follte babei zu gleicher Zeit erfucht werben: "baß bei bevorstehender Revi-

<sup>\*)</sup> Actenftude V. 1. G. 4.

fion und Organisation ber Provinziallandicaften jeder Zweifel barüber; ob ben nichtabeligen Mitgliebern rittericattlicer Corporationen bie passive Bablischigteit als Teputirte zur ersten Cammer zustehe oder nicht, durch die Gesiekaebung moge geboben werden."

Der Grund biefes Untrages mar ter pffen ausgesprochene, baf bie erne Cammer nachträglich austrudlich fur eine Abelscammer erflatt Dies mar im Staatsgrundgejete nicht geideben, tenn, obgleich ber Antrag Freudentheils ju Rr. 12 bes § 94 von erfter Cammer abgelebnt mar, maren binnichtlich ber Bertretung ber Rittericaften neue Grundfake nicht aufgestellt, fondern die Bestimmung bes \$ 94 Rr. 12 mar nur eine Beibebaltung ber Bestimmung bes Batents vom 7. December 1819 in beffen Unlage unter Dr. 13. - Dies Batent wollte aber bei Octropirung bes Breicammerfoftems feine Abelecammer, wie bas Ronigliche Refcript vom 5. Januar 1819 flar aussprach in ben Borten: "Bir baben bei Diefer Abtbeilung in gwei Cammern feine ftrenge Abionderung ber Stande beabnichtigt, wie nich theile aus Chigem von felbit ergiebt, indem bie Bralatur an feinen Stand gebunden ift, und ben Rittericaften ber Brovingen, wofelbft bie Befiter landtagefabiger Guter obne Rudficht auf abeligen Stand ju Landtage ericbeinen, bas Recht unbenommen bleibt, von ihren nichtabeligen Mitaliedern Terutirte ju mablen 2c."

Als barauf bie allgemeine provijorische Ständeversammlung in ihrem Bortrage vem 10. Mai 1819 boch noch Bebenken außerte, wegen Jiclirung bes Abels von ber Nation, wegen Trennung ber Etanbe durch bas böchsten Eris beschlessen, ersolgte die Königliche Erklärung vom 16. Detober 1819, worin in Erwiederung auf bieses Bedenken gesagt ist: "Die Hauptbestimmungen Unsers Reseripte vom 3. Januar 1819 wollen wir als unwiderrustich angesieben wissen Vollen bei ben mehrken ritterschaftlichen Gurien der Brovinzialsandichaften anzutreffen; benn nicht nur können die nichtabestigen Bester itterschaftlicher Guter in allen den Provinzen als Deputitre erwählt werden, wo sie als solche Jurritt zu den Provinzialsalosinger als des gurritt zu den Provinzial albeitschaftlicher Guter in allen den Provinzen als Deputitre erwählt werden, wo sie als solche Jurritt zu den Provinziallandischaften baben, sondern es

ift die in die erfte Cammer gefette Geiftlichteit und Pralatur an teine Geburt gebunden. Muf ber andern Zeite ift es in ber zweiten Cammer ben Stiftern, Stadten und freien Guterbefigern unbenommen, sowohl Abelige als Nichtabelige zu ibren Teputirten in die erfte Cammer zu wählen."
Die Hitterichaft ber Hopaischen Provinzialstande batte nun früher auch am 22. Tecember 1819 bei der erften Bahl zu ber neugebildeten erften Cammer,

wei Freie (nichtabelige Mitglieder) ohne allen Widerspruch gemählt. Daß erfte tie Babl aus persönlichen Gründen ablebuten und daber in die erfte Cammer nicht wirklich eintraten, war zufällig. Die erste Cammer war es geswesen, welche hauptsächlich gewünscht hatte, die Bestimmung des Patents vom 7. December 1819 binsichtlich der Composition erster Cammer beibebalten zu seben. Die Stände batten in dem Erwiederungsschreiben zum Entwurfe des Ztaatsgrundgeses ausgesprochen: "Da jedoch die zur ritterschaftlichen Mastrifel gebörenden Freien in der Provinz Hovd ab Rechte der Ritterschaftlichen Witterschaftlichen Wastrifel gebörenden Freien in der Provinz Hovd ab Rechte der Ritterschaftlichen Wastrifel gebörenden Freien in der Provinz Hovd ab Rechte der Ritterschaft verfassungsmäßig theilen, so müssen Stände hier die

Borausseyung aussprechen, daß sie jenen Rechten durch die erwähnte Bestimmung nicht haben prajudiciren wollen. "\*) Die Ritterschaft selbst hatte auch nicht den geringsten Zweisel erhoben, daß die Freien so gut wie die abeligen Ritter activ wie passiv wahlfahig seien; diese Zweisel waren erst durch den Generalspndicus aufgesunden, und nahm nun erste Cammer gern Gesegenheit, dieselben geltend zu machen. In zweiter Cammer fand diese Tendenz von allen Seiten Widerspruch, namentlich erklärte sich Rose in der Sigung vom 20. December 1833 (bei geräumten Tribunen) sehr entschieden für tas Recht der Freien in die erste Cammer gewählt zu werden, denn die Regierung hatte damals noch die ernstliche Absicht, die Provinzialstände zu reorganisiren, wobei ihr Ansichten, wie sie in erster Cammer ausgestellt waren, nicht zussatzen.

Die zweite Cammer beichloß baber gegen die alleinige Stimme des  $\mathfrak{A}.\circ \mathfrak{Ah}$ . v. Trampe (jetigen Landraths und Prafibenten der ersten Cammer im Jahre  $18^{54}/c_{10}$ ): "Die sämmtlichen Vollmachten sir die erste Cammer, nit Einschluß derer sür die fraglichen drei Deputirten der Hovaichen Atterschaft, is völlig genügend anzunchmen, indem zweite Cammer überall teinen Grund ausussichnen vermecht bat, weshalb die Ordungsmäßigkeit der fraglichen Wahl überhaupt, oder die passive Wahlsähigkeit des Herrn Moorcommissairs

Wehner mit Recht in Zweifel gezogen werben fonnen."

Es tam jur Conferenz, wo beibe Theile hartnädig auf ihrer Meisnung beharrten, und endlich ber Bergleichsvorschlag angenommen wurde: "Königliches Cabinetsministerium zu ersuchen, ba hinsichtlich ber Deputirten ber hopas und Diepholzschn Ritterschaft über die Gultigkeit der am 28. Nowember v. J. zu hopa vorgenommenen Wahl Zweisel erhoben worden, behuf beren weiterer Prufung die betreffenden alleren und neueren Acten den Ständen mitzutbeilen."

Dieser Vorschlag wurde von beiben Theile angenommen, wobei indeß die zweite Cammer ausdrücklich erklärte: daß darin keine Anerkennung des Vorbandenseins von Zweiseln Seitens der zweiten Cammer liegen solle.

So ift die Cache beruben geblieben. +)

Die zweite Cammer beschloß am 7. December auf Antrag ihres Prässibenten die Zulassung von Zuhörern in ihre Bersammlung, beschänkt durch die Anzahl der nur vorhandenen Pläte auf etwa 120 durch Karten legitimirte Zuhörer. Zeder Deputirte erhielt alle 14 Tage eine solche auf 14 Tage gültige Karte zur Berfügung, den Rest vertheilte der Präsident. Die erste Cammer scheute auch jeht noch die Dessentlichkeit und ließ wie bisher durch eines ihrer Mitglieder Berichte für die hannoversche Zeitung ohne Kamensebezeichnung der Reduer ansertigen.

Die erste Cammer hatte die Ernennung einer Commission zur Entswersung einer Dankabresse auf die Thronrede beantragt; als dieser Untrag am 10. December in zweiter Cammer zur Berathung kam, entstand zum ersten Male im Beisein von Juhörern eine sogenannte Abrestebatte, von

\*) @t. M. IV. 15. @. pag. 1266.

<sup>1)</sup> hiftorifde Beleuchtung ber in ber ersten Canmer ber allgemeinen Stanbes versammlung vorgebrachten Dauptgrunde gegen bie Bahl eines nichtabeligen Depustirten ber hoyalichen Ritterschaft. Leipzig, bei F. A. Brodhaus 1834. (Mis Manufeript gedruckt.)

ber bie Sannoveriche Zeitung rubmte, fie fei in einem Beifte geführt, welcher Die Reife ber Cammer befunde. Der Deputirte von Bobungen beantragte nämlich Dant fur bas Staatsgrundgejes, welches, jo verschieden man auch barüber urtheilen moge, immer als Glud fur bas Land zu betrachten fei. Die dem Lande ertheilten Buficherungen Dant ferner für bie Zusage: offen und ehrlich erfüllen zu wollen -- eine Bufage, Die Befürchtungen, welche man von dem bevorstehenden Ministerialcongreß in Bien bege, für Sannover eine folche Gurcht vor Schmalerungen zugeficherter constitutioneller Rechte nicht auftommen laffen werbe. Endlich fei es notbig. bem Ronige ju erfennen ju geben, wie nich bie Stande mit ben nachtraglich beliebten Aenderungen bes Staatsgrundgefekes einverstanden erklarten, bamit es nicht ben Unichein gewinne, als ob die Berfaffung burch diefe einseitig getroffenen Abanderungen octropirt fei. Lungel, Stuve, Theodor Meyer beflagten nich mehr oder weniger bitter über die Art und Weise der Bublication bes Staatsgrundgesetes; von Sonftedt bestätigte, daß die Bublication des Staatsgrundgejekes nicht ben erwarteten Ginbrud im Lande gemacht habe. glaubte, bag bies viel weniger ber Publicationsart juguichreiben, als weil ber gefunde Ginn bes Boltes fuble, daß binfictlich ber materiellen Intereffen nicht bas barin liege, mas man gemunicht habe. Er brachte qualeich bak um die Wirtsamfeit ber Ablojungsordnung ju Unregung, erhöben, in ber Abreffe die Bitte ausgesprochen werde, ber Konig moge ber Errichtung einer Landescreditcaffe feine Unterftuhung verleiben, ba obne eine folde Unterstugung Dieje ichwerlich in's Leben ju rufen fei. Co bat von Sonstedt bas Berbienft, basjenige Inftitut guerft angeregt gu baben, bas jest als Borbild für gang Deutschland in Sannover besteht. -Stuve außerte, bag er in ber Thronrede einen durchgreifenden Blan ber neuen Organisation und Ersparniffe ju finden gehofft, daß er aber nur Blanlofigfeit gefunden. Es fei barin von einer Obergerichtsordnung bie Rebe, mabrent gerade die Untergerichtsordnung febr mangelhaft fei, und man fich burch Organisation ber Obergerichte Die Bande binde fur Die gemunichte Reorganisation ber gesammten Juftigpflege. Die Bolizeigesetzgebung sei wichtiger, als die Criminalgesetzgebung, weil mit der Bolizei die gesammte Population in Berührung tomme, mit jener nur die Berbrecher. Er habe ferner gehofft, bag burd die Schritte ber Sannoveriden Regierung beim Bundestage etwas fur den freien Bertehr erwirft worden; von Osnabrud bis Hannover babe er vier Gränzen zu vasüren und überall Grenzvlackereien. Rur wo Sandel und Bewerbe blühten, jei auch Beldumlauf und fonne eine folche Stodung bes Bertehrs und ein foldes Leiden, wie in ben legten Jahren, Rose enticuldigte die Art und Beise ber Bublication bes Grundgesetes mit bem bei Bieberberufung ber porigen Standeverjammlung nothwendig verknüpften Berguge, bem Berluft von Beit und Rraft und namentlich mit ber Beforgniß, daß, wenn man wegen ber wenigen und unwesentlichen, in das Staatsgrundgesetz aufgenommenen Aenderungen nochmals habe verbandeln wollen, die Befürchtung nabe gelegen, daß auch andere Buncte wieder berührt und aufe Reue damit in Berbindung gebracht maren, jo daß man von der Gewährung der Letteren die Zustimmung jum gangen Staatsgrundgejeke abbangig gemacht baben murbe. -

Allein gerade der Umftand, daß der Bunfte wenige und daß fie unwejent-

lich waren, hatte die Rathgeber des Königs veranlaffen sollen, von allen solchen Lendernnaen abzurathen.

Die Abrescommission brachte die in der Anlage XI. mitgetheilte Abresse zur Annahme, in der ausdrüdlich jene Nenderungen, die einseitig vom Könige getroffen waren, acceptirt wurden, wiewohl nicht ohne Widerstreben erster Cammer, so daß man nun sowohl nach civilrechtlicher als publiciftischer Analogie annehmen mußte, das Staatsgrundgeset sei in allen Puntten auf vertragss

mäßigem Bege ju Stande gefommen.

Ob die Agnaten die Instimmung gegeben hatten, danach ist öfsentlich nicht gestagt, allein wie das Königliche Cabinetöministerium Dahmann durch Reserbt vom 21. April 1834 die Bersicherung gab: Die Königlichen Prinzen haben zu dem Hausgesche ihre Zustimmung gab: Die Königlichen wendig eine Zustimmung zu dem Staatsgrundgesche, dessen Anhang es war, voraussehte, so wurden anch auf Privatanfragen beruhigende Bersicherungen in dieser Beziehung ertheilt und eben dadurch össentliche Interpellationen beseitigt. Es hieß, der Herzsy von Cumbersand habe zwar bei einigen Puntten, 3. B. der Dessentlichteit, der Diätenzahlung, andere Unsighten, habe sich sedvoch beruhigt, als sich sein Königlicher Bruder in Beziehung auf bestehende Geldverpstichtungen sehr generös gezeigt. Wan war zu desicat. Auch durfte man erwarten, daß wenn einer der Agnaten wirklich der Ansicht war, seine Rechte würden durch das Staatsgrundgese beeinträchtigt, derzelbe offen und laut protestiren würde. Denn seit wann protestir man in der Tasche? fraate Dahmann hötter mit Recht.

Die den Ständen gemachten Borlagen waren in Betracht der großen Aenderungen, welche das Staatsgrundgejet in allen Zweigen des Staatsslebens forderte, wenn die ausgejprochenen Grundsähe in's Leben geführt werden sollten, sehr mager. Man war aber bereit, dies mit den großen Borbereitungsarbeiten zu entschuldigen. Zunächst war den Ständen das Budget vom 1. Juli 1839/31 vorgelegt durch Positivirun 4 vom 5. Descember, indem die Steuern für das zweite Semester noch der Bewillis

gung bedurften.

Die Bewilligung ber Steuern mit 3,000,000 Thirn. 9 Ggr. wurde durch Erwiederungsschreiben vom 28. December ausgesprochen mit der vom Ministerium selbst beantragten Beschrünfung, daß die von den vorigen Ständen bewilligte erhöhte Branntweinsteuer erst mit dem 1. Just 1834, statt mit Januar ins Leben trete und daß in Ansehung der Grundsteue eine Reinspsition der durch Reclamationen ausfallenden Beträge auch in diesem Rechnungssahre nicht eintrete. Eine Schärfung der Controse der Eingangssteuer wurde namentlich im Interesse der Branntweinbrenner in den Grenzbezirken gewönsicht. Der Antrag wegen Besteuerung des Harzes wurde wiederholt.

Hinsichtlich des Ausgabebudgets wurden einige Bemerkungen aus dem vorigen Budget wiederholt, und dasselbe zu 3,073,611 Thalern bewilligt; das zu 49,000 Thalern angeschlagene Desicit sollte durch Anleihen gedeckt werden.

Durch Berordnung vom 14. Rovember 1833 war die Competenzonfictenbeborde ben Bestimmungen bes Staatsgrundgesebes gemäß gebildet.
Es sehlte aber darin an einer gesehlichen Bestimmung, was im Falle einer
unter den Mitgliedern der Behörde entstandenen Stimmengleichheit geschehen solle. Die Regierung hatte Vorschläge in dieser Beziehung an

vie Stände gelangen lassen, wonach das Loos die Zuziehung eines stelwertretenden Mitgliedes aus der einen oder andern Section entscheis den solle.

In der zweiten Cammer, in welcher man in erster Berathung einen Antrag Stüve's zu Gunften der Justiz angenommen hatte, wurde man in zweiter Berathung ängstlich, das Staatsgrundgeses dadurch zu durchlöchern und wurden ichließtlich alle Berbesserungsanträge und auch der Borfchlag der Regierung abgelehnt. Die Conferenz sand das Anstunftsmittel, daß bei Stimmengleichheit zunächst immer der Justizminister den Ausschlag gebe, bei Behinderung desselben das alteste Mitglied aus dem Justizcollegio. Die Cammern nahmen den Borschlag an, der dann zum Geses erhoben wurde.

Die einzige größere und wichtigere Borlage, die fertig geworden war, bestand in den Ersparungen am Militairetat. Es hatte sich ichon im vorigen Jahre herausgestellt, daß die Ersparungen von 100,000 Thalern, welche Stände 1823 gesordert hatten, eigentlich gar nicht gemacht waren, wenigenstens nicht durch Reductionen und neue minder fosspielige Formationen, sondern dadurch, daß man die Ordonnanzanschläge, namentlich sür Verpstegung ansiehnlich herabsetet, was bei den wohlseilen Fruchtpreisen jener Jahre freilich möglich war, aber auf die Dauer sich als unstatthaft ergeben mußte.

Die Ersparungen sollten gemacht werden weniger durch Berminderung des Essectivbestandes des Heeres, welches nur um 1236 Mann und 395 Pferde vermindert und auf 19,361 Mann und 2719 Pferde seitgesetst ward, als durch neue Formation und Ordonnanzirung, wodurch namentlich das Ofsieterorps um 152 Stellen vermindert wurde. Außerdem wurden eine Menge Nebenbezüge, eine den Dienstedarf bei weitem überschreitende Zahl von Nationen und Portionen, welche an einzelne Ofsieiere verabreicht waren, beseitist, dagegen die mehrsach unverhältnismäßig gering gestellten Gagen erhöhten. Die Sinrichtungen der Generalkriegscasse waren der Zeit noch sehr complicitt, so daß man mit den bloßen Zahlen zu einer richtigen Unschauung nicht kam.

Die gesammten Ausgaben bes sogenannten quantum ordinarium ad statum militiae betrugen nach bem bauernben Abkonmen von 1823 bie Summe von 1,400,000 Thalern, pierin steckten jedoch 34,000 Thaler Kosten ber Karrenanstalten und 24,481 Thaler für Landgensbarmerie, also 58,481 Thaler, welche jortan aus dem Kriegsetat wegsielen und auf ben Etat bes Ministeriums bes Innern übertragen wurden, so daß filt das Militair selbs blieb:

1,341,518 Thaler.

Dazu kamen aber noch: 1) extraordinaire Verpitegungässosten während des Einstellungsmonats und der einmonatlichen Exercierzeit

30,000

2) Zuschuß jum Infanterieservice (außer ben 41,733 Thalern nämlich, welche die Garnisonstädte zu gablen batten)

36,700 ,,

Summa 1,408,218 Thaler.

Bu diefer Summe mußte die Königliche Caffe eigentlich beitragen 381,111 Thaler. Da aber die Kriegscaffe die Kosten der Gesanbschaften mit 16,000 Thalern bestreiten mußte, welche eigentlich ju den Ausgaben

bes Ministeriums ber auswärtigen Angelegenheiten geborten, jo betrug ber Beitrag ber Ronigliden Caffe nur 365, 111 Thaler und die Generalfteuercaffe batte alfo ju gablen 1.043, 107 Thaler. Die Musgabe ber Rriegs= caffe mar aber um 15,220 Thaler bober, als Die aus Diefen beiben Beitragen fich ergebenden Summen, indem Dicielben an Commandanturgefällen. Baufoftenbeitrage einzelner Stabte, Erftattungen aus ben Caffen ber Artifleriebrigabe und ber Cavallerieregimenter an Auffünften fur abgangige Urmatur. Montirungs = und Equipageftude - namentlich aber auch aus Bacht, Canon für Landereien in ben Stadten, Die fruber Geftungen gewesen waren (Sameln, Mienburg, Stade) jo bod angeidlagen mart, obgleich fich nach ber Meinung Stupe's Die mirklichen Ginnahmen aus Diefen Dingen viel bober belaufen Es follten nun erspart werben an dem eigentlichen Militairetat 123.818 Thaler, an ben Berpflegungstoften mabrend ber Ginftellungs- und Exercierzeit 14,000 Thaler und an Gerviceguschuffen 2,200 Thaler, indem Die Rriegscaffe Die Berpftegung mabrend ber Ginftellungs : und Erercierzeit für eine Aperfionaliumme von 16,000 Thaler übernehmen wolle.

Stanbe bewilligten ben Borlagen gemaß mit geringer Ermäßigung biefes ivaenannte bauerude (cf. § 140 bes Staatsgrundgefetes) Militair= abtommen, wonach nun die Gefammtausgaben bes Militairetats auf 1.590,000 Thaler festgesett murben, von benen 15,200 Thaler die Rriege= caffe aus ihrem Gintommen trug, 365,111 Ibir. 13 Bgr. Die Ronialiche Caffe beifteuerte und ben Reft mit 1,200,668 Thirn. 21 Ggr. Die Landescaffe trug, wobei fie ju überfeben ichienen, bag bie Ersparung an Berpflegungefoften nur eine icheinbare mar, indem bei bicfer Bofition nur ber mirkliche Bedarf, nicht die veranschlagten 30,000 Thaler gur Musgablung gefommen waren. Dagegen übernahmen Stande an transitorifden Musaaben Die jahrliche Gefammtjumme von 85,000 Thalern, indem fie Die Sarten einer Reduction in Begiehung auf die Officiere nach Möglichkeit gu milbern bestrebt maren. Dieje Ersparungen hatten einen großen Ramen, Lebzen murbigt biefelben aber gewiß gerecht, wenn er jagt, bag ihr Sauptgewinn vorerft beinah nur barin bestand, bag bie Erfparungen, welche 1822/23 gemacht werden follten, aber nicht gemacht waren, jest wirklich gemacht wurden.\*)

Anträge der zweiten Canimer auf Besürwortung beim Bunde auf eine Hendespielung der Contingente für den Frieden, und eine Erläuterung der Bundesmilitairversassung waren an dem entichiedenen Widerstande der ersten Cammer gescheitert. Dagegen wurde auf Bunsch derselben die Bitte ausgesprochen, daß eine Cadettenschule eingerichtet werden möge, so weit dies ohne Erhöhung des Bedarfs für den Militairetat möglich sei, wogegen erste Cammer genehmigte, daß der Annirung wird Uniformirung nöthigen Gegenstände wo möglich von insändischen Fabritanten bezogen werden, in das Begleitschen ausgenommen werde.

Das hauptsächlichste Geses, welches ben Ständen vorlag, war bas Münggeieb, welches ben Uebergang vom 20-3 um 21-Gusdoensuße erzielte. Die Debatte über dies Geses war in der zweiten Cammer eine der unerquidlichsten, indem man nicht nur das Princip des Uebergangs zum 21-Gusdoensthee, für den sich der in sehen fich Stände in seher Diat schon erklart hatten, von Seiten namentlich

<sup>\*)</sup> Lehgen, Bannovere Staatshaushalt II. pag. 147.

Bremijder und Sabelnicher Deputirten angriff, fonbern namentlich bie Frage. ob den Staatsdienern wegen ihres Behalts fünftig die Differeng amifchen dem alten und bem neuen Mungfuße mit 8 Bfennig auf den Thaler pergutet werden folle, auf eine pfennigfuchiende Beije tractirte. Dbaleich nämlich Die Commission icon vorgeschlagen batte, bag die Magregel ber Majoperautung nur als eine transitorische behandelt werden, dagegen auf fernere Unftellungen, Gehaltsjulagen und Beforderungen nicht angewendet merben follte, fo ftellte boch Lungel ben Untrag, daß diefe Agiovergutung gang wegfalle, ein Untrag, ber, wie Roje richtig bemertte, ben Unforderungen der Gerechtigfeit miderfprach, und der merkwurdiger Beije bennoch ben Beifall Stuve's fand, ber fich beffelben febr eifrig annahm. Die Debatte über Dieje Frage murbe in allen brei Berathungen mit einer Lebhaftigfeit geführt. bie einer beffern Sache murbig mar, und artete in Unimofitaten gegen bas Staatsdienerthum ans, welche ben Standen viel geschadet bat.\*) Dr. Lang trug auf namentliche Abstimmung an, welche in vertraulicher Gigung porgenommen werden mußte und als Resultat Stimmengleichheit ergab. Brafident erflarte fich fur die Agiovergutung. Es murbe jedenfalls bem Lande ein großes Opfer erfpart haben, wenn man fich ftatt beffen bem Untrage bes Epndicus Lang aus Berben geneigt erflart batte, melder, pon Germes unterftunt, Die Decimaltheilung burchgeführt baben wollte, mobei man eine Mart ober 10 Groiden als Ginbeit annehmen tonne. Bon Seiten der Regierung fonnte biefem Borichlage nichts entgegengefest merben, als daß man in allen Dingen barauf feben muffe, mas die Menichen gewohnt feien und 10 fich nur in zwei gleiche Theile theilen laffen, mabrend 12 in 2. 4. 6 aufgebe.

Die Bremenser setten bei dem Munggeset einige transitorische Begunstigungen ihrer Proving durch, wie Stande überhaupt den bringenden Bunich zu erkennen gaben, daß Königliche Regierung die mit den benachbarten Staaten angefnüpsten Berhandlungen wegen Abschließung einer Munsconvention möglichst bald zu einem erwunschen Ziele subren möge.

In der ersten Cammer versocht man mit großer hartnädigfeit eine Agiovergutung von 9 Pfennigen auf den Thaler und war erst nach wieders holten und verstärtten Conferenzen eine Rachgiebigfeit zu erlangen. In der Conferenz sam es zu Heftigfeiten, wie die Mitglieder erster Cammer sie noch nicht erlebt zu haben erklärten und wurde über den zur Rachgiebigfeit rathens den Beschluß der veritärtten Conferenz in erster Cammer namentlich abgestimmtt. — Demnächst fam auch die Diatenfrage in Folge eines Regierungsichreibens noch einmal auf die Tagesordnung und erregte eine weitläuftige Discussion, da die Commission um den Landesfinanzen eine Erleichterung

<sup>&</sup>quot;Man hat von Seiten ber eifrigsten Borfampfer in biefer Sache Folgenbes als Grund berielben angeführt: es fei ber Anfang bes Kampfes gegen bie Befoldeten gemesen, ber fich bei ben Regulativen noch in gang anderer Art bervorthun muffe. "Die ungeheure Jahl ber Staatsdiener," jagt Dr. Lang seinen Wählern, "ruht nicht weniger ichwer auf bem größten Theile ber beutschen Staaten als bie Beistlichkeit auf Spanien, und ist es nicht möglich bier irgend zu einem heile zu tommen, wenn bie Stande nicht jebe Gelegenbeit ergreifen, welche bahin führen fann, bem Unwesen Schranken zu segen." Abgesehen von ber Uebertreibung hatte bies Stande nur anteriben sollen, auf Bereinsachung ber Berwaltung zu bringen, nicht aber die Agioverzgutung zu bestreiten.

zu verschaffen, einen Diätensat von 2½ Thaler vorgeschlagen hatte, welcher von der ersten Cammer auch angenommen war. Schließlich vereinigte man sich auf eine Entschädigung von 3 Thalern für den Tag, unter Aussebung gieder Entschädigung von Seiten der Wahlcorporation. — Am 19. März 1830 war die Ständeversammlung durch die Regierung ausgesordert, eine Commission zur Berathung eines Criminalgesethuches und einer Criminalprocessordnung zu erwählen; dies war geschen, der Entwurf sener Geses war der Commission mitgetheilt und hatte dieselbe ihr Geschäft im Jahre 1831 vollendet. Die Arbeit des Staatsgrundgesehes hatte indeß die Sache in den Kinterarund gedrängt.

Die Thronrede selbst, spater ein Schreiben des Cabinetsministeriums vom 16. December 1833 nahm die Sache wieder auf, und die Stände besschlichen eine nochmalige commissione Prizuma. In diese Commission wurden von erster Cammer der Drost von Honstedt, H. B. B. B. Mj. von Lütten und Canzleiassesson During, von zweiter Cammer D. R. R. Jacobi, U. Mj. Bening und Justizrath Wiesen gewählt, Stüve hatte abgelehnt und Freudenstell zu Gunften Weisen's verzichtet. Einer solchen Prüfung wurde auch das Schreiben wegen Errichtung einer Staatsdienerwitwencasse zugewiesen.

Dr. Lang hatte ben Gedaufen v. Bonftebt's aufgefaßt und ben Untrag gestellt, die Regierung aufzufordern, Blane zu einem Creditinstitute vorzulegen, burch welches ben Bflichtigen bei Ablojung ber Gefälle burch Capital es möglich gemacht werde, die Capitalien zu einem billigen Binsfuße Der Untrag fant in zweiter Cammer allgemeinen Beifall, nicht fo in erfter Cammer, wo es noch immer Deputirte gab, Die erflarten, bie Ablofung fei bas größte Unglud fur ben Bauernftand, die größte Berlegung für ben Berechtigten (Sannov. 3tg. 1833 pag. 2123) und ber Cammer tonne nicht zugemuthet werden, Diese Berlegungen von Brivatrechten noch gu vergrößern, noch mehr Steuern ju gablen. Gine Stimme hielt bafur, bag die Ablofungeordnung nur Bopang, nur vorgeschoben fei, um die verhaßte Aristofratie zu vernichten, Die Gebundenheit des Bermogens wegzuschaffen, zu mobilifiren. — Man beschloß das Institut nur als Brivatcreditcaffe dem Ministerium zu empfehlen. Es wurde bann auch in Conferenzverhandlung nur eine Bunichaußerung babin vereinbart: "daß jum 3med ber Ablöfung der Gefälle, durch Privatcreditvereine oder auf fonftige Beife es dem Bflichtigen möglich gemacht werde, die Geldmittel jur Capitalablojung gegen billige Binfen ju erlangen, mit bem Ersuchen, bag Ronigliches Ministerium in Berathung giehen wolle, ob und wie folder 3med gu erreichen fei."

Durch Schreiben vom 8. Februar 1834 wurden Stande felbst vertagt,

während die oben erwähnten Commissionen weiter tagten.

## 8 :

Arbeiten ber Diat bes Jahres 1834. Steuern: Grundsteuer, hauferieuer, Schlachten Mahllicent, Personcusieuer, Befoldungs: und Einfommenseuer, Eingangs: und Durchgangssteuer, Salzsteuer, Stempelsteuer. Bubget von 1834/3.5. Finanzeommisson. Stadbische Antrage. Aufsebung bes Schatsellegi und faddische Commissonen. Regultrung bes Cinquartierungswesens. Habel und Dienstigeld. Criminalgesehuch. Jur Kritif besselben. Revibirte Sportelordung, Hof; und Staatsbienerwitwencasse und Profitige Antrage.

Die Borlagen, welche der am 12. Mai beginnenden zweiten Diat

gemacht wurden, waren der umfassendsten Art und nahmen die unausgesetzt Thätigseit der Stände bis zum 17. September in Anspruch. Und dennoch hatte die Regierung nicht die Ersparungspläne in der Eivstverwaltung und die Dienstregulative vorgelegt, weil dies eine vorgängige Revision der ganzen Staatsverwaltung ersordere, eine Vereinsachung namentlich des Dienstes und der Competenz der Behörden, und weil die Ersparungen selbst durch die 150,000 Thaler Jusquis, welche der König von der Krondotation leiste, vorsläufig gedeckt würden. Zunächst war es die Revision des gesammten Steuers spiems, auch der indirecten Steuern durch den Vertrag mit Vraunschweig, welche den Ständen neben dem zum erstenmale vollständigen und vereinigten Budget vorlagen, und daneben ein Geseh über das Lehnswesen, ein Hypothelengeset, die in voriger Diät an Commissionen verwiesenen Geseh, der Gesehntwurfeine Staatsdienerwitwencasse und den Criminalcoder betressen, die Uebernahme der Cavallerieverpstegung und des Insanterieservices auf die Generalscasse, die Kusselng des Hausselng des Hausselng des Hausselnges und Dienstgeldes. —

Die Regierung glaubte, wenn diese Dinge zeitig erledigt wurden, in nächster Diat den Ersparungsplan und die sich darauf beziehenden Regulative, so wie die Gewerbeordnung vorlegen zu können. Wir wollen zunächst die Revision des Steuerspstems ins Auge sassen, welche, was die directen Steuern anbetrifft, dis auf geringe Ausnahmen bis zum Jahre 1838/59 der Steuerhebung zur Norm gedient hatten und die dis 1855 jene bedeutenden leberschüsse auf werdmäßige Verwendung den Ständen zu Zeiten Sorae machte.

In Betreff ber Grundsteuer maren 1826 jabrlich 1.350.000 Thaler Conv. Mge. bewilligt, wovon 1830 jedoch 1/10 an der Adergrundsteuer erlaffen wurde, jo daß von ba an nur 1,260,000 Thaler in Ginnahme tommen follten. Diefe tamen aber nicht in Ginnahme, ba in Folge ber gegen bie Beranichlagung erhobenen Reclamationen in ben Sahren von 1826 bis 1833 : 346,369 Thaler - ale ju viel gezahlt - restituirt waren. Da die Grundsteuer nach Quoten über die verschiedenen Provingen vertheilt war, welche die Ausfalle felbit wieder ju tragen hatten, fo hatte, nachdem die Reclamationen beendigt, dieje jogenannte Reimposition erfolgen tonnen. Man hatte fid aber von ber 3medwibrigfeit bes gangen Quotenipstems überzeugt, bas, anstatt Bleichbeit bervorzubringen, nur noch größere Ungleichbeit bervorrief, und fo machte Die Regierung den Antrag: 1) daß die an der Grundsteuer bis 1. Juli 1834 ausfallenden Summen nicht reimponirt, joudern niedergeschlagen murben; 2) baß die gesammte Grundsteuersumme im Betrage von 1,300,000 Thalern Courant nach gleichem Berhältniffe auf bas gange Konigreich vertheilt merbe. und 3) von den der Berwaltung vorbehaltenen Rectificationen der Grundsteuerbetrage aus bem Grunde ber Ertragefähigfeit, für bie Bufunft abstrabirt werde; welchen Stande annahmen und babei ben Wunfch aussprachen, bag bie nach Conventionsmunge berechneten Steuercapitalien nicht umgerechnet, fon= bern die fich ergebenden Gummen als Reinertrag in Courant angeset murben.

Die haufersteuer war burch Beschlüsse ber zweiten allgemeinen Standes versammlung\*) in der Urt in Verbindung mit der Grundstener gesetzt, daß teine allein je sollte erbobt werden konnen. Das Ministerium beantragte jest diese

<sup>\*)</sup> Actenftude II. 3. G. 182.

Berbindung aufzuheben und die haufersteuer von etwa 53,000 Thaler auf 132,000 Thaler zu erhöhen. Stände gingen hierauf ein, doch so, daß auf den in der Conferenz durchgesetzten Antrag erster Cammer die Steuer 1/6 geringer sein sollte als das Ministerium vorgeschlagen hatte. Dieselbe fruste in 26 Sägen von 5 Ggr. die 20 Ibalern ab. Die großen Ungleichheiten der Beranlagung kamen schon 1834 zur Sprache, beruhten aber in der ursprünglich mangelhaften Geschgebung vom 20. December 1822 und 3. Juni 1826, und wollten Stände, ohne daß die Principien über die Beranlagung nicht rectificiert wurden, sich auf eine größere Erhöhung nicht einsaffen.

Auch in die Erhöhung bes Mahl= und Schlachtlicents willigten Stände, obgleich die Bestimmungsart durch eine große Menge Petitionen als die drüdendste und unzutraglichste dargestellt wurde; sie suchten dagegen durch bessere Regulirung der Besteuerungsgrundsate Erleichterung zu schaffen. Ein Antrag Bodungens auf Abschaffung des Licents stieß in zweiter Cammer auf Widerstand der Grundbesitzer und trat die Schattirung zwischen Stadt

und Land bier beutlich bervor. -

Die Berfonen=, Befoldungs=, Gewerbe= und Gintommenfteuern, wenn fie auch früher icon bestanden, baben ihren Character und ihre Bedeutung burch Die Besetzebung von 1834 erhalten, an der man erft 1858 anderte. Berfonenfteuer murbe aus einer Ropffteuer mehr Familienfteuer nach Gin= tommen, es wurden 12 Claffen, die niedrigste zu 11/6 Thaler, bis zu 56 Thaler, gebildet und eine Abstufung ber Steuerpflichtigen versucht, wobei in ben ftanbifden Berbandlungen natürlich Die verschiedenften Anfichten fich freugten. Die außeinandergebenden Meinungen beider Cammern vereinigten fich in der Conferens gur Unnahme ber Ministerialpropositionen. Dan mobificirte bas Befet nur etwas jum Bortheil ber Bitmen und unverheiratheten Frauen-Die Bewerbefteuer blieb auf ber alten Bafis, nur jog man die boberen Claffen wie auch die außerhalb der Claffen Angesekten etwas ftarter beran. Bei ber Befoldungs= und Gintommenfteuer batte die Regierung einen mit der Große der Ginnahmen fteigenden Steuerfag und gwar bei der Befoldungsfteuer gu 1/4, bei ber Ginfommenfteuer von 1/2 bis 5 Brocent vor= geschlagen; Ginnahmen unter 100 Thaler jollten fteuerfrei bleiben. Die erfte Cammer widerfette fich einer fteigenden Scala, als dem Principe der abfoluten Steuergleichheit entgegen und als gefährlich, weil bas Spftem ber Brogression zu Gingriffen in bas Brivateigenthum führe. Die zweite Cammer bagegen wollte wenigstens bei ber Besoldungesteuer eine noch größere Steigerung, weil gerade badurch die mahre Gleichmäßigkeit erreicht werde, die § 28 bes Staatsgrundgesetes im Sinne habe.

In der Conferenz vereinigte man sich endlich dahin, daß die Besolsbungssteuer, unter Freilassung eines Einfommens von 100 Thalern, nach der Größe desselben 1/1, bis 3 Brocent betrage und daß zwischen 750 bis 1000 Thaler eine Classe zu 1/1/2 Procent gebildet werde, daß daß der erbliche Einfommen von 150 Thalern an durch einen sesten Sas von 21/2. Thaler getrossen werde, wobei Branntweinbrenner und Bierbrauer, wie bisher, zur Einsommensteuer berangezogen werden sollten, während man das Einfommen aus einer Wissenschaft oder Kunst unter die Besolvungssteuer brachte, weil es nicht erblich sei. Es half nichts, daß sich Lüngel,

Freudentheil, Christiani gegen biefen Conferengvorschlag ertlätten, er war in ber elften Stunde gemacht, Anfangs September, als man brangte fertig ju werben.

Was die Eingangs, Musgangs, und Durchgangssteuer anlangte, so ist das Schreiben vom 12. Mai 1834, den Zollvertrag mit Brauuschweig anlangend, zwar in vertraulicher Sigung berathen, man weiß jedoch, daß beide Cammern demselben gern ihre Genehmigung gaben, indem mit wenisgen Ausnahmen Regierung und Cammern noch auf der niederen Stuse jener nationalwirthschaftlichen Ansicht standen, welche Hannover als Acerdau treisbendes Land in den Schwindel industrieller Uniternehmungen nicht hineingezogen haben wollte, und zufrieden waren in dem Glauben, dem Lande seinen Transitohandel erhalten zu haben.

Bu jener Zeit war freilich noch immer Hannovers Klage gegen heffen-Caffel wegen Erfüllung bes Einbeder Bertrags beim Bundestage anhängig, um dort nie entschieden zu werden, mährend hessen Preußen zugefallen und Hannover der Weg nach dem Süden verschlossen war. Der preußenfeindliche Plan eines mitteldeutschen Zolls und Handelsvereins war längft als gescheitert zu betrachten und es galt Braunschweig zu gewinnen, um mindestens die schwierige Bewachung des Harzes vereint zu theilen. Obgleich Osnabrud und Osiriessand eine Berbindung mit Preußen lieber sahen, erhielt doch der Bertrag große Majorität; die Sache tam aber in diesem Jahre nicht zum Abschus, da die Braunschweigschen Stände Schwierigteiten machten, wesche vor ihrer Bertagung nicht erledigt wurden.

Die Salzsteuer murbe ber Mungveranberung megen von 9 Ggr. Conventionenung, auf 9 Ggr. 3 Pfennige fur ben Centner festgeset,

gegen die Abficht ber Regierung.

In Beziehung auf Die Stempelsteuer hatte Die Regierung gleichfalls eine Revision eintreten laffen, beabsichtigte aber feine wejentliche Erhöhung, ba dieje Steuer auf Grundfage einer burchaus richtigen Besteuerungstheorie fich nicht jurudführen ließe, fondern wollte nur ben Berluft an Ugio ge= Die Borichlage ber Regierung wurden aber doch eine mefent= liche Erhöhung enthalten haben, menn bie Stande ihre Benehmigung bagu ertheilt hatten, bag jeber ichriftlich abgefaßte Contract ber Steuer unterliege. Dies murbe abgelehnt, weil es ju der gehäffigften und läftigften Bemachung bes Brivatvertehrs führe, im übrigen murben die Borfchlage ber Regierung mit einigen geringen Mobificationen angenommen. Leider erhob fich aber über Die 3medmäßigfeit und Ungwedmäßigfeit einiger Unfage, Die fehr felten vortamen, eine fo lange Debatte, baß bie "Laudesblätter" nachrechneten, Die Debatte über Erböhung bes Stempels bei Anstellung pon Brocuratoren babe ben gesammten Ertrag Dieser Steuer auf 112 1/2 Jahre im Boraus verschlun-Beibe Cammern geriethen megen einzelner Buncte in Differengen, Die nicht einmal burch die gewöhnlichen Conferengen ausgeglichen murben, und ben Echluß ber Diat um einige Tage vergogerten. Gine Aenberung trat icon 1844 ein, über die wir fpater berichten werden.

Es mag schon hier bemerkt werden, daß die Erträge der Steuern 1834 viel zu gering verauschlagt waren, was man indeß den Ständen nicht zum Borwurf machen darf, da sich die Entwidelung, der man durch die Abslösungsordnung und die freiere Bewegung überhaupt entgegenging, nicht

porberfeben ließ. Die gange Steuererbobung brauchte nur ju betragen 300,000 Thaler, meil jo viel bie Entidadigung fur Die Cavalleriebegnartierung foften murbe, bavon follten 140,000 Thaler burch bie indirecten Steuern aufgebracht merben, 160,000 Thaler burch bie Erbobung ber Directen Steuern. Die Laft ber Cavalleriebequartierung mar bem Grundeigenthumer abgenommen; alle birecten Steuern maren bagegen erbobt mit Musnabme ber Grundfteuer. und jum Theil nicht unbedeutent erhöht; ein Befoldeter mit 1000 Thaler, ber bieber an Befoldunges und Berfonenfteuer 17 Thaler 8 Bar. gegablt batte, mußte fortan 29 Thaler begablen. Gur ben Grundbefiger, ber 30 Thaler Grundftener bieber gablte, trat Dagegen in ben Landestbeilen, Die unentgeltlich Naturalquartier batten leiften muffen, minteftens eine Erleichterung um 10 Thaler jabrlich ein. mabrend bie Sauferfteuer fur ibn um 15 Ggr. 4 Bfennige erbobt mar. Daß Dieje Begunftigung ber Grunditeuer ber Gerechtigkeit und Gleichmäßigfeit, melde im § 28 bes Staatearundgejekes periproden mar, nicht entiprad, bas magten gmar bie "Landesblätter" bamals ju fagen, aber ben mabren Grund für Dieje Ericheinung magten fie nicht anzugeben. Diejer mar aber nur ber, bag bei ber Urt ber Cammercomposition Die Regierung ichmer Die Einwilligung zweiter Cammer gur Erhöhung ber Grundsteuer erhalten haben murbe, niemals aber bie Ginmilliaung erfter Cammer, in ber man icon bie geringe, ben Grundeigenthumer treffende Erhöhung ber Saufersteuer taum Doch laft fich fur Die Nichterbobung ber Grundsteuer im Sabre 1834 noch fagen, baf bie Calamitaten, Die auf ben Grundbefigern gelaftet hatten, faum übermunden und ber Berth bes Grundeigenthums im langfamen Steigen begriffen mar; menn man aber in fpaterer Beit, ale neue Steuererhohungen nothig murben, auf bemfelben Wege fortgeschritten ift, aus benfelben Brunben, jo zeigt bas bie Reblerhaftigfeit bes Epftems ber Cammercomposition in bobem Maage.

Bir wenden uns von den Steuern sofort jur Budgetsdewilligung selbst. Durch Schreiben vom 27. Juni wurden junächst die Forterhebungen der jesigen Steuern bis dahin bewilligt, daß die Erhebung der neuen Steuern eintreten konnte. Das Budget vom 1. Juli 1833/3, umsafte jum ersten Male den gesammten Staatshaushalt — wie für die Regierung die Aufstellung eine neue Arbeit gewesen, so war die Prüfung für die Stände neu und schwierig. In die Finanzsommission hatte die erste Cammer den Aitterschaftspräsidenten v. d. Decken, Geh.-Leg.-Rath Grote, Kammerherrn v. Reden, Gräsen v. Lütten, Geh.-Rath v. Schele, hofe Ger.-Alsen, v. Borries und Kammerherrn v. Wallsmoden gewählt — spater zur Ergänzung namentlich in Beziedung auf den Bertrag mit Braunschweig noch den Drosten v. Hodenberg, Kriegsrath v. Hatterf, Constit.-Sir. Braudss.

Die zweite Cammer mablte: G. = C. = M. Rose, Schahrath Stuve, Dr. Lang, Obersteuerrath Dommes, Spndicus Sandvoß, Schahrath Cichborn und Th. Meyer. Die Commission hat mit dem angestrengtesten Fleiße gearbeitet, aber, wie der Berichterstatter über das Einnahmebudget Dr. Lang in zweiter Cammer offen erklärte, doch wenig genüßt, da ihr das hauptssächlichte Material sehlte und man nur auf das Finanzwerf von Ubbesohde und bie Kenntnisse, die dem einen oder andern Commissionsmitgliede von der Domanialverwaltung etwa beiwohnten und die man mitzutheisen für gut

fand, angewiesen war. Die Regierung hatte sich, wie Lehzen bemerkte von ber ihr zur Gewohnheit gewordenen Zurüdhaltung nicht ganz frei machen tonnen. Die Anordnung bes Budgets war, da man ben bei getrennten Cassen nothwendigen Modus beibehalten hatte, noch in der Art getroffen, daß Cinnahmebudget sammtliche Berwaltungs und Administrationstoften der Domainensachen u. f. w. enthielt, wodurch benn das Ausgabebudget selbst um mehrere Millionen kleiner erschien, als es in der That war.

Die Stande beschränften fich beehalb auf allgemeine Bemertungen und Bevorwortungen, unter benen auch die, daß mit der Bewilligung der unter ben Einnahmen stehenden Ausgabepositionen, die Anordnung des jest-

gen Budgets nicht als feststehend angesehen merbe.

Sie baten, bag ihnen eine Ueberficht vorgelegt werben moge, aus welcher fich bie Confifteng bes Domanialvermogens beurtheilen laffe.\*)

Die Bereinigung ber Caffen erfolgte am 1. Juli 1834 im mejentlichen io, bak alle Ginnahmen und Musgaben in einer Sauptrednung gebucht. bas Schulbenweien in Gins veridmolgen und Die Bermaltung aller Caffen bem Kinangministerio übergeben murbe, mochten auch bie Ronigliche Caffe wie die Generalsteuercaffe und eine baneben stebende Generalmeabaucaffe noch ferner außerlich getrennt forteriftiren. Stande munichten in ihrer Gra wiederung vom 12. Juni, weil fie fur fammtliche Schulden und Laften ber bisberigen Ronigliden Caffe einzufteben, auch bas jammtliche etma beim Rechnungsabidluffe übrige Bermogen ju befommen und iprachen bie Bupernicht aus, bag bas Bermogen nicht etwa benunt werte, um Ausgaben, welche in Die Rechnungsperiode nach bem 1. Juli 1834 fielen, obne Die verfaffungsmakige ftantifche Buftimmung ju bestreiten. Chen jo munichten fie eine Ueberficht, aus welcher fich ein Ueberichlag bes bei ber ganglichen Auflofung des feitherigen Saushalts ber gefonderten Caffen verbleibenden Ueberiduffes Die nabere Beije, wie bies verftanden murbe, gab bas machen laffe. Gerner erflarten fich biejelben bamit einverstanden, bag mit Edreiben an. bem 1. Juli die Functionen bes Edagcollegii ganglid aufborten. wollten fich indeß baju nicht entichließen, icon jest ftanbijde Commiffarien auf Lebenstauer ju mablen, fontern nur auf bie Dauer eines Landtags. Diejen Commiffarien murde in Gemagbeit bes \$ 148 bes Staatsgrundgejeges bas Recht vindicirt, die Originaliduldveridreibungen felbft mit ju unteridreiben, mabrent die Regierung meinte, eine Radfignatur ber Concepte iei genügend. \*\*)

Die erste Cammer mablte ju Commissarien dieser Art den Ritterschaftes prafibenten v. d. Deden und den Kammerberrn Schaprath ju Inn und Rnovbausen Litterschaft, und nachdem dieser abgelehnt batte, den Cangleis director Grasen v. Kielmansegge; die zweite Cammer den Dr. jur. Lang ju Achim und Syndicus Dr. Sandvoß. Diese Commissarien sollten teinen firen Gehalt, sondern nur Tiaten und Reiselosten gleich Mitgliedern der Stande bezieben, indem sie viermal im Jabre in Hannover zusammentraten, um ibre Geichafte zu erledigen, welche indes hauptsächlich nur in Controle des Staatsichuldenwesens und Mitvolliebung der Obligationen bestanden, da

<sup>\*)</sup> Actenftude V. 2, Seite 715.
\*\*) Actenftude V. 2, Seite 4-722, 779. Berortnung vom 25. Juni 1834 und Gefen vom 30. Juli 1834.

bie ihnen nach § 10 bes Gesetze vom 30. Juli vorzulegenden Etats über die sammtlichen im zulest verstoffenen Bierteljahre stattgefundenen Giunahmen und Ausgaben ber Generalcaffe, so durftig gebalten wurden, daß sie nur die allgemeinste Uebersicht, nicht aber eine Ginsicht in die Sache gewährten.

Gine ber wichtigften Borlagen mar bie über Regulirung ber Ginquartierungen.\*) Die Regierung ertfarte junachft, bag eine vollftanbige Cafernirung ber Cavallerie und Artillerie nicht moglich fei, bag vielmehr in bem beimeiten größten Theile bes Konigreichs Die ordinaire Leiftung von Naturalquartieren fernerhin bestehen bleiben muffe, bag bieje bagegen vergutet werben folle nach beigefügtem Magke. Stante erwiederten bagegen, baf fie eine folde Nothwendigfeit gur Beit nicht anerkennen fonnten; ba indeß erft Erfahrungen ju fammeln . in wiefern bie von jest an ju gablenden Gelbeuticabiquagen von Ginfluß auf Die Buniche ber Ginwohner feien, fo eigne fich bie Cache noch nicht ju einer bauernben Requlirung. Stanbe erffarten fich vielmehr unter giemlich bedeutenden Modificationen gu Gunften bes Quartierpflichtigen bamit einverstanden, baß die Borichlage ber Regierung bis jum 1. Juli 1837 ine Leben geführt murben, und trugen barauf an, "baß Untersuchungen über bie Buniche ber einzelnen Landestheile in Bezug auf Die Beibebaltung ober Beseitigung bes Naturalquartiers angestellt und beren Refultate ben Standen mit ben bierauf fich beziehenden weiteren Borfolagen fur bie fünftige Ginrichtung vor bem 1. Juli 1837 gur befinitiven Erflärung mitgetheilt werben." Auch munichen Stanbe, fur ben Rall ber theilweisen oder allgemeinen Beibehaltung bes Naturalquartiers jene Borfolage pon einer pollständigen Außeinanderfekung berienigen Brincipien begleitet ju feben, nach benen bie Quartierfabigfeit, Die Umquartierungen, fo wie bie Leiftungen ber einzelnen Quartierwirthe zu beurtheilen find, bamit eine möglichft völlige Gleichstellung ber quartierfabigen Ginwohner im gangen Ronigreiche bewirft merbe. Sollten bann wiber Erwarten Laubesberr und Stande über eine funftige befinitive Ginrichtung fich vor bem 1. Juli 1837 nicht haben vereinigen fonnen, fo erfennen lettere es an, bag bie einft= weilige fernermeite Bemilligung ber Bablungen bebuf Bequartierung und Berpflegung ber reitenden Artillerie und Cavallerie, welche Stande fur jest nur bis ju biefem Termine auf bie Generalcaffe übernehmen, nach benselben Brincipien geschehen muffe, welche nach bem Gingange bes § 140 bes Staatsgrundgefetes ben jabrlichen Bewilligungen ber fur ben Dieuft nothwendigen Musgaben gur Norm bienen.

"Solchem nach wird benn mahrend bes vorbezeichneten Provisorii die Naturalbelegung allerdings die Regel ausmachen musen. Wenn indessen Königliches Cabinetsministerium es bereits thunlich gesunden hat, auf Ansträge in der einen oder anderen Provinz, welche gänzliche Abschaftung aller ordinairen Naturalbequartierung oder doch eine Beschränfung berselben auf gewisse Drischaften oder Gegenden bezielen, hineinzugehen, und nicht zu verkennen ist, daß nach den örtlichen Verfältnissen cinzelne Gegenden vom Anturalquartier völlig frei zu lassen sind; so vönnichen Stände serner, daß ser dochpreistlichen Regierung, in sofern nicht überwiegende militairische

<sup>&</sup>quot;) Bergleiche Actenftude V. 2, pag. 14 und 768. Lehgen, Staatshanshalt II. pag. 182.

Rudfichten entgegensteben, gelingen moge, etwaige Antrage folder Lanbestheile, welche bie Naturalbequartierung ihrem Intereffe nicht entsprechend balten sollten, baburch entgegen tommen zu tonnen, bas bie betreffenden Truppenabheilungen burch freiwillige Uebereintunft, wobei ben bieberigen Quartierpstichtigen jedenfalls ber Borzug zu laffen fein wird, anderweit untergebracht werden, ohne jedoch die Generalcasse badurch mehr zu belästigen."

"Borbehaltlich einer solden freiwilligen Uebereintunft aber erachten Stande für unvermeidlich, baß — mabrend durch die jegigen Bestimmungen, auch abgesehen bavon, daß sie nur provisorisch getroffen werden, dem § 28 des Staatsgrundgeses noch feine vollständig genügende Ausführung gegeben werden kann — bis zu einer dem Staatsgrundgesehe entsprechden definieiven Einrichtung, in den alten Brovinzen die Naturalbequartierung auch auf die bisber Quartierpsticktigen beschändt bleibe, in den neuen Provinzen aber die bisberigen solcherhalb bestehenden Einrichtungen beibehalten werden."

"Eine Erwiederung auf die Bemerkung im Schreiben bes Ronigliden Cabinetsminilterii, welche die auf Cafernement ober größere Bergutung gerichteten Bunfde einzelner Landestheile und die badurch bewirtte Koftenvermehrung betrifft, ideint Standen nach ibren obigen Ertlärungen vorläufig nicht nothwendig zu fein, und wenden fie sich baber jest zu ben vom Königlichen Ministerio proponirten Grundfaben, nach welchen die nachgewiesenen ordinairen Luartierstandesprastationen für die Artillerie und Cavallerie zu leisten und als allgemeine Staatslast auf die Generalcasse zu übernehmen sein werben. "

Die Modificationen ber Stande betrafen hauptsächlich Erhöhung ber Entschädigung für die Quartiergeber. hinfichtlich ber Infanterie übernahmen fie nicht nur bas ordinaire Servicequantum von etwa 38,154 Tbalern auf die Generalcaffe, sondern auch ben gesammten übrigen Militairservice mit Ginichluß bes Frauen: und Kinderservices. Dagegen verblieben ben Garnisenstädten vorerst die ihnen obliegenden f. g. Rebenkeistungen behuf Casernementspraftationen, so wie anderer Militairbauwerse und Ginrichtungen. Da Stande sedoch nicht zu übersehen vermochten, inwiesern biese Lasten ber gleichmäßigen Tragung ber Staatssaften widerstrebten, verlangten sie, daß die Regierung bestalb Rachsorsdungen anstelle und beren Resultate ibnen mittheile (was beiläusig bemertt, bis heute noch nicht geschehen, aber auch bei der Begierbe vieler Stadte nach Garnisonen wohl taum nötbig ist.

Gleicheitig murbe eine Bergutung fur Kriegerfubren, bie bis babin umjonft geleistet werben nunften, von ben Stanben beidloffen. Diese ertlarten, wie fie sich nicht verbehlten, baf burch ihre Beschlüsse dei auf 300,000 Ibaler veranschlagte jährliche, auf die Generalcasse zu übernehmende Summe um ein Bedeutendes werde überstiegen werden, da sie jedoch die Principien des Staatsgrundgesess haben zur Anwendung bringen wollen, so wurden sie ibre Berubigung darin finden, wenn bieser Zwe erreicht sei. Sie bewilligten in ber Boraussehung, baß die militairischen Magnahmen danach getrossen waren, die nöthigen Summen rudmarts bis zum 1. Juli 1834.

Dies Resultat war aber erft nach langen Rampfen erzielt, nach Kampfen, welche fich schon in ber Commission beiber Cammern, welche bie Regierungsvorlagen prufte, angesponnen, in ben Cammern fortgeset, in Conferenzen weiter fortgeset und endlich nur durch Abstimmungen, in benen in zweiter

Cammer eine von Dr. Lang für biese Frage, vorzüglich aus ben Bertretern bes Bauernstandes, tunftlich geschaffene, natürlich vorübergehende Parteibilbung ben Sieg bavon trug, erledigt wurden.

Der Kampf in ben Commissionen hatte, wie ber Berichterstatter erwähnte, nicht bazu geführt, baß eine ber sich entgegenstehenden Ansichten burchdrang, man hatte daher ein Drittes in Borschlag gebracht, das eigentlich keine Bartei befriediate.

Die Last der Cavalleriebequartierung hatte bisher allein auf dem Bauernstande gelegen; im § 28 des Staatsgrundgesess war sie als Staatslast anerkannt, allein den disher Privilegirten auch das sernere Privilegium zuerkannt, gegen Rekultion das Naturasquartier ablehnen zu können. Jest sollte die practische Aussschung diese Grundsass angedahnt werden; nun aber erklärte die Regierung, die Naturasquartierung nicht entbehren zu können, es nuchte sonach der Unterschied zwischen Psiichtigen und Exemten bestehen, da die Exemten senes Necht hatten, Naturasquartierung abzusehnen. Da nun die Mitglieder erster Cammer das Unangenehme der Naturasquartierung, sie außerdem bei weitem wohlseiler war als das Casernement, sür absolut nothwendig erklärte, da das ihren pecuniairen Interessen am angemessensten war, und sie zunächst von der Furcht einer Erhöshung der Grundsseuer besteite.

Die Mitalieder zweiter Cammer gingen principiell bavon aus, baf ben Bestimmungen bes § 28 bes Staatsgrundgesebes und bes Beichluffes vom 15. Marg 1833 nur ein Genüge geschehe bei völliger Aufhebung der Cavalleriebequartierung und Ginführung bes Cafernements. Da fie indeß ba= mit nicht burchdrangen, begnügten fie fich, Die Entschädigung ber Quartiergeber ju vervollständigen. Dr. Lang ftand mit feiner Anficht, ein Broviforium bis 1837 herzustellen, in ber Commission gang allein. Die Commissionsvorschläge fanden aber in beiden Cammern nicht ben gewünschten Beifall, in beiden murben entgegengesette Bufate zu benfelben beichloffen. In ber erften Cammer hatte man beschloffen: 1) voran bie Erklärung gu ftellen, baß Stande es nicht verkennten, wie bem Ronige bas Recht guftebe, über die Dislocation der Truppen zu verfügen, sofern dem Lande feine vermehrte Last badurch auferlegt werde; 2) die wiederholte Anerkennung bes vollkommenen Rechts ber Exemten auf Berichonung mit ber Naturalquartie= rung und Berpflegung; 3) bie Erflarung, bag unter ber im § 28 bes Staatsgrundgefeges bestimmten Generalifirung der Ginquartierungs- und Berpflegungepflicht nichts anders ju versteben fei, als daß biefe Berpflichtung zwar beibehalten, aber ben Quartierwirthen bagegen eine gleiche Bergutung aus ber Canbescaffe bezahlt merbe.

Die erste Cammer wollte also bem § 28 eine Deutung geben, die bem Bortlaute widersprach und an die man weder 1832 noch 1833 gedacht hatte, da man sonst nicht davon hätte sprechen können, welche Opser man durch Uebernahme der Cavalleriebequartierung und Verpstegung schon gebracht babe.

Die zweite Canimer wollte bagegen an bie Spige ben Vorbehalt gestellt wissen, baf bie Gelber zu biesen Ausgaben nicht burch Anleihen, sonbern burch Steuern aufzubringen seien, sobann aber 2) bie Erklärung, baß bie

im § 28 ben Gremten beigelegte Befugniß jur Richtannahme ber orbinairen Naturalquartierung weiter nichts bedeute, als bas Recht, die auf fie wie auf ieben andern zu revartirente Naturalquartierung auf eigene Roften auszumiethen ober ausmiethen ju laffen. Diefer Untrag mar von Chriftiani gestellt. und von Freudentheil, Stuve, Germes, Candvoß und vielen Undern war bieje Unficht als die allein richtige Interpretation nach dem bistorischen Bergange verfochten, nur ber Deputirte Rienburgs, ber Cammerconfulent Alenze, nebst Roje und Wedemeyer verfochten die Ansicht erfter Cammer. Die zweite Cammer batte nun in die Confereng, welche bei ben fich fo ent= gegenstehenden Beichluffen nothig murde, vier Mitglieder gemahlt, welche fich entschieden für ben Chriftianischen Antrag erklart hatten, nämlich Dr. Lang, Etuve, Mbides und Dr. Christiani, von benen die brei ersteren auch Commij= fionsmitglieder gewesen waren. Die erste Cammer hatte den Geh.=Rath v. Falle, Rriegerath v. Bremer, Droften v. Sodenberg, Canglei-Uffeff. v. During ermählt. In ber Confereng tam man abermals auf einen Ausweg, ber bie Sache lediglich unentidieden ließ, indem man fich über zweideutige Worte einigte, welche die erfte Cammer ganglich anders auslegte, als die zweite; ber oben mitgetheilte ftandische Beidluß ift nämlich eben diefer Conferengvorschlag, über welchen aber in zwei Theilen abgestimmt murbe, indem über ben letten Sat "vorbehaltlich u. f. w." besonders abgestimmt werden mußte, ba er eine besondere Brincipienfrage entichied.

Man batte auch biefen Conferenzbeichluß nur baburch erzielt, baß Dr. Lang und Avides mit dem Spudicus der Cammer der Majorität beigestimmt hatten, mabrend Christiani icon in der Conferenz versichert hatte, er werde, was an ihm liege, in zweiter Cammer alle feine Rrafte baran feken, baß bie Conferengbeidluffe permorfen murben. Und bas that er benn auch in ber Sigung vom 22. Juli, unterftugt von Stuve, Freudentheil, v. Bodungen, Lungel, Rrimping, Germes. Stuve überreichte idriftliche Rotate aus ber Confereng zu Protocoll. Auf ber andern Seite murben Diefe Borichlage namentlich von Dr. Lang vertheidigt, obgleich er erklärte: er blide mit Bibermillen und Ctel auf die Conferenzbeichluffe, weil er mahrzunehmen glaube, bag ber jegige bedauerliche Buftand nur durch bas große Mißtrauen ber Regierung gegen bie zweite Cammer, und bas baraus folgende Mißtrauen der zweiten Cammer gegen die Regierung herbeigeführt Dr. Lang ftimmte aber beunoch fur biefe Borichlage, weil nach feiner laut genug ausgesprochenen und oft genug wiederholten Unficht damit nichts aufgegeben merbe. Den auf feinen eigenen Untrag gemachten Borbehalt, baß Die Roften nicht durch Unleihen aufgebracht werden follten, erflärte er für unpractisch. Beghalb Rlenze und andere ben Conferenzbeschlüffen beitraten, ließ Klenze nicht zweifelhaft, indem er fich im Sinne erfter Cammer erklarte und den Bormand gebrauchte, er halte es mehr im Interesse der Unterthanen, wenn er junachft auf die zeitlichen Guter febe; worauf Stuve wigig und in Beziehung auf die bekannte Verschwendung jo wie auf den Uebertritt Rlenze's in den Staatsdienst, außerte: der Deputirte für Rienburg thue fehr wohl baran, wenn er junachft auf die zeitlichen Guter febe.

Rach einer zweitägigen Debatte wurde ber erste Conferenzvorschlag mit 46 gegen 25 Stimmen angenommen, woranf Stuve erklärte, nun auch für ben zweiten Borschlag stimmen zu wollen, er erkläre jedoch zu Protocoll, daß

er nun und nimmermehr eine andere Interpretation dieses Beschliss anerfennen werde, als die, daß nur hinschtlich der nicht ersolgten Herbeiziehung der Exemten die nicht vollständige Vollziehung des Staatsgrundgeses anerkannt werde. Auch Dr. Lang trat dieser Erkarung bei, Christiani verwahrte die Rechte des Landes zu Protocoll. Rose bat: in's Protocoll zu nehmen, daß er den Sag annehme wie er dastehe und sich über Sinn und Aussegung besselben in gar keine Consequenzen einlasse.\*)

<sup>\*)</sup> Es hat bem Berfasser eine niebergeschriebene Rebe vorgelegen, welche ber Dr. Lang ju Michim nach beenbigter Diat in einer Berfammlung feiner Babler ju Bremervorte ich weiß nicht ob wirklich gehalten ober zu halten beabsichtigt hat. Danach hinge die Sache so zusammen. Lassen wir Lang selbst sprechen: Als ber Commissionsentwurs in die Cammern kam galt es zuerst meine Ansicht (ein Provisorium bis 1837 zu fcaffen, wobei man burch Ablehnung bes Naturalquartiers im Jahre 1837 beffen Aufhebung erzwingen konne) burchzusegen, bann aber auch Beschüffe zu veranlaffen bie bas Intereffe erfter Cammer verlegten, bamit unter bem Schute biefer Befchluffe und gegen Aufgebung berfelben auch bie Witglieber erfter Cammer fich gu meiner Ansicht binneigten. Dazu bot ein treffliches Mittel Die Frage, ob bie Exemten mit Raturalquartier ju belegen und bies von ihnen ju reluiren fei, welche verschieben beantwortet werben fonnte, jenachbem man bie Entschäbigung, welche aus ber Ctaatscaffe ben Bequartierten geleiftet wurde, als vollftanbig aufah ober nicht. Bar bie Gutichabigung vollstandig, fo fonnten bie Exemten nichts gu reluiren haben, weil fie bann vom Staate ben gangen Betrag bes Reluitionswerthes wieber erhalten hatten; war fie bagegen unvollständig, so mußte von ben Exemten fo viel zugefchoffen werben ade sie au wenig betrug. Man konnte nun im Algemeinen vor zugenwohlen werten als sie zu wenig betrug. Man konnte nun im Algemeinen, vernigkens nicht auf eine für jeden Fall zutreffende Weise, behaupten baß sie wollständig ei und eben daher konnte es nicht schwer fallen dem Exemten eine Reulitionspflicht in der Beschlußgine zweiter Cammer aufzulegen, odwohl es sicher genng war daß ein solcher Beschluß in erster Cammer niemals auch nur eine einzige Stimmte gewinnen wurde. Der Antrag, die gange Ginrichtung bis zum Jahre 1837 als ein Provisorium hinzu-ftellen, gewann baher nicht bloß die Majorität, sondern zugleich auch der Antrag, daß die Exemten, welche ein Naturalquartier nicht wollten, selbiges resuiren muffen. In ber Confereng ging hierauf bie Angelegenheit, wie ich es vorausgefeben batte: es wurde nämlich mein Antrag, welcher bas Gange bis gum Jahre 1837 als Broviforium hinstellte, burd welchen bann jebe Ginrichtung befeitigt mar und Alles ber Beidlußnahme ber zweiten Cammer ansein fiel, indem tiese jede neue Einrichtung, welche ibr nicht gefiel durch ihr Nein beseitigen konnte, augenommen; während für die Lauer des Provisorii den Exemten die Neluitionspfliedt uicht auferlegt wurde; es kam aber nun darauf au in der zweiten Commner die Liemente zu beschwicktigen, die zur Durchsehung meiner Ansicht einmal aufgeregt waren, welches um so schwicktigen, die erfchien, als ber aufgegebene Befchluß über bie Reluitionspflicht ber Exemten gang bem Geifte angemeffen war, ber in ber zweiten Cammer leicht Anklang finbet und bem auch ich felbst provisorisch ungern entsagte, weshalb man fo leicht eine Annahme ber Conferenzbeschluffe nicht erwarten fonute. Dagu fam, baf viele Manner von Einfluß bem Conferengvorichlage fich wiberfesten, namentlich ber Schagrath Stuve, weil er überhaupt feine Entschädigung fur bas Maturalquartier wollte und ber Dr. Chriftiani, weil es feinem Enfteme wiberftritt irgend einer Befchlugnahme beigutreten, bie eine Begunftigung ber Exemten wenn auch nur temporair beibehielt. Beibe warfen fich baber mit aller Rraft auf biefe fur bie Dauer bes Proviforii feft-Seier warfen sin daher mit aller Araft auf biefe jur die Lauer des grovilotit seizgestellte Befreiung der Exemten, zugleich judien sie aber auch die Arage zu verrächtigen, ob das Provisorium, welches ich gewollt hatte, wirklich erreicht sei, indem sie herverhoben, daß mein Antrag den Jusage erhalten bätte, daß eine nothwendige auch nach der Dauer des Previsoris sortlaufende angesehen werden solle. Wie wenig aber auch dieser des Previsoris fortlaufende angesehen werden holle. Wie wenig aber auch dieser Jusag den Beisal derer haben mochte, welche die endliche Beseitigung des Naturasquariteis nicht wollten, so war er mir dech um so lieber, als ich eine Rückscher auch der Vielen das der der Vielen das die ich eine Vielen das der der Vielen der Vielen das die die die verscher das der verneheren als vernieder und der verneheren als der nieden ansfah, bag eine allgemeine Cafernirung bie Roften cher vermehren ale vermintern

In ber erften Cammer bagegen ertlarte ber Referent, bag bie Mitglieber ber Cammer barüber einig gewesen, bag bie fraglichen Borte nur ben Ginn baß gegenwärtig bie Musgleichung unter ben Quartierpflichtigen noch nicht habe erfolgen fonnen, und daß bies einstimmig erklart fei. Much bier murden die Conferengvorichlage angenommen. Gegen Ende ber Diat tam nun aber burch Ministerialidreiben vom 1. September ber Untrag an Die Stande: ba burch Bergogerung ber Musführung bes Braunichmeigichen Bertrages die Steuerertrage nicht reichen wurden, die binfichtlich ber Bergutung ber Cavalleriebequartierung nöthigen Roften ju beden, Die Stande genehmigen möchten, daß die erforderlichen Geldmittel durch Unleiben beichafft murben. Dbgleich fich nun Stupe und Chriftiani biefen Antragen auf bas eifrigfte widersesten, wobei Stuve ein trubes Bild über ben Rudgang ber Finangen feit 1830 entwarf und außerte, man wolle jest ein Suftem bes Schuldenmachens befolgen, das fei aber ein Finangipftem, wobei man das Land gu Grunde richte, und wenn man ein fo ruinojes Spitem befolge um bas Staatsarundgejet in Ausführung ju bringen, fo mare es beffer, bas Staatsgrundgeset gar nicht auszuführen, und ben Untrag ftellte, Die Bergutung für die Cavallerieverpflegung ju juspendiren bis jum 1. Januar und mit Diesem Zeitpunkte auch Die Steuererhöhung ins Leben treten gu laffen, fo tonnte er mit diesem Antrage boch nicht durchdringen, weil viele von benen. welche noch por wenigen Monaten unbedingt gegen eine Unleihe waren, jest Die Entschädigung fur Die Bequartierung auch nicht einmal bis jum 1. 3anuar miffen wollten. Das Nichtzusammenhalten und Auseinanderiallen ber Opposition zeigte sich jo recht bei ber Berhandlung vom 9. September: ba fampften Stuve, Chriftiani, Freudentheil, Theod. Meyer auf der einen, Roje, Bedemeyer, Lungel, Lang I., Lang II., Abides, v. Sonftedt auf ber andern Seite. Die erfte Cammer gab gu ber Unleihe gern ihre Buftimmung.

Die hauslings Schuß: und Dienstgelder waren Abgaben, welche die burftigste Classe ber Einwohner des Landes trafen, für den Schuß, den der Landes oder ein anderer Gerichtsherr den hauslingen gewährte, und Dienstgelder dafür, daß der hausling seine Wohnung auf einem dem Gutsherrn

pflichtigen Gute genommen hatte.

Die Regierung beantragte, das Sauslings-Schup: und Dienstgeld, insomeit biese Prastationen ben öffentlichen Cassen zu Gute tamen, mit etwa 25,000 Thalern jährlich aufzuheben und auch die etwa Privatpersonen ober Corporationen rechtmäßig zustehenden Sauslingsabgaben, im Betrage von etwa 8,000 Thalern, jedoch gegen Entschädigung der Berechtigten und unter ber Boraussehung der Erhöhung der Personensteuer um diese Summe, aufzubeben.

Die Stanbe erfannten in einer Erwiederung vom 16. September bas Gewicht ber Grunde bes Untrags in Beziehung auf bas Sauslings-Schutz-

tonnte. Rach zweitägiger heftigster Debatte gelang es, ben Conferenzantrag burchzuiegen. Rachtem er bann bervorzehoben, bag alle Bremenfer mit Ausnahme feines Freundes hennen, fur feinen Conferenzantrag gestiumt, und nachbem er bie Abstimmung bes herrn Stue zu verbächtigen gesucht bat, als Streben bie Sade zu fürzen, fährt er sort: es muß mich freuen mit einer Krastanstrengung wie sie nur mir zu Gebote ftand errungen zu haben was fur bas Interesse bes Standes ben ich vertrat (Bauernftanb) zu erringen war.

geld, bas wenigstens im Bremiiden bie Natur einer Steuer trage, an, nicht so in Beziebung auf bas Dienstigeld, bas sie mehr für eine guteberrliche, durch Ablöfung zu beseitigende Abgade bielten, weshalb fie, da man bie Julaffigkeit einer etwaigen Trennung nicht überseben tonne, vor ibrer befinitiven Erflarung noch nabere Auskunft wundten.

Auch biefer ftanbiide Beidluß mar bie Bereinigung zweier entgegenftebenden Cammerbeichluffe, indem bie erste Cammer bie Regierungsvorschläge

ganglid abgelebnt, Die zweite Cammer Diefelben angenommen batte.

Die Gefekentwurfe über Allodification von Lebnen und Die Grundfate über Ginrichtung bes Sprotbefenmefens famen nicht mehr gur Berathung, fonbern maren an Commiffionen verwiefen. Dagegen batte Die Commiffion megen bes Criminglacienbuches ibre Arbeit, einen Bericht von 78 Geiten in Quart ju dem Berichte ber fruberen Commission von 104 Geiten, fo wie Borichlage bebuf Abfurgung bes Beratbungeverfabrens, vollendet und vor-Die Berbandlungen felbit begannen am 3. Buni und bebnten fic wie befannt, über Die Diaten ber Babre 1835, 36, 37 aus. Go ift bier nicht ber Ort, naber in bas Derail Diefer Berbandlungen einzugeben, wir verweisen biejenigen, bie ein besonderes Intereffe bafur baben, auf : "Bacharia's Auffat im Ardiv fur Criminalrecht," Jabr 1835, "Freudentheil" bafelbit 1838 und 1839, und "Leonbard" Commentar über bas Criminalgesenbud. Der competentefte Beurtheiler, Mittermaier, in feiner Edrift bie Strafgefesgebung in ibrer Fortbildung 1. 3. 28, jagt uber Die Berbandlungen: "In ben ftanbifden Berbandlungen bemerft man einen Rampf ber zwei Cammern, bei welchem Die erfte Cammer fait überall Die Abidredungetbeorie vertbeidigte. und bie meiften Beidluffe ber gweiten Cammer, welche großere Milbe in bem Straffpftem und in ben Strafbrobungen bezwedten, verwarf. Cammern fehlt es nicht an practifd fruchtbaren und geiftvollen Berathungen, porguglich in ber zweiten Cammer maren mehrere michtige Untrage auf Beftimmungen gestellt, welche in ben ipateren Bejegbuchern fur Sachjen und Burtemberg Gingang fanden, mabrent bie Majoritat ber Cammermitglieber fich oft ohne genugende Grunde gegen bie Antrage erflarte. Man bemerfte, daß die Sannoveriden Cammern die erften in Deutschland, Die in conftitutionellen Staaten ein Strafgesethuch gu berathen batten, noch jener Daterialien entbebrten, welche freilich ben ipateren Cammern ibre Berathung erleichterten." Diejes Urtheil ift febr milbe, wie wir an einigen Beifpielen nachweisen wollen. In erster Cammer fant fich niemand, ber gegen bie Todesstrafe überhaupt auch nur ein Bort vorzubringen unternahm; in zweiter Cammer begrundete Lungel feinen Untrag auf Abicaffung ber Todesftrafe sowohl bei ber erften Berathung am 3. Juni, als bei ber zweiten am 9. Juni auf eine marme und grundliche Beife, tonnte aber in allen Berathungen nur 10 Stimmen bafur gewinnen, indem die angebliche Braris alle philosophijd = rechtliche Grunde als philantropijche fich anmaßte, Traumereien und Gefühlsichwarmereien barguftellen. Mls Bertbeidiger ber Todesftrafe marfen fich auf: Freudentheil, Richter, Bueren, Germes, Jacobi, Durr, Roje, ja man außerte jogar, bag wenn ber Untrag bie Buftimmung ber Stande fande, bann aus bem gangen Bejege nichts murbe. ber Bollftredung ber Tobesftrafe batte ber erfte Entwurf Enthauptung burch das Fallbeil aufgestellt, ber zweite, bem fich beide Commissionen angeschlossen,

Enthauptung durch das Schwert, weil das Jallbeil an die Revolutionsgräuel erinnere. In erster Cammer nahm man in zweiter Berathung die des Fallbeils an, ließ solche in dritter Berathung aber wieder sallen, und als die zweite Cammer sich für diese Hinrichtungsart mit eminenter Majorität entscheie, setzte man ihr in der Conferenz mit gewohnter Weise den Beichluß erster Cammer entgegen, so daß eine abermalige Halbheit Frucht der Conferenz war, man beichloß nämtlich des Mittels der Hinrichtung gar nicht zu erwähnen, die Bahl desselben viellmehr der Regierung zu überlasien, was zweite Cammer nach längerem Erräuben apoptirte.

Beibe Commiffionen batten jebe Edarfung ber Tobesftrafe entweber fur araufam ober fur leeres Spiel ertlart, inebefondere fich gegen bas Binidlerpen jum Richtplag auf einer Aubhaut ausgesprochen. Die zweite Cammer nabm bie Commiffionsantrage an, Die erfie aber wollte Die ges idarfte Todeaftrafe beibebalten wiffen burd Edleifung auf einer Mubl unt. und mußte biefen Beidlug in ten Conferengen burdaufenen. Stande im allgemeinen aussprachen, bag bie Tobesftrafe moglich beidrante werben muffe, brobt fein beutides Etrafgefen fo baufig Tobesftrafe; namlich Artifel 119 (godverrath), 124 (Canvesperrath), 139 (thatlichen Bergreifen an bem Ronige), 165 (Mort, Tobrichlag, Brantitiftung beim Mufrubr begangen), 175 (idwerfter Fall bes 3meitampis), 163 (eli Galle ber Brandftiftung an Gebauten , 184 (zwei ausgezeichnete Ralle ber Brandftiftung an anderen Gegennanden), 188 (Etrandung), 189 (Ueberichmemmung), 190 (gemeingefährliche Bergiftung), 211 (Meineib), 227 (Mort), 228 (Tobtung burd Gift, welches nur in ber Abnicht zu beschädigen gegeben murbe), 229 (ausgezeichneter Mort), 231 (Tobifdlag bei bestimmter Abficht gu tibten), 234 (Mudfall binnichtlich eines Rindesmordes 1, 328 (vierter Grad bes Raubes). 329 (Raubmort), 330 (Anführer von Rauberbanden bei Berühung ichmerer Raubtbaten), 332 (Rudfall beim Raube binfichtlich ber Unführer und Gaurter pon Banben !. -

Die erne Cammer brang auch auf Brügel als Bericharfung ber Rettentrafe, die zweite Cammer war bamit juffieben, daß die Kettenfrase durch
zwei andere Mittel geschärft werde, die außer dem Baierischen tein anderes
Criminalgesesduch tannte. Unier Criminalgesesduch in betanntlich in ganz
Deurschland anrückig, theils wegen der enerm harten Itrasen, mit benen
es Sigentbumeverlezungen belegt, theils wegen der großen Unzahl von Kallen
ausgezeichneten Diebstable, die es eingeführt dat, ir daß man iprichwörtlich
zu iagen rüggt, es gebore in Hannover eine ganz besendere kunft und
Bissenischt dazu, einen einsachen Diebstabl zu begeben.

Die Borichlage der zweisen Commission, welche das Minimum des Strafmaaßes deradiesen wollten und von der zweisen Commer angenommen waren, ideeletten an dem Edderfrunde der erken, welche, wie Serndard berichtet: überdaupt demühl war, die Strafbedrodungen des einsachen, wie des anägeseichneten Diedundle erker Claffe noch dinansignichtunden.

Diese auf Schärfung gerichtete Ansich erfter Cammer trug benn auch wesentlich bazu bei, die Lebre vom ausgezeichneten Diebhabl zweiter Classe und besten Beitrafung zum Gegenhande unsähliger Controversen zu machen.

Die Grundzüge eines Gesehes wegen Sinsübrung einer allgemeinen Medicinaltare und einer Berordmung über Auslibung der Wundarzeneitung, fanden, obgleich fie die Anforderungen an die von den Ständen gewünschte allgemeine Medicinalordnung nicht erschöpften, Zustimmung der Stände. Der benielben zu Grunde gelegte Gesichtspunft war der, den Medicinalpersonen eine billige Bergutung ihrer Bemühungen zu sichern, zugleich aber auf angemessen Beschänkung der bis dabin den öffentlichen und Gemeindes cassen dreiendenten großen Ausgaben zu wirfen.

Die revidirte Sportelordnung fur Die Untergerichte und Die Gerichtsgebuhrentaren fur bas Oberappellationsgericht und Die Mittelgerichte wurden

im Bangen ben Untragen ber Regierung gemaß angenommen.

Es war ben Standen auch ein Ministerialschreiben über bas Chausses bauweien, im allgemeinen ber Entwurf einer Begeordnung vorgelegts, wofür bieselben ber Regierung ihren Dant bezeugten, sich damit einverstanden erstlärten, daß die Ausbedung der unentgeltlichen Chaussechienste zur Zeit noch nicht thunlich sei, ihre weiteren Erklärungen über Begebauordnung und Draanisation ber Wegebaubebörden aber binausschoben.

Die Commission wegen ber hofs und Staatsdienerwinvencasse batte zwar, nachdem sie mit Erlaubniß ber Regierung einen Rechnungsverständigen zugezogen, ibre Arbeiten in 18 Sigungen vollendet, war aber von einem ganzlich anderen System ausgegangen; es sollte kein Iwang gegen Unversbeirathete stattsinden, die Beiträge der Mitglieder sollten nach der Probabislikätsrechnung eingerichtet werden und etwa das Doppelte von dem betragen, was das Ministerium gesordert, d. b. statt 3 bis 5 Procent der Besoldung, 6 bis 10 Procent. — Die Angelegenheit kam in erster Cammer noch zu einer sehr gründlichen Erörterung, nicht aber in zweiter Cammer.

Bei Uebersendung einer Peititon wurden bie früheren Antrage auf baldige Borlegung eines Gesehes über die Alwendung und Bergütung der Wildidaden in Erinnerung gebracht. Gur das Bolfsschulmesen geschah wenig, man genehmigte die Regierungsproposition wegen vorsaufiger Berwendung der einstweisen bewilligten 5000 Ihaler für die Seminarien zu Alfeld und Osnabrud und die katholischen Normalschulen zu hildebeim und Osnabrud,

ben übrigen Betrag ju temporairen Unterftukungen.

Die Regierung zeigte an, bag eine Commiffion gur Brufung ber Er-

richtung von Creditinstituten behuf Ablofung von ib: niedergefest fei.

Sinfichtlich ber Poft brangen Stande jum erften Male auf Aufbebung ber personlichen Posifranchisen, durch welche außer ben Bostpersonen einige Buchhandlungen in Sannover und Göttingen hauptsachlich begunftigt waren, wie sie auch die völlige Aussehung bes ichon von Schlöger befampften Stationsgeldes jur Erwägung ber Regierung siellten.

Das waren bie hauptsächlichsten Arbeiten ber Diat, bie aber nicht hingehen konnte, ohne baß Freudentheil in Beziehung auf die Göttinger Gefangenen einen Antrag einbrachte, welcher bewirken sollte, einmal baß die Untersuchung beichsteunigt wurde und sedann baß, unter Uebersendung versschiedener eingegangener Petitionen, Begnadigung eintreten möge. Der Antrag theilte das Schidfal der früheren, er wurde am 3. September mit 34 gegen 29 Stimmen abgelehnt.

## Sechstes Capitel.

## Bon 1935 bis jur Thronbefteigung Gruft Muguft.

3 1

Rudblide auf tie Biener Miniterialconferengen. Das Schlupprotofoll vom 12. Juni, Diat von 1835, vehnäulicbificationsgeite, Grundzüge bes Onvotefengeiebes, Budget. Erantifde Antige. Dr. gang und tie Gienbafme is Gienbafme.

Die Reaction in Deutidland in Begiebung auf politiide Makregelungen batte im vorigen Sabre in ben Biener Ministerialconferengen ihren Givielpuntt erreicht. In Bien maren namlich Minifter aller beutiden Staaten ju Conferengen verfammelt, um noch neue Mittel und Bege ju fuchen, jebe freiere Lebensbewegung ju unterbruden. Hud Sannover batte baju Beren pon Empteda entjandt, obwohl meder Etande, noch bas bannoveriche Bolt, noch namentlich bie Univerfitat Gottingen irgent welche Beranlaffung auch nur ju irgend welchen flagen gegeben batten. In Gutdeutichland gab es in ben Cammern eine beitigere, im Reben fubnere, in ben Cammern qu= fammenbaltenbere Dpvofition, Die an ber allen polizeiliden Dagregelungen ieindlichen Bevolterung einen farten Rudbalt batte, und in ber Staats-Dienericajt jelbit ibre bauptjadliditen Etunen. Die Streitigfeiten mit ben Regierungen maren Die vieligenen, anideinend oit geringfügigiten. Db bieje Opponition immer practiid bandelte, ob es flug mar nach Berfaffungeperlegungen gleidigm ju juden und Minifterantlagen ju erbeben por Gerichten, Die bor ber Entideitung corrigirt und purificirt werden tonnten, wie in Caffel, mar eine andere Grage. Unterjudt man die einzelnen Galle folder Streitigfeiten, j. B. ben v. Gagerniden in Darmftadt, jo überzeugt man fich leicht, bag bas Unrecht febr baufig auf Geiten ber Regierungen mar.

Dan bat in jener Beit febr baufig gewigelt und gefpottelt uber bie liberalen Bhrafen ber Cammerbelben. Bas wollen aber alle Dieje Bbrafen fagen, gegen bie Bbrafen mit benen Stagtecangler Gurft Metternich in Bien Die Conferengen eröffnete. Boren wir: "Mus ben Sturmen ber Beit ift eine Bartei entiproffen, beren Rubnbeit, wenn auch nicht burch Entgegenfommen, jo bod burd Radgiebigfeit, bis jum Uebermuth gesteigert ift. Bede Autoritat anfeindend, weil fie felbit fich jur Berricaft berufen mabnt, unterbalt fie mitten im allgemeinen politifden Grieben einen innern Arieg, vergiftet ben Beift und bas Gemuth bes Bolfes, verführt die Jugend, bethort felbit bas reifere Alter, trubt und verftimmt alle öffentlichen und Brivatverbaltniffe, ftabelt mit voller leberlegung Die Bolter ju joftematifchem Migtrauen gegen ibre rechtmasigen Berricher auf, und predigt Berftorung und Bernichtung gegen Mace mas besteht. Dieje Bartei ift es, welche fich ber Formen der in Teutichland eingeführten Berfaffungen gu bemachtigen gewußt bat. Ch nie Diejen ideinbar gejeklichen, langjamen und nichern Weg, ober ben bes offenen Mufrubre einschlage, immer verfolgt fie ben namlichen 3med. Planmagig fortidreitend, begnügte fie fich juerft bamit, in ben ftanbifden Cammern ben Regierungen gegenüber eine Oppofition gu gewinnen. Mumalig ging ibr Etreben weiter; Die gewonnene Stellung follte thunlichft verftarft merden; bann galt es, Die Regierungsgewalt in möglichft

enge Grengen einzuschließen : endlich follte die mabre Staatsgewalt nicht langer in bem Staatsoberbaupte concentrirt bleiben, fondern Die Staatsgewalt in die Omnivoteng ber ftanbijden Cammern verpflangt werben. in ber That durfen wir und nicht verhehlen, daß die Bartei mit größerem ober geringerem Erfolge, leider! ihren 3med bie und ba gu erreichen aewußt, und baß, wenn nicht bald bem überfluthenden Strome diefes Beiftes ein bemmenber und rettenber Damm entgegengejest, und in bem machtigen Entwidelungsgange ber Fortidritte Diefer Faction ein Abidnitt gemacht wird, in Rurgem felbit bas Schattenbild einer monarchifchen Gewalt in ben Banben mancher Regenten zerfließen fonnte zc. zc." Das waren bie banalen Bbrafen, mit ber man jede liberalere Bewegung in Leben. Kunft und Biffenichaft brandmartte und was mehr war verfolgte und ihr durch Braventippolizei zuvorzufommen fuchte. Und bie Mittel bagu? Das Schlußprotocoll der Wiener Conferengen, vom 12. Juni 1834, ift jest fein Gebeimniß mebr.

Der Artifel 1 fest fest, bag bas Brincip, wonach bie volle Souverainetat bei den Fürsten sei, durch landständische Berfaffung nur in der Musübung bestimmter Rechte gebunden werden tonne und im vollen Umfange unverlett gu erhalten fei, daß die Regierungen daber feine mit diefer Couverginetat unvereinbare Erweiterung itanbijder Befugniffe gugesteben burfen. Benn Stande in der Abficht ihre Befnaniffe zu erweiteren Zweifel über ben Ginn einzelner Stellen aus ben Berfaffungeurtunden erregen, jo werden Die Regierungen die den obigen Grundfagen entsprechende Deutung aufrecht erhalten, follten nich Stande bei biefer Deutung nicht beruhigen, jo wird die Regierung bas Bundesichiedsgericht anrufen, bas banach gujammengefest ift jene Deutung aufrecht zu erhalten. Stände tonnen von ihren eigenen Beichluffen ober von jenen einer früheren Standeversammlung, wenn biefe von ber Regierung genehmigt find, ohne beren Buftimmung nicht abgeben. Berordnungen haben verbindliche Kraft und follen die Regierungen den etwa gegen biefelben gerichteten Competengübergriffen ber Berichte ftandhaft be-Ein Nichtanerkennen folder Berordnung burch die Stände fann die Regierung in Sandhabung berfelben nicht hemmen. Ueberhaupt fann ber Bang ber Regierung durch ftandische Ginfpruche, in welcher Korm Dieje immer vortommen mogen, nicht gestort werden. - Die Regierungen werden nicht gestatten, daß die Stande über die Gultigfeit ber Bundesbeidluffe berathen Die Regierungen werden Ständeversammlungen, welche und beichließen. die jur handhabung der Bundestagsbeschlüsse vom 28. Juni 1832 erforderlichen Leistungen verweigern, notbigenfalls auflojen und joll ihnen in einem folden Kalle Gulfe bes Bundes gugendert fein.

Bedingungen, welche bei Bewilligung der zur Jührung der Regierung erforderlichen Steuern nach Artifel 2 der Bundesbeschlüsse vom 28. Juni 1832 unzulässig sind, können auch unter der Benennung von Voraussegungen oder unter irgend einer andern Form nicht gestend gemacht werden. Artisel 20. Das Necht der Steuerbewilligung ist nicht gleichbedeutend mit dem Nechte, das Staatsausgabenbudget zu regeln. Die Regierungen werden diesen Unterschied bei den Verhandlungen über das Budget genau im Ange behalten, und die durch die einzelnen Landesversassungen gegogenen Grenzen

mit geboriger Sorgfalt fur ben erforderlichen Disponitions: und Rejervefonds itrenge beobachten laffen. Mus Diefem Unterschiede folgt; bag Etanben bas Recht, einzelne innerbalb bes Betrages ber allgemein bestimmten Gtat= immmen portommende Ausgabepoften feitzuseten ober ju ftreichen, nicht guftebt, infofern ibre Buftimannag bagu nicht ausbrudlich burd Berfaffungen ober Bejege vorbehalten ift. Berben bereits erfolgte Musgaben von ben Standen (worunter in jenen Staaten, deren Stande in zwei Cammern getheilt find, immer beide Cammern verstanden find) nicht anerkannt ober gestrichen, jo tonnen lettere mar eine Bermabrung fur funftige Falle eintegen ober nach Umitanden einen andern nach ber Berfaffung bes Landes julaffigen Weg einschlagen; es fonnen aber bergleichen als mirtlich verausgabt nachgewiesene Gummen nicht als effective Caffenporrathe von ben Etanden in Anjolag gebracht werden. Die Frage über bie Rechtmäßigteit einer wirklich erfolgten Ausgabe mird auf verfaffungemäßigem Bege entidieden, und wenn bieje Entideidung verneinend ausfällt, jo ftebt nur competenter landeeberrlicher Beborbe, und nicht ben Standen, ber Musipruch über die Erfagverbindlichfeit gu.

Artifel 23. Man wird ben Grundfat fofthalten, bag Staatsbeamte gu ibrem Gintritt in bie ftanbifden Cammern ber Genehmigung bes Landes-

berrn bedürfen.

Artifel 24. Die Regierungen werden einer Beeidigung ber Militairs

auf Die Berfaffung nirgends und gu feiner Beit Statt geben.

Artitel 25. Die Regierungen werden jur Bewirtung eines gleichformigen und fraftigen Bollzuges bes Artitel 5 bes Bundesbeichluffes vom 28. Juni 1832, und der demjelben vorausgegangenen Borjdriften der Schlugacte, in Betreff der Teffentlichkeit landfandigier Berhandlungen, instoweit nicht durch die beitebenden Geschäftsordnungen bereits genügend fürsgeforgt ift, die nötbigen Anordnungen treffen, und zu diesem Ende ihre, den Ständesigungen beiwohnenden Commissarien mit den geeigneten Instructionen verseben.

Artitel 26. Man wird insbesondere darüber wachen, daß die Prafischenten ber ftandischen Cammern nicht verabsaumen, die Redner wegen Mißbrauchs des Wortes (sei es zu Angriffen auf den Bund oder einzelne Bundestegierungen, sei es zur Verbreitung die rechtmäßigen Staatsordnungen untergradender oder rubeitörender Grundsase und Lebren) zur Stonung zu verweisen, und nötbigenfalls die weitern versaffungsmäßigen Einschreitungen veransaffen. Sollte eine Etandeversammtung in ibrer Mehrbeit selche abnohmszwurdige Ausfälle einzelner Mitglieder billigen, oder densehen nicht entgegentreten, so werden die Regierungen, nach erfolgloser Anwendung ans berer ihnen zu Gebote stehender Mittel, die Verragung und selbst die Aufslöfung der Cammern unter ansdrücklicher Ansübrung des Grundes versügen.

Die Artifel 28 bis 37 enthalten bann Borjdrijten über Cenjur, Berminderung ber Tagsblatter, Zeitungscantionen. Die Cenjoren jollen Manner von erprobter Gefinnung fein, Cenfurluden follen nicht geduldet werden, der Budbandel foll organiürt werden. Die Artifel 38 bis 56 bejdäftigen ich mit den Universitäten und privaten Lehr- und Erziehungsanstalten. Der Artifel 37 entzieht die Polizeis und Eriminalerfeuntnisse der Actenversendung. Der Artifel 38 pragt den freien Stäbten ein, diese Bestimmungen geborig

ju halten. Der Artikel 59 ertlart, bag weber bestehende Berjaffungen noch Geset biesen vertragsmäßigen Berbindlichkeiten hindernd in den Weg treten jollen, jolche Sinderniffe sollen vielmehr beseitigt werden.

Dieje Bereinbarungen maren von allen Gefandten unterzeichnet, feiner batte ernftlich Widerspruch gewagt. Baren biedurch nicht alle Berfaffungeurtunden, alle Staatsgrundgejete jo gut wie vernichtet, jum leeren Schein und Buppenfpiel berabgemurdigt? Bas blieb vom Constitutionalismus noch Die Bestimmungen bes Staatsgrundgejekes über Budgetobewilligung bielten fich zwar ganglich in ben burch Artitel 20 bis 22 bestimmten Grangen, aber wie leicht mar co. biefe Grangen noch enger ju gieben und bas gange Recht illujoriich zu machen? - Alle Standeversammlungen waren ben Regierungen gegenüber rechtlos gestellt und bas Schiedegericht, welches balb barauf burch ben Bunbesbeichluß vom 30. October 1834 ins Leben gerufen merben follte, gemabrte ben Stanben feine Musficht auf Erfolge. idluffe ber Conferens maren aber ju idarf und murden baber bald idartia; fie find vielleicht nur am Orte ibrer Geburt gang gur itrengen Durchführung getommen. Fur bas beutiche Bolt mar es ein Glud, bag in biefer politifc truben Zeit feine Strebungen von ber Bolitif ab, auf bas Bebiet ber Boltswirthichaft gerufen wurden, wogu bie Berbreitung ber Gifenbabnen und bas immer ftartere Umfichgreifen bes Breußischen Bollvereins mit Rothwendigfeit bränate.

Bas Sannover betrifft, jo folgte es auf diefem Gebiete noch nicht fogleich nach, es war noch in bem politischen Musbau begriffen. aber anlangend fonnen wir es und febr mobl erflaren, bag menn bei Mannern wie Roje wirklich Die redliche Ueberzeugung und ber Wille berrichte, bas Staatsgrundgejet mune Babrbeit merben, fie fich in ihrem Streben gebemmt fühlen und ermatten mußten. Go erflart fich benn auch jum Theil ber Stillftand in Ausführung versaffungemäßiger Bestimmungen, Die feit 1835 Bebem auffallen muß, ber Die ftanbifden Actenftude anfieht. Namentlich bie am 14. Januar 1835 eröffnete britte Diat geichnete fich burch ibre Rurge Die Regierung legte namlich ben Standen außer bem Budget feine neue Borlagen por und erwartete nur balbige Erledigung ber alteren Borlagen, bamit fie langere Beit gewinne und fich im Stande febe, Die veriprochenen Eriparungeplane und Die Regulative in nachfter Beit vorzulegen. Sie empfahl junadit möglichite Beichleunigung bes Bertrags mit Braun-Da Modificationen an biejem Bertrage nicht möglich maren und man bie Beendigung ber Sache icon aus bem Grunde munichte um mit ben indirecten Steuern jum Abichluffe ju fommen, jo war die ständische Buftimmung bald erlangt. Gine Opposition, welche Die rechtliche Saltbarfeit bes Rachsteuergejeges angriff, blieb in ber Minberbeit. ferner bas Lehnsgeset erledigt. Ge bezwedte bies Bejet nur die Ablojung ber fleinen Lehne, indem icon die Regierung von dem Grundfage ausging, baß landtagefähige Lebnauter, welche jur Grundsteuer mit 70 Thalern beichrieben ober welche einen reinen Ertrag von wenigstens 600 Thalern lieferten, von ber Allovificationsbefugnig ausgeschloffen fein follten. Erledigung, welche bas Lehnsgeset fant, mar eine mabre Diggestaltung. Die vericbiedenen Intereffen erfter und zweiter Cammer batten eine Menge einander fich burchtreugender Beichluffe bervorgerufen, daß die Conferengen nicht im Stanbe maren jo Beterpaenes ju pereinigen. Rachbem bis jum lleberbruß gestritten mar, vereinigte man fich bod, gerriß bie Ginbeit bes Gefeges, that mit unficerer Sant, wie Bacomuth fic ausbruct, große Einariffe in wichtige Rechteverhaltniffe, icaffte ein buntes und controverfenreiches Beien. Die erfte Cammer, pon bem Grundigke ausgebent, baf bie Erbaltung ber Monardie bauptiadlich auf Confernation ber Rechte bes Mbels berube, wollte bie Erbaltung angesehener Gamilien bes Mbels in ihrem bisberigen Boblitante und ber bamit verfnupften Reprafentation ale Sauptgrundigt burchiechten, mogegen ibr an einer Confervation ber Rechte ber Manaten menia laa. Gie mar jum Ibeil foniglider ale ber Ronig felbft. intem mebrere Mitalieber bem Monige ben Ginfluß auf bie Grundbenter. ben er burd Berleibung ber Lebne auf Die Beliebenen ausgeubt babe, gegen feinen Billen ju conferviren, und aud burgerliche und bauerliche Lebne mit einem Ginfommen von 300 Thalern und barüber von ber Allodification ausgeichloffen munichten. - Das Gefet ift erit 1848 in tiefem Runtte mefentlich geantert.

Die Grundfage bes Horotbefengejeges, welches bie Regierung vorgelegt, waren mangelbaft, untlar und nicht durchgreifend; fie wollte freilich Besgrundung ber Sppothefen auf Realcredit und Specialität der Pfandrechte, aber Ausbedung aller Privatpfandrechte. Stände erflärten fich mit beiben Grundfagen gwar einverstanden, wollten inzwischen de Frivatppothefen nicht gang fallen lassen, und indem sie de allgemeinen Grundfage mehrsachen Mobificationen untervogen, fiellten sie den febr weitgebenden Untrag:

"daß Königliches Ministerium die nothigen Revisionen ber in ben verichiedenen Landestheilen besteh nden Provinzialgesete, Statuten und iontigen besonderen Rechtenormen, so weit solche mit bem Credits und öppothetenwesen in Beziedung siehen, ersorderlichen Jalles durch Geschäftsmänner, die von ben verschiedenen Rechtsgeschäften ber Unterthanen erfahrungsmäßige Kenntniß bestehen, anordnen werde, um genaue Bestimmungen barüber einzuleiten, welche von jenen Rechtsnormen durch bie bestehenten allgemeinen Gesehe bereits als abgeschäft zu betrachten, und welche in Jolge berselben, so wie der gegenwärtig ausgestellten Grundsbe, zu Erbaltung eines geordneten Rechtszustandes annoch abzusichassen oder abzuändern sein möchten",

welcher benn ein Grund geweien ober als folder vorgeschoben ift, baß wir mit unjerer Sprothetengesegebung noch immer auf bem alten bundertmal als unbaltbar bezeichneten Standbruncte fieben geblieben find. Auch bier ging es obne Differenzen und Conferenzen wischen beiben Cammern nicht ab.

Die Beratbung bes Eriminalgesethuches ichritt in erster Cammer bis jur Beratbung bes Cap. 15, in zweiter bis jur Beratbung bes Cap. 10 bes ipeciellen Theiles vor.

Mit dem Budget legte bie Regierung den Ständen die erbetenen Uebernichten bes Restionds ber Domanialcasse bei ber Cassenvereinigung vor. —
Stände bewilligten bas auf 6,042,892 Ibalern veranichlagte Ausgabebudget im Betrage von 6,036,938 Ibalern, indem sie einzelne Modificationen einreten ließen. Sie erinnerten dabei an die Reorganisation der Provingtalftande, wunschen, baß die den Communen noch obliegenden Militairausbebungsfosten auf die Generalcasse übernommen wurden, fingen an, die Rühlichteit ber Ausgaben für bie Flora Hannoverana zu bezweiseln. Die Sinnahmen — nach Abzug ber bamit verbundenen Ausgaben — murden zu 6,043,846 Thalem veranichtagt nut bewilligt. Es wurden babei wegen der sehr hoben Kosten ber Forstverwaltung Aufstärungen erbeten, die Resgierung ersucht, auf eine Berminderung der kosten bes Bauetats binzuwirfen, namentlich auf Berminderung der Sificialgebäude und Beräuserung der Krougutsmühlen Bedacht zu nehmen. Ueber die Berhältnisse des Jazzes und der Berghandlung sah man Mittheilungen entgegen. Sinschtlich der Kosten wurden detaillirtere Mittheilungen erbeten und die im verigen Jahre auf Beseitigung der persönlichen Koststankisen gemachten Austäge wiederbolt.

In Beziehung auf die Bersenen und Gewerbesteuer gaben mehrere Betitionen Veranlassung, die Regierung in besonders brüdenden Fällen zu Erleichterungen durch die Administration zu bevollmächtigen. Wegen Mahle und Schlachtlients wurde auf Vorlage eines Gesess angetragen. Endlich wurde der Zeitpunkt zu einer Herabsehung des Inssusses ungetragen. Endlich wurde der Zeitpunkt zu einer Herabsehung des Inssusses der Landessichulden für günstig erachtet, auch gewünsicht, daß die kundbare Landessichuld theilweise durch Versungen in untsindbare Schuld verwandelt werde, zu welchem Zwede Stände auf die Benutung der Ablösungscapitalien hinweisen, welche freilich damals erft die Hohe von 70,000 Thalern erreicht hatten.

Ueber eine Petition vieler Cimwohner aus hildesbeim um Errichtung eines homdopathijden Lebrstuble murde nach lebhafter Discuffion mit 41 gegen 24 Stimmen gur Tageserdnung übergegangen.

Bum erften Male in biefer Diat murbe burch einen Antrag bes Dr. Lang bie Gijenbabufrage in bas Gebiet ftanbijder Grörterungen ge-Wenn ber Antrag beffelben, Die Regierung ju erjuchen vor befinitiver Beidlufnahme über Die Errichtung pon Gifenbabnen mit ben Ständen in Communication treten gu wollen, auch nicht gum ftanbifden Beichluffe erboben wurde, ba erfte Cammer benjelben einstimmig ablebute, weil eine Beranlaffung ju einem folden Autrage überall noch nicht vorhanden jei, jo ift boch über bie Berhandlungen ju berichten, ba fie ben Beweis lieferu, wie felbst fluge Leute, wenn fie einseitige Butereffen verfolgen, vorbei ichießen und fich blamiren fonnen. Ge muß hierbei vorausgeschidt werden, daß mit ben Berhandlungen über ben Brauuschweiger Bollvertrag von bort bie 3bee ausgegangen mar, eine Gifenbabn von Garburg zu bauen, Die fich von Burgborf ab einmal nach Sannover, baneben oftlich nach Braunichweig abzweigen follte, wodurd man beiden Orten ben Tranfitobandel Samburge gu erhalten hoffte. Diejenigen meiterjebenben Mitglieber bes braunichweigichen und bannoveriden Sanbeloftanbes, welche bies Project erbacht, weiter vorgegangen, batten burd englische Jugenieure fich Gutachten geben laffen und mit englischen Capitaliften megen bes Gelopuntte augefnupft, und ber Englander Tapler batte eine Broidure gu Bunften bes Unternehmens in Drud erscheinen laffen. Man hatte auch bie Regierung angegangen, von ber eine Commission niedergesett war, Die fich mit Borarbeiten, Nivellemenis, Bertehrsermittelungen beschäftigte. Es ist faum anders auzunehmen, als daß zunächst provinzielle Eisersucht, welche harburg, bas Luneburgijche und hauptjächlich die Refideng burch ein foldes Unternehmen gegen bas Bremifde bevorzugt glaubte, Lang ju feinem Untrage veranlagte. Denn biefer Untrag batte trop ber Allgemeinbeit jeiner Jaffung,

wie Lang offen ertfarte, feine andere Abnicht, als bie Stande ju ber Meußerung ju veranlaffen, baf fie bie Unlegung von gandeseifen= babnen ale ein bem gante verberbliches Unternehmen betradteten. Sang erorterte feine Unfichten in einer langen moblergrarirten Rete, in welder er fich mehriach bemubte minia gu fein. Geine Saunt: arunte maren. Gifenbahnen feien fur ben Bertehr im Innern nicht nothmendig, Chaussen thaten baffelbe, Dieje thaten aber por allen bem Bremiiden Roth. Bas ben Tranntovertebr anlange, jo jei biefer baburd begrundet, bag miiden ben Geenatten und tem Binnenlande ein 3mifdenraum liege, ber fid nicht überfliegen laffe, tiefen 3mijdenraum burd Gifenbabnen verfürgen, beife fic aus Ungir por tem Tote felbft ten Tot geben. Die Refiten; babe alles mas fie jur Berftreuung tilligermagen verlangen tonne, ne babe Uniformen, Theater, Baraten, Bierte=, Gemerbe= und Aunftvereine, eine polotedniide Edule und jogar eine Standeverfammlung, allein fie fei unerfattlich, ftrebe immer nad Reuem, io nad Gifenbabnen. Bolle er nich auf Epecialintereffen beruien, io batte er noch anführen tonnen, bag Barburg und guneburg, wenn bies Broject ju Stande tomme, ju Grunde geben münten.

Bum Bertheitiger ber Gifenbabnen marf fich junadit Lungel in intuitiver Abnung auf, tak es fid bier um Berwirtlidung eines großen Betanfene bantele, und tag bei Ausführung ielder Blane nad einer richtigen Boittel, geringere und Grecialinterenen nadfteben mukten, in ber flar ausgefrrodenen Anfict, ton die Annaberung ter furliden Brovingen an Beier und Gibe ben Santel und Berfebr ungemein beleben murten und bak Breibeit und grobere Beweglidfeit im Santel und Bertebr tie Grundlagen der Bluthe bes Lantes, bag Beitgeminn Geitgeminn fei; bie Gulem bes Bobens, ber Abian ter gantestrotucte murten geminnen, ter Eigenbantel, woran es feble, fid mebren. Mud v. Gonitett, ter jest nicht mebr notbig batte feine Getanten in idrift,iden Buffanen nieberiulegen, frrad fid mit Grunden, aus tem Productepreidibum ber hierin; Luneburg bergenommen, wie aus allaemeinen Grunten für Untegung von Gifenbabnen aus. Iberbor Meper murte, im Interene bee ron ibm vertretenen guneburg, bie Langide Tenden; vertbeitigen, tenn bas guneburg ben firtuen Berluften entgegen ging, mar porbergufeben. Der Baurath Modengel glaubte es ter Bertretung Garburge ichulbig ju fein, fib gleidfalle gegen Grentabnen gmar nicht im Augemeinen, fordern bier im gante gu erflaren; Sondieus Bang trat auf Beite feines Bobnes; Stube forad fich preifelbafter aus. Benn berfelbe bas augemeine Intereffe mit ber maalidit großen Gumme von Brivarintereffen vermebielte und bie Gumme ber Pripatintereffen, bie gegen bie Untire framen, für miffer bielt, auf bie baffie forachen, fo mar tas ein toppeiter polismirtbebaftliber Bertbum. Bur Dr. Marthat aus Berben fab flar, er madte auf bie Gefahr aufmerffam, menn Untwerven burd Gifenbabren mir tem Abeire und Gemburg mir Berlin und Maateburg verbunden mutten. Sampoper mit feinem Eteuerverein und Tranfite auf tem Erridnen fafe. Grendentbeit bieit bie Miten für noch nicht gefmieffen.

Man bar bintorber biefe belemit gegen bas Gifenrabumefen bamir ju vertheitigen gofudt, bas man hannover von ber materiellen Ubbingigert von England loszureißen gesucht babe, allein wenn auch in ber Langiden Motivirung einmal hervortrat, daß er von dem Muniche ausgebe, von hannover den Anschein sern zu halten, als ob der Einstuß ausständischer Speculanten bier viel vermöge, und Stüve sagte, warum wir von Engländern eine Eisendahn uns banen lassen sollten, welche unserem Korne ihre häfen verschlössen, so hat doch die solgende Diät noch mehr gezeigt, daß bies der Grund nicht war, weßhalb die zweite Cammer vor dem gebildeten Deutschland sich in ein schlechtes Licht setz, und deshalb von deutschen, namentlich aber von englischen Zeitungen hart angegriffen wurde. Dr. Grote verbreitete in den Landesblättern mit offener Schadenfreude einen Artikel aus — dem Sun vom 9. April 1833, in welchem gesagt war, daß diese Stupid-Opposition gegen die Eisenbahnen von dem kraftlosen Prost einiger demostratischen Advocaten ausgegangen sei, die sich dadurch den Beischl des Röbels verdienen wollten.

Sobald bie Frage angeregt mar, famen baun fehr bald Spediteure. Frachtfubrleute, Gaftwirthe u. f. w. mit Betitionen gegen bas Gifenbabnwefen. Boran ging bie Stadt Nienburg, bei bem Ministerium eine Betition mit großen Bablen und Berechnungen über ben Schaben, welchen Gifenbahnen ftiften murden, einzureichen, von ber Berr Alenze eine Abidrift auch ben Stanben mittheilte. Celle petitionirte fur bie Gifenbahn. - Es ift noch ber Niedersekung einer Commiffion ju ermabnen, welche bie Beiete und Berordnungen und in beren Folge erlaffenen Instructionen in Begiebung auf bie Frage prufen follte, ob fie ihrem wefentlichen Inhalte nach mit ben ftanbifden Beichluffen übereinstimmten. Benn Die Entstehung Diefer Commission nicht etwa eine gebeime Geschichte bat, ober ben Bersuch enthielt, ben Mangel eines bleibenben Musichluffes ju ergangen, fo nink minbeftens bas Resultat ihrer Arbeit als ein wenig Gruchtbringendes erscheinen, meshalb es benn auch wohl bei bem Drude bes Commissionsberichts blieb. Rur in einer Beziehung fprach fich biefer energisch aus, indem man in einem Rescripte ber Landbroftei Luneburg, meldes bem § 6 ber Berordung vom 10. November 1831 die Hustegung gab, bag berfelbe noch eines befonberen Musführungsgefeges beburfe, eine Borenthaltung ber Rechte ber Bflichtigen fab, und bas Ministerium um eine möglichft ju beschleunigende Befanntmachung in bem Ginne bat, baf bie Berichte im Bege ber Grecution wie bes Concurres pflichtige Grundstude verfaufen konnten, ohne bag es bagu eines Weiteren bedurfe, ale ber Angeige bei bem Butsherrn.

Bierte Diat 1-36.

Die Erwartungen ber Stänbe hinsicitlich Berarbeiten zum Auskau bes Staatsgrundsgeleges werben abermals getäusch. Apanage-Reglement; Geseg über Maaß und Gewicht; Conferenzen wegen bes Eriminalgesesbuckes, Lambragenererbonnanz; Budget und Anschluß Olbenburgs an ben Steuerverein; Bolfssculgesete; bie erste Commer such Exemtienen aufrecht zu erhalten. Gisenbahnen.

Die vierte Diat ber allgemeinen Ständeversammlung wurde sehr spat auf den 9. Mai 1836 einberusen. Die Regierung entschuldigte biese verspatete Einberusung damit, daß sie bei ihren Beschäftigungen wegen der Regulative und Ersparungspläne teine Störung habe eintreten lassen wollen, weil sie nur so gehosst hätte, diese Dinge noch in dieser Diat vorlegen zu können. Run vermögte sie zwar nicht, schon jest deskallige Mittheilungen zu machen, das Resultat der Berathungen liege dem Könige zur endlichen

Entschließung vor. Indeß werde die Ibätigleit der Stände für viele und zum Theil wichtige Untrage in Auspruch genommen, da aber die Jahrezieit schon weit vorgerudt sei und die Regierung sich auch noch mit der Cragnisation der Provinzialstände zu beschäftigen habe, so wünsche sie eine sehr turze Diät, damit dann die solgende Diät früh angesangen und so lange fortgeseht werde, die die Geschäfte erledigt seien. Es war Budget und hausgeseh als das hauptsächlich zu Erledigende bezeichnet, daneben neue Geseßentwürse über Maaß und Gewicht, Eremtionsvergütungscapitalien, Bolksschulen, von den älteren: das Eriminalgesehbuch und die Staatsdienerswittwencasse.

Bahrend bie erfte Cammer febr gufrieden, bag von Befegen bie gur Musführung bes Staatsgrundgefekes nothig, außer bem Entwurfe eines Aufruhrgefetes abermals nicht die Rebe mar, bas Schreiben gu ben Acten ju nehmen beichloß, unterzog zweite Cammer bas Berfahren ber Regierung einer eben fo mabren ale berben Rritit: Sture fagte, bag bie Musfubrung bes Staatsgrundgefebes fur bie Regierung tein Begenftand ber Gile mehr ju fein icheine, fonft batte bie Mufbebung bes privilegirten Berichtoftanbes, Die Regulirung ber Gemeindeverhaltniffe nicht jo gang in Bergeffenheit gerathen fonnen, mabrent man ein Domicil- und ein Schulgefen vorlege, tie obne Regulirung ber Gemeinden feine Bafis batten. Er ftellte ten Antrag, baß ber Bunich ausgesprochen werbe, bie Regierung mogt in ber Folge Die Stande moglichft in ben erften Monaten bes 3abres berufen. Mehre ftimmten ihr bei, namentlich tam auch jur Anregung, baß binfictlich ber Organifation ber Provinzialftande nicht Die geringfte Aufflarung gegeben fei. Roje fucte fich in einer langen Rebe, Die eigentlich nichts fagte, biplomatifd aus ber Cache ju gieben, er glaubte, Die Regierung fei von ber Unficht ausgegangen, bag bie Stante fic Anfange Juli vertagen murben, um bann Ente October wieber verjammelt ju merten. - Es tonnte icon um Dieje Beit Reinem entgeben, bag bie Regierung alle biejenigen Dinge, mobei bie Aufbebung ber Eremtionen in Frage tam, abnichtlich binauszogerte und es zeigte bie große Schmade ber gmeiten Cammer, bag fie bei biefer Belegenheit es ju feiner anderen Meußerung brachte, als bas von vielen Seiten ausgesprochene Bedauern über bie Lage ber Cache und in tem Bertagungs: idreiben vom 10. Juli nur ju ber guvernichtlichen hoffnung, bag in nachfter Diat, welche moglichft noch im Berbft ju berufen, Die Regulative vorgelegt wurden. Das Comeigen ber zweiten Cammer ertlart fic mobl, aber recht= fertigt fic nicht burch bas Ucbergewicht, welches bie Regierung in berfelben batte; noch weniger tonnte ber Biberftant, ben bie erfte Cammer einem etwaigen Untrage entgegensette, mangebent fein. Bon ten porgelegten Entmurjen murbe bas Avanagereglement fur bas Konigliche Saus, meldes einen integrirenden Theil bes von Dablmann entworfenen Sausgefebes bilten follte, mit einer Delicateffe bebandelt, tie bei ben betreffenten Berjonen beffere Anertennung batte finden follen, als fie gefunden. Die Stanbe erfannten an, daß bas Gefet burchgangig auf ben Grundfaten ter Berech= tigfeit und Billigfeit beruhe und magten nur einige Bedenten gu berühren. Gie glaubten im Beifte bes Entwurfes ju banteln, menn fie \$ 1 unter ber Beraussetung annahmen, bag, im Galle fpaterbin ber Ronig Canbesberr eines andern Staates j. B. bes Bergogtbums Braunidmeig fein follte, anberweitige Bestimmungen über bas Appanagemofen erforberlich sein butften, und baten, nur im Sall diese Voraussegungen ungegrundet sein sollten, um eine weitere Erflarung.

Es wurde serner ohne große Meinungsverschiedenheit ein Geseg über bie Exentionscapitalien angenemmen, wedurch die Dispositionsbeschränfungen, benen die Landesschuldverschreitungen, durch welche die Exenten von ber Grundsteuer entschädigt waren, bisher unterwersen, wieder aufgehoben mursen, da man bei der Aussührung dieser durch Geseg vom 3. Juni 1826 angeerdneten Mackregel auf unübersteigliche Schwierigfeiten gestoßen war.

Bei ben Verhandlungen bes Gejeges über Maaß und Gewicht, bas ohne wesentliche Mobiscation angenemmen wurde, zeigte sich einmal wieder ber Provinzialismus mit seinen Anträgen auf provinzielle Ausnahmen in seiner ganzen Vreite. Lüngel sucht auch bier wieder ben Gedansen bertichen Einheit zur Gestung zu bringen und brückte er ben Bedansen daß, baß man wenigstens bas preußische Maaß angenommen hätte, um zu einer größeren Einheit zu gesangen. Das Geses, Einführung eines gleichen Wasgengleises, erregte weniger Schwierigseit und wurde mit wenigen Modiscationen angenommen.

Hinsichtlich bes Criminalgesehbuches tonnten die Cenferenzen wegen abweichender Beschlüsse beiter Cammern beginnen, kamen aber nicht zu Ende,
weschalb Stände den Bunich ansiprachen, daß die Conferenzmitglieder, Landsbreit Meyer, Droft v. Honstedt und Canzlei-Affesser v. Düring von erster Cammer, nehft beren A. G. Syndieus, H. W. von Lütten und Oberjustigrath Jacebi, Dr. Lang und Justigrath Kettler nehst Generalsyndicus
Schaprath Sichhern von zweiter Cammer, 14 Tage vor dem nächsten Zujammentreten der Stände zur Jortsehung der Conferenzen mögten einberusen werden. Bei Berathung der Ministerialmittheilung über Postfranchisen fammen mancherlei Misbräuche zur Sprache, die in der Folge abgestellt wurden.

Eine neue Ordonnanz für das Landrageners-Cerps wurde nehft den badurch erforderlichen höheren Restenanschlägen bewilligt, doch gaben Stände ihre Genehmigung nicht dazu, daß den Offizieren der Austritt aus dem Corps und das Avancement in der Armee verbehalten bleibe, waren gegen die Einführung eines Handzeldes und besürworteten die Berminderung der berittenen Landbragoner um wenigstens 60 Mann und Vermehrung der unsberittenen; hielten die Berwendung derselben zum Dienst der Steuerverwalztung nicht mehr für erserberlich; drangen auf Beseitigung der Bermehrung der Landbragoner, die auf Kosten des Eriminalsends geschehen war, und baten endlich um Aufstärung, was zu den Erserberniffen eines Naturalzquartiers für Landbragoner geböre.

Das Budget wurde ohne senderliche Anträge bewilligt, und zwar die Ausgaben zu 6,064,629 Ihr. — Jum Chaussedau waren, statt der geserzberten 100,000 Ihr. nur 80,000 Ihr. bewilligt; man ermächtigte die Regierung sedoch zu Anleiben im Betrage von 150,000 Ihrn., um schnelter bauen zu können. Die erste Cammer wollte die Administration des Wegebaus an die gewöhnlichen Verwaltungsbehörden verwiesen wissen, was in zweiter Cammer Zustimmung nicht sand.

Bu einem Entwässerungscanal im Sabelnichen wurden 58,000 Ihr., jur Unterftuhung eines Schubbaus ber Stadt Emben 50,000 Ihr. bewilligt.

hinsichtlich ber Befetung ber Aebtissinnen für bie Calenbergiden Alöfter burch abelige Damen, erhob fich bei Gelegenheit ber Mittheilungen über bie Berwendungen bes Klostersonds wiejden beiden Cammern ein bur beine Gemeen nicht zu erledigender, im Ganzen höchst unpractischer Streit, indem bie zweite Cammer bie beefallfige Bestimmung ber Calenbergichen Klostersordnung mit dem § 158 des Staatsgrundgesebes, wonach die Geburt leine Borrechte erzeugen sellte, in Uebereinstimmung geset zu sehen wünsche, während die erste Cammer ties gesehlich selfstebende Recht bes Avels gesichnt baben, wollte.

. Der Bertrag, burd melden Dloenburge Anichluß an ben hannoverbrauuichweigiden Berein besiegelt war, erhielt ale gern gejeben bie ftanbijde

Bewilligung obne Unftant.

Wenn im Conversationelericon ber Gegenwart und beinab wortlich im Staatelericon, ber Standeversammlung ein Bormuri barüber gemacht mirb, baß bas Bolfeidulgejet in biefer Diat nicht ju Ctanbe tam, und gejagt wird, ber Berluft am allgemeinen Bertrauen, melder bie Stanbeversammlung beshalb getroffen, fei nicht obne Rudwirfung auf Die Berjaffung felbit geblieben, fo ift Diefer Bormurf ungerecht. Allerdings lag bas Bolfeichulmefen febr tief im Argen, wie man aus bem Regiminalidreiben fab, wonad es Damals alfo bestellt mar, bag bie Salfte aller Stellen mit nicht über 75 Thir. botirt maren, bag 1171 Stellen nicht über 50 Ihlr., 436 fogar nicht über 26 Eblr, binausaingen, allein bie Bulfe mar um fo ichmieriger, wenn man nicht etwa aus bem Ctaatsfadel fofort ungefabr 200,000 Thir, opfern wollte, ba man auch ben Gemeinden tiefe Laft nicht gang aufburben tonnte, theils weil ibre Buftande noch ungeordnet, die Eremtionen noch nicht beseitigt maren, theils weil die bunn bevolferten Brovingen guncburg, Meppen, Lingen, ein Theil Bongs u. f. m. fid nicht nach einem Magkitabe ideeren liegen mit ben Provingen bichterer Bevolferung. Der Regierung und Beamtenwillfur, Die Dieje Dinge jo batte portommen laffen, alles in Die Sand geben, wollte man auch nicht; Die Brevingialftante bamit ju bebelligen, ebe die Reorganisation berselben eingetreten mar, batte endlich noch großere Dagu tam noch, bag jede Proving veridiebene Buniche hatte, baß in ber erften Cammer nicht nur von Geiten ber Abeligen, fonbern in zweiter gu Gunften ber Beamten und honoratioren zc. Eremtionen beantragt murten. Die Bericbietenbeiten ber Unfichten gaben fich ichen bei ber erften Berathung am 25. und 26. Mai fund und nachdem bas Bejet nach Abstimmung über beffen einzelne §§ mit 34 gegen 31 Etim= men abgelehnt mar, tounte ein Unberes nicht geideben, als bag man bajfelbe an eine Commiffien verwies, ju ber bie meite Cammer Buftigrath Rettler, Stuve, Dr. Lang und Paftor Mever, tie erfte Cammer &. G .- A. von Borries, Confifterialrath Dr. Brandie, Cangleigneffer von Bar und Droft von hotenberg mabite. Wenn tie jo jufammengefeste Commiffion es ju einbeitliden Beidluffen nicht, jontern nur ju Dajeritatebeidluffen brachte, jo barf bas tein Bunder nehmen. Die Commiffionsantrage tamen nur in erfter Cammer jur Berathung, ftiefen bier in allen Sauptprincipien auf entichiedenen Biderftand. Der erfte Gat bes § 1 lautete: jeter Santeseinwebner muß bem Berbande einer benimmten Bolfoidule angeboren, nieß jofort auf Biceriprud, und wurde abgelebnt, man erblidte in bemielben lediglich die Auflage einer neuen Steuer für die gebildeten Classen, ohne daß lettere Rugen bavon hätten; ben eigentlichen Grund aber führte ein siebentes Mitglied an: die Schulpslichtigkeit sei keine allgemeine Staatselaft, sondern nur eine Berpslichtung derjenigen Volksclassen, die davon Rusgen hätten, wogegen alle übrigen, ohne daß bieferbalb von Fremtionen die Rede zu sein brauche, davon frei seine. Bliede die jragliche Bestimmung des § 1, so könne diese Freiheit nur im Wege der verhaßten Exemtion erzreicht werden, und werde bei dem allgemeinen Kriege gegen alle Exemtionen fiber kurz oder lang vielleicht beseitigt werden; — das heißt: der Abel wollte auch bier außer den Gemeinden steben.

Bon ben Commiffionsmitgliebern murbe bies Brincip, auf bas bas gange Bejet bafiren mußte, gar nicht vertheibigt, und wenn ein Beiftlicher anführte, baß icon bie alten Rirchenordnungen bestimmten, baß alle Un= terthanen gur Erhaltung bes Bolteidulmejens mit verpflichtet feien, fo machte bas nicht ben geringften Gindrud. Der Urt. 4 wollte bem Schulvorftande bas Recht geben, bag bei Beickungen von Schulftellen burch bas Confifterium vom Superintententen gwei Berfonen nach vorgangiger Rudfprache mit bem Schulvorstande in Boricblag ju bringen feien. Dagegen eiferte ein Dit= glied ber Commission, ber icon bort fein votum dissensus abgegeben babe - "Gemeindemablen fei ber Unfang bes Republicanismus, für Rirche und Schulen eben fo nachtbeilig ale ber Republicanismus fur ben Staat". -Der Urtifel murde abgelehnt. Hehnlich ging es mit ben übrigen principiellen Commiffionsporichlagen. Daß bei berartigen Beidluffgifungen in erfter Cammer Die zweite Cammer feine große Luft bezeugte, Die Berathung bes Befebes in tiefer Diat noch vorzunehmen, mar naturlich, auch mar bie Beit. welche bie Regierung jum Bujammenfein ber Stante festgejest batte, langft verfloffen, und man fehnte fich nach Bertagung, es mar alfo fein gunftiger Beitpunct, ein wichtiges Gefet ju erledigen, bei meldem eine große Angabl Differengen in ben Beidluffen beiber Cammern vorber gu feben maren.

Much ber Geschentwurf, Die Domicilordnung betreffend, murbe von ben Cammern an eine Commission verwiesen. Gleichfalls bas Schreiben bes Ministeriums, Die Ereditanstalt gur Ablojung von Grundlaften betreffend. Daffelbe ging von ber Auficht aus, bag allgemeine Anftalten gur Beforderung ber Capitalablojungen unter unbeidrantter Garantie bes Staates nicht rathfam fein, legte bafur ben Blan einer Creditanftalt fur Bebntablofungen por; es wollte Privatereditanftalten ju oben bezeichnetem 3med nicht gang verbieten, aber boch von ber Genehmigung ber Regierung abhängig machen. Commissionsmitalieder maren: Rammerberr von Reben. Rittericafterrafibent von ber Deden, Cangleidirector Graf von Rielmanseage und Landrath von Abelebsen, Dr. Lang, von Sonstedt, Dr. Germes und Umtsaffeffor Bening (mit Ctuve, ber gurudtrat, burch Stimmengleichheit gemablt). -Gin Gefekentwurf über Die Bufammenlegung ber Grundftude und bas Berfabren in Gemeinbeite= und Berfoppelungefachen fam überhaupt nicht gur Berathung, bagegen murbe auf v. Sonftebte Untrag jest zum erften Male ber seitbem vielfach wiederholte Bortrag an Königliches Ministerium erlaffen: Die Borlegung ber gesehlichen Bestimmungen über bie Rechtsperbaltniffe ber burch Ablöfung freigewordenen Sofe und beren Befiker möglichft ju befcleunigen.

Bahrend Roje in voriger Diat noch erflart batte, ob Gifenbabnen bem Lande wirklich vortheilhaft feien, werde man erft in 50 Jahren beurtheilen tonnen, bis jest icheinen ibm dieselben ein nothwendiges Uebel ju fein. ichien die Regierung burch die Berhandlungen mit Braunichweig, wo namentlich der Finaugbirector von Umsberg ben Gifenbabnbau febr protegirte. eine aunstigere Meinung befommen ju haben. Der Tayloriche Blan mar weniger an bem patriotischen Gefühl ber Sannoveraner gescheitert, als an ber Sartnadigteit Taylors ber Regierung Concessionen gn machen. Es batte fich in Bannover und in Braunschweig feitdem ein Comittee gebildet. hannoveriche Comittee batte, als ben bannoverichen Intereffen am meiften entivrechend, eine Linie vor Augen, welche ber Leine entlang bis gur Aller fortliefe, unweit Subemublen dieje überichreite und fich bei Balbrobe in zwei Urme theile, von benen ber eine über Berben nach Bremen, ber andere nach Sarburg führe. Bleichzeitig follte eine Gifenbabn gwifden Sarburg. Luneburg, Boigenburg und Bismar Hord : und Office verbinden. ichen mar in bem oben ermabnten Bollvertrage mit Braunschweig Diesem ein Untheil an einer zu ben Sansestädten führenden Babn versprochen und Dies veranlaßte bas Comittee nach weitläufigen Berbandlungen mit der Regierung und bem braunschweiger Comittee, ben Balvrober Blan fallen gu laffen, und eine Babn von Sannover und Braunfdweig nach Burgdorf als Anotenpunct, von da über Celle, Luneburg nach Sarburg und eine zweite Bahn von Sanuover, Sudemublen, Berden, Bremen vorzuschlagen. Dem Comittee itanden genngjame Gelomittel zu Gebote. Die Regierung nabm ben Blan auf, ließ Nivellirungen anstellen und brachte, ba man fich in ber Regierung felbit nicht batte einigen tonnen, wenige Tage vor der Bertagung, am 15. Juli, ein Schreiben an die Stande, worin fie Die Nothwendigfeit von Gifenbabnen barleate, fich über die nabere Richtung gwar nicht bestimmt aussprach, jedoch ein Erpropriationsgesen vorlegte und die Stande aufforberte, vorläufig eine Commiffion ju mablen jur Brufung bes Entwurfes, bamit die Stande bei ihrer nachften Bufammenfunft im Stande maren, baldmöglichit ihre Erffarungen abzugeben. Die erfte Cammer entsprach biefem Antrage, beidloß eine gemeinicaitliche Commission aus 4 Mitgliedern jeder Cammer zu ernennen und bas Ministerium zu ersuchen, Die Cammern fo zeitig zu berufen, daß beren Arbeiten bis zur nachsten Wiederversammlung ber Stande beendigt fein tonnten. Die zweite Cammer nahm am 16. Juni in einer vertraulichen Abentfigung, Die bis nach 10 Uhr bauerte, Die Sache in Berathung, und ftellte Chriftiani ben Untrag, Die Berathung bis dabin auszuseken, wo die Stande anderweit versammelt feien. Mls Sanvtgrund wurde dafür angeführt, daß die Cammer nicht gablreich genug mehr beijam= men fei. Die Debatte war fehr lebhaft, allein jo fehr man formelle Grunde auch vorichob, man blidte beutlich burch, baß bie Abneigung gegen bas Gisenbahnwesen überhaupt das mahre Motiv jei. Mit 36 gegen 27 Stimmen wurde ber Antrag angenommen und burch folgende Brunde zu rechtfertigen versucht: bag mabrend die übrigen beutschen Staaten fortmabrend in einem Spfteme Temporifirens und gegenseitigen Beobachtens beharrten, ein jo bedeutender Boridritt wie die Niederjegung einer ftandischen Commission behuf bes Erpropriationsgesekes auf ber einen Seite auch ben Nachbarftaaten nur einen um jo ftarteren 3mpule gur Bermirflichung von Gifenbahnplanen geben, auf der andern Seite in Folge bes natürlich machienden Bertrauens zu dem Unternehmen, ben ichen im Lande beginnenden böcht gefährlichen Actiens Schwindel vor der Zeit auf eine verderbliche Beile besordern und beimisch machen wurde. Der enragirteite Kuriprecher von Antrags war Dr. Lang, welcher die Beiergniß zu verbreiten fredte, durch Ernennung einer Commission wurde die Convertirung der Staatsichuld und Gerabsehung des Zinstiges verbindert werden. Eine Conferenz subret zu feiner Einigung der Cammern, jendern jede derselben legte in dem Schreiben vom 20. Juni (M. St. V. 4 667) ibre beionderen Gründe vor.

Dieser Cammerbeichliß bat ber zweiten Cammer in ber öffentlichen Meinung sehr geichabet. Deun obgleich bie Jürsprecher vessellen sich ben Dant und bas lob ibrer Bablerporationen erwarben, siberbaupt die Masierität ber Landeseinwebaer gegen Eilenbahnen vereingenemmen waren, so war doch die Intelligenz des gesammten Landes der Renerung günstig und blicte tavelnd auf eine Typosition berah, die nicht auf der Hobe der Zeit stand. Das was die Regierung verlangt batte, eine Commission, welche geitig vor der nächsten Diat zusammentreten sollte, um die Sache zu prusen, konnte unmöglich von irgen welchem Rachtbeile sein.

De ein Eisenbabnbau im Jabre 1837 von harburg nach hannever, Braunichweig unternommen, ben Bau ber hamburg-Berliner Babn verhindert hatte, mag sehr zweiselbait sein. Desbalb ber Opposition Bormure zu machen, ist ungerecht, dagegen dars sich diese auch nicht mit dem zusälzigen Ersolge entschuleigen, baß die Berzögerung bewirft babe, daß die Rezigerung ben Plan von Staatsbauten ausgenommen und daß man es ihr zu danten babe, daß unsere besten und rentabelsten Bahnen nicht in die hande von Gesellsichaften gesommen sein, während dann dem Staate böchstens übrig geblieben sei, die Beste und Sübbahn zu bauen. Denn ein solcher Ersolg lag ganz außerhalb des Strebens der Opposition, welche sich Staatsseisenbahnen noch mehr entagegengeste haben würde als Brivatbahnen.

Als bas Erwiederungsidreiben wegen ber Gijenbahnen vorgelejen war, wurden bie Stande vertagt.

## § 3. Die Diat bee Jahres 1537.

Die Klagen über geieggeberiiche Uniäbigseit ber Etante — vollftantig berathene Geickentwurfe; Gijenbabneommissien; Ausget — Berwendung der Ueberichtisse; Nasturalbegnartierung der Cavallerie; das Griminalgesesbuch, Cap. XIII. beschen von Berlegung des Jagde und Kischereierecktes; nicht vollendese Arbeiten; Schulzeieg; Geste Polizeistraberfahren und die Gremtioner, die projectite Organisation der Civilbebörden; Commissionäbericht; volum dissensus von Lang I., Stüve und Dr. Lang; die Opposition ie ester Gammer; Sieg der Regierung in zweiter Cammer. Der Iob des Königs.

Mit jeder Diat waren die Alagen über die Art und Weije, in welcher die Stände ihr Gesengebungerecht ausstüten, lanter geworden, einmal namentslich von Seiten der Staatsdiener, welche die Gesengebungsfünstler vornehm befrittelten, und immer bald dieses bald jenes zu tadeln batten, sodann aber von Seiten des großen Publicums. Jeder, der von der Besingnis Gebrauch machte, die Tribune zu besichen, glaubte sich berechtigt, die Laugeweiligkeit und Langiamteit der Berhandlungen zu tadeln, jeder der in der Proving nur die Versandlungen in den Cammern las und benselben Gegen-

itand regelmäßig fechemal, bei Conferengen auch wohl fieben und achtmal aufaetlicht befam, und nicht frijch gebaden, jondern im trodenften Musguge, tonute das Sohnen nicht unterbruden, und glaubte fich berechtigt beshalb Die Stande verantwortlich ju machen. Wie andere leien fich ba Die Berichte aus ben englijden Barlamentsverhandlungen, aus ben frangofifden und füddeutichen Cammern, aus beren Debatten Die Beitungen in furgen Spalten bas Bifantefte gujammenftellen? Stuve bat in ber Bertheidigung des Staats grundgejeges p. 217 die Cammern gegen dieje Beiduldigungen gerechtiertiat, und ba die Beidutdigungen fteben bleiben werden, jo lange bas Spftem erhalten bleibt, da wir fie 1849 wie 1859 wiederholen borten, jo moge bier Giniges wiederholt werden von dem mas Stuve fagt:

"Man bort eine Berbandlung über Borte, die man nicht vor Mugen bat, Gage, Die man nicht fennt, nichts Rednerijdes, nichts von Leidenschaft, jelten einmal eine Grobbeit, und jo geht es nicht bloß einzelne Tage, nein wochenlang, und wenn man meint, ju Ende ju fein; jo fangt diefelbe Berathung jum gweiten und britten Male von vorn wieder an. Dies ermudet, man langweilt fich, immer biefelben Grunde wieder gu finden, und febr oft auch Dasfelbige Refultat. Dan fragt, wogu ein foldes Berberben ber fojtbaren Beit boch nune? Und ba es bei Berbandlungen biefer Urt nicht feblen fann, bag oft auch irrige Unfichten gebegt und mit größter Bebarrlichteit vertheidigt werben : jo tadelt man noch icharfer, bag bie Standeversammlung mit bergleichen Richtigkeiten bie Beit binbringe, und giebt ferner ben Edluß, bag eine Berfammlung, in der jo leere Unfichten Bertheidigung finden, gur Brufung der Bejetvorschlage unfabig jei, ohne babei ju fragen: ob benn bergleichen Beifall finde ober nicht? mas boch über ben Werth ber Berfammlung allein enticheiben fonnte." --

Daß biefen Meinungen etwas Babres ju Brunde liege, leugnet Stuve nicht, aber er führt aus, wie bie wirtenden Urfachen theils in ber Form ber Berfaffung (bem Zweicammerinftem), theile in bem Wegenstande ber Bejetgebung, endlich in ber Form ber Beratbung (Reglement und Gebrauch) liegen. Um ben Rugen ftandifder Theilnabme an ber Bejetgebung bargulegen, weift er auf die Erfahrung eines Beben, bem Bejengebungearbeiten obgelegen haben, ob nicht die Berathung einer großeren Berjammlung, ber Gifer, Die Leidenschaftlichkeit einer jolden felbft nothig fei, um Die Entwurfe in allen ihren Birfungen und Folgen ju erörtern, ob nicht felbft bie Uebertreibung und ber Etreit bagu bienen, Bieles an's Licht ju gieben, mas in ber Rube bes gewöhnlichen Geichaftsganges überfeben oder übergangen Er weif't nach, bag bie Etande auch ichen indirect nugen, indem Die Gesehentwurfe forgfaltig vorgearbeitet wurden. Bon jeder großeren Berfammlung fei die Möglichfeit nicht gu trennen, daß Thorbeit, Gitelleit, Gigenfinn und Leibenicaft fich geltend machen. - Waren Die ftanbifden Berhandlungen langweilig, jo lag bieb auch an ben Gegenständen ber Gefetgebung, welche fich nicht mit großen und entideibenben Gragen, baufig nicht einmal mit Grundprincipien beidaftigte. Es handelte fic überall mehr um gwed maßige Ausführung, Berudnichtigung ber Individualitaten, vornichtige Beidrantungen, provinzielle Bejonderbeiten, Berbandlungen, Bollvertrage, Medicinalund Tarordnungen, Budgetverbandlungen haben einmal nichts Geffelndes. Benn biese Beschuldigungen gesetzgeberischer Unfabigteit gegen die Stande nun aber von ben in hannover erscheinenden Landesblättern wöchentlich wiederbolt und variirt wurden, so bonnte das auch seinen Eindrud nicht werselben, es machte die große Menge, die wie wir geseben etwas anderes erwartete, irre. Es schen als habe man in Boraussicht finitiger Ereignisse ichon früh angekangen die Stande zu miscreditiren. Leider batte die Majorität zweiter Cammer durch ibre Behandlung der Gisenbahnfrage in lester Dat der Kritift noch einen materiellen Andalt gegeben, der bis zu der neuen Bersammlung ausbielt.

Mis Die Stande 1837 am 6. Januar wieder gujammen, traten murden ne mit einer Menge neuer Borlagen überbangt, welche, wenn bie rudftanbigen Arbeiten daneben erledigt werden follten, die Arbeitegeit eines gangen Jahres erfordert baben wurden. Es tonnte fcbeinen, als wolle man die Stande mit Arbeiten erdruden, und es begreift nich bei folder Lage ber Beidajte idmer, wie Diejelben noch immer die Regierung um Erlaffung pon Bejegen angeben mochten, Di: in Der That nicht eilten, wenn nie uberbaupt nothwendig maren . 3. B. eines Gefetes, Die bei Berauferung von Dotalgrundftuden ju beobachtende Gorm betreffend. Co marde bieje Diat ale Die wichtigfte Des gangen Landtages ju bezeichnen fein, wenn Die ben Standen gemachten Borlagen vollendet und ind Leben getreten maren, benn unter benjelben mar die jeit Jahren ermartete über Die Regulative D. b. über bie gange neue Organisation bes Civildienites. Da indeg ber Regierungeantritt bes Ronige Ernft Muguft Die Arbeiten unterbrach, und auch nicht einmal die vollendeten Gejene verfundet murben, jo mird es erlaubt fein, über Die ftangifden Arbeiten mebr ein Inhaltsverzeichniß als eine umjaffenbere Mitteilung ju geben, und nur bier und ba einige Bemerfungen über bie Berbandlungen einzuflechten. Bollendet murbe junadit ber aus poriger Diat berübergegangene Entwurf eines Bejeges, Die Dagregeln bei Storung ber öffentlichen Rube und Oronung betreffend \*), ein Bejeg, bas jede bemmende Berantwortlichteit ber Organe ber vollziehenden Gemalt jo gut wie ganglich vernichtete. Die Temperamente, welche Die Stande binein: brachten, um nicht die ichmantendfte Meinung eines Gingelnen barüber ent icheiden ju laffen, ob das Gefet im vorliegenden Galle gur Anwendung gu bringen jei, murden teinen genugenden Shus gemabrt baben. vielleicht ein Glud, bag ber Entwurf nicht publicirt wurde, weil berjelbe mit Bejegebrecht betleidet in ber naditen ichweren Beit Die einen oder andern Beamten ju Edritten ermutbigt batte, Die jest aus Gurcht vor Berantmortung unterblieben. Huch bab Gejet, über bie Gefangenbaltung in volizeilichen Berthäufern fand mit geringen Modificationen ben Beifall ber Etanbe. \*\*)

Die Eisenbahnangelegenheit betreffend, hatte bie zweite Cammer bas Regierungsschreiben vom 15. Juli 1836 am 13. Marz in vertraute Berastbung genommen, in welcher Lungels Antrag, bem Beschluffe erster Cammer gemäß 4 Mitglieber zu einer gemeinschaftlichen Commission zu mahlen, mit 43 gegen 28 Stimmen angenommen wurde. Dr. Lang vertheibigte auch bier die Ansicht, daß bei ber durch Eizenbahnen bedrohten Eristenz vieler

<sup>\*)</sup> Et. M. N. V 5. E. 122.

<sup>\*\*) 2</sup>t. 2t. 92. V. 5. 2. 124.

Tausenber, nur im Jalle entschiedener und nachgewiesener Nothwendigleit zu beren Bau geschritten werden durse. Die zweite Cammer mahlte Syndicus Lang, Hausmann, Theod. Meyer und Stüve in die Commission, welche man sammtlich nicht für Freunde des Eisenbahnweiens hielt, wogegen die erste Cammer v. Anpphausen, v. König, v. Hattorf und v. Honstedt, an dessen die erste Gammer v. Anpphausen, v. König, v. Hattorf und v. Honstedt, an dessen die herte gatten für Freunde des Unternehmens. Die Commission begann ihre Arbeit en josort und brachte nach wenig Tagen einen Bericht an die Cammern, nach welchem diese von dem Ministerium die in dem Erwiederungsschreiben vom 31. März näher angegebenen Ausstärungen sorderten, die durch Erwiederung vom 24. April vollständig gewährt wurden. \*) Me die Stände vertagt wurden, hatte die Commission ihre Arbeiten noch nicht vollendet, doch deweist das zu den Acten gelieserte Material, daß sie steißig gearbeit et batte.

Das auf itanbiiden Untrag ju erlaffenbe Befet über bas Berighren in Gemeinheitatheilungs : und Bertoppelungsjachen , welches eine Bereinfachung und Rofteneriparung baburd bezwedte, bag es ben Commiffionen in erfter Inftan; bas formliche Entideidungerecht jumies, murbe mit geringen moblbegrundeten Modificationen einzelner Buntte angenommen; auch bas Gefes über Berfoppelung ber Grundftude fand Die ftanbifche Buftimmung. \*\*) Bie auch Dies Gejeg in eriter Cammer Beranlaffung geben tonnte, Die Rlagen über bie noch immer nicht aufborenden Gingriffe ber Befengebung in und auf bas Privateigenthum ber Moligen (rectius Rittergutsbefiger) ju erneuern, ift unbegreiflich, die Thatfache bewies nur, dag die Freiheit, auch wenn fie fic auf vollewirthicaftlichem Gebiete fant, wenn es fic blos um Die Freibeit ber Benuhung bes Grundeigentbums bandelte, Die Rittern und Bauern gleich lieb fein mußte, in erfter Cammer ein Stein Des Anftoges mar. Mebriade Betitionen wegen Bilojdaten bestimmten Stante, Die Bejetgebung megen Erstattung von Biloidaben in Erinnerung ju bringen, Betitionen wegen bes Sagbrechts erregten in erfter Cammer fturmiiche Berbandlungen. - Erledigt murde ber Gefegentwurf, wegen Bebandlung ertrantter Armen, Die ber Gemeinde, worin fie erfrantt find, nicht angeboren. Desgleichen ein neuer Entwurf eines Gejeges, Die Errichtung einer Bittmencaffe fur Boi : und Civiloieneridaft betreffent. Diefer Entwurf war an Stelle bes bereits 1831 mitgetbeilten eingebracht. Aus ben Ueberichuffen ber Edulbentilgungecaffe murben 63,050 Thir. jur Dedung ber Uebergangeperiode, ferner aus berielben Caffe auf Die nachften 5 Babre jahrlich 13,000 Thir. - und ein ordentlicher porlaufig auf 2,600 Thir, festgefenter jabrlider Beitrag fur Die Bittwencaffe bewilligt.

Stande munichten den Beitritt der ftabelichen Beamten und Satrimonialrichter zu erleichtern, indem fie ein neues Austunftsmittel in Borichlag brachten. Sie erkannten die Unrbunlichteit an, das Institut auf Bfartgeistliche anzuwenden und ersuchten, auf die Errichtung einer Bitmenenfts für Pfarrzeiftliche balotbunlicht Bevacht zu nehmen. Sie beuntragten: daß auch das Lehrer: und Berwaltungsperional der Gumnasien und der höberen

<sup>\*)</sup> Et. M. N. V. 5. E. 134 und 349.

<sup>\*\*)</sup> Et. M. R. V. 5. 367, 394.

Lebranftalten, soweit fur beren Bittmen nicht bereits auf eine andere Beije geforgt fei, jur gegenwärtigen Bittmencaffe jugelaffen werbe, infofern fur bie verbaltnigmagigen Ginfcoffe Rath geschafft werbe.

Much megen ber Creditanftalt bebuf Erleichterung ber Ablojung geneb= migten Stande Die vergelegten Entwurfe unter wenigen einzelnen Abanderungen, beantragten aber: Konial, Regierung wolle in Erwägung gieben, ob Die ju errichtende Greditanfialt nicht eine Musbebnung auch auf Dienfte. auf Die burd Firirung ungewiffer Befalle entitanbenen Renten, jo wie auf bie noch nicht in Renten verwandelten ungewiffen Befalle erbalten tonne, fie wollten jedoch nicht, bag bie Erlaffung bee Befetes, welches bie Anftalt blos auf Bebntablojungen beidrantte, baturd aufgeboben merbe. Daneben murbe auch bas Beien über Errichtung von Brivaterebitanitalten jur Beforberung ber Ablojung von Grundlaften genehmigt. Statt bei biefer Belegenheit einfach bas Brincip ju befampien, baß folde Unftalten einer Benehmigung und fortbauernben Uebermadung von Geiten ber Regierung bedurften, fucte man ftanbijderfeite bie galle gu bestimmen, in welcher eine Benehmigung nicht zu verjagen fei. Bei geboriger Ceffentlichteit macht bas Bublicum über folde Unitalten beffer ale bie Regierung, Die angebliche Ueberwachung burch bie Regierungen verleitet bas Bublicum leicht ju gro-Berem Bertrauen als eine folde Brivatgesellicaft verdient, wie wir bies in unfern Tagen in Caffel erlebt baben. Bu ben Arbeiten, beren Erledi= gung nicht wenig Schwierigfeit verurfacte, geborte bas Bejet uber bie Rechtsperbaltniffe ber Juben; Die Stanbe maren es, melde ben michtigen Grundfat von ber Gleichbeit ber Rechte und Bilichten ber Juden beidrantten und ben Rothbandel treibenden Juden gar teine Rechte gngesteben wollten, fie wollten biefelben nicht einmal ausnahmsweije ju Staats = und Bemeindeamtern jugelaffen miffen, fie burdeten ihnen alle Pflichten ber Bemeinden ihres Wohnortes auf, allein es follte ihnen bei ber Ausnbung politischer Rechte ber Gemeinden fein Stimmrecht gufteben, alfo weber Bablrecht ju Gemeindeamtern, noch jur Landesvertretung. Dlan führte bafür an, bag von ihrem Ginfluffe in ben Gemeindeverhaltniffen Rachtheil gu beiorgen fei. Man beidrantte die jelbstitandige Bejegung und erichwerte Die Aufnahmen berfelben in ben Gemeinden, turg bas Bejet blieb nicht blos weit hinter ben Erwartungen ber Juben, fondern wie Stande felbit ertlarten, auch binter ben Propositionen ber Regierung gurud.\*) Dag biefer Umstand auf die Beurtheilung ber Cammern in ber außerhannoperichen Breffe nicht ohne Ginfluß blieb, ift felbstverständlich.

Auch ein Bensionsregulativ für die Civilstaatsdienerschaft wurde mit einigen Modisicationen genehmigt \*\*), ein Geset, bessen Erlassung die Staatsdienerschaft selbst auf das eifrigste betrieb, als aus England die Runde von einer Erkrankung des Königs und ber Wöglichkeit einer Thronsolge berüber tam. Das Geset, die Aushebung der von den Hauslingen zu entrichtenden schuspkerklichen Abgaben betreffend, sand in der veränderten Gestalt, in welcher es in dieser Diat vorgelegt war, ständische Genehmigung, \*\*\*)

Erledigt in ber zwölften Stunde, am 26. Juni, murbe auch bas Budget

<sup>\*)</sup> Et. M N. V. 5. G. 484.

baselbst &. 504.

fur 1837/36. \*) Man mar aus der Deficitperiode in Die ber Ueberichuffe getreten, benn mabrent 1834/35 noch ein Deficit von 38.986 Thir. por= handen mar, ichlog bie Rechnung fur 1835/36 mit einem taum jur Salfte geabneten Ueberiduffe von 446,038 Thir., welchen bas Minifterium nicht bener angumenden mußte, als daß bavon etwa 150,000 Thir, jur Tilgung ber megen bes pormaligen Ronigreichs Beftphalen ju übernehmenden Could (b. b. Anipruche ber Unterthanen Sannovers an bie Regierung bes pormaligen Ronigreiche Bejephalen ), 200,000 Thir. jur Schuldentilgung, und 100,000 Thir, jur Begablung von Gremtionsvergutungsbetragen, verausgabt werde; Die Stande genehmigten Dieje Bermendung. Die Regierung batte fur die Ginnahmen von veräußerten Domanialpertinengien, Dincialgebaube gefauft und wollte bas fur eine Bermebrung ber Domainen angegeben wiffen. Stande jeigten, daß fie auch Das Intereffe ber Rrone ju mahren mußten; fie miebilligten biefe Bermenbungen, ba fie eine Sicherung bes Betrages ber Revenuen nicht entbielten, fie munichten die Anichaffung folder Gebaube lediglich in ben Bauerat aufgenommen, und basjenige mas etwa fur ben Bertauf von verauberten Gebauden aufgenommen werde, ben laufenden Ginnahmen jugewiesen ju jeben. Gur Berftellung ber burd Binbfturm bom 29. Rovember 1836 beidigigten Domanialgebaude murben 31,000 Thir, bewilligt. Bei biejer Gelegenbeit mag ermabnt werben, bag auch bas 3abr 1837 fic burd ein außerordentliches Raturereignig auszeichnete, ben boben Edneefall vom 7, bis 9. Mpril, welcher jegliche Communication im Lande auf mebrere Tage unterbrad und felbit in ben Stadten Die Communication ju Bagen mei Tage unmöglich machte. Ente Dai, als man es taum noch erwartere, peruriadte die Muftojung biefer Echneemaffen in ben Glb : und Beergegenden piele Ueberichmemmungen und Deichbruche; ba bie Marichen iden bestellt maren, richtete bas bodmuffer großen Chaben an.

Die fur bas 3abr 1836, ar erwarteten, auf 231,000 Thir. veranichlag= ten Ueberidune follten ben Matragen ber Regierung gemag junadit jur Begablung bes Reftes ber auf Die Grundfreuereremtionsvergutungen m jabfenden Abrundungen und fleineren Capitalbetragen (fur Die großeren murben Chligationen gusgeftellt) vermanet, bas übrigbleibende fodann gur ichnelleren Beforderung bes Chauffeebaues verausgabt merben. Damit mollte man jedoch teine Erbobung ber jabrlich fur Diefen Bau bewilligten 80,000 Thir. ausiprechen, jondern es jollte lediglich ein Boridug auf Dieje Bemilligung gemabrt merben. Gur Cavallerieverpflegung murben p. m. 245,000 Thir. bewilligt. Die Regierung batte, ba über bie Ausführbarteit und Amedmagigfeit ber Cavalleriebequartierung Unterjudungen angestellt maren, und Die 1834 getroffenen Ginrichtungen (oben Gette 88 fgb.) nur bis jum 30. Juni 1837 Dauer baben follten, burch Schreiben vom 3. April \*\*) Die Grunde dargelegt, aus denen fie, abgefeben von den auf ! Million veram= idlagten Baufoften und von bem, mas die Unterhaltung ber Cafernen erfordern wurde, eine Cafernirung aus militairdienniliben Grunden fur unmoglich erklarte und Fortdauer der Einrichtung von 1834 beuntragte. Stande bebielten fich bei ber Bemilligung ibre besondere Rudanmort auf Diefes

<sup>\*)</sup> Et M. N. V. 5. E. 529.

<sup>\*\*)</sup> Et. A. R. V. J. S. 135. Bergl. Lebjen 11 S. 187.

Schreiben por, welche indes megen ber eintretenden Bertagung und Muflo: jung nicht erfolgte -, jo besteht ber Buftant von 1834 noch in biefem Mugenblide. Gin Antrag, auf 6 3abre jabrlich 3000 Eblr. fur ju begrunbenbe Rennpreife und jur Unterftugung ber Trainiranftalt ju bewilligen, murbe im Budget abgelebnt. Berichiebene vorjabrige Budgeteantrage, Die von ber Regierung noch nicht erledigt maren, murben wiederholt und bas Musgabebudget mit 6,040,566 Tbir. bewilligt, bas Ginnahmebudget mit 6.093.578 Thir, mit ber allgemeinen Bedingung, Die fich etwa ergebenben Uebericune jur Schuldentilgung ju verwenden. Bum Ginnahmebudget murben Die Antrage, auf moglichite Berminderung ber Domanialbautoften Rudficht ju nehmen, wiederholt. Die Stande iprachen ibre Bermunderung aus über bas fortmabrende Sallen ber Ginnabme ber Boiten und beantragten eine Erleichterung ber Actenversendung, Die freilich gang enorm tarifirt war. Sie gingen von ber leberzeugung aus, bag hierburch ber Bertebr werbe geboben werden. Satten in zweiter Cammer nicht über 2/a Juriften gefeffen, jo murbe ber Bebante nabe gelegen haben, mas fur Acten gelte werbe auch bei übrigen Raufmannsgutern und bei Briefen eintreten, eine Berabjegung ber Tare muffe alfo eine Bermebrung bes Ginfommens gur Folge baben. - Obaleich fich bie Stanbe überzengten, bag in mehreren Stadten bie Berceptions = und Controlefoiten bes Mabl= und Schlachtlicents in gar teinem Berbaltniffe ju ber Ginnabme ftanben, fprachen fie boch ben Bunich fur die Erhaltung Diefer Steuer aus, fie beantragten jogar gu untersuchen, ob nicht noch mehr Stadte ju Diefer Steuer berangugieben feien.

Das Criminalgejegbuch anlangend, jo waren Die Conferengmitglieder icon vor ber Bufammenberufung ber Stande ju ihrer Arbeit gufammen gelaben, megen Bebinberung eines Mitgliedes aber erft ivater gufammengetreten. Gie batten ibre Arbeiten jo geitig beendet, bag bie Cammern felbit über die Beidluffe nur noch abzustimmen brauchten. Bier mar vorzuglich bas bei ber Bublication ansgelaffene Cap. 13 von ber Berlegung bes Jagd- und Gifchereirechts ber Stein bes Anftoges, indem bie erfte Cammer Diefe Gerechtsame als ein Rleinod anjab, bas man mit ben ichwerften Strafen ichugen muffe, und begbalb bie auf milbere Bestrafung gerichteten Antrage ber zweiten Cammer als ben Berfuch anfah bas Jagbrecht zu befeitigen. Die Confereng batte bas gange Capitel nen umgearbeitet, aber auch biefe Umarbeitung fand teine Onabe in ben Mugen ber erften Cammer. Man fprach fich felbft noch bei Belegenheit Diefer Conferengvorschläge über bie fruberen Beichluffe ber zweiten Cammer babin aus! man babe biefelben mit einer gemiffen Nichtachtung gurudgewiesen. Niemand babe es ber Mube werth gehalten, nur ein Bort barüber ju außern, man habe diefelben obne Beiteres burchfallen laffen. \*) Erst nach wieberholten Confereng-verhandlungen einigte man fich auch bier am 28. Juni. Man war nun mit bem Gefete überhaupt fertig und beschäftigte fich eben mit ber Redaction bes Erwiederungsichreibens an die Regierung, als die Bertagung eintrat.

Bu den nicht vollendeten Arbeiten gehörte junachft das Schulgefes. bier tonnten fich die Cammern nicht einigen, ba das Abelshaus auf der früher erwähnten Exemtion bestand, ferner das Gefeg das Berfahren in

<sup>\*)</sup> Hannov. Ztg. 1837. S. 711.

Boligeiftraffachen betreffent. Den Grund bes 3wiefpalts bilbete wiederum Die Eremtion, welche bie erfte Cammer fur ben Abel in Unfpruch nabm, man wollte ben Benger rittericaftlicher Guter und ben Abel überhaupt nicht unter bie Memter gestellt feben, bas fei entwurdigent, \*) Ge murbe baber § 18 bes Entwurfes: "ein bevorzugter Berichtsftand findet in bem nach biefem Gefete zu behandelnben polizeilichen Straffachen nicht ftatt" mit eminenter Majoritat, wie es in bem Berichte bieß, gurudgewiefen. Der Borichlag, ben Butebefigern felbit, wie in Breugen, Die Bolizei ju übertragen, fand wegen ber bamit verbundenen Roften feinen Antlang. Gelbft als die Mitglieder zweiter Cammer in wiederholter Confereng einem Antrage quaeftimmt batten, welche die Ritterautsbefiner und ben landfaffigen Abel fur feine Berfon von bem Gerichtsftande ber Unterbeborben befreite, und biefen nur die Untersuchung zuwies, war die erfte Cammer noch nicht zufrieden. Mun bebergigte bic zweite Cammer ben icon fruber von Stuve ausgefprocenen Rath, Die Gache Die fich im Jahre 1837 nicht zwedmäßig erledigen laffe, lieber liegen ju laffen ale fie ungwedmäßig ju orbnen. Bebe man bapon aus, fagte er febr mabr, jederzeit ju beichließen mas fur ben Mugenblid ju erreichen fei, fo tomme man in endlofe Bermirrung. Satte bie Regierung ben Muth gehabt, ber erften Cammer gegenüber offen ju erflaren, baß bas Cap. IV. bes Staatsgrundgejeges Babrheit merben, bie Gremtionen im Gemeindemesen aufboren und ber privilegirte Gerichtsftand überhaupt fallen muffe, fo murbe man im Abelshaufe vielleicht minber eigenfinnig geweien fein.

Unerledigt blieben Die Bejegentwurfe: über Die Befreiung von Bemeindelaften, jo wie über bie Theilnahme ber Staatsbiener an berfelben \*\*); bas Gefet megen Unmelbung, Gintragung und Bestätigung von Contracten \*\*\*); bas Gefet bie lebermeifung ber Gerichtsbarfeit ber Confiftorien an die weltlichen Gerichte betreffend \*\*\*\*), ein Gejet bas die Sannoveraner noch beute mit Gebnfucht erwarten.

Ein Antrag Chriftiani's auf balbige Borlegung eines Brefaefetes murbe von erfter Cammer abgelebnt; bagegen auf Untrag Stube's bie Regierung um Borlegung eines Befetes, Die Bablen jur allgemeinen Auf Anlag einer Betition bes Standeversammlung betreffend, ersucht. Ubvocatenvereins ju hannover wird bie Regierung erfucht, in Ermagung gieben ju wollen, wie bem Geschafterudstande bes Dberappellationsgerichts abzuhelfen fei.

Unerledigt blieb endlich die gewichtigfte aller Borlagen, Die über Die Regulative. Bir muffen jum Berftandnif ber gangen Gefchichte biefer Diat hier etwas langer verweilen, benn obgleich bie Regulative nicht ins Leben geführt murben, brachte man bei wiedereingeführter Caffentrennung bie Ctate von 1837 in ber Sauptfache jur Anwendung, und die Organifation von 1852 lagt fich taum beurtheilen, wenn man nicht bie im Jahre 1837 beabsichtigten Magregeln tennte. Das Boftfcriptum I. \*\*\*\*), Die

<sup>\*)</sup> Bergl. Berth. bes St. : G. : G. S. 83. Sannov. 3tg. 1832. S. 734 figb.

<sup>\*\*)</sup> St. M. N. V. 5. S. 114. bafelbit G. 443.

<sup>)</sup> bafelbit G. 478.

Organisation bes Civildienstes und die Dienstregulative betreffend, ging von bem Grundsage aus: bas Bestehende im Ganzen nicht anzutasten. Man wollte aber die geltenden Geses durch Aussehung der Einrichtungen, welche nur in früheren Juständen ihren Grund hatten, und Nenderung einiger sonstiger Punkte mit dem Staatsgrundgesese und besonders mit den Bestim-

mungen über bie Caffenvereinigung in Ginklang bringen.

Da icon bie Aufbebung ber getrennten Bermaltung ber birecten Steuern, bie Aufbebung ber Generalfteuercaffe und ber Rreiscaffen, ber gesonderten Bermaltung ber Gemeinheitstheilungsfachen, bes Landesoconomiecollegii burchgeführt, auch eine Generalbirection ber indirecten Abgaben und Bolle bereits ins Leben gerufen mar, fo bliebe noch burchzuführen: 1) Aufhebung einer getrennten Domanialverwaltung b. i. ber Domainencammer und 2) ber getrenn= ten Forftverwaltung b. i. ber Oberforftamter, beren Functionen unter oberfter Leitung bes Ministeriums auf die Landdrofteien übergeben follten, 3) burchgreifenbe Beränderungen ber evangelischen Confistorien, und 4) Aufhebung ber abminiftrativen Absonderung bes Sarges. - Beranderte Ginrichtungen ber Minifterien und Landbrofteien maren baburch bedingt. Unverändert follten bleiben bas Ober-Appellationsgericht, die Obergerichte , bas Generalpostbirectorium. Begen ber Baubehörden maren noch besondere Borlagen in Aussicht gestellt. Obergerichte follten nicht geandert werben, benn Aufhebung bes privilegirten Gerichtsstandes, melde verfassungsmäkig bei entsprechender Beranderung ber Berichtsverfaffung erfolgen follte, marb nicht beabsichtigt. Gben fo wenig ward an die Trennung ber Abministrationen von ber Juftig gebacht, vielmehr: "Ge. Majeftat hatten es burchaus nicht anrathlich betrachtet, folche eintreten ju laffen", obgleich man biefe feit 1814 in ben Stabten für burdaus nothwendig anerkannte. Man ftrebte jest mit aller Macht banach, im Bege vertragmäßigen Uebereintommens bie Stadte gur Abtretung ihrer Jurisdiction gu bewegen. Die Memter follten in ihrer unorganischen und ungleichmäßigen Beife, hier ein Umt mit 1000 und weniger Ginwohner, bort eins mit 26,000 Einwohner bestehen bleiben, nur hinsichtlich ber Befoldungen follten Menderungen eintreten. Bu biefem 3mede mar gunachft ermittelt, welche Diensteinnahmen in bem Normaljahre 1832 (um bie burch Königl. Refeript vom 11. Marg 1832 verheißenen Ersparungen nach bamaligem Buftande ju bemeffen) ftattgefunden. Man tam ju folgendem Refultate:

Für das Jahr 1832 murden ermittelt \*) bie Diensteinnahmen

I. ber Beamten

1) an Befoldungen (369,000 R. Conv. Munze) und Werth ber Dienstwohnungen . . . . . 408,500 R. Cour.
2) an Sporteln und ähnlichen Bezügen . . . . . 70,000 " "

478,500 Re Cour.

II. ber Amtsunterbedienten 223,500 R. Conv.: Mzc., wovon etwa die Sälfte in Sporteln bestand . . . 234,500 R. Cour. III. ber Rentmeister und rechnungsführenden Beamten 51,000 " "

764,000 Pl. Cour.

<sup>\*)</sup> Actenftude V. 5. G. 24. Sannov. Portfolio II. G. 261.

Uebertrag = 764.000 926 Cour.

wovon an Sporteln, Die jur Caffe gezogen morben, wieder abaeben . . . . . . . .

. . . . 127,000

jo daß noch bleiben = 637,000 Re. Cour.

Nach bem 1823 festgestellten Etat follten 130 erfte Beamtenftellen vorhanden sein und bavon 1/5 = 2000 Thir., 1/5 = 1800 Thir. und 3/3 = 1500 Thir. Conv. - Munge nebst Dienstwohnung ober eine Belbenticabigung (gewöhnlich 200 Thir.) erhalten. Die Befoldungen ber zweiten und britten Beamtenstellen, beren Bahl noch nicht gang fest stand, mar in Abstufungen für jene auf 900 bis 1200 Thir. nebst Dienstwohnung ober einer Berautung fur biefelbe (gewöhnlich 100 Thir.), fur lettere bingegen auf 300 bis 600 Thir., wozu nur ausnahmsweise eine Dienstwohnung tam, Es maren aber 1832 angestellt: 133 erfte Beamte, von welchen 8 weniger als 1500 Thir., 71 von 1500-2000 Thir., 34 von 2000-3000. 16 von 3000 - 4000 und 4 über 4000 Thir. bezogen. Befoldungen insgefammt betrugen 282,000 Thir., ftatt ber etatsmäßigen 213,000 Thir. Conv. - Munge. Mußerbem hatten 217 von ibnen Dienftwohnungen, und 22 auch noch Saushaltspachtungen. \*) Bon den britten Beamten hatten 31 bis 600 Thir (unter ihnen 28 = 300 und 400 Thir.), 51 pon 600 bis 800 Thir. (unter ihnen 48 = 600 bis 700 Thir.); ferner mit Inbegriff ber Dienstwohnung ober ber Entschädigung bafur 43 = 1000 Thir., 60 = 1100-1500 Thir. und 11 = 1500-2000 Thir. Ueberdies bezogen bie erften Beamten regelmäßig und von ben zweiten und britten wenigstens 61 Fourrage ober eine Bergutung bafur.

Unter ben Bezügen, welche bie Beamten hatten, finden fich in ben Commissionsacten über die Regulative manche Dinge eigenthumlicher Art aufgegahlt; ju diefen fonderbaren Rechten, die bei ben verschiedenen Memtern portommen, geboren unter andern : freies Mablen, Schweine, Daft, Bebntganfe, Fifche, Bein, Feberfpulen, Sundefelle, Gier, Safer, Subner, Ochjenzungen, Sandicuh und Salfter, Landgerichtsgelber von den Topfern jum Dungen, Sunbelager (in Wolpe), Beihnachtsgelb, 150 Guber Torf (Diepenau), Ruhweiben, Bachs, Bonig, Bechte, Theer, Male u. f. w. Um reichften maren Diefe Nebenbeguge im Umte Ilten, wo ihr jahrlicher Ertrag über 400 Thir. geschätt mar.

Die Dienstregulative von 1837 wollten nun die Bahl ber befoldeten Beamten auf 360 steigern (122 erste, 123 zweite und 115 dritte) und die ersteren mit 1600 - 2000 Thir., die zweiten Beamten mit 900 bis 1200 Thir., die dritten mit 300-600 Thir. befolben; baneben follten als Bulagen für erfte und zweite Beamte 6000 Thir. und für extraordinaire Arbeitshulfe 10,000 Thir, in ben Ctat aufgenommen werben. Das Minifterium berechnete, daß nach diesen Planen im Gangen 181,766 Thir. gegen bas Rabr 1832 erfpart merben murben.

Die Cammern verwiesen diese Borlage an eine gemeinsame Commission von 8 Mitgliedern jeder Cammer, und mabiten, Die erfte Cammer: Sofgerichtsaffeffor Grafe von Lutden, Bebeimen Rath von Schele, Rittericafts-

<sup>\*)</sup> Außerbem hatten 7 anbere Beamte Sauptpachtungen ber Rloftercammer.

prafibenten v. b. Deden, Cangleidirector Graf v. Kielmansegge, Gebeimen Cabineterath v. Halde, Cangleiavener v. Turing, Cammerrath v. Boß, Santrath v. Hobenberg; bie zweite Cammer: Gebeimen Cabineterath Rofe, Schaptrath Stüve, Sondicus Dr. Lang, Dr. Lang, Gebeimen Cangleirath Bebemeper, Generalauditeur Reinede, Syndicus Lüngel, Regierungerath heinichen.

Die Commission verlor viel Zeit mit hin- und hersveden; nach viersmonatlicher Arbeit legte sie am 16. Mai einen gedructen Bericht von 30 Cmartseiten neht Milagen bazu auf 46 Seiten vor. Während der Bericht in ber hauptsiache die Regierungsvorlagen gut dieß, wollte er 12,000 Thr. an dem Nemtern ersvaren. Dagegen ward für die anderen Tienspreige eine Erböhung von 6420 Thr. beantragt, von denen 3600 Thr. den Justgrathen, 1000 Thr. den Feldmessern, 800 Thr. dem Ministerium für Absolungssachen, 100 Thr. den singsten Secretair bei dem Tedapellationsgerichte zu Gute tommen sollten. Stüve und die beiden Langs ließen ein votum dissensus von 34 Seiten drucken, dessen Schlie den haben in allen diesen Puncten vergedens versucht, ibre entgegenstehende liederzeugung in der Commission geltend zu machen. Allein die Sache ist zu wichtig, der Eid ihnen zu beilig, als daß sie sich durch die Mehrheit könnten binden lassen. Demnach geden sie ihr rflichtmäßiges Gutachten das bin ab:

baß bie Regulative, fo wie folde gegenwärtig beichaffen find, ju verwerfen feien:

1) Beil bieselben in ber Organisation bes michtigften Dienste zweiges feine Garantie ber Dauer in sich tragen, vielmehr zu alten Mangeln neue Elemente ber Auflösung in bieselbe gelegt sind, und endlich bie Rechte ber Unterthanen nicht burch gesehliche Form gewahrt werben.

2) Beil bieselben nicht geeignet find, burd Bereinsachung ber Bermaltung bas Gleichgewicht bes Sausbalts berguftellen und bie versprochene

Erfparung nicht in fic tragen, namentlich

3) Beil bei benselben gang andere, ber Caffe ungleich ungunstis gere Principien besolgt find, als beim Militairetat, was ber ausdrücklichen Zusage, daß beim Civiletat eine noch bedeutendere Ersparung als bei diesem erfolgen solle, widerstreitet.

4) Beil ber bauptfadlichfte Etat in fich ju toftbar, und auf eine

bas richtige Berhaltntf ber Bermaltung ftorenbe Beije botirt ift.

5) Beil gegen ben flaren Inhalt bes Staatsgrundgesese andere Ausgaben als Gehalte und Pensionen burch bieselben ber jahrlichen, nach freiem, an fein Regulativ gebundenen Ermessen zu ertheilenden ständischen Bewilligung entzogen sind.

Sie werben biefe Unficht in ihrer endlichen Abstimmung festhalten, wenn es ihren Bemuhungen nicht gelingen follte, in ber Discuffion ber

Cammern biefe Sauptmangel binmeg ju raumen. Sannover, ben 16. Mai 1837.

Lang. Stuve. Lang."

Es hat biefes votum dissensus fpater eine besondere Berühmtheit noch baburch erlangt, bag bie Königlich Sannoveriche Regierung baffelbe am 27. Juni 1839 bem Bunbestage bei ihrer befannten Erffarung porlegte, um ben Beweis zu liefern, "zu welchen Bersuchen bes Mitregierens und Mitverwaltens bamals einige Mitglieder ber zweiten Cammer, ben jest als ganz unbebentlich, ja als die ständischen Hechte beschränkend geschilderten § 140 bes Staatsgrundgesesses benut batten." Es ist dasselbe im Bande II. bes hannoverschen Portfolio Seite 242 vollständig abgedrudt und wir tonnen bahin perweisen.

In ber erften Cammer fanten nun aber bie Aufbebung ber getrennten Domanial- und Forftvermaltung, wie bie Erweiterung bes Beichaftstreifes ber Landdrofteien Die entichiedenfte Orposition, an beren Spige ber Bebeime Rath v. Echele ftant, unterftust hauptfachlich vom Grafen v. Munfter, welder bie Organisationen von 1823 in Edut nahm. Gine bei ber zweiten Berathung in erfter Cammer am 27. Mai beginnenbe Tetatte enbete, wie bas bie Cammer noch nie erlebt batte, erft am 2. Juni und gwar mit einer Rieberlage ber Regierung, mit 23 gegen 21 Stimmen mart bie Beibehals tung ber Domainencammer und ber Cherforftamter beichloffen\*). britten Berathung am 12. Juni, in welcher ber Rampf von neuem begann, ging die fiegende Majoritat fomeit, ten Canborofteien auch Diejenigen Befugniffe ju entzieben, melde fie feit 1823 in Beilebung auf Die Domanialvermaltung ausgeübt batten\*\*). Es mart mit 25 gegen 21 Stimmen beidloffen; Die unter Cherauffict und Controle bes Minifterii verbleibende Central: Bermaltung ber Domainen und Forften beigubehalten und ihren Birtungafreis in ber Dake ju erweitern, bag berfelben auch bie gange bisber von ben Landdrofteien mabrgenommene praparatoriide Bearbeitung ber Domanialjaden und bie benjelben ju felbitftanbiger Entideitung im Sabre 1823 übertragene Berpachtung einzelner Domanialpertinenzien, ber Meier-, Dienft- und Bineriebiaden wiederum überwiefen werben, auch bag bie bisherige Forftaominiftration, mit Musnahme zweier etwa einzuziebender Cherforftamter, beibebalten bleibe. Der bier fiegenden Ariftofratie murbe von Seiten eines Mitgliedes ber Regierung vergeblich entgegen gehalten - bag der Konia allein das Recht ber Berwaltung und Cragnifation ausübe, bag auch 1823 obne alle Concurren; ber Stante bie Civilorganifation porgenommen fei und ber Ronig die Stande jest gar nicht frage, wie er organifiren folle, fondern ibnen nur mittheile, wie er organifiren wolle, ba: mit bie beabnichtigten Gripgrungen eingerichtet murben. Es merbe nur bie finanzielle Zuftimmung ju ben Dienstregulativen erfordert. Dieje tonne aller: binge von ben Stanten verweigert werten. Benn bas geidabe, io habe bas aber nur ben Erfolg, bag ber fragliche Tienftzweig bann noch nicht befinitiv geordnet fei.

Gerade Tiefenigen, die in dem votum dissensus Stive's und ber Langs 1839 einen Berfuch des Mitregierens faben, obgleich bart in Farm beideitener Bedenken Buniche und Unfichten ausgeforechen war, was hier als Bedingung bingeftellt wurde, waren es, die dier ein Mitregiment in der Ibat beunforuchten und durchienten. Waren die Ramen der puanzig redenden Mitglieder in den Berbandlungen genannt, man wurde höcht wahreichen icheinlich mehrere Ramen von Mitgliedern der gegenwatrigen Regierung in

<sup>\*)</sup> Hannsversche Zeitung 1837 p. 1502 ffg\*\*) Dafelbit p. 1679 ffg.

vieser Majoritat erbliden, Die 1858, als auch organifirt murbe, gang entgegengeset sprachen. Wie unendlich viele Grunte auch für ben Majoritätsbeschluß geltend gemacht wurden, das Publicum hat sich nie von der Meinung abbringen laffen, daß es hauptsächlich die f. g. abeligen Forstcarrieren und einige sette Stellen in der Domainencammer waren, beren Aufrechterbaltung man erzielen wollte.

In zweiter Cammer nahm Die Gade einen entgegengejesten Berlauf. bort mar und blieb bie Regierung in ber Majeritat. Unfanas ichien es. als wolle man fich, auf biefe Majoritat ftukent, bas votum dissensus tobtidmeigen. Es bedurfte menigftens vieler Unftachelungen, ebe Bebemeper (in Abwesenheit Roje's) baffelbe auf eine ungeschidte, unredliche und plumpe Beife angriff \*). Aber mit wie folggenden Argumenten ibn auch Stube in bie Enge trieb, fo febr ibn auch Dr. Langs Bathos bedrangte, wie fraftia Freudentheil bem Lettern balb im Baß, balb im feinften Discant fecundirte, als am 6. Juni nun auch Roje ins Teuer ging \*\*) - murbe trop bes erneuerten Angriffes burch Syndicus Lang, Dr. Matthaei, Chriftiani. Stuve, ber Commissionsantrag mit 39 gegen 25 Stimmen angenoms Das votum dissensus enthält eine große Menge praftifder Borichlage in Beziehung auf Die Organisation ber Bermaltung, von benen bie meiften burch bie fpateren Stuveichen Organisationen ins Leben gerufen murben, theils merben follten. Db bas Rechenerempel beffelben richtig ift. baf bei meitem nicht die vom Ministerium angegebenen Summen, nicht einmal die 160.000 Thir., welche nach bes Konigs Billen eripart werden follten, fonbern nur 60,000 Thir. erfpart murben, wenn man diefelben Brincipien ju Grunde lege, die man bei ben Ersparungen im Militairetat angewendet hatte, ift gleichgültig fur Die Befdichte, mer fich bafur intereffirt, mag nachrechnen. Das aber mußte flar fein, wollte man bie Juftig von ber Bermaltung trennen, wollte man die Gerichte organifiren und ben privilegirten Gerichtsftand aufbeben, jo burfte man in die Ersparung von 160.000 Thirn, nicht ben Sauptgenichtspunct feken.

Das starre Festhalten bloßer Ersparungsplane mußte der Regierung außerordentliche Schwierigkeit bereiten, wenn sie sich zu angemessenen Orga-

nifationen entichloß.

Was werden sollte, als die Beschlüsse beider Cammern so gänzlich entgegengeset lagen, wußte weder Ministerium, noch hatten die erste und zweite
Cammer eine Ahnung daven. Der Eindruck im Lande war ein gemischter, da
die Kenntnisse, welche dazu gehörten, um hier über das Richtige entscheiden zu
können, noch zu wenig, selbst in den gebildeteren Ständen verbreitet waren
und das Material namentlich beinah gänzlich unzugänzlich war. Dieser Unsicherheit sollte aber bald ein Ereigniß von größerer Bedeutung ein Ende machen. Durch Schreiben vom 24. Juni ließ der Vicelönig den Ständen die
Trauerbotschaft zugehen, daß Wilhelm IV. am 20. Juni zu seinen Wätern
versammelt und in Folge der Ersfolgeordnung die Regierung an Seine Majestät den König Erust August überzehen werde. Lesterer wolle sich unverz
äuglich nach Hannover begeben und habe zugleich besohlen, daß dis zu Aller-

Sannoversche Zeitung 1837 S. 1580. Dafelbst S. 1626.

höcht Ihrer weiteren Berordnung alles in dem bisherigen Gange verbleiben solle. Die Stande erließen am 26. Juni eine Condolenzadreffe an die Ronigin, beeilten den Schluß der Budgetsbewilligungen, da das Steuerjahr zu Ende ging und begannen der Budgetsbewilligungen, da das Steuerjahr zu Ende ging und begannen die zweite Berathung über den Gesehentwurf, die Gerichtsbarteit der Confisiorialbehörden betreffend.

Die Sannoverschen Landesblatter aber begrüßten biesen Ibronwechiel mit einem pereat ber Schlendrianotratie und mit einem Surraaaab!!! auf den Fürsten mit eigenem selbsitändigen Billen. Un roi, qui regne mis qui gouverne aussi! (Oui gouverne!!).

The Control of the service aussi. (Qui gou

Dem Biffenben genug.

## Siebentes Capitel.

Bon ber Thronbefteigung Ernft Augufts bis jur Berufung ber allgemeinen Cranteverfammtung vom 26. Juni 1937 bis 8. Januar 1836.

Die Bertogung ber Stände; Rumann; jur Charafteriftit beffelben; bas Patent vom 5. Juli; die Prüfungsecmmissinen; angehicher Sieg ber öffentlichen Meinung; bas hunderijärigs Jubiläum der Universität Göttingen; das Batent vom I. Rovember; die gratulirenden Teputationen und die Hultigung in Aineburg; die Protestation der Sieben; die Berbreitung berselben; die Kotenstricher Affaire; die Kridiftung und Bertreibung der Sieben; der Abichieb; Groche der deutschen Geschiebe, der Hultigungserverse; der Magistrat zu Chandruck der bei dertre zur Bertheibigung des Staatsgrundgesess; Jahresschluß; Berordnung vom 7. Januar; Preelamation vom 7. Januar; Preelamation vom 7. Januar; Luk Schagellegium; die Reversvollziehung in Oknabruck.

Ronig Bilbelm IV., ber Gerechte, mar ohne Rinter am 20. Juni 1836 geftorben. Babrent in England bie meiblide Linie mit ber mannlichen gleiche Succeffionerechte bat, und bie Tochter bes verftorbenen Berjoge von Rent, Bictoria, jur Thronfolge berufen mar, galt in Braunichweig-Luneburg ber Borgug bes Mannesftammes, und banach war ber Bergog von Cumberland, Ernft Auguft, Thronfolger. Geit 123 Sabren maren Die Ronige Englands Beberricher von Sannover geweien und tiefes batte von jener Berbindung manche Bortheile, aber auch manderlei Rachtheile erlitten. Un bie erfteren bachten bie Sannoveraner damals nicht, benn mer bachte überbaupt bamals an Die Schuplonafeit beutider Nordieefuften und an Die Moglichfeit, bag ein fleines Bolt wie Die Danen es je magen murben. Ems. Befer und Elbe ju blodiren. Die Entfernung bes Ronige felbit, bei ber damals noch unncheren und langfamen Berbindung über ben Canal boppelt weit, war ein liebel, bas man tief fublte. Die andere muste es tommen, wenn ber Ronig felbit feben fonnte, wie es im Lande ftant; wenn man meber Die Bermittlung einer deutiden Canglei in Condon noch anderer 3mijdentrager bedurite. Berbantte bod ber alles überwiegende Ginfluß bes Mbels eben biefer Entfernung bes Ronigs feinen Uriprung und feine Fortbauer. Bie mußte Gannover, bieber nur bas boftager eines Bicetonigs, als Reniben; eines Ronigs, ber ben Glan; liebte, erft erbluben. Genug Die große Mebriabl bes Boltes fab in ber Lostrennung von England nur ein freudiges, bem Cante Glud verbeißendes Ereignis und erwartete bie Anfunft Ernft Anguft's mit Ungebulb.

Ueber ben Charafter und die Gefinnungen bes neuen Königs war man nur in engeren Kreisen unterrichtet und hier wohl nicht ohne Sorge um bas Bestehenbe; im größeren Jublisum waren englische Zeitungen nie verbreitet gewesen und beren Erzählungen von dem Berzoge hatten in beutschen Zeiztungen nie Aufnahme gesunden und wurden erst bei den späteren Ereignissen befannter.

Ernst August traf am 28. Juni in hannover ein und versicherte ben ibn begludwunschenden Stadtbirector Aumann, der zugleich Prafibent zweister Cammer war, er wolle ben hannoveranern ein gerechter und gnädiger

Ronig fein. Der Jubel in Sannover mar groß.

Am solgenden Tage, als die Stände sich beeilten, ihre lesten Geschäfte zu beenden, namentlich das Erwiederungsschreiben zum Entwurf des Erimisnalgesehniches nach erledigten Disserenzen zu redigiren und abzulassen, kam gänzlich unerwartet das von v. Schulte unterzeichnete Bertagungsschreiben vom 29. Juni, dahin lautend: "Wir sinden Uns bewogen, die hierselbst verssammelten Stände, wie hierburch geschieht, zu vertagen. Wir verbleiben Such mit geneigtem und gnädigem Willen beigethan. Ernst August."

Es gelangte bieses Schreiben junachst an bie erste Cammer, wurde ers
öffnet und vorgelesen; die Cammer ging mit einem "Es lebe ber König!"
auseinander. hierauf wurde baffelbe bem Prafibenten zweiter Cammer übers
bracht.

Da durch Dahlmanns Angriff ein längerer Streit über diese Sache entsftanden ist und auch die Geschichtssichreibung schon angesangen hat, den Prassibenten der zweiten Cammer aus seinem Berhalten einen Borwurf zu mas

den\*), fo muß ber Borgang naber befprochen werden.

Rumann, Brafident zweiter Cammer, mar Cobn bes 1827 als Bebeimer Rath verftorbenen Ernft August Rumann, 1837 etwa 55 Jahr alt, als Regierungsrath zuerft in Aurich, bann in hannover und feit Anfang ber 20ger Jahre Stadtbirector bafelbft und Braffbent einer großen Ungabl von ftabtischen Collegien. Er mar ein fluger und geistreicher Ropf und besaß eine feltene Menschentenntniß, burch bie er die Menfchen ju benuten ver-Beneigt wie er mar, von allen Menschen eber bas Boje als bas Bute ju glauben, batte er etwas vom Boligiften in feinem Befen. Magiftratichef mußte er überall feinen Billen burchzusegen und mo er Conflicte mit bem Ministerium ober felbst mit bem Bicetonia fürchtete, mußte er biefe gu umgeben und fich in ftreitigen Fragen unmittelbar an ben Konig felbft ju wenden. Er liebte fein hannover und Die Sannoverichen Burger bielten die größten Stude "auf ihren Stadtbirector". Es ift burchaus nicht unwahrscheinlich, baß er beabsichtigte, fich, unter Beifeitesetung bes Mini: fteriums, mit dem Ronige jum Beften ber Refideng, vielleicht bes Landes in unmittelbaren Bejug gu feben. Seinem Character, voll Chrgeis und Egoismus, fieht es nicht abnlich, bag er gegen ben foeben in bie Refibeng eingejogenen Ronig jum Widerstand batte auffordern follen, felbit menn er hatte

<sup>\*)</sup> Dahlmann zur Berständigung. Rumanns Erflärung im hamburger Correspondenten vom 24. Mai 1838. Entgegnung baselhst in der Nr. des 29. Mai. Stüsve's Brief zur Rechtsertigung Rumanns in Gugkows Telegraph für Deutschland 1839 Rr. 152. Eiterarisch rittische Mätter der Borsen zhafe 1840 Rr. 1774 vom 15. Januar. Rotteck-Welderisches Staatslezicon VI. p. 471 (zweite Austage).

überfeben tonnen, mas die nachite Aufunft brachte. Er that, wenn wir dem Zeugniffe Stuve's und ben Brotocollen der zweiten Cammer trauen durfen, indem er zu Bemertungen über bas Bertagungsichreiben aufforderte, jogar mehr als er zu thun ichuldig war. Wir glauben aber, daß er feine Opposition in ber Cammer, ja nicht einmal ein Gingeben auf ben Wall wünschte, benn sonit batte fich bie Cache anders einleiten laffen. Bertagungsichreiben nämlich zuerft an ben Brafidenten ber erften Cammer gefommen und bieje alsbald auseinander gegangen war, jo ift es nach ber Localitat, welche die erfte Cammer gu ber zweiten bamale einnahm, nicht anders moglich, als daß bas Brafidium wenigstens, icon ebe bas Schreiben in feine Band gelangte, wußte, was in ber erften Cammer vorging. Bei der Diensthefliffenheit der Registratoren und Bedelle ift es außerdem undentbar. daß man dem Brafidenten Dieje wichtige Nachricht follte vorenthalten Wollte er Dieje, noch ebe bas Schreiben eintraf, in ber Cammer verbreitet miffen, jo genugte es, burch ben Bebellen ein Mitglied berauszurufen und ihm, von dem, was zu erwarten stand, einen Wint zu geben; wie ein Lauffener wurde fich die Rachricht verbreitet baben.

So aber bachte man in ber Cammer an feine Bertagung; man glaubte mit Sicherheit erwarten zu dürfen, daß eine folche nicht eintreten wurde, ebe bie laufenden Beidafte beendiat, ebe namentlich bas Edreiben wegen bes Eriminalgesebes erlaffen und damit ein Bejet gur Bublication reif geworden mare, das die provijorijche Standeverjammlung von 1816 als eins ber dringenoften Bedürfniffe bezeichnet hatte und an dem feit 1823 Commiffionen und Stande gearbeitet. Die Cammer wurde formlich überrafcht. mann verlas das Refeript und forderte zu Bemerfungen barüber auf. Stuve erhob fich und fagte: er glaube nicht, baß Ge. Majeftat bie Regierung ichon angetreten batten - einen Antrag fnupfte er baran nicht. Stuve ichreibt: "3d wurde in jener allgemeinen Consternation nicht die Besinnung gefunden haben zu iprechen ohne die Aufforderung Rumanns. Mit den Borten, Die ich jagte, war meine gange Kraft ericopit; ich wußte und tonnte nichts mehr und feste md nieder, um mich ju fammeln, ba ich hoffte, Chriftiani werde fortfahren. Rumann hat mich nicht unterbrochen." Alles ichwiea. Rumann lof'te nun bie Cammer auf. Daß ber Brafident Die von Stuve erhobenen Bedenten hatte aufnehmen, wie bas Conversationelexicon ber Begenwart und Steinader von ihm verlangt, beift die Befngniffe des Brafibenten vertennen. Gher mußte man die Cammer antlagen, denn fie war in ber That eine folde, beren Dajoritat jeden Untrag, ber fich an bas Bebenten Stuve's etwa gefnupft hatte und auf Widerstand gegen die Bertagung hinausgelaufen mare, verworfen hatte. Das mogten auch Chriftiani und Andere bedenten, welche lieber ichwiegen als fich der Gefahr ausjesten, ihre Untrage abgelehnt und Die Cammer blamirt gu jeben. Wenn Stube jelbst damals im Stande gewesen ware, die Sache genau zu prufen, wurde auch er, ftatt einen jolchen Untrag zu stellen, vermuthlich eben jo argumentirt haben, wie der Donabruder Magiftrat, der in der Beichwerde an den Bund (Bortfolio I. G. 13) ertlarte, daß eine Standeversammlung, die fich von der strengern Form entfernt, Berhandlungen vornimmt, nachdem ihre Situng von der Regierung geschlossen, selbst die Loosung zu Gewaltthätig= feiten giebt.

Gin ftanbifder Beidlug mar übrigens ja obnebin nicht mehr gu falfen, ba bie erfte Cammer auseinander gegangen mar; ber § 13 bes Staats= grundgejetes lautete außerbem nicht jo entichieben, bag er gu ber Unnabme berechtigt batte, ber Ronig babe por bem Erlag bes fraglichen Batente Die Regierung noch gar nicht angetreten und burfe feinen Regierungsact vornehmen, bevor er bas Batent mit bem Gelobnig, Die Berfaffung balten gu wollen, verfundet. Der Ronig batte noch feinen Act gethan, ber eine Aufbebung ber Berfaffung irgend befürchten ließ, bas Berfaffungerefcript war contrafignirt, bas Batent, welches ben Regierungsantritt in Bemagbeit bes § 13 verfundigte, tonnte unter ber Breffe fein. Gine Biderfeglichfeit ber einzelnen Cammern, worin batte fie auch besteben tonnen? In einem Broteft gu Brotocoll? In einem Sigenbleiben? Gine Rede Mirabeaus lagt fic nur einmal mit Effect und Bathos benten, jede Biederholung mare Romo-Die. Gie murbe nur die öffentliche Meinung fur die Gewalt gewonnen baben, mabrend bie Sandlung felbit unnuk und erfolglos gemejen mare. Daber teine Antlage gegen Rumann, teine Antlage gegen Die Cammer, Die ja boch nur Untlagen gegen bas Bolt fein murben, welches folche Cammern mäblte.

Die Ständemitglieder waren faum in ihre heimath jurudgefehrt, als das Patent vom 5. Juni erfolgte (Siehe Anlage XI.), welches den Regier rungsantritt verfündete und neben den üblichen Berficherungen, daß die ans gelegentlichken Banifche und Bestrebungen Er. Majestat auf das Glud und die Bohlsahrt des Landes gerichtet seine, daß das Staatsgrundgeseh den dar rauf gerichteten Bunichen in vielen Puncten nicht entspreche, die Erklärung ertbeilt, daß Ernst August in dem ihn weder in formeller, noch materieller hinficht bindenden Staatsgrundgesehe, eine hinreichende Gwahr für das dauernde Glud der hannoveraner nicht sinden könne. "Inzwischen", bieß es weiter, "ist es sern von Uns, Unsere Königliche Entschließung über dies weiterden Begenkand vor der sorgfaltigsten Prüfung aller dabei in Betracht zu ziehenden Berhältnisse zu fassen." Nach solcher Entschließung würden die allgemeinen Stände berusen werden, um ihnen die Königlichen Entschließungen zu eröffnen.

Es war von den auf bas Staatsgrundgefet beeibigten Staats : und Cabinetsminiftern die Contrafignatur Des Batente nicht verlangt, fondern ber Ronia batte ben Bebeimen Rath v. Echele als Staats: und Cabinetsmini: fter berufen und die Berpflichtung beffelben auf bas Staatsgrundgefen aus bem Gibe eigenhandig gestrichen. Diefer batte auch bas Batent untergeich: Und bas batten bie auf bie Berfaffung beeibeten Minifter, bas hatte ber Bater ber Berfaffung, ber Gebeime Cabinetorath Roje geduldet, ohne ibren Abidied gu forbern. Wenn Ernft August bei biefem erften Schritte jum Umfturg ber Berfaffung bei feinen nachften Rathen auf Biderftand gestoßen ware, wenn dieje Gebeimen und andern Rathe, wie es in dem fruberen Diensteide berfelben bieß, "bas Daul aufgethan batten, um ben Gurften von ungerechtem Beginnen und unbilligen Sandeln abzumahnen", fo wurde bem Lande ein großes Unglud haben eripart werben fonnen. Aber Dieselben scheuten fich nicht, jusammen mit einem Manne, ber ihnen in ben letten Jahren die ftartfte Opposition gemacht batte, von bem fie vorausseben tonnten, bag er Entlaffung ober gangliche Unterordnung unter feinen Billen, gegen sie im Schilde führte, im Dienste zu bleiben. Es gab nun in Hannover fünf Minister, welche auf die Verfassung beeidigt waren und einen, der nicht beseicht war, und diese bildeten ein Cabinet. Wie solches mit dem Gide und mit der Ehre der bisherigen Minister vereindar, mußten diese am besten beurtheisen.

Es gab, wie Dahlmann es treffend ausspricht, eine gedoppelte Regierung, eine, welche bas Staatsgrundgeset noch immer handhabte und es zu ihuben Miene machte, und eine andere, welche basselbe für unverbindlich für ben könig ertlärte, es aber vor ber Hand noch weiterer Untersuchung anheimstellte, ob es bessen ungeachtet sorbesteben solle ober nicht.

Der Konig felbst berief nun eine Commission bebuf Brufung ber Rechtsbeständigteit bes Staatsgrundgeseses, zu beren Borfigenden ber neue Cabinetsminister von Scheele bestimmt wurde, neben ibm Justigrath v. Botbmer und Graf Webel.

Rurs nach ber Bertündigung bes Patents hielt auch die Konigin mit dem Kronprinzen ihren finzug. Der Stadtbirector Rumann überreichte ihr bei dieser Gelegenheit ein ichlechtes Gedicht, das die Deutung zuließ, als werde die Bernichtung ter Berzasjung darin wie eine Großthat gerrieen. Rumann hat später diese Handlung damit entschuldigt, daß er das Gedicht nur stücktig gelesen habe und durch die Rachricht vom Tode seines Bruders bestürzt gewesen sei, indeß gählte man nach diesem Borgange Rumann zu besnen, auf welche man im Interesse bes Staalsgrundzeisches nicht mehr rechenen durfe. Seitbem wurde er sehr däusig zur Königlichen Tasel besoften.

Das Patent vom 5. Juli erregte eine unglaubliche Bewegung unter allen Gebildeten im Lande; mogte man das Staatsgrundzesen noch so tühl ausgenommen, über die Wirtsamteit der Ständeversammlung noch so leichte sertig abgeurtbeilt haben, so sühlte doch seber, was es zu bedeuten habe, wenn ein einziges Königliches Wort den ganzen öffentlichen Rechtezustand auf den Kopf stellen, willfürlich das Wert vernichten durse, das mit so großen Anstrengungen geschaffen war. Angesichts der Majorität, welche die frühere Regierung in der zweiten, der jesige Minister v. Schele als Führer der Opposition in der ersten Cammer besessen hatte und welche auch die neue Regierung für sich gehabt haben würde, begriss man den Grund zu einer solchen Antastung des Bestehenden nicht, da dem Könige etwa missliedige Bestimmungen auf gesehlichem Wege aus dem Staatsgrundzeses geschässt regel war es zunächst der Staatsgrundzeses geschässt

Dahlmann erzählt, daß von 2'2 Millionen Thaler Privatschulden Ernst Augusts, ja von noch größeren Summen allgemein die Rede war; tein Bunder, daß als Zwed und ziel ber angedrohten Umwälzung, selbst auf die nahe Gesahr bin, den eben durch die Cassenvereinigung geordneten Staatssbaushalt aufs Neue zu zerstören, lediglich die Abschütztelung der ständischen Finanzsontrole galt. Als Preis der Beihülse von Seiten des Abels wurde Zurüdnahme der Ablösungsordnung und Wiederherstellung der Exemtionen bezeichnet, da man wußte, daß der Cabinetsminister v. Scheele der entschiedenste Feind der Ablösungsordnung und der eitrigste Bertheidiger der Exemtionen gewesen war. Die Staatsdienerschaft fühlte sich unscher und für den Fall des Umsturzes der Rechtsordnung jeder Willkir Preis gegeben, und dem hasse nach zu urtheilen, mit welcher das Organ der

Scheleichen Bartei Die hannoverichen Landesblatter von Dr. Grote Die "Aristofratie Der Staatsdienerschaft" bisher versolgt hatte, war Diese Besorgeniß nicht unbegrundet.

Babrent fich auf bas Land ber Alv einer anaftlichen Spannung lagerte, ber bie Bemuther ftart in ber Gurcht vor drobenden Unbilden aller Urt, unficher in der Babl der Mittel gur Abwehr derfelben machte, war Die beutsche Breffe redlich bestrebt, überall bas Ihrige jum Schut ber in Frage gestellten Berfaffung gu thun. Buerft waren es die Beitungen, welche mit Ausnahme etwa bes Journal de Francfort und bes politischen Bodenblatte bie Unantaftbarfeit bes Staatsarundarjenes aus allen moglichen Befichtspuncten vertheidigten. Ihnen folgten die außerhannoverichen Stände, wo immer fie in Dentichland mabrend ber Beit vom Juli bis September versammelt waren. Die zweite Cammer in Baben sprach einstimmig, die in Sachsen mit 52 gegen 9 Stimmen, in Baiern mit 52 gegen 40 Stim= men die Erwartung aus, die Regierung wurde burch ihre Gefandten am Bundestage dabin wirken wollen, daß in Sannover ber verfaffungemäßige Buftand nach Bundesrecht geschütt werde. Dann fam bas ichwere Geschut ber Belehrten und Fachmänner, die Gutachten und Brochuren, voran ber immer thatige Brofeffor Burm in Samburg. Es galt eine Frage, die auch bem ichlichteften Burger verständlich war, die nämlich, ob ein Jurit über jedem Befege ftebe, ob ein Gurft feinen Staats- und Cabineteminifter nach Beije ber Stuarts vom Bejeg bispenfiren tonne, ob deutschen Standen im Deutichen Bunde ein Rechtsschutz gegen Willfür überhaupt zur Seite ftehe. Das glaubte man damals noch ziemlich allgemein. Man fannte noch nicht bie Beichluffe ber Geheimen Ministerconferengen in Bien, beren Ginn fein anderer ift, als der, daß jeder Fürst thun kann, was er will und daß, wenn er nicht burchtommt, ihm die anderen Fürften beifteben.

So ging ber Juli bin. 3m Anfang August brachte die Sannoveriche Beitung felbst die Nachricht, daß der Justizcangleidirector Leist in Stade mit einer zweiten Arbeit über bas Staatsgrundgefet betraut fei. Die erfte Commiffion, unter Schele's eigenem Borfig, hatte alfo ihre Arbeiten vollendet und bas Gutachten mußte nicht nach des Königs Buniche ausgefallen fein, sonst ware es unzweifelhaft veröffentlicht. Die Sannoversche Zeitung, damals die Hannoveriche Breffe vorstellend, stand unter der Oberleitung bes Biographen Stein's, des Oberbibliothetars Berg, eines geborenen hannoveraners, bem die Regierung jo viel Bertrauen ichenfte, daß fie ihn von ber Cenfur dispenfirte. Unterredacteur war Dr. Ler, ein angitlicher, fleisiger Mann von vielem Biffen, der in Göttingen eine verunglückte Brofefforencarriere gemacht hatte; ein Boftrath Friesland half. Bis 1837 batte die Beitung eine deutsche garbung und eine gewiffe Gelbstftandigkeit bewahrt; im Ausland hatte fie manche gute Correspondenten und Mitarbeiter. felbit, ber Freund Dahlmanns, ber bas Staatsgrundgejet mit hatte ichaf= fen helfen, war innerlich gegen bessen Bernichtung. Seit bem Gintritte be3 Cabineteminiftere v. Schele waren ihm aber die Bande gebunden.

Reben ber Hannoverschen Zeitung gab Dr. Grote, ein Mann von gros bem Berstande zwar und bedeutenden Detailsenntnissen in der Geschichte und Münztunde, aber durchweg gesinnungsloß, wöchentlich einmal die Hannovers schen Landesblätter heraus. Dieselben beschäftigten sich in der Zeit von 1833—37 hauptsächlich danit, die ständischen Berhandlungen lächerlich zu machen, die Rosten, welche die Stände verunfachten, in jeder Woche aussurechnen, den Deputirten vorzihalten, wie sie von ihren 3 Thalern Diäsurechnen, den Deputirten vorzihalten, wie sie von ihren 3 Thalern Diäsen in in der Residenz auf das Angenehmste und Behaglichste in lauter Lust und Hertscheit lebten, was wohl der Grund sei, weshalb die Landtage seit Erlassung des Staatsgrundgesehes eben so viel Monate als früher Wochen dam der Angleich und das ist immerhin anzuerkennen, ersuhren auch die Misbrauche der Berwaltung, 3. B. das Connexionswesen mit seiner Besörderung der Mittelmäßigseit, das Cumussen der Setllen u. s. w. wohl eine gerechte Rüge, und sür Gewerbefreiheit, Eisenbahnen, Indenemancivation sah man die Landesblätter in die Schrauken treten, zu einer Zeit, wo selbst viele s. g. Liberale und die Overtriärs in Hannover davon noch nichts wissen wollten. Daß diese gesinnungsäschstige Presse über das Patent vom 5. Juli frohloctte und se der je sieber zur Beseitigung des Staatsgrundgesehes anrieth, war selbstverständlich.

Dagegen tam ben Unbangern bes Staatsgrundgefekes eine gufällige Sulfe von außen. Ende Juli maren in England neue Barlamentsmablen auszuidreiben und bie whigiftijd radicalen Blätter bemächtigten fich ber Sannoverichen Sache mit einer wahren Gier als einer willtommenen Sandhabe, um bem bisberigen Sauptführer ber Tories in feineswegs iconender Beife beigutommen. Dit ihren Bendungen und Argumenten aus dem Gebiet ber Logit und ber Thatjachen, glich die Sprache, die uns ftellenweise cynijch vorkommen mag, einem Rocher voll giftiger, aber fernhintreffender Alte langft vergeffene Thaten murben aufgewarmt, bas gebeimfte Brivatleben des Bergogs von Cumberland ben Bliden bes Bublicums blosgelegt, ber Berfuch, die Berfassung ale unverbindlich barguftellen, in bitterfter Beije ausgedrudt. Damals magte es noch bie Times, Ernft August au vertheidigen und diese Darftellungen, benen es freilich an Unrichtigteiten und Uebertreibungen nicht fehlte, als Barteimanover gu charafterifiren; fie wies barauf bin, wie ja noch nichts geschehen sei und bie Frage erft einer

Commission zur Prüfung unterbreitet sei. (Times vom 2. August.) Waren es Warnungen aus England, da später auch die Times eine Aufhebung der Berfassung tadelte und die englischen Tories jede Ditwirtung dabei auf das Entschiedenste ableugneten - war es das Gutachten der erften Commiffion, welches bem Bernichte gufolge wenigftens theilweis zu Bunften bes Staatsgrundgesehes ausgefallen mar: furz im Anfang August glaubte man in wohlunterrichteten Greifen, daß die Bagichale Des Koniglichen Billens fich ber Erhaltung bes Staatsgrundgesebes zuneige, und bie Sannoversche Zeitung vom 5. August tonnte sprechen: "In wenig Monaten werden alle Berhaltniffe, welche des Ronigs Majeftat einer Untersuchung beburftig halt, volltommen flar vorliegen, die allerhochste Entschließung gefaßt, bie vertagte allgemeine Standeversammlung wieder zusammen berufen fein und wir zweifeln nicht, daß dann gegenseitige Offenheit und gegenseitiges Bertrauen volltommen fein werden, um die fur Konig und Land nothwendige Berftandigung in ben gefeglichen Formen gu bewirten. Bas auf biefe Beife, auf ber Grundlage bes Rechts, burch freie Berftanbigung und vertrauensvolle Bereinigung ju Stande gefommen fein wird, bem bleibt bie Billigung bes Landes, ber Beifall ber Zeitgenoffen und bas ehrende Urtheil

ber Nachwelt gewiß." Und wie leicht war es, ju einem alucklichen und gebeiblichen Enbe zu tommen! Der Ronia durfte nur erflaren, Die Gutachten ber Commiffion batten ibn von ber formellen Gultigfeit bes Staats= grundgefeges überzeugt, oder, wenn auch 3meifel an ber formellen Gultigteit übrig geblieben, jo follten biefe boch jur Chre biefes Rechts auf fich beruben bleiben - materiell enthalte bas Staatsgrundgejen aber Bestimmunaen. welche die Koniglichen Rechte verlegen, weshalb er die vertagte allgemeine Standeversammlung gufammen berufe, um mit ihr über biefe Buncte Berr v. Schele mare bann freilich unmöglich gefich ju ju vereinbaren. worden, fofern man ihm boch nachträglich noch ben Gib auf bas Staats: grundgefet abgenommen batte. Den Ronig batte man auf ben Sanden getragen; und bie Opposition, die fich einer Menderung des Finangcapitels un= ter Stuve und Christiani wiberfest, wurde in noch größerer Minoritat geblieben fein, als "bie Theoretiter" von 1832.

Noch mehr als jene oben mitgetheilte Nedactionsäußerung verleitete aber ein officiöser Artikel, der an der Spike desselben Blattes stand, die Hannoveraner zu dem Glauben an ein gutes Ende der Sache. Derselbe

lautete:

"Die sich widersprechenden, sast durchgebends gangliche Untenntniß der sactischen Umftände verrathenden Urtheile in öffentlichen Blättern des Auslandes über das Königliche Regierungsantrittspatent vom 5. Juli d. J. geben Unlaß zu solgenden berichtigenden Erlänterungen, die im Inlande zum Theil kaum erforderlich scheinen könnten.

Man tann die leidenschaftlichen Borwurfe von geschehener einseitiger Mufbebung bes Staatsgrundgefetes vom Sabre 1833 übergeben, ba bas Ronigliche Batent ju flar bas Gegentheil ausbrudt. Aber and eine Sufpenfion bes Grundgesetes, in Sinficht ber Bermaltung, mithin aller Wirkungen beffelben, ift nicht erfolat. Alles gehet in bem vorigen Bange fort, wie auch bas Batent ausbrudlich vorschreibt. Dan fann unter folden Berhalt= niffen ohne bas offenbarfte Unrecht nicht eine factifche Sufpenfion barin fuden, daß der Ronig das im Grundgefet vorgeschriebene Untrittspatent, welches die Aufrechthaltung der Berfaffung ausspricht, nicht ausgestellt habe. Denn da Seine Majeftat die formelle und materielle Gultigfeit bes Grundgesetzes nicht anerkennt, und gerade biefe Frage, jo wie die der Nüglichkeit jenes Gefeges, einer Brufung bat unterziehen wollen: jo biege es gleich von vorn berein die Frage entscheiden, wenn man die Ausstellung jenes Untrittspatents verlangen wollte; ein Berfahren, bas man nie in irgend einem Rechtsftreite von einer ber beiben Barteien verlangen wird; es mare völlig grundlos, in dem bisberigen Berfahren einen gewaltthatigen Ungriff auf bas Grundgefes behaupten gu wollen; es ift nichts geschehen, als was in eines Jeben Befugniß liegt, nämlich feine Unfpruche aufzustellen, und erft bann, wenn fie auf ungesehmäßige Urt verfolgt werben follten, wurde fich die Frage ftellen, in wie weit bas Recht verlett worden. Es ift bier weder ber Ort, noch jest schon an ber Zeit, die formellen und materiellen Mangel bes Grundgesehes auszuführen; es giebt beren, und fogleich bei ber Bromulgation bes Gesetes wurden namentlich auch erstere von Sachtundigen gerügt, insonderheit daß dem Artitel 56 der Wiener Congresichlufacte ent= gegen gebandelt fei, ben man jest aus Untenntnig ber factifchen Umftanbe

oft für die Gultiateit bes Grundgejekes in öffentlichen Blattern angeführt bat, in welcher Begiebung wir nur bemerten wollen, bag bie im Sabre 1819 gegrundete Standeversammlung, mit welcher bas Staategrundgefes in ben Sahren 1832 und 1833 berathen ward, in Rudficht auf mehrere Buncte, welche in dem vom Ronige genehmigten Gefete aufgenommen find. nicht ihre Buftimmung gegeben bat, mithin die damals in anerkannter Birtjamteit bestehende Berfassung nicht auf bem durch ben Urtitel 56 porgefdriebenen Bege verandert worden ift. Ginftweilen legen wir einen Werth barauf, daß man nicht Boraussekungen verbreitet, Die, wie wir mit autem Grunde behaupten burfen, vollig irrig find. Nichts berechtigt. ju vermu= then, ber Ronig wolle überhaupt allgemeine Stande bem Lande entziehen. ober alle jeit bem Grundgesete erlaffene Bejete wurden aufgehoben werben, blok besbalb, weil fie ein Musifun biefer gesetgebenden Gewalt find. Ablofungagejeg und die Ablofungsordnung find por bem Grundgejege erichienen; fie fteben mithin in gar feiner Begiebung gum Roniglichen Batent. Bu feiner Beit dienten alle Domanialeinfunfte willfürlich nur gur unbeschränt= ten Disposition bes Landesberrn; Diese alten deutschen und biefigen Laubesverhaltniffe tonnen nicht bem Lande entzogen werden, und ohne Ameifel barf wohl behauptet werden, bag foldes nie bes Ronias Abficht gemefen. Db aber burd bie neueren finangiellen Ginrichtungen rudfichtlich ber Do= mainen bas Land erleichtert, ob bas Budget in Folge berfelben vermindert worden, weiß das aanze Köniarcich. Nicht minder dürsten auch in anderen Begiebungen viele Stimmen fich fur eine angemeffenere ftanbijde Theilnabme und furgere Dauer ber Sigungen aussprechen. Unbefangene Landeseinwohner werben, jo hoffen wir gewiß, mit Rube und Bertrauen gu ihrem Ronige. Allerhöchstbeffen Eröffnungen an Die Stande erwarten, und alle Ronig= liche Diener, ihrer Bflicht eingebent, fich beeifern, irrthumliche Unfichten und Beforgniffe ju vernichten. - Die in einem bffentlichen Blatte gegebene Undeutung, als ob eine Note eines großen Sofes Unlag gur Niederfegung einer Brufungscommiffion bes Grundgefetes gegeben baben follte, ift burchaus irrig. Wir fonnen aus guter Quelle verfichern, daß bie Abficht einer Brufung Diefer Art icon vor Erlaffung bes Batentes Statt fand."

Die große Maffe, jur Soffnung leichter geneigt als jur Furcht, gab fich alsbald bem Gebanten an eine friedliche Lojung und bem autmuthigen Blauben bin, es fei die öffentliche Meinung gemefen, die bier jum erften Male einen großen Sieg errungen. Namentlich in Göttingen, wo bis babin die Aufregung über bas Batent vom 5. Juli groß gewesen war, ließ man alle Beforgnisse fahren; ging man hier doch am 17. September einer Reier entgegen, an ber nicht nur bas gange Land, fondern gang Deutschland theilnahm, bem hundertjährigen Jubilaum ber Georgia Augusta, Diejer, als Bflangichule ber Belehrjamkeit und ber Bureaufratie, felbst in andern Belttheilen, viel genannten Berühmtheit. Göttingen ftrahlte unter taufend Buruftungen im vollen Glanze feines unfterblichen Namens und feines europaischen Rufes. Und doch mußten Morit Carriere und Theodor Creuznach, damals ein paar junge Berje machenbe Studenten, es empfinden, wie fcmer es fei, inmitten biefes steifleinenen Sofrathe= und Brofefforenthums die Ropfe gu finden, benen fich mit einigem Schid ber übliche Festsonetten= frang auffegen ließe. Spreu hatte fich bamals noch nicht vom Beigen gefondert. Richt an Gelehrsamkeit und Wissen, wohl aber an wahrer fruchts bringender Bissenschaft und echtem Mannessinne hat es in der Unisversitätstadt nur zu häusig gesehlt; insbesondere jest; wo an der hofräthelichen Reputation schon die Art sehnte, die sie nicht viel später jämmerlich zerichlug, ware es grundverkehrt gewesen, von dem großen und freien George-Auguste-Schüler A. v. Humboldt, der von Berlin seine alma mater zu grüßen herüber tam, auf den freien und großen Sinn ihrer Lehrer zu ichließen.

Einigen gelehrten Bopang und eine langweilige Bredigt Des Brofeffor Liebener , Die felbst den Konia Ernit Anguit ungedulvig machte , abgerechnet, wurde bas Geft von Alt und Jung mit einer burichitofen Luftigkeit gefeiert, die alle Sorgen vor ber Bufunft betäubte. Der Roniasball in ber Reitbahn mit feiner grandiosen Unordnung, erinnerte, wie Graf Reinhard meinte, lebhaft an die Balle Louis Philipps in den Tuilerien. beutenbiten Berionlichkeiten Deutschlands waren in ben Zagen vom 17. bis 20. September in Göttingens Mauern verjammelt. Es fehlte auch nicht ber Mann, ber hier als Schuler Butters und Bohmers beutiches Staatsund Reichsrecht docirt, bann feine, in den dem besten Lehrbuche über öffent= liches deutsches Recht niedergelegten Grundfage, mit bonapartistischen Boli= zeis und Administrationsmaximen wohl zu vereinen und sich im Weitvhalens reich, wie fpater unter ber wiederbergestellten Regierung wohl zu betten gewußt hatte, - ber Juftigeangleidirector Leift, in beffen Banden bamals bas Schidfal bes Staatsgrundgejekes ichwebte. Ernft August hatte ihn gum Borfigenden ber Commiffion berufen, welche bie Gultigfeit bes Staatsgrundgefekes brufen follte.

Das Busammenfein in Göttingen icheint von ben ftandischen Mitglies bern von 1832-37 nicht benutt ju fein, wegen ber Bufunft irgend welche

Berabrebungen gu treffen.

Der October kam und noch immer wußte man nicht mit Sicherheit, wie das Gutachten der Commission ausgefallen sei; es hieß, die Majorität, Justigrath v. Bothmer und Lesst, nach anderen Bothmer und Graf v. Bes bel, hätten sich sür die Nechtsbeständigseit des Staatsgrundgeseses ausgesprochen. Dann brachten öffentliche Blätter wieder die Nachricht, daß dem Canzleidirector Leist eine neue Berichterstattung ausgetragen sei, webei ihm eine andere Basis als die seiner Ueberzeugung vorgeschrieben sei. Merkwürdig, daß die volle Wahrheit die zieht verhüllt ist, nur so viel steht seit, daß Justigrath v. Bothmer sich sur Rechtsbeständigteit des Staatsgrundgeses aussprach.

In Osnabrud bemuhte man sich inzwischen, die Vortheile, welche das Staatsgrundzeses dem Lande schon gebracht habe und noch bringen werde, m Bolkse und Unterhaltungsblatte zu beleuchten. Die Angsburger Allgemeine Zeitung brachte in ihrer Beilage vom 7. October einen Artikel, welcher eine Art von Instruction für die Mitglieder der vertagten Ständeversammlung beziehungsweise für die Mähler enthielt. Man sieht aus diesen Aufsähen, daß Stäwe deren muthmaßlicher Verfasser, oder Detmold unter Stände, högfessig sich schreibend, nur an die Jusammenderusung der vertagten Stände, högteins an eine Ausschlung und Reuwahl auf der Basis des Staatsgrundzeses bas dachten. Man beschräfte sich von Seiten der Anhänger des Staats

grundgesetes barauf, in ben Beitungen vor einem Rechtsbruche zu marnen. man rieth, noch gur rechten Beit inne gu balten, bamit bie Wirrniffe nicht unlösbar und wohl gar über bie Grengen Sannovers binausgegerrt murben. Directe Bitten an ben Konia um Aufrechterhaltung bes Rechtszustanbes waate man in Diefer Beit ber Erwägung nicht; fie hatten geradezu ale eine Berlekung ber iculbigen Chrerbietung ausgesehen. Dan murbe, meint Die Osnabruder Borftellung, ben Bittenden mit Recht haben tabeln fonnen, bag er Boraussekungen mage, die eine Rechtsverlekung burch Ge. Majeftat felbit Gine Busammenfunft ber Gubrer zweiter Cammer fand, fo viel wir haben in Erfahrung bringen tonnen, nicht Statt. Das Reifen in jener Beit mar ichwierig, besonders in den nordlichen Landestheilen, benen es an Chauffeen noch fehr mangelte. Telegraphische Berbindungen aab es in iener Beit nur zwei in ber Belt, Die Steinbeiliche in Dunden und Die guerft 1834 von Bauß und Weber in Göttingen errichtete, welche von dem magnetischen Observatorium bei ber Sternwarte, über ben Johannisthurm nach dem physikalischen Cabinette führte. Die Bostverbindungen waren böcht ivariam, lanajam und theuer.

So standen die Dinge, als das Patent vom 1. November erschien. Dasselbe erklärte das Staatsgrundgeset für erloschen, die vertagte Ständes versassing für ausgelöst, sämmtliche Königliche Diener würden von ihren auf das Staatsgrundgeset geseisteten Siden en thunden, den getreuen Unsterthanen erössnet, daß ihnen vom 1. Juli 1838 an jährlich 100,000 Thir. an Personens und Gewerbesteuer erkassen werden solle. Daneben wurde den Unterthanen versichert, daß die Gesübse Ser. Majestät für sie die eines Basters für seine Kinder seine. Schliehlich wurden Uebelgesinnte gewarnt, durch ihre handlungen Se. Majestät nicht in die traurige Nothwendigkeit zu verssehen, die ganze Strenge des Gesehes gegen sie in Anwendung zu bringen.

Dies Batent (vergl. Anlage XIII.) war von Schele contrafignirt.

Durch Patent vom II. October war das bisherige Cabinetsministerium entlassen und mitgetheilt, daß die bisherigen Cabinetsminister: Freiherr v. Stralenheim, Graf v. Alten, v. Schulte und v. d. Wisch als Departementsminister fortdienten. Cabinetsminister war bennach allein v. Schele.—Richt die Verfassung, die beschwerene, nicht einmal das Amt, bloß die Genüsse der Mater waren gerettet. Anch Rose solgte dem Beispiele der Misnister und blieb.

Der Eindruck, ben das Patent im Lande machte, ist nicht zu beschreiben, ba es nach dem Temperamente eines sebren Denkenden verschieden wirtte. Dahlmann versichert, nie in seinem Leben einen zerreisenderen Schmerz empsunden zu haben, und der Berfasser, danals in Göttingen sebend, fann versichern, Schmerzensausbrücke der mannigsachsten Art, gesteigert bis zur Buth, beobachtet zu haben.

Richt blos die gesehliche Ordnung, die Möglichteit sogar irgend eine andere auf gesehlichem Wege wieder aufzubauen, war mit einem Schlage vernichtet. Die öffentliche Meinung gang Deutschlands, die sich noch nie so einmuthig über eine Frage ausgesprochen, war mit Juben getreten, der Glaube auch des hossnungsselighen babin auf immer. Und die Gründe zu einem solchen Königlichen Machtipruche? Sie waren die dürftigften und schwächten. Zunächt sellte das Staatsgrundgeles nicht verfassungenächtigig zu Stande ge-

tommen fein, indem Wilhelm IV. an bem Entwurfe, wie er aus ben ftanbifden Berathungen bervorgegangen, einseitig Menberungen gemacht Allein hatte nicht bas Bolt nach bem Staatsgrundacfeke wie es publicirt mar, gemablt, hatten nicht bie Stante bas Staatsarundaefek mit biefen Menberungen ausdrudlich bantbarft acceptirt, mar bie fpater gegebene Buftimmung ber urfprunglichen Genehmigung nicht gleich? Grunde, welche bas Bublicationsvatent Wilhelm IV, fur biefe Menberungen angab, aus ber Luft gegriffen, ober hatten bie Stanbe in ber That nach bem Batent von 1819 ein fo unbedingtes Buftimmungerecht zu allen Gefeten befeffen, baf jebe einseitige Menterung bei Rublication bes Staatsgrundgefekes ein Berfaffungebruch gemefen mare? Beftand bas Staatsgrundgefek nicht feit October 1833 bereits in anerkannter Wirksamkeit und mußte es fich auf Grund biefes in ben Biener Schlufacten fo febr bevorzugten Befitftanbes nicht bes Schutes bes beutiden Bunbes und ber beutiden Gurften Beiter follten burch bas Staatsgrundgefet agnatische Rechte verlett fein. Aber feitbem es fein Brivatfürstenrecht mehr gab, feit Sannover Staat geworben mar, gab es auch fein auf lebusberrliche Anschauungen gebautes Mitregierungerecht bes Manaten. Die Manaten maren Unterthanen bes Ronigs, wenn auch bie erften Unterthanen, und ber Staatshoheit und Staatsgerichtsbarkeit unterworfen wie jeber andere Unterthan.

Endlich follten bie Regierungerechte bes Ronige mejentlich verlent fein. welche Rechte, mar nicht einmal angebeutet. Burbe nicht jebe Besetgebung. jebe ftanbijche Berfaffung illuforisch, wenn ein Regierungenachfolger unter bem Borgeben, in feinen Regierungerechten baburch gefrantt ju fein, auf eigene Sauft mit Ständen vereinbarte Regierungsacte feines Borgangers umftogen tonnte? Die Journalistif hatte ein leichtes Spiel mit biefen Brunden, die fie taum ju gerbrechen nothig batte, fo bobl und nichtig miefen fie fich aus bei ber erften Betrachtung. Geines Ruges beraubt, ber Alittern und eines, bloß icheinbaren Rechtes entfleibet, ftand bas Batent vom 1. Nov. bald überall in ber Lagespreffe, jo weit dies die besonderen Berhaltniffe gestatteten, als Staatsftreich ba. Aber mas ju thun? Sollte man nich ichweigend fugen, etwa mit bem Gedanten jenes Beamten, von bem Dahlmann bie mertwürdige Meußerung berichtet: ich unterschreibe mas man will, Sunde find wir ja boch. Sollte man fich ju ber Lehre beguemen, baß bas Wort eines Konigs nach Papftart vom Gibe enthinden und lojen tonne, nach Willfur? - In taufend und abertaufend Ropfen malgten fich bie Bebanten, ein Mittel fuchent, bas bie Sannoveraner aus bem Buftanbe ber Gefenlofigfeit retten tonne. Das vermogte aber ber Gingelne? Stante gab es nicht - bag ein bleibenber ftanbifder Ausschuß nicht vorhanden war, war von Stuve und Dahlmann, benen ein folder ju febr nach ftanbijdem Mitregimente fcmedte, veranlaßt; auf bie Stanbe bie erft noch berufen werden follten, tonnte man nicht warten. Es blieben bie Corporationen, por allen die Magistrate. Man fab auf Sannover, bort ftand Rumann an ber Spige, aber obgleich einige Mitglieder bes Stadtgerichts laut murben und bittere Kritit übten gegen bas Batent, Rumann rührte fich nicht. Donabrud batte ber Magiftrat fofort bas Batent in Ermagung gegogen und eine Bitte an ben Ronig befchloffen. Aber bie Form mar ichmer ju finden nach ben brobenben Worten am Schluffe bes Batente. Nehnlich mogte es

in andern größeren Städten auch gehen, man suchte überall nach einem Wege, wie man das Recht gegen die Gewalt ohne Verlezung der schuldigen Ehrsurcht vor dem Könige vertheidigen tönne, sand ihn aber nicht, aus leicht erklärlichen Gründen. So blieb alles still und stumm.

Ingwischen mar Berr v. Schele nicht muffig, Die oberen Landesbeborben, bas Oberappellationsgericht, Die Landbrofteien und Auftigangleien batten icon im Commer Deputationen gesendet, um Ge. Majeftat gur Thronbesteigung ju begludmunichen. Bon ben Provinziallandicaften, von beren Erifteng man feit bem verungludten Berfuche fich die Buftimmung jum Staategrundgefege auszubitten, nur gehort hatte, menn Budgetsberathung bie Roften berfelben in ben Sinecurengehalten fur Sandrathe und Landtagefonditen u. f. w. bewilligt ober bie Regierung an die verfprochene Reorganisation berfelben erinnert wurde, hatten einige, von andern nur die Rittericaften, bergeit gleichfalls gebeten, gur Gratulation und Cour quaelaffen gu merben. Man batte biefe Bitte bamale janorirt. gelangten aus bem Cabinete (jum Theil ichon vom 2. Novbr. batirt) an biefe Corporationen Schreiben, bag Se. Majestät geruht hatten ben 15. Nophr. jum Empfang folder Deputationen ju bestimmen. Diese Aufforberungen gelangten auch an folde Brovingiallandichaften, wie bie Denabrudiche, bie feit 1836 nicht versammelt gewesen und baber jenen Bunfch gar nicht gu Die Denabruder Landichaft fonnte auch ohne von ber ertennen gegeben. Regierung gufammenberufen zu werben, als folde gar nicht gufammentreten, wie dies die bortige Landdroftei bem Cabinete bemerklich ju machen fich erlaubte. Ingwischen mar die Beit verftrichen und ber junge Berr v. Schele schickte neben ber Ritterschaftsbeputation ein paar Burger ohne Auftrag und Bahl, die dann als Reprafentanten ber Danabruder Burgerichaft vorgestellt und mit Guld und Gnade überhäuft murben. Den Deputationen ber Ritter zc. ward unter ber Sand zu versteben gegeben, daß man fich auf eine bloße Gratulation nicht beschränken durfe. In der That gaben sich biefe bagu ber, in allgemeinen und unbestimmten Ausbruden eine Art Buftimmung gu ber Hufhebung bes Staatsgrundgejeges gu erflaren, felbitver= ftändlich murben fie bann zur Tafel gezogen und mit gnädigen Berheißungen überschüttet. Ronnte bie Sannov. Zeitung boch nun von einem Acte berich= ten , ber einer Buftimmung bes Laubes, wenigstens feiner gewichtigften Dragne nachst ber allgemeinen Standeversammlung, abnlich fab.

Diese Deputationen waren am 15. Novbr. angenommen. Um Tage vorher hatte der König eine erst am 22. Novbr. publicirte Cabinetsverordenung, bas Cabinets' und die Departementsministerien betreisend, die Anfage XIV. enthalten ist, so wie eine Cabinetsverordnung, den hubigungseid und die Reverse besselben betreisend, unterzeichnet. Er reif'te dann am solgenden Tage angeblich jur Jagd mit dem Prinzen Solms nach der Göhrbe, in der That aber begab er sich nach Lüneburg u. s. w., um bier Buldigungen zu empfangen und so abermals eine Art Zustimmung zu Wege zu bringen.

Die Sannoveriche Zeitung und bie Regierungscorrespondenten bes Samb. Correspondenten fonnten nun balb bavon berichten, wie der sehnlichste Bunsch verschiedener Stadte in Erfüllung gegangen, ben vielgeliebten König von Angesicht zu Ungesicht zu ichauen, wie die Behörden Cour gemacht, Burger-

compagnien vorbeidefilirt, Ge. Majestät mit ben Ehrendamen, die ihn in bas Rathhaus ju Luneburg eingeführt, ben Ball eröffnet und eine Whist-

partie anzunehmen geruht hatten.

Babrend bies lin ber Refibeng und im Luneburgiden fich gutrug. batten in ben füblichen Landestheilen einige wenige Männer inzwischen einen Beg gefunden, wie fie, um ihr Bemiffen ju bemahren, ber Bewalt entgegen treten konnten. Huch in Gottingen berathichlagte man namlich, ob bie Uniperfitat etwas thun follte: es gab ba freilich eine Angabl Brofefforen, melde pon vornherein erflärten, mit Bolitit nichts ju ichaffen ju baben. - Die große Mehrgahl aber fprach unummunden aus, bag fie bas Batent fur rechtsungultig balte und eine Entbindung von bem Gibe nicht fur julaffig, ja auch barüber war man einig, daß ber Universität gegründetes Recht zum Widerspruch guftebe. In der erften Woche batten, wie Satob Grimm berichtet, die vor Born und Scham Glubenden bas lebergewicht und felbit bie Schwächeren fühlten fich burch bie Reinheit bes erften Ginbructes emporgehalten. Dann aber famen bie Manner, fonft ftolg und vorlaut genug und von ihrer eigenen Große und Wichtigfeit eingenommen, Die jede Unquade in ben Augen bes Berrichers als bas unerträglichste Unglud betrachteten. Sie maren es, die mit allen Runften ber Sophistit nach allerhand Scheingrunden suchten und die Schwächeren an fich berangogen, damit fie nicht fo gang allein ftanden. Sie waren es, welche vorläufig temporifiren wollten, Die befannte Ausflucht ber Salbheit und Edmade und ber Meinung Beltung und bas llebergewicht zu verschaffen suchten und verschafften, baß ber rechte Zeitpunft jum Sandeln noch nicht gefommen fei. Erst wenn die beporftebende Aufforderung jur Bahl eines Deputirten an Die Univerfität gelange, bann muffe man einen Protest ber gesammten Universität zu Stande bringen. Aber es gab in ber That Manner in Göttingen, Manner, bie obgleich fie einfahen, baß fie fich in ihrer verringerten Augahl größerer Gefahr Breis gaben, als wenn die Mehrzahl ber Universität fich erklarte. ben Muth hatten "bas Gis bes Schweigens ju brechen, beffen Rinde, wie 3. Grimm fagt, hart und ichmählich bas gange Land überzogen batte".

Es waren sieben Göttlinger Professoren, die sich zu einer That entschlofsen. Mit einem bloßen Schriftstide übten sie größere Wirkung als Kanonen
thun können. Die mannhaste Erskärung der Sieben, die s. g. Protestation
verbreitete sich in alle Adhe und Ferne und gab Millionen von Menschen
das Bewußtsein der schweren Ungerechtigkeit, die an dem Staate verübt ward;
sie rettete den Glauben an Ueberzeugungstreue und Opperfähigkeit.

Dahlmann, der Lehrer der Geschichte, Politit und der Rationalwirthsschaft an der Universität Göttingen, der das Vertrauen des Königs Wilhelm IV. und seiner Räthe in hohem Maaße besaß, dossen von aller Revolution so serves politisches Leben wir schon tennen gesent haben; Albrecht, der ausgezeichnete Lehrer des deutschen Frivats und Staatsrechts; Jatob und Wilhelm Grimm, als Begründer der deutschen Sprachwissenschaft ihre Deutschen ber kannt, selbst in den Hitten und bei den Kindern heimisch durch ihre Haussmärchen; Ewald, der tüchtige Ereget der Bibel, dessen hebräische Grammatif in beiden Welttheisen verbreitet war; Weber, der Naturspricher europäischen Auses, und Gervinus, damals schon berühmt durch die zur Histe veröffentslichte Geschichte der deutschen Dichtungen, unterschrieben die nachstehende von Dahlmann versäßte Protestation.

Un Sobes Ronigliches Universitäte : Curatorium.

Göttingen, ben 18. Rovember 1837.

Unterthänigste Borftellung einiger Mitglieber ber Lanbesuniversitat, bas Ronigliche Patent vem 1. Devember betreffent.

Die unterthaniaft Unterzeichneten fublen fich in ihrem Gewiffen gebrungen, über ben Inhalt bes Ronigl. Batents vom 1. b. M. ihre ehrerbietige Erflarung vor bem

beben Univerfitate Curatorium niebergulegen.

Die Unterzeichneten fonnen fich bei aller ichulbigen Chrfurdt vor bem Ronialichen Bort in ihrem Gemiffen nicht bavon überzeugen, bag bas Ctaatsgruntgefes um beghalb rechtewibrig errichtet, mithin ungultig fei, weil ber Bochftfelige Konig um tehhalb rechtswidig errichtet, mithin ungultig bei, weit der Hongiptige Konig nicht ben ganzen Inhalt desselben auf Bertrag gegründet, sondern bei seiner Berkünbigung einige Anfräge der allgemeinen Ständerersammlung ungenehmigt gelassien und einige Phänderungen binzugefügt hat, ehne daß diese zwer den ollgemeinen Ständen mitgetheilt und von ihnen genehmigt wären. Denn dieser Borwurf der Ungültigkeit würde nach der anerkaunten Rechtskregel, daß das Gültige nicht duch das Ungültige vernichtet wird, denn dech immer nur diese einzelnen Puntte, die nach ihrem Inhalte durchauß nicht das Ganze dedigen, errichten, keine im Staatsgrundsockes Kacht der Annaten Dereielde Kall aber würde eintreten, wenn im Staatsgrundsockes Kacht der Annaten Derfelbe Fall aber murbe eintreten, wenn im Ctaategrundgefege Rechte ber Agnaten verlegt maren; benn ber Grundfag, baß eine jebe Beranberung in ber Ctaateverfaffung ber agnatifden Ginwilligung unterworfen fei, murbe nicht ohne bie großefte Befährbung ber Roniglichen Rechte aufgestellt werben fonnen. Bas endlich bie bem Ctaatsgrundgesete gur Laft gelegte Berlebung wefentlider Roniglider Redite angebt, fo bleibt ben unterthanigft Unterzeichneten in Bezug auf tiefe ichwerfte, aber ganglich unentwickelt gebliebene Antlage nichts anders übrig, als daran zu erinnern, daß das Königliche Aublicationspatent vom 26. September 1833 sich gerade die Gegetellung der landesberrlichen Rechte anderucklich zum Ziele ninnunt, daß die beutsche Bundes-versammlung, welche gleichzeitig mit den findelichen Verhandlungen über has Staatsgrundgefet eine Commiffion gerate zu bemfelben Biele aufstellte, feine Ruge ber Art jemals ausgesprechen hat, baß vielmehr bas Staatsgrundgesetz bieses Königreicks in ganz Deutschland bas Lob weiser Mäßigung und Umsicht gefunden hat. Wenn baher bie unterthanigft Unterzeichneten fich nach ernfter Erwagung ber Wichtigfeit bes Falles nicht antere überzeugen fonnen, als baß tas Ctaategrundgefet feiner Grridtung und feinem Inhalte nach gultig fei, fo tonnen fie auch, ohne ihr Gewiffen gu verlegen, ce nicht stillschweigent geschehen laffen, bag basselbe ohne weitere Unterfuchung und Bertheitigung von Geiten ter Berechtigten, allein auf tem Wege ber Macht zu Grunde gebe. Ihre unabweisliche Pflicht vielmehr bleibt, wie fie hiemit thun, effen zu erflaren, baß fie sich burch ihren auf bas Staatsgrundsgefes geleistetten Gib jortwährend verpflichet halten muffen, und baber weber an der Bale eines Deputirten zu einer auf andern Grundlagen als benen bes Staatsgrundgefeses besophitigen zu einer auf andern Grundlagen als benen bes Staatsgrundgefeses berufenen allgemeinen Ständeversammlung Keil nehmen, noch eine Bahl annehmen, noch endlich eine Ständeversammlung, die im Widerspruche mit ben Bestimmungen bes Staatsgrundgesetz zusammentritt, als rechtmäßig bestehend anerlennen hürfen.

Benn bie ehrerbietigst unterzeichneten Mitglieber ber lanbesuniversität bier als Einzelne auftreten, fo geichieht es nicht, weil fie an ber Glichmäßigfeit ber Ueber-zeugung ihrer Collegen zweifeln, fonbern weil fie fo fruh als möglich fich vor ben Conflicten ficher zu fiellen wunfchen, welche jebe nachfte Stunde bringen fann. Sie fint fich bewußt, bei treuer Bahrung ihres amtlichen Berufe bie ftubirente Jugenb ftete vor politischen Extremen gewarnt, und, fo viel an ihnen lag, in ber Anhanglichfeit an ihre Lanbesregierung befestigt zu haben. Allein bas gange Gelingen ihrer Birtfamteit beruht nicht ficherer auf bem miffenschaftlichen Berthe ihrer Lehren, als auf ihrer perfonlichen Unbescholtenheit. Sobald sie vor ber studienden Anbeschaften Ergent, als Manner erscheinen, die mit ihren Eiden ein leichtsertiges Spiel treiben, eben sobald ist der Segen ihrer Birksankeit bahin. Und was würde Er. Majestät dem Könige der Eid unserer Trene und Hulbigung bedeuten, wenn er von Solchen ausginge, die eben erst ihre eidliche Bersicherung freventlich verletzt haben?

K. C. Dablmann. G. Albrecht. Jafob Grimm. Bilhelm Grimm. G. Gervinus. S. Ewalb. Bilhelm Beber.

Die Brotestation mar am Tage ber Unterzeichnung an bas Ronigliche academifche Curatorium in Sannover geschicht. Es ift auf die Art ber Berbreitung ber Brotestation in ber Beschuldigung gegen bie Sieben besonbers Bewicht gelegt und boch maren biefe felbst an ber Sache höchst unschulbig. Tage nuch ber Absendung, am 19. November, verbreitete fich bas Gerücht pon einem folden Schritte, am Abend erhielt ber Berfaffer biefes, von einem befreundeten Professor, ber nicht mit unterschrieben batte, Dies aber, wie er fagte, febr bedauerte, auf eine halbe Stunde eine Abichrift. Dies genügte, um eine Copie zu nehmen, von ber er mit einem Freunde die gange Racht bin burch neue Abschriften schrieb. Das geschah wohl noch von 6 bis 7 Bersonen. mehr mochten am 19. November dies Schriftstud nicht ju Geficht bekommen Bon biefen Copien murben bie meiften nach auswärts an Zeitungsredactionen geschickt, die andern am folgenden Tage denjenigen Bersonen, die fich bafür intereffirten, mitgetheilt. Es entstand eine formliche Bete nach Abichriften und der Drang der Umftande machte erfinderisch. Berfaffer fand am 20. November gegen Abend in ber Stube eines ihm befreundeten Studenten elf Bersonen, die sammtlich die Protestation nach einem Dictate aufzeichneten. Raum waren die Abidriften fertig, als fie auch ichon von Competenten in Empfang genommen wurden, um an eben jo viel anderen Orten auf abnliche Beife vervielfältigt gu werden. Diefer Gifer mar nicht fünftlich probucirt, fondern er hatte fich gang von felbft gemacht.

So war es möglich, daß am zweiten Tage schon mehrere tausend Abidriften eriftirten. Wir find überzeugt, bag von ben etwa 900 Studenten, welche in Göttingen lebten, mindeftens Uchthundert Abidriften und oft in großer Bahl in die Beimath, über gang Deutschland verschidten, wo bann in vielen Orten wieder auf abnliche Beije Abschriften genommen wurden, fo daß die Brotestation in fürzester Frist burch gang Deutschland verbreitet mar. Denn ber Drud in ben Zeitungen fand Anfangs Sinderniffe in ber Cenfur und er ift, nachdem eine Zeitung, wir wiffen nicht genan mehr ob die Augs= burger Allgemeine Beitung ober ber von Dr. Beill berausgegebene, bem Beruchte nach von Louis Philipp jubvenirte, beutsche Courier Dieselbe gebracht hatte, folgten auch die übrigen, am spätesten die, welche Sannover die nach= ften maren. Diese Protestation ichlug aber in Die Bergen und Gemuther ber Menfchen ein, wie ich felten von einem Schriftftude es erlebt habe und lebbaft babei an die Lutheriche That in Mittenberg und ibre Folgen erinnert Je mehr man die Feigheit und bas Schweigen verbammte, bas fich in ben bochften Rreifen ber Staatsdienerschaft bei Diefer Belegenbeit gezeigt hatte, mit um fo ungetheilterem Beifall nahm man die That der Brofefforen auf, ja auch die Feiglinge und Schwachen freuten fich, daß Andere ben Muth gehabt, ber ihnen felbst fehlte. Dahlmann murbe am 21. No= vember in feinem überfüllten Colleg als bem Manne bes Borts und ber That ein enthusiaftischer Buruf entgegengesauchzt. Um Abend diefes und bes folgenden Tages murden ihm und seinen Commilitonen Bivats gebracht, ob= gleich die Bolizei dies auf alle Beife zu verhindern fuchte.

Das Curatorium ber Universität, als basselbe am 22. Rovember bie bei Dahlmann zur Berständigung p. 38 abgedrudte Ermahnung an die Sieben erließ: die Gesahr zu beherzigen, welcher sie durch eine solche Erklarung sich selbst, ihre bienstliche Stellung, ja selbst bas Bohl und ben

Flor ber Universität aussesten, ahnete es noch nicht, daß die Protesstation ohne Juthun der Sieben selbst in Tausenden von Exemplaren in alle Welt verbreitet war und noch täglich verbreitet wurde, es glaubte die Protestation vor Sr. Majestät verheimlichen zu können und zurüdnehmen rathen zu dursen. — Dahlmann erwiderte privatim wahrscheinlich an Hoppenstedt, daß er die Pflicht der Knechtschaft, die dieses Kescript predige, nicht anerkennen könne: "Sollen Hofath Albrecht und ich kunstig als den höchsten Grundsat des Staatsrechts vortragen, Geset sei, was der Macht gefällt?"

Die Birksamkeit bieser Protestation auf weitere Kreise mist ein neuerer Schriftseller (Pruß, Zehn Jahre I. p. 70) hauptsächlich dem Umstande an, daß die Frage dadurch aus dem Gebiete der Politik zugleich in die als gemein verständliche Sphäre der Sittlickeit getragen wurde. "Gid — Meinseid — Treue — Treubruch — Ehrlickeit — Berrath, das waren seine politischen Spissindigkeiten mehr, das waren sittliche Conssicte, deren erschütternde Bedeutung man erkannte. Es handelte sich darum, ob unter irgend einer Versassing irgend ein Königlicher Besehl Gide lösen und Schwüre brechen, ob jemals eine Königliche Ordonnanz die ewigen Grundsesten der Sittlickeit und Wahrbeit mit einem brutalen Ouos exo erschüttern durste."

Kein anderes Ereigniß der inneren beutschen Politit hatte bisher so allgemeines Interesse erregt, es machte die Runde in Deutschland, überall aufregend, überall erschitternd, überall den sittlichen Jorn der Masse Blammen sehend. Es war nach langer Zeit das erste Ereigniß wieder, das auf die Ehre eines nationalen allgemein vaterländischen Anspruch machen durfte, hindurch griff durch alle Classen der Gesellschaft und zum ersten Male in Deutschland wieder etwas hinstellte, was einer öfsentlichen Meinung abnlich

fab, die fich als nationale lleberzeugung barftellte.

In Sannover mar man überrafcht, man hatte am Sofe bem "Febervieh in Göttingen" folche Courage nicht jugetraut, aber man tannte feine Leute, man gedachte fie ju bemuthigen. Es ift bie jest folgende Rotenfircher Uffaire von Dahlmann in seinem Werte jur Berftandigung fo vortrefflich ergablt, baß wir uns verfundigen murben, fie ausführlich nachergablen gu wollen, baber wir turg an ben Bergang erinnern wollen. Der Ronig reift nach bem Jagbicolog Rotenfirden am Colling. Der Regierungerath Luber in Beende, Inhaber einer Alofter- refp. Domanialpachtung, fahrt nach Bottingen berein, infinuirt bem Burgermeister Chell und bem Prorector hofrath Bergmann, bag ber Ronig in Rotenfirden eine Deputation ber Stadt und Universität erwarte. Man glaubt, bem Konige immerhin fur die glanzende Musftattung ber Jubelfeier noch einmal Dant fagen gu tonnen, ber Brorector Hofrath Bergmann und die Decane Gieseler, Conradi, Berbart und als Substitut ber Decan Bergmann fur die juriftifche Facultat, beren Er=Decan Unton Bauer, merben beputirt, auch die Stadt fendet ihren Burgermeifter und Syndicus, Gbell und Defterley. Die Deputation fommt in Rotentirchen an. Der jungere Berr v. Schele und ber Beranlaffer ber Deputation ftels len fich, als wenn fie nicht begreifen tonnten, mas eine Deputation wolle, die nichts Reues bringe, ben Dant fur bie Musftattung gur Jubelfeier habe man langft abgestattet. Man forbert bie Deputation auf, eine Abreffe absufaffen , Bergmann geht barauf ein, allein ber Entwurf genügt nicht , eine

nene Abresse, in der unter den allgemeinen Ausdrüden der Ehrsuchtsbezeugungen eine allgemeine Misbilligung aller gegen die Treue streitenden Gessinnungen eingesügt ist, wird abgesaft. Die der Abresse hinzugesügte Rede, von Bergmann gesprochen, der schon im gewöhnlichen Leben durch steten Gebrauch der Hispischwörter könnte, möchte, dirtie, sich nach allen Seiten zu decen strebte, sagt gerade nicht mehr als Noth thut, das Corpus academicum habe feinen Antheil und keine Kenntniß von der Protestation, könne auch keine genauere Ausfunst darüber geben, doch hege es die einmütlige Ueberzeugung, daß die Urheber der Erssärung deren Verbreitung nicht bewirft bätten.

Mun bringt die Sannoveriche Beitung vom 2. December die Nachricht, baß bie beiden Göttinger Deputationen bem Ronige eine Abreffe überreicht, in welcher die Disbilligung bes von 7 Professoren gethanen Schrittes ausgesprochen fei. Das erregt natürlich in Göttingen Scandal, ber Brorector wird zur Rebe gesett und theilt eine Abreffe mit, wie fie ihm etwa Ingwijden bat Die Sannoveriche Zeitung ben Muth, eine ganglich gefälichte Abreffe mitzutheilen, Die nach ben mundlichen Berficherungen ber Deputationsmitglieder nie gehalten ift; und als nun Ottfried Muller, Rrant, Ritter, Thol, Leutsch, Schneideminn erflaren, daß fie fich niemals tabelnd über bie in ber fraglichen Protestation enthaltenen Wefinnungen ihrer Collegen ausgesprochen, bat bie Sannoveriche Zeitung bie Frechheit zu versichern, bem Sinne nach feien die von Ebell und Bergmann in Rotentirden gehaltenen Reben treu wieder gegeben. Gine in der Caffeler Beitung enthaltene Schilderung bes mahren Bergangs ber Sache erhielt nur bei benen Bebentung, welche mußten, bag bies eine Berichtigung mar, welche ber Prorector Bergmann an bas Curatorium jur Ginrudung in Die Sannoveriche Zeitung gesendet batte. Confequent batte man fich geweigert, burch beren Aufnahme fich felbst bas Brandmal vor die Stirn gu bruden. Ibren Namen zu unterschreiben, batten bie herren nicht gewagt, fie erzählten aber Jedem, der es hören wollte, jo und nicht anders fei der Borgang gewesen. Das Spften ber icamlefeften Luge, wie Dablmaun es bezeichnet, nahm bamit seinen Unfang und es mar ichen babin gefommen, bag man fich nicht icheute, ben Ramen ber bochften Berfon in ben Conflict streitiger Thatfachen ju gieben. - Gine angftliche Spannung, über bas mas nun fommen wurde, berrichte im Laude, namentlich in ber gunächst betheiligten Univerfitatsftadt. Das von Bielen Befürchtete blieb nicht aus. Die Gieben murben junachit über bie Urt ber Berbreitung ber Protestation vor bem f. g. Academijden (d. b. Berichte) vernommen. Dablmann erffarte, an ein Mitglied feiner Familie am Tage nach ber Absendung eine Abschrift gefendet, übrigens vor jeinen Collegen und Freunden kein Geheimniß darans gemacht ju haben. Auch Gervinus hatte fie mitgetheilt, Jacob Grimm gu einer Beit, wo fie ichon in ben Beitungen ftand, einem Freunde geschickt. Am 14. De= cember wurde den Projefforen burch ben Prorector ibre Entlaffung verkundet und Dahlmann, Jacob Grimm und Gervinus zugleich mitgetheilt, baß fie wegen ihrer Mitwirfung zur Berbreitung ber Protestation auf Befehl bes Königs binnen 3 Tagen bas Königreich zu verlaffen hatten, midrigenfalls fie zur Untersuchung wegen ber Berbreitung an einen andern Ort bes Königreichs gebracht murben. Dahlmann legte Protest ein. Er behauptete, ber gange Act fei nichtig, weil es bem Erlaß an ber Contrafignation eines verfaffungs= magigen Ministere fehle, weil es ben verfassungemaßigen Boridriften über Entlaffung pon Staatsbienern nicht entipreche, ja nicht einmal bie Normen innehalte, welche ber Konia fich felbit porgezeichnet in ber Berordnung vom 14. Nov. 1837. In dem Entlaffungerescript mar ausgesprochen, die Brofefforen hatten verfannt; "daß Bir ibr alleiniger Dienstherr find, baß ber Diensteid ein gig und allein Uns geleiftet wird, somit auch Bir allein nur das Recht haben, benjelben gang ober theilweise zu erlaffen" - eine Theorie, die bald badurch erweitert und vervollständigt wurde, bag man ben Namen Staatsbiener in allen Erlaffen ber Regierung in ben Roniglicher Diener verwandelte, um badurch bas Bewußtsein ibrer Abbangiafeit in ihnen Das Criminalaciekbuch und die Criminalprocegordnung waren au verftarten. noch nicht publicirt, wie lange Beit fich im Sannoverichen von einem bejonbers committirten Gerichte Untersuchungen bingieben fonnten, bas bewies ber Brocef der Gottinger Diteroder Gefangenen, welche ichon feit langen fieben Babren vergeblich ihrem Endurtheile barrten. Es mar baber ben Bermiefenen nicht zu verdeuten, wenn fie bas Eril einer Unterjuchung an einem andern Orte vorzogen. 2113 indeß die Bannoveriche Zeitung bas Entlaffungerescript mittbeilte, jeste fie bas Spitem ber Entstellungen fort, indem fie auf Die Drei ben Schein fallen ließ, als babe bas boje Gemiffen und bie Gurcht por einer Untersuchung burch ben competenten Richter fie fortgetrieben.

Dahlmann und die übrigen Brojefforen erließen Unichlage, in welchen ne nich bereit erflarten, bas Sonorar fur bie beendete Borlefung gurudgugah= Mebrere Sannoveriche Abelige, von benen einige fich gegenwärtig in boberen Staatediensten befinden, batten nicht nur ben Minth, bas Sonorar burd ben Stiefelwichjer abfordern ju laffen, fondern fie rubmten fich öffentlich biefer devaleresten That. Sollen wir bie Namen nennen? Die Mebrgabl ber Studenten fam aber mit Thranen Abidied gu nehmen, ein ichrift= liches Andenfen gu erbitten, bem Abicheu vor ber Gewalttbat Borte gu Die Aufregung unter ben Studirenden mar auf bas bochfte gestiegen. Man hatte bas vorhergegeben und die Benad'armerie verftarft, eine Schwadron Dragoner war still mabrend der leuten Nacht in die Reitbabn einguartiert. andere waren in Weende und murben confignirt. Die Gieben und ihre Freunde thaten bas Möglichfte, um jeben Husbruch unter ben Studenten gu vermeibeu, wogu bas Ginhauen ber Landdragoner auf gujammenftebende Gruppen von Studenten, mas icon als Berbrechen angegeben murbe, gleichjam gu propociren ichien. Mittelft 3mangspaffen murben Dablmann, 3. Grimm, Bervinus über Bikenhaufen nach Caffel birigirt. Den Studirenden mar unterfagt, ihnen bas Geleit ju geben, aber icon in ber Racht vom 16. auf ben 17. December waren mehrere Sunderte nach Wigenhaufen aufgebrochen. Bolizeigewalt ging jo weit, bag ben Lobnfutichern bei ichwerer Etrafe verboten mar, Studirenden und Underen an jenem Tage Bagen gur ; egleitung zu vermiethen. Theodor Creugnach iprach in Wigenhaufen feinen ichonen, fpater im Drud ericienenen Abidiedegruß an Dablmann. Studenten zogen mit nach Caffel, wo man ben Bertriebenen faum ein Racht= quartier gonnte und ihnen am anderen Tage Die Beiterreife befahl. -

So hatte benn bie Cache ihre erften Martyrer! Es mar fogar bas erfte Blut um fie vergoffen und wurde noch mehr Blut gefloffen fein, wenn

Glatteis und jufallig in großer Angahl aus der Göttinger Waldung angefahrene Wellenbundel (eine Urt Jajchinen) den Studenten im Kampfe mit den Berittenen, der sich doch auf einzelnen Straßen in Göttingen entsponnen hatte, nicht den Vortheil über Lehtere verschafft hatten.

Es war ber Umfturg bes Staatsgrundgefeges von Schele und Genoffen unternommen, um das Brincip des Absolutismus, welches 1834 in Bien fein Brogramm aufgestellt batte, ju verwirklichen. Nichts bat bem absoluten Roniathum in Deutschland aber mohl mehr geschabet, als bas Sannoveriche Be-Best ging bie Sonne bes Rationalismus auch fur bie Bolitit auf. bald durchdrang ihr blendendes Licht die bisber dichte Finfternig und im bellen Tageslichte erschien das Sagliche hablich, das Boje boje und die Luge als Diefe miffenschaftliche Betrachtungsweise erhielt 1838 in den Salleichen Sahrbuchern ihr erftes Organ. Dieje wollten Die laufende Beichichte Des Beistes mit Selbstbewußtsein und Rritit begleiten und dadurch selbst in den Broceß eingreifen, b. h. die Philojophie, diese einzige mabre Grundlage aller Bijfenichaften, die eigentlich treibende, gebarende und gestaltende Rraft in ber Beschichte, trat gu ben einzelnen Disciplinen beran, Die nicht gu ihr treten Difen, entichieden und unerichroden wurde die Unwahrheit und ber Schein der Bahrheit , wo er fich fand , betampft; Die Berehrung vor der blogen Muctoritat auf ihr Richts gurudgeführt, und bas als mahr und Ideen durchbrungen Erfannte ohne Borbehalt und Bermahrung auch als das Nothwendige Bon 1837 - 38 beginnt eine neue Epoche und zu Realifirende bingestellt. in ber beutiden Beidichte, ju ber ber Umfturg ber Berfaffung in Sannover einen nicht geringen Unlag gab.

Die Bollziehung ber Sulvigungereverje von ber Dienerschaft, wie fic jest alfo hieß, mar bas Rachste, mas die Erwartung fvannte, und bier rich. teten fich Aller Augen wieder auf bas bochfte Bericht in Celle, als die unabbangigite Beborbe bes Landes, als ein Richtercollegium, ju bem man in gang Deutschland hobes Bertrauen begte. Die Mitglieder des Oberappellationsgerichts unterzeichneten ben Suldigungsrevers mit bem Borbehalte, bag fie fich baburch ibres richterlichen Gibes nicht für entbunden bielten. Diejem Borbebalte murbe aber officiell nichts befannt und bas Dberappellationsgericht ichwieg dazu, als im Lande verbreitet wurde, daffelbe habe ohne Borbehalt ben Revers vollzogen. Die Staatsbienericaft, burch bie Bertreibung der Sieben eingeschüchtert, durch das Beispiel der Minister engbergig gemacht, murbe noch mehr in Gurcht gejagt burch bas absichtlich verbreitete Berucht, ber Ronig habe geaußert, ben erften, ber es mage, Die Bollziehung des Reverfes ju weigern ober Borbehalte baran ju fnupfen, werbe er bes Dienstes entlassen. Gleichzeitig ging berselben auch burch bie Landdrofteien ein vertraulicher Befehl ju, bes Inhaltes: "fie batten fich jedes ihnen nicht zustehenden Urtbeils über die allerböchsten Regierungsmaaße regeln, fei es in ober außer bem Dienfte bei Bermeibung ber allerbochften Ungnade ju enthalten." Dennoch unterzeichneten recht viele, namentlich Mitglieder ber Mittelgerichte, ben Revers mit einem gleichen ober abnlichen Borbehalte, wie bas Tribunal; nur war man tlug genug bavon in Sannover feinen Eclat ju machen, ba bie Bollgiebenden über Diejen Borbehalt selbst geschwiegen und ihn nicht zur öffentlichen Runde gebracht hatten.

Der Schritt, welchen ber Magiftrat ju Donabrud icon am 4. Decem-

ber, also vor der Entlassung der Professoren gethan hatte, scheute das Licht nicht. Der Magistrat: Bürgermeister Kemper, Stüve, Dr. Rodowe, A. Bagenstecher, Dr. Westernam, Dr. Abeten. R. Schwarze, Küble und Basgener, hatten nämlich die Huldigungsreverse vollzogen, daneben aber die Ertlärung abgegeben, daß sie sich vorbehalten müßten, an solchen Schritten theilzunehmen, welche gesehlich zulässig grundzeigebes zu bewirken, weil sie sich von der Richtigkeit der für die Ausschung desselben angeführten Gründe nicht überzeugt hielten. Sie könnten sich daher des nicht nur dem Könige, sondern auch dem Lande und der Stadt auf das Staatsgrundzeieß geleisteten Sides nicht enthoden erachten. (H. Portsosio I. 35.) Die Alterleute (Bürgervorsteher), von denen der Sid auch verlangt wurde, da sie Stimmen im Magistratscollezio hatten, traten dieser Erstärung, welche der Landdrossei überschildt wurde, bei. Es war dies der Ansang der Verseibigung des Staatsgrundzeießes, den man in Osnabrüd ausnahm und auß Standbasteset ortsetet.

Das Jahr ging ju Ende - welche Segenswünsche von ben geliebten Unterthanen, ju beren mahrer Bohlfahrt bies Alles geschehen mar, bei bem Bechsel auf bas Saupt bes Ronigs berabgesteht murben, wiffen wir nicht, wohl aber wurde am Neujahrstage von allen Rangeln ein folches Gleben oft in ben überschwänglichsten Ansbruden, gepaart mit Lobeserhebungen, gebort. - Biele Taufende von Staatsbienern batten Bochenlang in Gewiffensangit geschwebt megen ber Bollgiehung bes Suldigungereverjes und ber Gibesent= Es mare die Bflicht der Beiftlichfeit gewesen, entweder öffentlich auseinander zu jegen, daß eine folche Gidesentlaffung burch den Ronig gulaffig fei und bag ein Jeber ben neuen Gib ohne Bewiffensbeichwerung ableiften fonnte, ober fie mußten lehrend, mahnend und ermuthigend, marnend auftreten und erflaren, bag Gottes Gebot über Menichengebot gebe und daß der Gid auf die Berfaffung nicht dem Konige allein, fondern auch bem Lande geleistet fei. Wer von Allen bat jo gehandelt, wer bat nicht geliebaugelt mit ber Bewalt von Euch Brieftern, Die 3hr fo groß feib im Berdammen ?! Nur einige Wenige, unter ihnen Crome, ber bas Staatsgrundgeset nicht gewollt batte, magten zu reben wie fie bachten. -

Das neue Jahr brachte frische Ordensverleihungen. Auch Leist und ber Stadtbirector Rumann, der schon 1834 eine Ordensverleihung abgeslehnt, wurden decorirt. Wenn man Rumann einen Orden verlieh, so geschah das, weil er bishin mit seiner Meinung zurückgehalten, er schwieg aber nach der Behauptung seiner Freunde, damit die Bürgerichaft selbst erst

ju ber Ueberzeugung gelange, baß es jo nicht gebe.

Um 4. Januar 1838 versügte eine Verordnung, daß die Gerichtshalter der Patrimonialgerichte und die Mitglieder der verwaltenden Masgistrate und Gerichte zur Classe der Königlichen Diener gehörten, und daß die Ausdrücke Staatsdiener und Königlicher Diener als gleichbedeustend betrachtet werden mußten. Es sollte da als authentische Interpretation der Verordnung vom 13. Marz 1831 über die Patrimonialgerichte geleten, die noch niemals in diesem Sinne ausgelegt war.

Durch Proclamation von demielben Tage wurde auch die allgemeine Ständeversammlung in Gemäßbeit des Batents von 1819 und der Erweiterung von 1832 (oben S. 12) auf den 20. Februar zujammenberufen

und verfundet, daß benfelben ber Entwurf einer neuen Berfaffungeurfunde porgelegt werden folle. Den wesentlichften Bestandtheil ber Berfaffung von 1819 bilbete aber bas von ben alten Propinzialverfaffungen mit berübergenommene Inftitut bes Schapcollegiume, welches die Ueberwachung und Mitvermaltung ber Steuern und bes Schuldenwefens beforgte. Bon ben 7 Mitaliedern Diefes von den 7 Brovingiallandichaften auf Lebenszeit ermabl= ten Collegiums hatten zwei Abelige in erfter Cammer, zwei Burgerliche in ber zweiten Cammer Gig und Stimme. Die Broclamation erflarte indeß, ba das Schatzollegium aufgehoben fei, jo fonnten die Mitglieder befielben nicht zu ber Ständeversammlung zugelaffen werden. Gollte aber bas Staats= grundgesen nichtig fein und bie Berfaffung von 1819 wieder ins Leben gerufen werben, fo mußte auch bas Schakcollegium an biefer Wiederauferftebung Theil nehmen, ba baffelbe lediglich in Folge bes Staatsgrundgefeges und ber Caffenvereinigung, welche bas ftanbifche Mitverwaltungerecht ausichloß, aufgehoben war. Dann hatte aber auch Stuve. Der Schakrath. felbstverstandlich feinen Sig in zweiter Cammer eingenommen.

Das convenirte nicht. Wenn man das Recht hatte, das Staatsgrunds geset umzustoßen, warum sollte man nicht die Bersassung von 1819 bruchstückweise in's Leben rufen können? sebensals wollte man es und das Beslieben vertrat die Stelle rechtlicher Gründe; von jenseits des Rheins, so schiens, so schien adoptirt: car tel est notre plaisir, l'état c'est moi.

Um 13. Januar erhalt ber Magistrat ju Donabrud eine Mittheilung ber Landbroftei, nach welcher ber Konig entichieden batte, Die Mitalieder des Magistrats und die vier Alterleute follten den Revers ohne Borbehalt unterzeichnen. Diefer Erbifnung mar eine rechtliche Deduction beigelegt. welche ausführte, als Staatsbiener mußten die Magistrateversonen unbedinat bulbigen, als Beamte ber Stadt durften fie Die Rechte ber Corporation alfo etwa auch bas Staatsgrundgeset vertheidigen (5. Bortfolio 1. p. 37). Der Magistrat war badurch auf bas Gebiet geführt, auf bem er zu Sause war, auf bas Gebiet ber Deductionen. Er stattete am 18. Januar ber Königlichen Landbroftei feinen Dant ab für die berablaffende Milbe, die felbit Denjenigen, welchen befohlen werden tonne, die Ueberzeugung gu verschaffen fuche, daß ihm mit Recht befohlen werde. Gleichzeitig entwickelte er im ausführlichen Berichte die Schwierigkeit, zwischen dem Gehorsam, den der Staatsbiener leiften folle und ber Rechtsvertheibigung, Die bem Beamten obliege, die Grengen gu bestimmen. Die Berpflichtung jur Ausstellung ber Bulbigungereverje überhaupt, mard mit Rechtsgrunden bestritten und ausgeführt, die Buldigung fei bas Anerkenntniß, daß Ge. Majeftat ber Ronig und Berr. fie beffen Unterthanen feien, diefelbe verpflichte aber nicht nur die Unterthanen jum Gehorfam, fondern ben Berrn auch gur Erhaltung aller Rechte und Freiheiten, nach gemeinem Recht muffe entweder vor oder unmittelbar nach ber Suldigung die Bestätigung aller Rechte und Brivilegien erfolgen. (5. Bortfolio 1. p. 39.) Daneben murde ber Landdroftei eine Bittichrift an Ge. Majeftat überreicht, mit bem Ersuchen, Diefelbe in Die Bochfteigenen Sande Gr. Majestat gelangen ju laffen. Dieje enthielt Die Bitte; baf ber Ronig Allergnabigft geruhen moge, bas Staatsgrundgejeg vom 26. Geptember 1833 burch allerhöchste Buftimmung wieder in völlige Kraft treten ju laffen, und bie eventuelle Bitte, bag berfelbe minbeftens geruben moge. Die Enticheidung des Rechtspunctes bem burchlauchtigften beutichen Bunde aufgutragen (bafelbit p. 50). Der Bittidrift beigegeben mar aber eine ausführliche Dentidrift über die Bultigfeit bes Staatsgrundgefeges (bafelbft p. In berfelben maren auf eine eben fo lichtpolle als mobilbes grundete Beije Die Grundfate ber Regierung binfichtlich ber Rechte ber Unterthanen bei bem Uebergange gur Staatsbildung 1814 bargelegt, es war barin flar gemacht, baß bie Berfaffung von 1819 lediglich in dem anerkannten Besitstand ihren Rechtstitel fand, bann folgte die Nachweisung, baß bas Staatsgrundgefet in rechtsgültiger Urt entstanden und Die Stande von 1833 befugt maren, burch Acceptation bas Befet jum Bertrage ju er= Der Borwurf, bas Staatsgrundgefet verlete bie Agnatischen und Regierungerechte, marb miberlegt und bargethan, bag vielmehr bie Regierungerechte in ben Finangen wie in ber Gefekgebung gunftiger gestellt feien, als in irgend einem constitutionellen Staate Deutschlands. - Auf biesen Schritt murbe aus bem Cabinete bes Monias bem Magiftrat am 2. Februar burch bie Landbroftei eröffnet, bag bie Mitglieder bes Magiftrate fammt ben neu erwählten Alterleuten bie Reverse unbedingt und obne Singufügung irgend einer Claufel oder eines Borbebalts zu pollziehen batten und zwar fo ichleunig vollziehen follten, daß die unterschriebenen Reverse am 4. Februar fcon in Sannover eintrafen. Da bieje Unterzeichnung nur Sache bes Gingelnen fei, bieß es baneben, jo icheine ein Beichluß bes Magiftratecollegiums unnothig und unangemeffen, jeber Gingelne folle bis jum andern Mittage ben Revers vollzogen einreichen ober erflaren, bag er die Bollziehung weigere.

Als fic die Mitalieder des Magistrats und der Alterleute am 3. Februgr ju einer freundschaftlichen Besprechung biefes Reieripts bei bem franten Senator Schwarge versammelt hatten, ftromten eine große Menge Bur= ger auf bem Friedensfaale bes Rathhaufes gujammen, in ber Meinung, baß ber Magistrat bort beisammen fei. Bon bort ging man nach ber Bobnung bes Genator Schwarke, um bort porgutragen; ber Magiftrat befike bas pollftanbige Bertrauen ber Burgericaft, man muniche baber, bag bie Bermaltung ber ftabtifchen Angelegenheiten gang in feinen Sanden bleibe und wolle ben Magiftrat ersucht haben, die Suldigung, wenn fich joldes mit ber gemiffenhaften Ueberzeugung vertrage, ohne Beiteres ju vollziehen. Remper feinen Dant ausgesprochen, bemertte Stuve, bag ber Unterzeichnung ohne Borbehalt die Deutung gegeben werden tonne, der Magiftrat folle die Bertheidigung bes Staatsgrundgejeges aufgeben. Darauf marb jedoch ein= hellig erklärt, man fei ber Meinung, ber Magiftrat folle unerachtet ber Gulbigung fortfahren, bas Staatsgrundgeset auf jebe gesetliche Beife ju ver-Die Magiftratemitalieder bocumentirten barauf ju Notariatsprotheidigen. tocoll in einer Ertlarung, daß fie fich unbeschadet ber Bollziehung bes Reverfes vor wie nach eben jo berechtigt als verpflichtet erachteten gur gefetlichen Bertheidigung bes Staatsgrundgesetes (bafelbft p. 113). Die Reverse murben, mit den Unterschriften verfeben, am 3. Februar ber Landdroftei jugefendet. Der Magistrat behielt fich vor, über Unsichten und Motive, von welchen er babei ausgegangen, fich naber zu außern. Diefe Erklarung erfolgte benn auch babin, man fei bei ber unbedingten Unterzeichnung

bes Hulbigungsreverses von ber Ansicht ausgegangen, baß baburch in ber Berpstichtung jur Bertheibigung bes Staatsgrundgesetes nichts geandert sei. Die Erwartung Dersenigen, welche gebosit batten, dem Magistrate und den Melterleuten bei ibrem serneren Borichreiten den Auß mit einem Barasgraphen des Strafgesetes umstriden zu können, war gescheitert. Mit flugem Sinne batte Stuve, streng auf dem Bege des Rechts sich baltend, alle Schlingen und Fußangeln gemieden. Es war dieses Borgehen aber nicht vorher ausgelfügelt, sondern es entwicklte sich im Drange der Umstände, daher tennte es auch nicht als nachzundmendes Beisviel für die übrigen Städte ausgegeben werden. Judem gelangte es überall erst dann zur öffentlichen Kunde, als es zur Rachsolae zu spät war.

Bahrend Diefer Beit (vom 5 .- 14. Januar) zeichnete Dablmann , fonft ein Freund falter, verftandig rubiger Darftellung ju Leipzig nut lebhafter, marmer Narbe Die jungfte Bergangenbeit in feiner Gerift: Bur Berftandigung; Jatob Brimm ichrieb in Caffel über feine Entlaffung, Albrecht verfaßte die von Dablmann beransgegebene Brotestation und Entlaffung ber fieben Gottinger Brojefforen. Gervinus vertbeidigte fic und feine Freunde in ber Borrebe ju feinen gesammelten fleinen biftorijden Schriften. Emalb ebirte feine Borte fur Freunde und Berftanbige und fpater feine Borte an Berrn Rlenze in Sannover (Bafel bei Schweigbaufer). Da Die Bolizei auf Diefe Werte fahnbete, famen Diefelben auf Umwegen erft Ende Marg ins Land, bann fanden fie freilich in großen Mengen Berbreitung im Bublitum. Eben fo murbe bie ftaatsrechtliche Burbigung bes Batents pom 1. November (Bamburg bei Berthes, Beffer und Maute 1837, erft feit Anfang bes Jahres 1838 vielmals in Sannover gelejen. Go febr Die Literatur über Diefen Gegenstand aber auch anschwoll, - wir verweisen auf ein fliegendes Blatt von Anaftafius Grun an Jatob Grimm - G. Beicler, jur Beurtheilung ber fieben Gottinger Brofefforen und ihrer Cache, Roftod 1838 -Schehr, die fieben Gottinger Brofefforen nach ihrem Leben und Wirfen, Braunichweig 1838 - Die Biographieen und Stigen, Die ber Berfaffer Diefes im Telegraphen fur Deutschland 1838 Rr. 6-12 von den Gieben entwarfbas beutiche Bublitum und bie Sannoverance tonnten nie genug befommen. Gang Deutschland mar in Aufregung. Es berrichte eine Uebereinstimmung wie felten guvor.

## Achtes Capitel.

Bon ber Bufammenberufung ber Ctanbe bis jum Ente bes Jahres 1839.

Die Wahlen und die verschiedenen Ansichten barüber; ber passive Wierstandt; bie Mahlen mit und ohne Worbehatt; Thronrede und Entwurs einer Berfassung; gur Characterissis zweiter Cammer; Burcauwohlen; die Oknabrüder Eingaben; Einsafziung auf Geschäfte mit Borbebalt ber Competenzfrage; die Abrescommission; die Abrescommission die Abrescheil, Mewer resigniren; Nichtweröffentlichung bes Schreibens vom 16. März; dr. gang als Factorum; Syndieus ang tritt ein und gewinnt Führerschaft; die Bertagung; Zusammelunft in Bremen; Ergänzung der Cammer durch Wahsen; Ablesch stirbt; Incompetenzantrag Conradi's; der Prässibent weigert sich abstimmen

zu sassen, Bertagung ber Debatte; ber Langsche Berbesserungsantrag; Debatte und Annahme; namentliche Abstimmung; bas Berhatten bes Dr. Lang; bie Borstellung beim Bunbe; Bertagung; Rudblicke auf bas Land; bie Osnabrucker Beschwerte beim Bunbe; bie Gebrutstagsberyutation ber Restlern untersteliet; bie Reise bes Königs burch bie nordwestlichen Provinzen; Kritit bes Lang: Conrabischen Antrags; Abstimmungen beim Bunbe; Beschusse, won 6. Serptor.; Dannoversche Erstlärung beim Bunbe vom 29. Roober.: Gustav Ammermann.

Bisher mar nur von Gingelnen, und hauptfachlich nur in Göttingen und Denabrud eine Bertheibigung bes Staatsgrundgefekes perfucht, jent follte zum erften Dale bas gange Land fich außern - indem ber Beitpuntt gur Bollziehung ber Bablen gefommen mar. Die icon burch mangelhafte Communicationsmittel erschwerte Berbindung machte ein febr barter Binter. Schneefall und itarter Frojt noch ichwieriger. Es thaten fich in ben öffent= lichen Blattern bald die drei verschiedenen Meinungen tund : ohne Borbehalt, mit Borbehalt, überhaupt gar nicht zu mablen. Die leute Anficht mar Die Confequeng Des Refthaltens an ber Bultigfeit bes Staatsgrundgefekes Die erfte und die zweite Unficht gingen von 3medmäßigfeitsgrunden aus. indem man vorgab ober wirtlich glaubte, die Stande feien bie richtigen Organe gur Ausfechtung bes Streites. Benn Die Majoritat ber gweiten Cammer ihre eigene Incompeteng und die Rechtsaultigfeit ber Berfanung ausspreche, fo werde die erfte Cammer ichon nachfolgen, ober wenn fie bies auch nicht thue, jo werde ber Bundestag boch bas Staatsarundaeien in Schut nehmen muffen. Jede Diefer Meinungen hatte in öffentlichen Organen ibre Bertreter, es gab feine Bablcorporation, in ber nich nicht alle bie Unnichten geltend gemacht batten. Gine Bereinigung mar ichmer zu erzielen, ba ielbit die früheren Gubrer zweiter Cammer nicht einig ju fein ichienen. Bei bem Mangel einer eigenen freifinnigen Breffe tonnte man fich nur in ausmartigen Beitungen über bas, mas geschehen follte, aussprechen. Musmartige Beitungen maren nun aber bodit ungleichmagig über bas Land verbreitet, Die Breffe batte überhaupt auch wenig Gingang im Bolte gefunden.

In ben fühlichen Landestheilen hielt man die Caffeler Zeitung und bas Frantfurter Journal, bin und wieder bie Reue Seififche Zeitung von Eduard Beuermann. Muf bem Sar; und im Grubenbageniden las man mehr die Deutsche Reichszeitung, welche in Braunichweig von hermes redigirt wurde, Sannover felbit murde icon von Samburg verforat, Die Bremijden Begenden burch die Bremer Zeitung, Donabrud mar ber Lage nach auf Beftpbalifde und Rheinische Blatter namentlich auf Die Elberfelber Zeitung, welche nich ber bannoverichen Gade febr eifrig annahm, angewiesen, tonnte aber den Samb. Correspondenten oder die Borjenhalle nicht entbebren; in Ditfriesland las man wo moglid gar feine Zeitung , bodftens bie Oftfriefifche. Die Mugab. Alla. Bta. murde aller Orten in ben Clubcafinos und Lejemufeen gehalten, fie brang aber nicht ins Bolt. Dan tann fich baber bie eigentliche Rathlofigfeit ber Menge erflaren; batten fich einige Rotabilitaten, Etuve, Chriftiani, Ib. Meper, Lang, Freudentheil u. a. jur Erlaffung eines Brogrammes vereinigt, in welchem fie ju mablen riethen und abriethen, jo mare eine Einbeit ju erzielen gemejen. Allein abgejeben von ber Edwierigfeit ber Berbindungen, mar auch ju befürchten, bag man biefen Leuten wegen eines folden Edrittes irgend einen Broceg gemacht, fie ganglich labm gelegt batte. Denn nach bem, mas im Biberipruch nicht nur

mit bem Staatsgrundgesebe, sondern selbst im Widerspruche mit der eigenen Ronigl. Berordnung vom 14. Novbr. gegen die Sieben geschehen war,

mußte man von dem Cabinete Alles fürchten.

Alle Halben und Aengstlichen verstedten sich hinter eine Bahl ohne Borbehalt. Beil man sich scheute bas brohende Ungewitter aufs eigene Dach berabzuziehen, sollte der erwählte Deputitrte der Königlichen Ungnade die Spise entgegenkehren und den verberbenden Blis von dem Haufe der Bahler ablenten. Aber auch Männer von anerkanntem Oppositionsgesiste und Muthe, wie 3. B. der Reg. Aath Buch in Osnabrud, sprachen sich dahin aus, daß durch die vorzunehmenden Bahlen den Rechten nicht präjudicitt werde. So kam es, während daß die Städte Osnabrud, Fürstenau, Emden, Leer, Norden, hardegsen, Münden, Burtesude, die Universität, die Grafsschaft Hohnstein und das Land Habeln die Deputitrenwahlen vorzunehmen gänzlich weigerten, daß die Residenz, die Städte Lüneburg und hildesheim sammt dem zweiten Bahlbisstricte des Lüneburgschen Bauernstandes mit Vorbehalt des Staatsgrundgesess, 57 Corporationen ohne Vorbehalt wählten.

Da wir über die Bablen bes gangen Zeitraums von 1838-40 fpater ausführlicher berichten, bier nur bas Rejultat. Die Bahlen mit Borbehalt waren vom Cabinete caffirt, die bes ofnabrudichen Bauernftandes beanftandet. Als die Stande programmmäßig eröffnet, fanden fich in zweiter Cammer 47 Deputirte, barunter 17 Ronigl. Diener, 7 Gemeindebeamten, 6 Advocaten, 1 Geiftlicher, 2 Raufleute, 15 Grundbefiger und ber Bobeitscommiffarius Dr. Sermes. Unter ben Grundbefigern maren 5 Oftfriefen, von benen 4 Memter bei ber Brovingiallandichaft betleibeten. aber wollte, woran wir erinnern muffen, von einem Staate Sannover überall noch nichts miffen, fie anerkannte nur eine Bersonalunion und berief fich auf die ibr feierlichft garantirte Provinzialverfaffung. Bei einer folden Cammercomposition wußte Niemand, was tommen tonne. Man batte glauben tonnen, die Roth ber Zeit hatte alle Elemente ber Opposition bald gu einer Ginheit gufammenichweißen muffen, es tam aber nicht einmal zu einer Parteibildung. Die Deputirten der Grundbesitzer maren beinah fammtlich homines novi, von Natur angitlich und namentlich voll Mistrauen gegen ben Advocatenstand. Mogte Christiani ein Mann von ausgezeichnetem Talent fein, Freudentheil, Lang, v. Sonftedt u. a. Manner von großem Talente, es fehlte ihnen bas Beug zu Barteiführern. Scheint es boch, baß zwischen diesen alten Wortführern von 1831 — 37 selbst noch nicht einmal Rlarbeit über bas berrichte, mas man follte, vielweniger über bas, mas man tonnte. Bei ber Bureauwahl erfor eine Mehrheit von nur brei Stimmen den Oberjustizrath Jacobi, Referenten im Justizministerio, als ben an erfter Stelle jum Brafidenten ju prafentirenden, ben Dr. Lang aus Achim in gleicher Beife zum Biceprafidenten. Jacobi mar ein Mann, von bem man bamals noch nicht glauben fonnte, er werbe ber Cammer febr bald ben Rath ertheilen, fich über ben Rechtspunct bei ber Berfaffungs= angelegenheit hinmeg ju fegen; Lang galt als eifriger Oppositionsmann und Bertreter ber Rechts, wozu ihn fein Stand als Advocat anwies. Bum Generalfnnbicus ernannte man Schahrath Cichhorn, Referenten im Finangministerio, also einen Anhanger bes Cabinets, bem fich ja bas gange Ministerium untergeordnet batte, jum Bicegeneraljondicus fpater ben Dr. Christiani, Deputirten für Harburg. Man sieht, die Bersammlung wußte bamals selbst noch nicht, wohin sie eigentlich hinaus wollte, man bestrebte sich, beider Richtungen die sich zeigten, gerecht zu sein, d. h. einige wenige Stimmen, die bei solchen Wahlen immer den Ausschlag geben, hulbigten solcher verkehrter Tendenz.

Diefer Berfammlung nun legte Die Regierung ben Entwurf eines Berfaffungegejeges vor, ber abermale ein compacteres Bufammenziehen ber Opposition batte berbeiführen muffen. Denn wie ber Rechenpfennig einer vollwichtigen Munge gleicht, beffen Geprage auf ben erften Blid taufden fann, jo biefer Entwurf, bem ber innere Behalt bes Staatsgrundgefeges Die Buftimmung ber Stande ju ber Befengebung fant banach in einen ohnmächtigen Beirath jufammen. Rur Gejege, welche Steuern betras fen, follten fich einer eigentlichen ftandischen Mitwirfung ju erfreuen baben: fonft bestimmte bas Belieben bes Konigs, bei welchem Gefete ftanbifche Bustimmung erforderlich jein sollte. Die Cassenvereinigung sollte aufgehoben, bas Domanialaut für Tibeicommiß ertlart werben. Die nur alle 3 Rabre ju berufenden Stande follen die Steuern dem Unscheine nach auf 3 Jahre bewilligen, ein Recht ohne wesentlichen Inhalt, ba bie gur Bestreitung ber Staatsbedürfniffe nothigen Mittel nicht verweigert merben burften, und unter biefen vagen Begriff ließ fich alles bringen. Bon bem Ertrage ber Domainen und Regalien wollte ber Konig ein Fixum, ber Reft follte ber Staatscaffe bleiben, um bamit biejenigen Berpflichtungen welche observangmäßig ber Königlichen Caffe oblagen, ju bestreiten, mahrend es por bem Staatsgrundgefete gerade umgefehrt gehalten mar, Die Ronigliche Caffe beftritt junachft die ihr obliegenden Berpflichtungen und ben Beitrag ju bem Militair, und mas übrig mar, biente bagu, Die Roniglichen Bedurfniffe gu befriedigen. Die Bermaltung ber Domainen mar ber Mitmirfung ber Stande ganglich entzogen, felbit Beraußerungen wegen offenbarer Ruglichfeit (man bente an die table Blatte und Rrautsand ) jollten ber ftandischen Genehmi= aung nicht bedürfen. Die Minister follten nur bem Ronige verantwortlich fein, von ben Staatsbienern follten nur biejenigen Richter, welche lediglich ein Richteramt befleiben . wogu alfo alle bei ben Memtern angestellte nicht, fondern nur die Oberappellations = und Juftigrathe geborten, burch Richter= fpruch absetbar fein, die übrigen von dem Willen und der Laune der Dienstherrichaft abhängig fein. - Man mochte fich wohl nicht verhehlen, baß fich fur ein foldes Berfaffungegefet mit Grunden wenig werbe ausrichten laffen, man griff baber, um burchzudringen, ju Drobungen. Taufche fich ber Ronig in ber Soffnung, bag eine Bereinigung ju Stande tomme, fo merbe bie Berfaffung pon 1819 beibehalten mit ber barin liegenben Befugniß, die nothwendigen Menderungen in ber Organisation ber Stande eintreten zu laffen.

In der ersten Sigung zweiter Cammer wurden drei Eingaben bes Al. 21. Dr. Nieper, Deputirten für hilbesheim, des Abvocaten Buddenberg für den Osnabrücischen Bauernstand und des Bollböfner Riechelmann aus Wilbelmsburg, Zulassung zur zweiten Cammer betressend, überreicht. Alle drei Reclamanten waren ordnungsmäßig gewählt, aber zum Erscheinen nicht vorgeladen. Als am 22. Februar die Bestätigung Jakobi's zum Prasidenten erfolgte, übernahm derselbe sein Amt mit der Ermahnung zur Ruhe und Besonnenheit.

Der Cangleibirector Leift ericbien als Roniglider Commiffarius. Seine Bollben Cinungen beizumobnen, an ben Berathungen macht lautele babin : Theil zu nehmen und alle Diejenigen Auftlärungen zu ertheilen, welche er jur gehörigen Begrundung für sachbienlich halte. Die Dehnbarteit biefer Bestimmungen führten zu einer Discussion, in ber zugestanden wurde, baß bem Ronigl. Commiffarius ein Stimmrecht nicht guftebe. Christiani fprach offenbar um bie eigentliche Stimmung ber Cammer herauszufühlen, ben Bunich aus, Die Ablaffung von Schreiben an Die Regierung ausgesett ju feben . ba bie Standeversammlung nur mit bem Gesammtministerio in Berbindung stebe und zu communiciren babe, gegenwärtig aber ein einzelner Minister an Die Stelle getreten fei. Der Brafibent versprach bas verlefene und genehmigte Schreiben wegen ber Biceprafibentenmahl bis jum geeigneten Zeitpuntte gurudzulegen. Go mar jede weitere Discuffion abgeschnitten. Um 24. Februar betlagte Lang, bag von 73 Wahlcorporationen nur 57 Deputirte gewählt und nur 48 ericbienen feien und bat um Auftlarung megen ber Sinderniffe, welche bem Gintritte ber wirflich gemablten Deputirten entgegenständen. Der Regierungscommiffarius ertlarte: Die Bablen, welche mit bem Borbehalte wegen Aufrechterhaltung bes Staatsgrundgefenes erfolgt maren, konne die Regierung nicht gelten laffen, benn ba von ben Urmablern folde Borbehalte nicht gemacht feien, hatten die Babler die Grengen ihres Auftrags überschritten. \*)

Sofrath Supeben machte Die befannte Neukerung: Die Bablcorporationen feien nur gu bem Acte bes Bablens, nicht gum Urtheilen berufen. Man durfte annehmen, daß er im Namen bes Cabinets fpreche. Lang er= mabnte, baß man 1820 bie oftfriefifden Deputirten trot ihrer Bermabrungen gegen bas Batent von 1819 zugelaffen babe. Chriftiani wies barauf hin, daß man bei ben Borbehalten unter ben Sulbigungereverfen, biefe lediglich als nicht geschehen von ben Acten entfernt habe. Diefes Factum wurde von dem Regierungscommiffarius nicht in Abrede gestellt.

Dr. Lang brachte bann zwei Gingaben an bie allgemeinen Stanbe gur Sprache, mit beren Ueberreichung ihn Stupe beehrt habe, eine Betition bes Magistrats und ber Alterleute ju Donabrud um Aufrechterhaltung bes Staatsgrundgefeges und eine Betition Stuve's felbft als von ber Osnabrudschen Landschaft ermählten Deputirten bes Schakcollegiums \*\*) und stellte ben Antrag, dieselben ber beschloffenen Abrefcommission zu übergeben, ba biefe nothwendig bie Competengfrage prufen muffe, bagu aber in ben Beti= tionen das nothige Material finde. Der Antrag ward angenommen, ohne baß andere Mitglieder ber Berfammlung die Gelegenheit ergriffen hatten, fich über die Competengfrage auszusprechen.

Um 26. Febr. übergab Dr. Chriftiani eine Betition Theodor Meyers, bes Deputirten für Luneburg, wegen ungefeslicher Berhinderung feines Eintritts in die Cammer. Es murbe ber Juftigrath Sugo in die Cammer

<sup>\*)</sup> Da bie Mittheilungen über bie Cammerverhandlungen bis Juni in öffentlichen Battern außerft burftig, unvollstandig und unrichtig enthalten find, bat ber Berfaffer mahreub feiner ftanbifchen Thatigteit Gelegenheit genommen, die ftanbifchen Acten einzusehen und Ausguge zu machen, so bag bie folgende Darftellung als actengemäß gelten fann.

<sup>\*\*)</sup> Bannov. Portfolio I. G. 135 abgebrudt.

eingeführt, ber Cohn bes berühmten Beheimen Sofrathe in Gottingen, Der Umtmann Bening aus Neuenhaus und Domfondicus Berner aus Silbesbeim. 216 nun ein Schreiben, Die Bewilligung von Diaten und Reisetoften betreffent, auf die Tagesordnung tam, beschäftigte man fich lange mit ber Frage. ob eine Ginlaffung auf diese Berathung ber hauptfrage über bie Competens prajudicire; Christiani stellte ben Untrag, Die Beschlufnahme über ben auf ber Tagesordnung ftebenden Gegenstand auszusegen. Man behandelte Die Sache beinah ganglich von bem Standpuntte bes Civilproceffes. flarte, bas Staatsarundaciek fei verfassungswidrig aufgehoben, Diese Bersammlung verfaffungswidrig berufen, er halte fich in feinem Gewiffen baber verpflichtet, von vorneherein offen ju ertlaren, daß er außer auf jene Carbinalfrage megen ber Competens auf andere Berathungsgegenstände fich Derfelbe verlas bann ein ausführliches burdaus nicht einlaffen werbe. idriftliches Botum in Diefem Ginn und überreichte es zu ben Acten. Brafibent wagte baffelbe als eine nicht jur Sache geborige ben Beichaftsgang ftorende Digreffion zu bezeichnen und beclarirte fich baburch querft als ben Mann, ber mit bem Minister v. Schele burch bid und bunn gu geben bereit fei. -

Jest trat Dr. Lang jum ersten Male in feiner Rolle als Barrere auf. indem er diefem Antrage Die Spige abzubrechen fuchte, indem er ben Berbefferungeantrag ftellte, bak bie Ginlaffung auf Die Geschäfte nur porbebalt= lich ber Competenzfrage geschehe und benfelben nicht prajudiciren folle. Lang war auch gleich bereit, biefen Untrag gurudgugieben, ale Supeden und Rlenze außerten, baß fich biefer Borbehalt eigentlich von felbft verftebe. Bett traten aber v. Sonftedt, Freudentheil, Chriftiani, Befterhaufen, Reuffell und Sugo fur Diejen Untrag als bas Minimum, mas man verlangen Alls bas Manover misgludt mar, trug ber Brafibent fein Bedenken, fich ju weigern, ben Antrag gur Abstimmung gu bringen, und als man brobte, fich bann über bas Regierungsichreiben jeder Abstimmung ju enthalten, feste er feine Enticheidung bis jum nachften Tage aus. Diefem Tage, ben 27. Februar, murde mit einfacher Stimmenmehrbeit (ein Antrag Reuffells auf absoluter Stimmenmebrheit fiel) in die Abreficommission Dr. Lang, Jafobi, Supeden, Germes und Roller aus Sameln gemablt, ber damals noch zu ben ganglich unentichiedenen gehörte, eine Bahl bie bavon Beugniß ablegte, daß man von Seiten bes Cabinets ben Dr. Lang nicht fürchtete, benn feine Babl an erfter Stelle fonnte nur burch bie Stimmen ber Cabinetsanhänger geschehen. Sierauf erklarte fich ber Prafident bereit, ben Christianischen und Langichen Untrag jur Abstimmung ju bringen. Der erftere fiel mit 28 gegen 22 Stimmen, ber Laugiche Untrag murbe bagegen in einer vom Brafidenten pracifirten noch unschädlicheren Form ange-Es läßt fich nicht leugnen, Sugo iprach bas allein mabre, bas allein mannliche Bort, er fprach aus, mas Taufende im Lande bachten, mas bie Wortführer von 1831/32 gewiß gleich ihm bachten. Db es aber flug war, daß er furz nach feinem Gintritt, wie es icheint ohne vorherige Berabredung mit feinen Meinungsgenoffen alfo auftrat, ift eine andere Frage. Sugo mar ein Mann, ber feiner außeren Stellung nach, (er mar reich, Cohn eines berühmten Baters, Mitglied eines im beften Rufe ftebenben Mittelaerichts ber Juftigcanglei ju Gottingen) mobl berufen

gemefen mare, ein Barteiführer ju fein; hatte er fich bie Muhe genommen, Die Elemente ber Opposition, Die in zweiter Cammer mehr ober weniger offen ju Tage lagen, um fich ju fammeln, feine Chrlichfeit und Gradbeit allein batten ibn jum Barteiführer gemacht und bie fleinen ehrgeigigen Intriguanten, Die nur ihr 3ch wollten, balb um ihr Unfeben gebracht. Aber Sugo, ein febr großer ftarter Dann, mar von Ratur ju trage ju folder Rubrericaft, auch fehlte es ihm nicht an Göttinger Gebeimen Sofraths= ftola, er mar ju vornehm, mit Abvocaten, Bauern und Burgermeiftern fo unter ber Sand gleichsam zu verhandeln, auch mochte er fich felbit, ba er ber Rebe nicht machtig mar und wenigstens feine Deductionen ablas, mohl für nicht tuchtig genug balten. Es ift viel leichter, in einer Berfammlung ein tubnes Bort ju reben, als eine Berfammlung von bem, mas man fagt, au überzeugen. Die Berfammlung beftand aber, wie fich bald zeigen follte, aus Königlichen Dienern, Die feinen eigenen Willen mehr batten, aus einigen Sugo Bleichgefinnten, aus einigen Ehrgeizigen und aus einer großen Menge Comadlingen, die in bem Singusichieben und Bergogern, ober in bem Aussprechen eines Borbehalts icon eine Selbenthat ju thun glaubten.

Es ift baber Phraseologie, wenn man fpater biefe Schwächlichteit im Sandeln als Fehlgriffe "ber liberalen Opposition" hinftellte. \*) Alle biefe Borwurfe, auch die gegen bas Thun und Laffen einer folden, find unbegrundet, weil es eben an einer Opposition als Rartei noch ganglich in Sannover fehlte. Bredigte boch Arnold Ruge bamale und fvater ben Deutichen überhaupt täglich noch, daß ber Liberalismus, wenn er überhaupt et= was bedeuten folle, wenn er nicht der blaue Dunft einer unfruchtbaren Theorie fein follte, gur Partei fich ausbilden muffe und hatte felbft die Rheini= fche Zeitung noch 1842 nothig, Diefe Lehre zu wiederholen. Auch in Sannover, wie in gang Deutschland, gab es viele Menfchen, welche fur bie Freiheit eine gute Meinung und fromme Buniche begten und mit ber Demotratie in ber Befinnung sympathisirten, welche von jeder iconen Rebengart in dieser Beziehung entzudt murden und welche es felbst an folden Cammer= reben nicht fehlen ließen, wenn fie Belegenheit hatten, Deputirte ju fein. Liberale und freifinnige Individuen gab es nun auch unter ben Cammermitgliebern, allein wenig Manner, teine ju Thaten bereite Opposition, teine liberale Opposition als Bartei. Much an Muth scheint es ben Liberalen gefehlt ju haben, benn fie maren bis jum 26. Februar jufammen, ohne baß einer bas rechte Bort ju fprechen magte, mas Sugo gleich bei feinem Gin= Daß felbst Chriftiani Sugo nicht fecundirte, bag Sonftedt, Freudentheil, alle damals noch ichwiegen, lagt fich nur baburch erflaren, baß fie wußten, fie hatten gur Beit noch teine Majorität hinter fic, und fie mußten bie Bertreter bes Bauernftandes erft herangieben. Man barf baber wohl allen einzelnen Mitgliedern ber zweiten Cammer ben Bormurf machen, baß fie fich nicht als Manner gezeigt bei biefer Belegenheit, nicht aber einer noch nicht eriftirenden liberalen Opposition. Erft Ernft August bat bas Berbienft, in hannover eine constitutionelle, wie fpater eine bemotratifche Bartei herangezogen zu haben, wie fein Regierungenachfolger fich, wie es icheint, alle Mühe giebt, eine nationale Partei heranguziehen.

<sup>&</sup>quot;) Rheinische Zeitung 1842, Beilage Rr. 265, 268, 275, 277.

Doch gehen wir wieder zu unserer Darstellung über. Wir haben Dr. Lang als einen in allen Cammerintriguen wohl ersahrenen Mann aus der Zeit von 1832—37 tennen gelernt. Wenn dieser Mann nicht auf die Seite seines "Freundes" Christiani trat, dessen Antrag: die Berathung auszuseßen, nicht unterstüßte, sondern eigentlich das Gegentheil des Antrags durchzuseßen wußte, indem er die Versammlung verleitete, unter einer wenig sagenden Berwahrung sich sactsisch für Stände zu erklären und als Stände zu geriren, — denn die Einlassung auf Geschäfte war nichts anders — so wußte er wohl, was er that.

Man ging benn auch sofort zu ber Diätenfrage über. Aus bem Erlaß an die Wahlcorporationen vom 20. Januar, worin die Jahlung der Diäten als eine die Unterthanen schwer drüdende Last bezeichnet war, die der König, aus besonderer Gnade, für diesmal auf die Staatscasse übernehmen wollte, deducirte Christiani, daß die Sache zu einem Ehrenduncte geworden und seine Bewilligung der Würde der Stände nicht angemessen sein. Ihm stimmten Freudentheil, Honstedt, Keussell bei und verließen nebst Hugg und Bening bei der Abstimmung den Saal. Der Regierungsvorschlag wird angenommen.

Der Generalspindicus referirt aus der Eingabe Th. Meyers und trägt barauf an, dieselbe zu ben Acten zu legen, inzwischen wird ein Antrag ansenommen bahin, die Eingabe der Regierung zu übersenden und sofern sich die Sache angebrachter Maaßen verhalten sollte, für den Gintritt sammtlicher Deputirten zu interveniren, anderen Falls aber um Mittheilung der

entgegenftebenden Sinderniffe gu erfuchen.

Am 28. treten Dr. Nordbed für die Bentheimschen Fleden und Stubbe für die Diepholzer Bauern in die Cammer, die Zahl der Mitglieder ift alsauf 52 gestiegen. In die Nedactionscommission werden Jatobi, Sichhorn, Lang und Christiani gewählt, wieder ein Beweis, daß die Cammer noch nicht wußte, was sie wollte. Das schon mit den Ständen von 1836 versabschiedes Geset über polizeiliche Gesangenhaltung in Werthäusern wird, gegen honstedt und Freudentheil, die solche Procedur für zwecklos und präziudicitlich hielten, mit Bezugnahme auf den allgemeinen Vorbehalt in Bestathung genommen.

Um 1. Marz beginnt die Abresbebatte. Lang berichtet aus der Commission: Bon Seiten erster Cammer sei man der Ansicht gewesen, die Abresse in nichtssagend wie möglich zu machen. Seine Arbeit, die sich offen und entschieden für Aufrechterbaltung des Staatsgrundgesetses ausgesprochen, sei von allen Seiten auf Biderstand gestoßen, so habe er sich dann zu dem vorliegenden Entwurfe entschieden mussen. Bon der Competenzfrage habe die erste Cammer überhaupt nichts wissen wollen und beshalb auch nichts von den Osnabrüder Petitionen, mit Mühe habe man durchgesett, daß die Commission die Competenzfrage weiter bearbeite, und dieselbe nur bei der

Abreffe außer Spiel laffe, weil fie bie Abreffe vergogere. Di beichließt Ausjegung ber Berathung wie zweimalige Abstimmung.

Auf einen Antrag erster Cammer wegen ber Art und Beise ber Bersöffentlichung, beruft sich zweite Cammer auf bas Ministerialschreiben vom 28. September 1832, wonach die Zulassung von Schnellschreibern gestattet sei; sie erklärt sich auch zu einer gemeinschaftlichen Commission bereit.

Das Schreiben, wodurch das Neglement von 1833 aufgehoben wird, giebt zu lebhafter Debatte Beranlassung, bei der man schließlich mit 33 gegen 19 Stimmen Christiani's Untrag annimmt: der Regierung zu erwiedern, daß die Ansselbung des Reglements vom 26. September 1833 teineswegs eine Folge der Lussebung des Staatsgrundgesets zu sein scheine, da es in völlig verkassungsmäßiger Weise mit den auf Grund des Patents von 1819 berusenen Ständen berathen und vom Könige erlassen sei.

Um 3. Marg nimmt man die Abreftdebatte wieder auf. Christiani und Freudentheil bringen zwei Antrage, nach welcher ber Schluß ber Abreffe geftriden und ftatt beffen in paffender Gintleidung gejagt werden folle, baf Stände fich mit ber Competengfrage noch beschäftigten und bas Refultat ibrer forgfältigen und gemiffenhaften Brufung bemnachft vor bem Throne nieberlegen murben. Beibe Untrage murben nicht nur von ber Regierungs= partei befämpft, fondern auch Dr. Lang erflärte fich jest für die Abreffe, weil biefe ber Frage über bie ständische Berechtigung nicht prajudicire, er machte aber feine Stimme von der Behandlung ber Competengfrage in ber Abressencommission abbangia. Herr Hofrath Hubeden unterstütte natürlich Die Lang'iche Unficht, daß Die Abreffe nicht prajudicire, welche Unficht auch von Rettler, Drechsler, Sermes und Abides getheilt murbe. Nur Sugo fprach fich wieder aus wie ein Mann, er wenigstens besaß Entichloffenheit und Er werbe gegen bie Abreffe votiren, erffarte er, die nur bem Sinne berer, Die Richts fagen wollten, entiprechen fonne. Man täufche fich aber felbst, wenn man glanbe, daß der Landesberr, welcher in feiner Thronrebe bas Staatsgrundgeset für erloschen ertlare, an beffen Stelle zugleich einen neuen Verfassunagentwurf feken wolle und bas Ginverftandnif ber Stande in allen mefentlichen Buncten vorausfege, gur Erwiederung eine bloße Depotionsbezeugung verlange. Auf eine fo enticiedene Eröffnung gebore eine offene Ertlärung. Salte man eine fofortige Entideibung nicht für thunlich, fo feien es Stande ihrer Ehre fculbig, abnlich wie bei ber Ginlaffung auf bie Beschäfte, jo auch jest die nabere Erklarung fich porgube= Dadurch murden Stande nicht die Ehrerbietung gegen den Landesherrn verlegen, fondern nur die Bflicht erfüllen, deufelben über ihre eigent= lichen Absichten - nicht zu täuschen. Darnach murbe ber Langiche Entwurf, nachdem bas Wort voreilige im 5. Abfat vor Beforanik geftrichen, mit 42 gegen 10 Stimmen angenommen.

Bollhöfner Riechelmann aus Wilhelmsburg trat ein und verstärkte die Zahl der Opposition. Das Geseh wegen Aushebung des Häustingsdienstgels des, das sich in wesentlicher Uebereinstimmung mit dem in lekter Diat vers

abichiedeten Gefege befand, murbe angenommen.

Am 5. Marz wurde erst der Bieegenerasspridus gewählt, die meisten Stimmen siesen auf Ghristiani. Wegen der Bollmachten der Deputirten der Onnabrüdschen Grundbesiter — es hatte ein Bezirf von 12, das Amtsgericht Quatenbrūd, nicht mitgewählt — erbat man von der Regierung Auskunft. Christiani, Freudentheil u. A. machten nochmals Bersuche, ihre Berbesserungsanträge durchzusehen, Dr. Lang blieb dadei, die Ausdrücke der Abresse sein unpräsudirtich und 33 Stimmen traten gegen 20 seiner Ansich bei. Christiani, Freudentheil und v. Honsted erklärten die Abresse in der angenommenen Form nicht unterschreiben zu tönnen. Die Regierungsvorschläge wegen

provisorischer Einrichtung von ständischen Commissionen behuf des Schuldenwesens wurde abgelebut. Am 7. März interpellirt Abides wegen Zulassung des Deputirten hinde für das Land habelu. Eine Protestation des Amtisassessioners Nieper wurde der Regierung mit derselben Bemertung übersendet, welche schon dem Proteste Theod. Mewers beigefügt war.

Um 9. Marg tam bie Competengfrage gur erften Berathung. referirte aus ber Commission: Er babe birect auf Incompetenzerflarung acbrungen, fei aber in ber Minoritat geblieben. Da bie Aufhebung bes Staatsgrundgesetes von ben Mitgliedern erfter Cammer wenigstens stillichweigend als rechtsgültig vertreten morben (!?), fo fei eine Bereinigung über ben Rechtspunct nicht möglich gewesen, man habe mit einstweiliger Sintenanse= gung beffelben fich zu politischen Erwägungen gewendet, und biefe haben bemnach zu ber Ginficht geführt, in ber Bermittlung liege Die mahre Aufgabe ber Stande - man wollte ben ewig wiedertehrenden Streitpunct ber Competeng beseitigen, ben Berfuch einer Bereinigung machen und Die fehlenden 18 Bablcorporationen auffordern, baran theilgunehmen. -Der Referent ichloß feinen Bortrag mit einem im boben Bathos vorgetra= Bleben, daß, was auch geschehen moge, jum Beile feines jest so ungludlichen Baterlandes gereichen moge. Der Kern bes Commissions porichlages mar aber nun folgender. Unter Berbramung mit Ameifeln, Die fich in und außerhalb ber Stande über die gultige Aufhebung bes Staats= grundgesetes erhoben, follten Stande einige 3meifel an ber eigenen rechts: gultigen Composition burchbliden laffen, bann aber ertlaren, bag fie im öffentlichen Intereffe bie Competengfrage auf fich beruben laffen, und ihre Sand ju einer Bereinbarung bieten mußten, welche bagu geeignet fei, die Zweifel eines großen Theils ber Unterthanen ju gerftreuen. wolle versuchen, fich ju Resultaten ju vergleichen, die Ronig und Land befriedigten. Man fieht es beutlich. Berr Lang batte fich bie Rolle porgezeichnet, ber große Bermittler gwifden Konig und Land ju werben, um fich badurch ein Berdienft um ben Ronig zu erwerben, bas nicht unbelohnt blei: Er batte ben Rechtspunct mit bem Jacobifden Springftode übersprungen und mandte nun alle feine Beredtfamteit auf, Die Cammer gu bewegen, ebenfalls über bie Grenze gwijchen Recht und Unrecht gu fegen. Bon Seiten ber Regierung murbe, um Die Cammer ju verwirren, junachft ein Borbeschluß babin beantragt: "baß burch die Beschlufinahme über die vorliegende Maafregel der frühere allgemeine Competenzvorbehalt als völlig er= ledigt anzusehen fei." - Diesem Untrage tonnte Lang widersprechen und babei ben Commissionsantrag im Interesse bes Friedens vertheibigen. Christiani, Freudentheil und Sugo fprachen aber fo entichieden gegen ben Commissionsan= trag, baß berfelbe mit 30 gegen 23 Stimmen abgelehnt murbe. Sugo bob namentlich hervor, daß von einem Bergleiche nicht die Rede sein könne, wo bas gange öffentliche Recht burchftrichen worben. Bei ber anerkannten Festigkeit ber Roniglichen Unsichten werbe ein irgent gunftiger Bergleich boch nicht zu erreichen fein.

Am 10. Marz stand die Frage abermals auf ber Tagesordnung, mahrend bisher ber Langiche Lermittlungsvorschlag nur von der Opposition angegriffen, tamen jest auch aus dem entgegengesetzten Lager Berbesserungsanträge. Der Oftfriese Besete stellte den Antrag: daß Stande sich ohne Weiteres für pöllig competent erflaren. Amtsaffeffor Sagemann hielt bie Competengfrage und die Frage, ob bas Staatsgrundgefet rechtsgultig aufgehoben fei. für fehr verschieden, wollte die erftere für immer beseitigt wiffen und ftellte babin Untrage, wie v. Sonftedt Untrage nach ber entgegengesehen Scite, eben fo Freudentheil, Donner und Chriftiani; - im Ginn ber Regierung abermale Supeden und Cramer, Secretair Bar, endlich Rlenze, welcher Comvetenzerflärung beantragte und über die Denabruder Gingaben gur Tages= Dan batte 16 verschiedene Untrage und bie ordnung übergeben molite. gange Cibung ging mit ber Begrundung biefer Antrage bin. Es ist nicht ju begreifen, baf bie Gubrer ber Opposition fich nicht porber über einen Untrag vereinigt hatten, fondern Jeden Die Citelfeit plagte, fich Bater eines eigenen Untrages zu nennen. Gin Landmann tonnte fich burch eine folde Menae von Antragen nicht bindurch finden, ja felbft einem Juriften marb es ichwer, fich zu orientiren. Denn manche biefer Antrage wollten burch Beranderung einiger Borte einen gang anbern Ginn in Dies Schreiben Die Tactif ber Regierung war, burch Untrage, von benen fie wußte, daß fie abgelehnt wurden, den Langiden Borichlag als einen folden ericeinen ju laffen, burch welche bie Opposition noch viel ju viel gewinne, um die Schwachbergigen jo ju veraulaffen, fur biefen Untrag als eine Urt Mitte ju ftimmen. Da man fich nicht mehr burch die Antrage bindurch finden tonnte, murbe eine Commission ju beren Sichtung ermablt, und in biefe murben wieder bunt burch einander Regierungeanbanger und Oppositionemanner und Bermittlungemanner, nämlich Lang, Jatobi, bupeben, Chriftiani, Freudentheil, Gaffen gebracht. Um ber Commiffion Beit und ber Regierung Gelegenheit, Die Schmachen gu bearbeiten, ju gemahren, murbe bie Montagefikung ausgesett. Die Commission batte nur eine Rebactionsarbeit zu Stande gebracht. Ginige Sate, einige Borte maren geanbert, die Sprache ber Ginleitung lautete noch buntler und manbarinenhafter, als vorber. Im weiteren Berlauf batte man Ginzelnes geschickter gufammengeftellt und gludlicher gefaßt. Ueber ben Untrag follte nur als ein Ganges abgeftimmt werben. Dann follten bie entgegengefesten Untrage von Befete, Chriftiani, Rlenze folgen. Chriftiani ertlarte feinen Diffens fortwährend, von der Incompeteng überzeugt, er wollte aber ben Competengpunct aufge= ben, wenn ber Schluß bes Untrags babin geandert werbe: "bag bie Bahlcorporationen ber Ginladung, ju mablen, um jo unbedentlicher werden nachgeben tonnen, als bas Ronigliche Cabinet mit Standen gewiß ftillichweigend darin übereinstimme, daß jenen mit zur Wahlhandlung berufenen Corporationen ein Reprafentativ= Charafter nicht guftebe und aus ber Bahlhandlung eine Bergichtleiftung teinerlei Art werbe gefolgert werden konnen." Unter Bezugnahme auf die nur Boltsbegludung athmenden Berbeigungen bes Ronigs verlangte Brimfehl eine entichiedenere Ertlarung ju Bunften ber Competeng, Rlenze ftimmte jest für ben Commissionsantrag. Lang verthei= bigte fein Bert, er fei entichloffen, erklarte er, basfelbe gegen bie erfte Cammer, die icon ben urfprunglichen Commissionsvorschlag verworfen batte. aufrecht zu halten; er muniche bas Land über ben Augenblid, über bie Befahren einer Reaction (!?) hinwegzuführen, ohne ben Rechtspunct befinitiv Preis zu geben. Hugo fah in einer Bermittlung ohne Ueberzeugung und ohne Grundlage ben geraden Beg zu einer Reaction, und beharrte bei fei= ner ausgesprechenen Ansicht. Es wurden die Christianischen und Freudentheilschen Berbesserungsantrage zu diesem letten Commissionsvorschlage mit 33 gegen 21 Stimmen verworfen. Man ertlätte sich darauf mit 32 gegen 22 Stimmen sür den Langichen Entwurf in seiner jüngsten Redaction. Hugo ertsatte alsbald, daß er in Consequenz seiner abgegebenen Ertlärung nunsmehr refignire.

Um 14. wurde von Honsted die Frage aufgeworfen, ob mit Unnahme des gestrigen Beschlusses der allgemeine Vorbehalt aufdbre. Die Unsichten darüber waren getheilt, da der Präsident sich inzwischen weigerte, eine Ubstitummung über diese Krage eintreten zu lassen, sübste auch Honstels sich im

Bemiffen verpflichtet, ju refigniren.

Herr Lang brauchte sich zum Bathos, in dem seine Sauptstärke lag, nicht zu erwärmen, indem die erste Cammer sein Machwert adoptirte, sparte sie ihm die Mühe, für das Kind seiner Laune versprochener Maaßen in die Schranken zu treten, freilich entzog ihm diese damit das Bergnügen, sich reden zu hören. Schon am 16. konnte das Schreiben an die Regierung, wie es aus der Redactionscommission hervorgegangen, verlesen werden. Freudentheil erklätte bei dieser Gelgenheit zu Protocoll, daß er in diesem Schreiben so wenig eine Competenzerklärung sehe, als er sich seinerseits durch gebunden erachte, wie er aber jedensalls die Rechte seiner Corporation und des Landes dagegen verwahre. Dieser Berwahrung traten Christiani, Westerhausen, Dr. Joppert, Schulz aus Celle, Schieser, Bollhösner Meyer und Stubbe bei, während der Regierungscommissarius die Ueberzeugung aussprach, durch jenen Beschluß habe die Ständeversammlung sich für competent erklärt.

Sugo hatte indes das Richtige vorhergesagt, die Langsche halbheit und das Berstedenspielen war dem Cabinette selbst nicht genügend und der König wollte von einer durch herrn Lang bewirtten Vereinbarung nichts wissen. Bahrend die Hoftrabanten in der Cammer zufrieden gewesen waren und nicht geringe Künste angewendet hatten, dem Antrage die Majorität zu sichern, weil sie wußten, daß sie etwas Günstigeres in zweiter Cammer nie durchsehen würden, war das Schreiben bei hofe so ungern gesehen, daß der König sogar den Abdruck desselben in den ständischen Acten verbot. Sier wird man es daher vom 16. März vergeblich suchen, es ist aber von den Mitgliedern zweiter Cammer, welche am 29. Juni die Eingabe an den Bund machten, als Anlage angebogen und sindet sich abgedruckt: Hannov. Vortsolio 1. p. 1366.

Wie wenig man ichon damals ständische Anträge achtete, das zeigt sich u. a. in dem Ausschluß des Schreibens von jeder Dessentlichkeit, obsgleich darauf ein besonderer Antrag an das Cabinet gestellt und ausdrücklich gebeten war, dasselbe den betressenden Wahlcorporationen mitzutheilen. Hr. Lang hätte dadurch von seiner Bermittlungssucht auf einige Zeit geheilt werden sollen, doch schien er in dem Gesühle, das Jactotum der Cammer, der Mann zu sein, der in teiner Commission, keiner Conserenz sehlen durfte, der zu Allem sein Wort mitsprechen müßte, und das Sprechen beinah allein that, so berauscht, daß er wohl nicht einmal bemerkte, wie schnöbe er mit seiner Mittlerrolle zurückgewiesen war. Einen Hinterhalt hatte er sich vors

nichtig vorbehalten, um auf ben Rechtspunkt gurudgutommen.

Um 19. wurden die Bollmachten für die 3 Bertreter der Osnabrüdichen Grundbesiter als genügend angenommen und der Deputirte der Stadt Burtebube, Syndicus Lang aus Berden eingeführt, welcher ertsärte: wie seiner seinen leberzeugung nach das Staatsgrundgeseh noch rechtsgültig bestehe, wie er aus allen Kräften auch hier für dessen Musrechterhaltung zu wirken entschlossen sein bet der abtreten werde, so bald die zu jenen Zweden subrenden gesehlichen Mittel erschöpft schienen. —

In ben nächsten Tagen schienen Freudentheil, höfner Meyer und andere die Cammer verlassen und das Feld Herrn Lang jun allein überlassen zu haben, doch geben die Protocolle darüber teine Anstunft, man sieht nur bei Abstimmungen, daß die Jahl der Mitglieder erst auf 48, dann auf 44 gesallen ist, daß also die Beschluftunschäbigteit vor der Thur steht. Nach Zeitungssberichten wollten von den 22, die gegen den Langschen Antrag gestimmt hatten, die meisten dem Beispiele Hugo's, v. Honsted's, Freudentheil's und des Höseners Meyer solgen und resigniren. Dann wäre die Cammer beschluftunssähig geworden, der Syndicus Lang jedoch, der setzt Mittelpuntt der Opposition wurde, wußte den Unsinn hoch zu bringen: die Regierung dürse durch Nichtbewilligung des Bubgets nicht in die Nothwendigkeit gesets werden, ungesehlich handeln zu müssen. Als wenn ihr bisheriges Berhalten

gefeglich gewesen mare!!

Die Cammer beschäftigte fich in Ermanglung eigentlicher Arbeiten mit Untragen gleichgültiger Urt, beichloß u. a. auch eine Urt von Deffentlichfeit, die in ausnahmsweifer Nennung ber Ramen und Bulaffung von Gubiecten. als Schnellichreibern, Die bas Cabinet besigniren werde, besteben follte. Um 24. Marg murden Dr. Lang ber Jungere, Saffen, Supeden, Sermes, Rettler, Jacobi, Drecheler in Die Commission erwählt, welche bas neue Berfaffungs= gefet prufen follten. Um 26. Marg ftellte ber erftere ben Untrag auf Bertagung und zugleich Fortbewilligung bes letten ftaatsgrundgefeklichen Budgets pro 1836/39, den er hauptfachlich dadurch begrundete, daß die Cammer täglich an Deputirten verliere. Um 28. Marg murbe ber Langiche Antrag angenommen, obgleich inzwischen bas Budgetschreiben eingegangen Syndicus Lang, Moides und Befterhaufen baten, ba ber Regierungs= commissarius fich binfichtlich ber Bertagung zweideutig ausdrückte, um Urlaub, ben der Prafident verfagte, indem er zugleich wiederholt und nachdrücklich bat. daß doch Riemand ohne mahrhaft zwingende Urfache fich entferne, und daß man ben ungunftigen Beurtheilungen bes Bublicums feinen Ginfluß verstatte, da die gegenwärtige Ständeversammlung ein Großes, nämlich Erhaltung ber Rube und Ordnung im Lande bewirkt habe. Das glaubte auch Dr. Lang, obgleich er zugestehen mußte, daß das allgemeine Urtheil noch niemals ungunftiger gegen eine allgemeine Standeversammlung gemefen fei als diesmal. Der Langiche Antrag murbe zweimal angenommen, indeß bie erfte Cammer auf das vorgelegte Budget felbit einging. Lang erachtete baburch die ftanbijden Rechte in bobem Daage gefahrbet. Die zweite Cammer beharrte auf ihrem Beichluffe, und murbe nun nach Conferenzvorichlagen das Budget pro 1837/38 auf ein Jahr verlängert, dagegen das Ausgabebudget um circa 140,000 Thir. vermehrt, barunter 80,000 Thir. für Schlofbauten und 30,000 Thir. für Gefandtichaften.

In einem besondern Schreiben murbe gleichzeitig Die Steuerermäßigung,

welche ber König im Patente vom 1. November verkündigt, genehmigt und in einem dritten Schreiben um Vertagung gebeten. Darauf erfolgte, nachdem in die Cammer während der letten Tage der A. A. D. Seedach für Sarbegsen und 2 Deputitre der Osnabrückschen Grundbesißer eingetreten waren, am 7. Septher das Vertagungsrescript in ungnädigen Ausdrücken. Nachdem die Stände 7 Wochen versammelt gewesen, habe man angezeigt, daß zur Prüfung der Verfassung eine Commission erwählt sei, und die zum 14. Mai um Vertagung gebeten. In diese Vertagung könne nicht einges willigt werden, jedoch sollten des Ostersestes wegen Ferien die zum 22. April bewilligt werden, wobei sest darauf gehosst werde, daß die Stände zu der bestünnten Zeit wieder zusammen seien.

Bahrend dieser Bertagung geschah, was längst hatte geschehen sollen. Die Führer der Opposition Stive, Runiann, Freudentheil, Dr. Meyer aus Tünedurg, Syndicus Lang, Christiani, Senator Keussell aus Uelzen, Kausmann Schulz aus Selle famen im Osterieste in Bremen zusammen. Dr. Lang sehlte, ob er eingeladen war wissen wir nicht. Man einigte sich, die Cammer, wenn dies möglich sei, sactisch aufzulösen, werde dieselbe aber beschlichzigt, vieselbe durch Nachwahlen der retinenten Corporationen zu completiren und dann die Incompetenz auszusprechen. Selbst Stive entsichlich sich eine Wahl anzunehmen, falls es dem Cadinette überhaupt gelinge

eine zweite Cammer gu Stande gu bringen.

In Folge dieser Berathungen erging dann die Parole durch das Land, zu wählen. Fürstenau ging voran, indem es am 11. April Stwe wählte, Hannover den Stadtrichter Meyer, Göttingen den Justizrath Conradi, Münsen den Udvocaten Detmold, Emden den Senator Sax, Leer(?), Hannover den Dr. Siemenä, Stade, nachdem Freudentheil abgelehnt, den Senator Hamp, wie das Rähere darüber unten berichtet ist. Das Cabinet machte unter dem 14. April bekannt, daß den Ständen ein Gesehentwurf wegen Expropriation behuf Anlage von Eisendahne und die Statuten der Creditsanstalt für Ablösung dauerlicher Grundstüde werden vorgelegt werden. Mit dieser Svenkel dachte man die Verfassungstreuen zu kirren.

Es war inzwischen auch von Osnabrud die erste Beschwerbeschrift an den Bundestag am 19. März überreicht, durch Schärfe, Klarbeit und Sausberteit des Ausdruckes nach Form und Inhalt ein Meisterstüd, dieselbe sinde sich Bortsolio I. p. 5. Leider war die Borstellung mit ihren Unsagen zu umfangreich, um in öffentlichen Blättern Plas sinden zu können. Im ganzen Lande litt die Stadt Göttingen am meisten unter dem Drucke der Zeit, die Zahl der Studierenden, welche zu Michaelis 1837 noch 909 betrug, schwolz Ostern 1838 auf 725 zusammen, und es waren gerade die wohls habenderen Ausständer, die Göttingen verließen. Michaelis 1838 sant die Zahl der Studierenden sogar auf 664.

Indeß waren die "Ferien" der Stände abgelaufen und am 23. sollte der Zusammentritt derselben stattsinden, aber es hatten sich nur 29 Mitsglieder eingefunden, es fehlten also an der beschlußfähigen Hälfte der Bers

fammlung noch neun.

Bom 24. April bis zum 2. Mai tam man täglich zusammen, um ans zuhören, daß noch immer eine beschlußfähige Ungahl Teputirter nicht erschiernen sei. Dr. Lang beklagte sich bitter über die Nichtveröffentlichung seines

Meisterstüds, des Schreibens vom 16. März, der er die Schuld dieser Unsvollständigkeit zuschreiben wollte. Um letten Tage war dem Prästdenten zur Kunde gekommen, daß auch der Deputirte Besterdausen in Hannover sei, und Prasident ließ denselben nun in der ganzen Stadt suchen, obwohl derselbes sein Untwohlsein angezeigt hatte. Endlich am 3. Mai war man vollzählig und konnte die Bollmachten des Schultheiß Schmolte und Bollhösner Möller prüsen und diese zulassen, wodurch die Zahl auf 39 stieg. Christiani besantragte ein Beförderungsgesuch wegen des Schreibens vom 16. Mai, über bessen Geheimhaltung der Regierungscommisarius indeß nur Privatanschen äußern konnte.

Der Cammer wurde die Mittheilung, die Regierung genehmige die Bersöffentlichung der Berhandlung in der Art, daß eine möglicht gedrängte Zusammenstellung des wesentlichen Inhalts der wichtigeren Berhandlungen in der Hannoverschen Zeitung gedruckt werde, ohne daß jemals einzelne Reden aufgenommen oder die Redner anders als in einer Aussählung genannt wurden. Gegen solche verstümmelte Dessentlichkeit protestirte Christiani entschieden, Lang und Klenze meinten, man könne es doch erst einmal versüchen.

Es traten nun nach und nach bie gemählten oppositionellen Deputirten ein, mahrend fich die Cammer hauptfachlich mit dem Entwurfe eines Befekes über bas Criminalverfahren beidaftigte. Der überwiegende Ginfluß Des Dr. Lang ichwand, je mehr Abgeordnete ihren Blat einnahmen. Deputirte ber Refibeng, Stadtrichter Meger, überreichte nach feinem Gintritt jofort eine Ertlarung ju ben Acten, in welcher er Die bem Lande und ben Corporationen aus bem Staatsgrundgefet erworbenen Rechte mabrte. Diefe Ertlarung an Die zweite Cammer gerichtet mar und ein Betitum feblte. entstand am 12. Dai eine große Debatte über die Behandlung Diefer Refervation, der Antrag Rlenge's, Diefelbe von ben Acten zu entfernen, fiel gmar. Bemerkenswerth mar die Meußerung bes Dr. Lang: baß es ibm bochft unangenehm fein werbe, wenn andere Stadte bem Beifpiele ber Refibeng folgten: mogegen Chriftiani ber Refibeng Dant mußte, baß fie trog ibrer abbangigen Berbaltniffe ihre verfaffungstreue Gefinnung auszusprechen ben Muth gehabt habe, und viele Nachfolge munichte. Diese fehlte auch nicht. Abvocat Buddenberg überreichte nach feiner Ginführung am 21. Dai eine Bermahrung feiner Bablmanner - welches abermals ju einer beftigen Debatte führte, ba ber Prafident fich weigerte, Diejelbe ju ben Acten ju neb-Die Cammer enticbied mit 34 gegen 19 Stimmen, bag Brafibent baju verpflichtet fei. Abvocat Detmold übergab am 22. Mai eine Borstellung ber Stadt Munden wegen Aufrechterhaltung bes Staatsgrundgesetes, fich beren Schlußantrag aneignend.

Während einer turzen Vertagung wegen der Pfingstage starb am ersten Festtage der Deputirte Landesvorsteher Abides, der beinah 20 Jahre an den ständischen Berhandlungen mit dem wärmsten Eiser, der größten Aufsopferung und einer mehr als gewöhnlichen Einsicht in die Dinge Theil gesnommen, er wurde am 8. Juni von zahlreichen Mitgliedern der Cammern begleitet, zu Grade gebracht. An diesem Tage verstärkten Theodor Never und Senator Haverdamp die Cammer. Der Cintritt des Ersteren war vom Cabinete mehrere Monate hingehalten wegen eines Borbehalts, derselbe

habe verzichtet, war darauf wiedergewählt und erklätte sich ent schieden für das Staatsgrundgesek, bestritt dieser Berjammlung die Competenz, eine neue Versassung zu schassen. Gine gleiche Erklärung gab Haverkamp ab und überreichte eine Vorstellung der Wahlcorporation.

Am 9. Juni stand ber Entwurf eines Erpropriationsgesetzes auf ber Tagekordnung, nach welchem es ganglich von ber Regierung abhängen sollten, mit Müclicht auf das Staatswohl zu bestimmen, ob und in welcher Richtung Sisendhanen angelegt werden möchten. Als man aber selbst von Serien der Rechten, diese von der Regierung in Anspruch genommene Besugniß nicht ohne Bedenken sand, erklärte Klenze es ohne Zweisel, daß der König ein solches Geses einseitig und gegen den Willen der Stände werde erlassen fonen, den Ständen nur bei Steuergeses austimmung, sonst nur ein Beirath zustebe.

Um 12. Juni interpellirte Deger wegen der nun ichon feit 4 Bochen beim Cabinette liegenden Bollmacht bes Deputirten für gurftenau, - Stuve. Der Regierungscomminarius batte feine Runde über Die Sache. bann ber Berfaffungsentwurf mit ben Antragen bagu gur Berathung und ftellte Juftigrath Conradi den Borantrag: "Stände wollen die Ber = faffung, welche ihnen von Gr. Majestät dem Ronige vorgelegt, berathen, muffen indeg der Auficht fein, daß dadurch Diejenige Berfassung, welche vor Antritt der Regierung Gr. Majestät rechtlich bestanden, nicht anders aufgehoben ober abgeandert werden fonne, als wenn die in diefer Berfassuna bearündeten Revräsentationen ibre Zustimmuna dazu ertheilen." - Der Regierungscommiffarius bielt einen folden Borbefcluß fur ungulaffig, und ben Berhaltniffen wiberfprechend, ba bas Staatsgrundgeset gar nicht mehr eriftire, bagegen bie Berfaffung von 1819 in anerkannter Wirtsamkeit bestehe und Dieje Verfammlung einer Verfaffung, welcher fie felbst ihre gange Eristeng bante, nicht wohl in Zweifel giehen konne. Er protestirte gegen eine Discuffion und forberte ben Brafidenten auf, ben Untrag und die Verhandlung über denselben nicht zuzulaffen. Klenze hielt eine lange Rebe, welche bie Sannoversche Zeitung vom 30. Juni ziemlich getreu wieder giebt, der Prafident Jakobi wiederholte, daß nach jegiger Lage ber Sade tein Beil für das Land zu finden fei, als in Umgehung ber Rechtsfrage - erflärte ben Antrag für formell unguläffig, worin ihm Heinichen beistimmte. Während Christiani und Theod. Meyer ben Un= trag, mit ben befannten Rechtsbeductionen vertheidigten, mußte Dr. Lang beffen Allgemeinheit, welche jedem Theile gestatte, seine Intentionen darin ju finden, lobend hervorzuheben. Syndicus Lang tam mit bem Untrage, die Beschlufnahme bis jum Schluß ber Berathung auszusegen, ließ diesen aber wieder fallen, da Zweifel darüber herrschen, ob damit auch über die formelle Bulaffigfeit bes Untrage entichieben fein folle.

Run erklärte der Prafident, daß er sich in seinem Gewissen gedrungen subse, den Antrag nicht zur Abstimmung zu lassen. Shriftani bestritt de Prafidialbesugniß und verlangte Entscheidung der Cammer, der Prafibent weigerte sich auch dessen, da er seine Ueberzeugung einem Majoritätsbeschluß nicht opfern werde, was einen wahren Sturm von Entgegnungen hervorrief. Als man sich nicht einigen konnte, beantragte Dr. Lang Aussetzung bis

Um 13. Juni beantragte Dr. Lang die Protestation bes Regierungscommiffairs, als beffen Rechte überfdreitend, aus bem Brotocolle ju entfernen, worauf Leift gugeftand, bag feine Birtfamteit fich allerdings nur auf die Theilnahme an Berathungen und Suppeditirung von Aufichluffen und Aufflärungen erstrede und daß eine berartige Brotestation nicht in feinen Befugniffen liege, wobei Lang fich bernhigte. Es fam nun gur zweiten Berhandlung über ben gestrigen Untrag, wobei bas Cabinet mindestens Beit gu gewinnen fuchte, indem Sofrath Sniveben ben von Lang gurudgezogenen Untrag wieder aufnahn, den Conradiiden Antrag bis jum Edluft ber Berathung auszuseken.

Belde innere Motive die Opposition, oder die conservative Bartei, wie Juftigrath Conradi fie mit Recht nannte, batte, ihre Krafte jest noch nicht mit benen ber Cabinetspartei ju meffen, ift aus ben Acten nicht gu lefen, genug Syndicus Lang nahm den Antrag auf mit ber Berbefferung, die Beichlugnahme bis zu Ende der erften Berathung anszusegen. Die dafür angeführten Grunde, daß der Untrag "bochft zweifelhafter und gefahrlicher Auslegung fabig fei" reichen nicht bin, Die Bergogerung gu rechtfertigen, ba fich bie etwaige Allgemeinheit febr leicht pracifiren ließ. Db man ben Gintritt bes einen ober andern Deputirten noch abwarten, ober bem Lande zeigen wollte, wie wenig Nachgiebigkeit von dem Cabinette in materieller Begiebung gu erwarten fei, wenn man von bem Rechtspuncte abjebe, fonnen wir nicht beurtheilen. Der lette Grund murbe jedenfalls burchichlagend gewesen sein, wenn die Deffentlichkeit ber Berhandlungen genichert gewefen mare, allein bei ber beliebten Deffentlichfeit bing es ganglich von ber Onabe bes Cabinets ab, was in bie Sannoveriche Zeitung fam, und ba waren die Grunde fur die Regierung immer in aller Breite ausgeführt, Die Gegengrunde verftummelt.

Die hinaussekung wurde mit 34 gegen 20 Stimmen beliebt und nun Die erfte Berathung bes Berfaffungsentwurfes begonnen, die in verhaltniß= mäßig fehr turger Beit am 25. Juni vollendet war, da man fich felten die Dube nahm, tiefer in bas Materielle einzubringen, indem man hoffte, nur leeres Strob zu breichen. Es maren ingwischen noch zwei Confervative eingetreten, ber Deconom Schmidt aus Kallinghoftel und Siemens aus Sannover, mabrend die Bollmacht des Sauptmanns Boje aus einem von der Cammer für

verwerflich ertlärten Grunde beanftandet mard.

Mls bas achte Capitel bes Entwurfes mit 31 gegen 30 Stimmen abgelehnt war, wollte Brafidium gur Abstimmung über den gangen Entwurf fcreiten laffen, Conradi vindicirte feinem Untrage jedoch Bribritaterechte und brang bamit, nachdem Brafident bas Saus befragt, burch. ftellte Syndicus Lang folgenden Berbefferungsantrag : "Stande wollen die Berfaffung, welche ihnen von Gr. Majestät vorgelegt ift, berathen, fie mujfen indeg ber Unficht fein, bag baburch biejenige Berfaffung, welche vor bem Antritte Gr. Dajeftat rechtmäßig bestanden, nicht anders befriedi= gend aufgehoben ober abgeandert werden fonne, als wenn die nach dem Staatsgrundgefege begrundete (mit den Untragen ber Stande gu bem neuen Verfassungentwurfe übereinstimmende) Reprasen= tation, fowie die Brovingialftande dazu ihre Buftimmung ertheilen, und fagte bei ber Begrundung beffelben, nachdem Conradi barin nur eine

Bervollständigung feines eigenen Untrags gefunden, folgende Borte: baß bie Bezugnahme auf die bier (b. h. von zweiter Cammer) bamals beichlof= iene (d. h. in erfter Berathung beichloffene) Berftellung ber grundgefeklichen Composition ber beiben Cammern, barauf abzweden, Er. Majestat einen milberen Musweg angudeuten, um ohne Beeintrachtigung ber Koniglichen Burde von einem übereilten und bei weiterer Berfolgung jum Unbeil fubrenden Schritte gurudgutommen.

Lang der Cohn'pflichtete dem Antrage in der Saupt- und Rebentenbeng volltommen bei, und fuchte bei fpecieller Bergleichung mit feinem Dachwert. bem Competengidreiben vom 16. Marg, in ausführlicher Rede barguthun, daß die proponirte Berufung auf die nachträgliche Sanction ber staatsgrundgeseglichen Stande, mit jenem Schreiben, welches ja bas Borban= benfein ber 3weifel ausdrudlich anertenne, und nur die Schen folche gu entideiben ausspreche, jo wenig in Biderspruch ftebe, bag vielmehr in ber gegenwärtigen Rlarmachung biefer Zweifel, unter gleichzeitiger Fortfekung ber angefangenen Berhandlung nur eine confequente Berfolgung ber eingeichlagenen Babn ju finden fei.

Mur Theod. Mever misbilligte die Anziehung der in Rlammern beige= fnaten Borte und trug auf beren Streichung an. Die Confervativen ichienen ihres Sieges fo ficher, baß fie bie Ginmenbungen Rleuge's, Beinichen's und Amtsaffeffors Brimfehl taum beantworteten. Run wurde aber von jener Seite Die Frage angeregt, ob der Borbeichluß 3mal gur Abstimmung tommen muffe, und eventuell von Suveden ein Antrag auf breimalige Abstimmung gestellt. Man boffte gwifden ber erften und britten Abstimmung noch Stimmen gewinnen ju fonnen. Der Prafident erflarte barauf, bag er ben Un= trag nicht gur Abstimmung bringen tonne. Er verfenne indeß nicht, daß er mit feiner Unficht ber Cammer feinen 3mang anthun tonne, er fprach sich aber wegen des engen Zusammenhangs mit dem Gesetze felbst für drei= malige Abstimmung aus.

Der Brafibent verließ nun ben Saal und Dr. Lang nahm die Stelle bes bis babin in berathender Sikung prafidirenden Generalspudicus ein. um jur Fragftellung ju fchreiten. Borber motivirten jedoch Cangleiaffeffor Reupert, Saffen, Sillingh, ihre bemnachstige Stimme fur ben Untrag mit ber Ermägung , baß die Oftfriefifche Brovingiallandichaft ihre Buftimmung gu einem Bergleiche geben muffe, und Berr Profeffor Reiche in ber Borausfegung, baß eine völlige herstellung bes Staatsgrundgesehes nicht, sondern nur Berftellung ber staatsgrundgesetlichen Repräsentation im Blane

liege.

Die Borfrage, ob der Untrag überhaupt juläffig fein werde, wurde darauf mit 38 gegen 20 Stimmen bejaht, ber eventuelle Antrag auf breimalige Abstimmung mit 31-27 Stimmen abgelehnt, der von Theod. Meyer gestellte Antrag auf Streichung ber in Klammer beigefügten Worte, mit 30 gegen 28 Stimmen verworfen, worauf auf Klenze's Antrag zur namentlichen Abstim= mung über ben Lang-Conradi'ichen Sauptantrag geidritten murbe. flarten fich fur benfelben 34 Stimmen : A. Bening, A. Budbenberg, Dr. jur. Chriftiani, 3. R. Conradi, Bauermeifter Cof, Advocat Detmold, Dr. jur. Donner, Cenator Savertamp, Q. A. Sillingh, Coultheiß Sinte, Raufmann Raufmann, Gutsbesiger Rouig, Syndicus Dr. Lang, Dr. jur.

Rever, Staatsrath Dr. Rever, Bollboiner Moller, Colon Rollmann, C. M. Reuvert, Burgermeiner Dr. Rorobed, Brofenor Dr. Reiche, Bollbofner und Canter Riedelmann, 3. R. Gaffen , g. D. Edader, Edultbeif Edmeelte, Deconom Comibe, Beibenger Coriever, Raufmann Couly, Stadtgerichts: Secretair Dr. Siemens, Burgermeiner Stordmann, Bellboiner Stubbe, D. : C. Bebner , Burgermeiner Benerbaufen , Burgermeiner Billere, Saud: mann Bitifop. Berneinent potirten 24 Abgeordnete, namlich; Cammer-Secretair Bar, C. M. Befede, N. M. Dr. Biumenbagen, C. J. Cramer v. Clauebruch, C. R. Durr, Schape und Confinerialrath Cibborn, Amieaffenor Grimfebl, Amthaffener Bagemann, Regierungsrath Beiniden . Bofrath Gupeben. B. u. R. Dr. Geniid. Cammercommiffair Dr. Rienge. Burgermeifter Dr. Roller, Burgermeiner Ludowieg, Burgermeiner Mertel, Hitt meifter Meper, 2. M. Beterjen, Deconom Edaaf, Burgermeifter Edwarg, Amtaffeffor v. Geebach, S. . C. Dr. Germes, Amtsaffeffor v. Trampe, Bergrath v. Unger, Amtmann Biefen. Damit ichlof tie Ginung bei weit porgerudter Beit. Am anbern Tage ftellte Conrabi ben Antrag, Die fernere Berathung bes Berfanungsentmuris bis babin auszuseben, bak ber Beitritt erfter Cammer ju biefem Borbeichluffe erfolgt fein werde, ber auf die nachfte Tagesordnung gefett murbe. Ale no uber bie Reglementefrage, ob ber geftrige Bejduß ber erften Cammer fofort mitgutheilen jei, Streit erbob, iprad Dr. Lang fein Bedauern aus, bag geftern burd Ablebnung ber breis maligen Berathung bes Beidluffes bem Reglement Gemalt angetban fei.

In Beziehung auf das Regierungssichreiben, welches im Jalle einer Richtvereinbarung mit den Standen mit Octropirung gedroht hatte, sah sich Syndicus Lang zu dem Antrage genöthigt: "Stände wollen beschließen, der Königlichen Regierung zu bezeugen, da das ihrer Ueberzeugung nach uns bestreitbar richtige Princip, eine Berfasungsurfunde tonne gultig nur auf den Grund einer vollständigen Bereinbarung mit den competenten Ständen erlassen werden, die zu ihrer Beruhigung ersorderliche volle Anertennung anscheinend nicht sinde, daß ie sich seder serneren Berathung des ihnen vorgelegten Berfassungsentwurst die hahr enthalten mussen, daß ihnen eine bündige Justaderung über die Anertennung dieses Princips zuges

gangen ift."

Dieser Antrag ward auf die nachste Tagesordnung gestellt. Bei der nun solgenden Abstimmung über den gangen Bersasiungsentwurf mit den bescholssenen Modificationen, der mit 35 gegen 22 Stimmen adgelehnt wurde, motivirte die 35. Stimme, namlich Dr. Lang, um sich auch bier den Rüdzug nicht abschneiden zu lassen, sein Botum dahin, daß er gegen den Entwurf stimme wegen des nach Berwerfung mehrerer Hauptcapitel ganglich manzgelnden Zusammenhangs. Herr Dr. Lang solgte also school damals demselben Principe, das er sortwährend beibehalten hat, bald für bald gegen dieselbe Sache zu sprechen, immer seidenschaftlich, mit auscheinender Ueberzeugung, immer sich aber einen Schleichweg ofsen haltend, durch welchen es ihm mögen, ohne daburch das Bertrauen "seiner Bremenser", wie er die bremischen Deputirten von Marsch wie Geest zu nennen beliebte, zu verlieren.

Es murbe in biefer Sigung auch noch über bas Erpropriationsgejet verhandelt, wobei Dr. Lang feine Polemit gegen bas Gijenbahnwesen über-

haupt moderirte und anerkannte, daß es Falle geben tonnte, wo Eisenbabnen Rothwendigkeit scien. Theodor Meyer, wie D. 28. 28. won Unger, ein eifriger Beförderer alles Eisenbahmweiens, sprachen sich so entschieden gegen ein ganz allgemeines Expropriationsgese für alle möglichen Falle aus, daß nunmehr Regierungsrath heinichen zu § 1 den Grundsah vorschlug, daß tie Answendung des Gesess von dem vorgängigen Einverständniß zwischen Regierung und Ständen über jede einzelne Bahn und deren Richtung abhängig gemacht wurde, womit die Hauptschwierigseit des Gesehentwurses beseitigt wurde. — Obgleich der Regierungscommissen inicht anweiend war, wurde doch ofsicis mitgetheilt, daß es sich zunächst um eine Bahn von Magdeburg, Braunschweig, Hannover, Minden, Eslin handle, damit Hannover so durch eine Bahn von Cassel, Laderborn, Eslin handle, damit Hannover so durch eine Bahn von Cassel,

Es mag hier bemertt werben, mas fpater fofort naber bargelegt wirb, bag fich ber Umstand, bag Stanbe überall noch forttagten, lebiglich aus

ber Abmejenbeit bes Ronias erflart.

Um 28. Juni tam ber Untrag Conradi's auf Musiekung jeder Berathung tes Berfaffungeentwurfes jur Berathung und fuhrte, wie porausjufegen, ju ben alten Streitigfeiten, Die Diesmal mobl auch herrn Dr. Lang trafen, ber immer noch nicht vergeffen fonnte, bag er nach ber Ofterverfammlung in Bremen feinen Ginfluß in ber Cammer, ber bis babin Alles übermog, ganglich eingebußt tabe, und ibn ju ber Rlage veranlafte: feiner Betrübnig über bie Lage ber Dinge in ber Cammer Borte ju leiben, wo Die Berbandlungen immer gehäffiger murten, wo man über Berfonlichleiten bie Gade vergeffe, in Beidulbigungen und Gegenbeidulbigungen fich ericopie, und auf bas becibirtefte Bartei ergreife. Derielbe mar an biefem Tage wieder oppositionell, indem er tie boffnungelofe Lage ber Dinge in bem ftarren, unnadgiebigen, perlekenten Berfahren ber Regierung gegen Die gweite Cammer begrundet fant, wollte boch bas Cabinet noch immer nichts von Lang ale Bermittler wiffen. Er, ale Brafibent fungirent (3atobi mar entblieben), gab anbeim, Die Abftimmung bis jum Diensttage auseine Unbeimgabe, Die fein Bater jum Antrage erbob, aus Rudfichten bes Unftandes". - Bar es boch noch im legten Mugenblide moglid. baf nich bas Cabinet bes Ginftuffes ber beiben Langs auf bie Cammer bediente und Die Concejfion machte, von ber bisber nur ber hofrath Reiche und ter Enndicus Lang Undeutungen batten fallen laffen. Musjegung mare beichloffen. Es tam bann noch ber vorbin ermabnte Antrag bes Epnticus Lang gegen etwaige Octropirungen jur Befprechung, melde aber ausgejest murbe wegen porgerudter Beit. Im folgenben Tage, bem 29., durfte man erwarten, bag ber Ronig benachrichtigt und eine Entichliefung gefaft fei; Lang blieb obne Benadrichtigung pom Cabinet und nun einigten nich 28 Mitglieder ;weiter Cammer ju ber befannten Borftellung an ben beutiden Bund, bie von Dr. Lang, als Biceprafibenten an ber Spige, unteridrieben ift. \*) Es erfolgte bann aud an biejem Tage bie Bertagung.

Bir muffen einen Rudblid auf bas Sand merfen.

Der Bejdwerde ber Stadt Conabrud an die Bundesversammlung hatte fich eine zweite Bejdwerbe von Geiten bes Magitrate, ber Burgervorfteber

<sup>\*)</sup> Bannoveriches Portfolio pars I. G. 149.

und Mablmanner ber Stadt Gilbesbeim vom 8. Juni 1838 zugefellt, welche fich, mas bie rechtlichen Musführungen anlangte, auf Die Osnabruder Beichmerbe bezog, und als Beschwerdepunct aufstellte, daß bas in anerkannter Birtfamfeit ftebende Staatsgrundgejeg vom 26. Ceptember 1833 auf verfaffungswidrige Beife aufgehoben fei und eine neue Staatsverfaffung burch Berathung mit einer illegalen Standeversammlung festgesett werden folle. Die Stadt Gfens in Oftfriesland hatte fich, burch ihren Burgermeifter E. Bebefind peranlagt, beschwerend nach Frantfurt gewendet, mas bei einer Oftfriefifden Stadt viel fagen will. Die Donabruder Landgemeinden batten gleichfalls Beichwerden übergeben laffen. Die Donabruder Beichwerde mußte bei ber Rlarbeit und Scharfe ibrer Deductionen, ber Rube und Gemeffenbeit ihrer Sprache in ben Frankfurter Rreifen Gindruck machen und machte folden, wie aus Frantfurt von den Gesandten berichtet wurde, und öffent= liche Blatter andeuteten. In der Refideng felbst gingen Die Dinge nicht nach Muniche bes Cabinets. Gine Devutation bes Magiftrats follte gur Gratulation am Geburtstage bes Ronigs nur zugelaffen werben, wenn ber Stadtrichter Meper als Deputirter reffignirte und Die Brotestation gurudge-Dan verzichtete unter biefen Umftanben auf eine Gratunommen werde. lation burch Deputation. Die Berhandlungen in ber zweiten Cammer batten einen wenig erfreulichen Bang fur Die Regierung genommen und wußte man fcon 8 Tage por bem 25. Juni im Boraus, bag ber Conradifche Incompetenzantrag eine Majoritat finden murbe. Es mußte alio etwas geicheben. um in ben Mugen ber Welt ben Dingen ben Schein ju geben, als geschähen fie lediglich von einer fleinen Angahl von Berfonen, mabrend bas Bolf felbit mit unwandelbarer Liebe. Treue und Unterwürfigfeit an bem Ronige Die Reife nach ber Gohrbe und tie Triumphe in Luneburg lagen noch im Gebächtniffe; wie man fich auch ber Napoleonischen Mittel recht aut erinnerte, fehlten ja als intime Rathgeber bes Cabinets bienftbare Beifter aus Jeromes Zeiten nicht. Wie wenn man eine Reife im vergrößerten Maaß= stabe veranstaltete und in einem großen Theile bes Landes bie Gulbigungen personlich in Empfana nahm?! Dem Ronige, ber gum erften Male fein Land bereif'te, mußten überall als Ronige glangende Empfange bereitet mer-Die Beamten, welche bagu nicht bie paffenden Perfonlichfeiten und Staffagen berbei gu ichaffen gewußt hatten , murben fich felbft als unfabig benuncirt haben. Daß bem Konige Diese Unterwürfigfeit und Ergebenheit gezeigt war, obgleich er bas Staatsgrundgeset für aufgehoben erflart hatte, ließ fich leicht fo beuten, fie fei bewiesen, weil er bas Ctaatsgrund= gefet umgeftofien habe. Benug ber Ronig machte eine große Rundreife; er begab fich am 20. Juni über Celle, Luneburg nach Sarburg, von ba in bas Bremifche nach Stade, Bremervorde, Bremerlebe, Berben, Sona, Spte, Baffum, Diepholy, Osnabrud, Lingen, Meppen nach Aurich und Emden und fehrte erft am 2. Juli gurud. Die Reife, welche ber San= noverichen Zeitung acht Tage Stoff zu Berichten lieferte, mar nach berfelben einem Triumphzuge zu vergleichen, überall Glodengelaut und jum Theil Böllericuffe, Chrenpforten, Seil Dir o Ronig Beil, junge Madden in weiß gefleidet, Bedichte, bei nachtlichem Aufenthalt Illuminationen und Sadelmufiten, Jefteffen, Baraden u. f. w. u. f. w. Das Bolt überall außer fich vor Freude, in Donabrud, wo furg vorher bie Differengen zwischen bem

Magistrate und ben Offizieren burd idriftlide Chrenerflarungen pon Geiten bes Generals v. Bod und Oberft v. Boten ausgeglichen maren. fo aufer fich por Jubel, daß der Konig mibreren por dem Thore barrenden Ginwohnern buldreichft gestatten mußte, Die Pferde vor bem Bagen abspannen und fich in die Stadt gieben ju laffen. Un ben Thoren pon Danabriid wurde am 26. Juni, Nachts gegen 12 Uhr ber König von bem versammelten Magistrate empfangen. Stuve bielt eine ehrerbietige Unrebe und überreichte Die Schluffel ber Etabt, angleich aber auch eine Bittidrift um Aufrechterbaltung bes Staatsgrundgeickes, und ber Konig fuhr unter Sadelichein. begleitet von ben Burgerichugen auf bas Schlof, wo die unvermeidlichen 24 jungen Damen Rrange und ein Bedicht überreichten. Doch mar ber Einzug fein glüdlicher. Dier traf ben Ronig die Nadricht von bem. mas unterdeß in Sannover in gweiter Cammer geschehen mar und von bier ift vom 27. Juni bas Bertagungsreieript ber Stände batirt, bas am 29. Juni in ben Cammern eröffnet murbe.

Bahrend Dies in Donabrud geschah, fagen in Göttingen eine Ungahl Opponenten, barunter Mitglieder ber Zustigcanglei und Brofefforen, beim Souper und tranten bas Bohl Conradi's, Langs, und ber 34. Auch Stuve, ber eine febr ichwere Stunde ju besteben batte, ward nicht vergeffen. wir erfahren, baben beinah im gangen Lande, bis mobin die Runde bes Befchluffes vom 25. Juni am 26. gebrungen mar, abuliche Bufammentunfte ber staatsgrundgeseklichen Opposition stattgefunden und allenthalben bat man ben tapferften Bertheibigern bes StaatBarundgefekes ein Soch aus tiefftem Bergensarunde gebracht. - Bir erinnern uns noch wie bente ber Schnelligfeit, mit ber fic bas, was am Tage porber in hannover geicheben, in Gottingen verbreitete, und bes Jubels, mit bem es aufgenommen mar. Rachdem die zweite Cammer fich felbst für incompetent erflart habe, glaubte man, fonne ber Bunbestag nicht anders als fich fur bas ju Recht bestehenbe Staatsgrundgefet erflaren. Das waren meiftens Juriften, bochgeftellte Rich= ter und Lehrer bes Rechts, Die alfo glaubten. Gie erwogen nicht, bag nach ben Wiener Conferenibeidluffen von Recht überhaupt taum noch bie Rebe fein fonne.

Ereten wir dem f. a. Incompetenzbeschluffe aber fritisch naber, fo tonnen wir nicht verhehlen, baß ichon ber Conradi'iche Untrag nicht correct Stande wollen die Berfaffung berathen, lautete ber Unfang. Berfammlung erfannte barin ihren Charafter ber Stande an, war aber bas Staatsgrundgeset ju Recht bestebend, fo hatte die Berfammlung etwa ben Charafter einer Notabelnversammlung, es maren höchstens Bertrauensmanner, aber feine gefehlich begrundete Reprajentation; daß ber Untrag bie Berfaffung nicht benannte, welche jur Beit bes Regierungsantritts Ernft Mugnft's rechtlich bestanden, tonnte Riemand ju bem Zweifel bringen, es tonne damit die Verfaffung von 1819 gemeint fein. Beshalb bas Staatsgrundgeset nicht ansbrudlich genannt mar, bafür fehlte aber jeder Grund. Dagegen war ber Musbrud, "baß bie in jener Berfaffung begrundeten Reprafentationen ihre Buftimmung bagu ju ertheilen hatten", zweideutig aber aut gewählt, wenn er die Oftfriesen befriedigte. Denn wenn bas Staats= grundgeset auch eine gedoppelte Reprasentation, allgemeine Standeversammlung und Provinziallandichaften festfeste, fo maren ber Buftimmung ber letsteren boch alle allgemeinen Gesehe entzogen, also war nach bem Staatssgrundgesehe nicht bentbar, daß die Repräsentation durch Provinzialstände competent gewesen wäre, ihre Zustimmung zu einer Bersassung für das ganze Land zu ertheilen. Der Antrag sah von vorn herein so aus, als wenn er aus einer Conserenz beider Cammern gekommen wäre, als Bersmittlungsvorschlag entgegenstehender Meinungen, bei dem alle Interpretationen möglich. Hugo würde einen solchen Antrag schwerlich gestellt haben.

Der Lang'iche Berbefferungeantrag mar in fofern flarer, er verlangte bie Auftimmung ber burch bas Staatsgrundgefet begrundeten Standeverfammlung, aber baneben auch bie Zustimmung ber Brovingialstände. ift uns noch beute unbegreiflich, wie man von Seiten ber Manner, Die bas Stagtsgrundgefet mit hatten begrunden belfen, Theod. Meper's, Chriftiani's, Dr. Lang's, einen folden politischen Gehler machen tonnte. Das Staats grundgeset war ohne die Zustimmung, ja gegen die Zustimmung der Brovingialftande gu Stande getommen und es mußte als oberftes Brincip aufrecht erhalten werden, niemals auch nur die entfernteste Ginmischung ber Provinzialstände in Sachen ber allgemeinen Gefekgebung ju bulben, weil bas ju ben gefährlichften Folgen, ju einer Bernichtung ber Stäude felbft führen Bar es nun wohl angemeffen, von biefem Brincipe abzugeben, auch die Bustimmung der Bropingialstände gu ber neuen Berfaffung ju verlangen, um die Stimmen von brei ober vier oftfriefifchen Deputirten gu gewinnen und ber erften Cammer einen Rober binguwerfen, an ben fie boch nicht anbif? - Der von Theodor Meper befampfte Zwischenfaß mar an und für fich unfculbig, wenn auch unrechtlich und unwahr, benn es tonnte gur Beit von ftanbischen Unträgen noch gar nicht bie Rebe fein. gebanten aber, ben Lang nach feiner eigenen Ertlarung bamit verband, daß ber Ronig badurch bem Berfaffungsbruche abhelfen tonne, wenn er eine Ständeversammlung nach bem neuen Entwurfe beriefe, weil tiefer ja eben componirt fei, als die staatsgrundgesegliche, so bag bie einen für die andern eintreten, wenigstens gelten tonnte, perstieß gegen bas formelle Recht, wie er bas Befen ber Sache ganglich mistannte. Es handelte fich ja bei bem Berfassungoftreite nicht um bieje ober jene Composition ber Cammern, Die nach ber Verfassung von 1819 und 1833 ja eigentlich gleich mar, fonbern um bas Staatsgrundgefen felbft. Dan mußte an der Form festhalten, um bas Wefen bes Ctaatsgrundgefeges, die Caffenvereinigung u. f. w. zu retten. Lang ichien aber nur die Form auf eine gemiffe Beife gewahrt miffen zu wollen, um bann die Sache felbft aufzugeben.

Es war auch gar nicht abzuleugnen, ber Beichluß war gegen bas bisherige Berhalten ber Stände und der zweiten Cammer eine Inconsequenz, benn wenn die Bersammlung sich für competent hielt, im Namen einer Ständeversammlung eine Abresse auf die Thronrede zu erlassen, wenn sie eine Comnission zur Prüfung der neuen Bersassung niedersetze, in der Zwischenzeit verschiedenen Gesehen ihre Zustimmung ertheite, so mußte sie auch competent sein, ein Bersassungsgeses zu berathen.

Alle die Grunde, welche in dem ferneren Nachtrag einer Anzahl Deputirten an die Bundesversammlung (H. P. 1. p. 201 fig.) vorgetragen sind, um diese Inconsequenz wegzuleugnen, sind nach meiner Ansicht nicht

vurchschlagend. Man brauchte die Inconsequenz nicht abzuleugnen, ba in politischen Dingen sich mit consequenten Handlungen nach Lage der Dinge oft gar nicht durchdringen läßt. Man konnte einsach jagen, die richtige Unsicht ist erst später zum Durchbruch gekommen, man konnte sagen: Die Ausnahmsgesehe des Bundes haben uns zunächst saft aller wesentlichen Mittel zur Bertheidigung auf geschlichem Wege entzogen, die Prefssteiheit, das Recht uns zu versammeln, um über Petitionen und andere politische Mittel zu berathen; das Necht der Steuerverweigerung; man hat uns zu den Huldigungsreversen ohne Borbehalt gezwungen, man hat uns zu Wahlen ohne Borbehalt gezwungen, das letzte uns übrig gelassene Bertheidigungsmittel ist die Incompetenzerklärung.

Es trat nun eine Pause ein. Das Cabinet schien nicht ju wissen, was nun geschen solle. — Der Kronprinz wurde confirmirt (Ende Juli) und hiebei tam es zum ersten Male zu einer gewissen Contestation, bas berjelbe zur Zeit des Augenlichts auf beiden Augen beraubt sei, woran sich in ausswärtigen Zeitungen Discussionen über die Jähigteit des Kronprinzen zur Ahronfolge fnüpsten. Nichts war einer solchen Nachselge aber gefährlicher, als wenn die vom Cabinete versochtenen sehnsrechtlichen Grundfage in das neuere Staatsrecht übertragen wurden, denn das Lebnsrecht sprach es klar und

bestimmt aus, daß ein Blinder jur Lehnenachfolge untüchtig fei.

Der Großfürst von Rußland war auf seiner Reise nach Ems einige Tage in Hannover, was in Militairtreisen größere Aufmerkamteit auf sich, als in politischen. — Biele Staatsdiener besammerten die Entlassung Nose's und die Professeren in Göttingen sahen v. Arnswaldt ungern ans dem Univ versitätseuratorio icheiden, da sie ungemessene Einstüße Leit's fürchteten.

Wir muffen furg nachholen, mas indef an einem andern Orte, in ber Eschenheimer Gaffe in Frankfurt geschehen mar und geschah. Dabei ift aber ju beachten, baß bas Beichehene erft viel ipater gur vollständigen öffentlichen Runde tam und ba auf eine viel einfachere Art als fich viele Diplomaten traumen ließen, die ber Berfaffer biefes jedoch tennt, meil er bei ber Quellenentbedung mitmirfte. In ber Bundestaasfikung vom 22. Mary batte Sannover angezeigt , bag bie hannoveriche Berfaffungefrage fich nicht allein rechtlich fondern auch factifch erledigt fante. Stante nach ber Berfaffung von 1819 seien zusammenberufen, gemählt, batten ben verfaffungemäßigen Eid geleistet, ihre Berathungen begonnen, Die Competengfrage als erledigt anerkannt, alfo bestehe die Berjaffung von 1819 bereits in anerkannter Wirtsamkeit. Um 25. Mai gab die Sannoveride Regierung binfichtlich der eingegangenen Befdwerben eine Erflärung ju Protocoll, wonach Diefelbe die Competeng bes Bundes wie die Legitimation der Beidwerdeführer bestritt , und ben gegenwartigen Zeitpunct, wo bie Berfaffung von 1819 in anerkannter Birtfamkeit ftebe und man auf dem Dege fei, fich mit ben Standen über bie materielle Seite ber Sache ju vereinigen, ganglich ungeeignet ju einer Ginmijdung bes Bundes hielt. Es murbe auf fofortige Burudweifung diefer Befcmerben augetragen, beren 3med nur ber fei, neuen Stoff gur Mufregung im Sanbe ju entwideln und die ichmache Opposition in zweiter Cammer zu erfraftigen, wofür "die geheime Thatigfeit ber im Dunteln ichleichenden Reinde bes Rechts und ber Ordnung" fpreche. Um 12. Juli erstattete ber baierifche Gefandte Namens der Reclamationscommission Bericht, mit dem Untrage die Beschwerdeführer megen mangelnber Legitimation gurudgumeifen. Es murbe babei aber auf eine moglide Einmijdung bes Buntes ex officio angespielt. Babrend Sachsen sofort biffentirte, weil, wenn man einzelnen Corporationen in einem Falle wie bem vorliegenden, bas Bebor verfagen wolle, fich bamit ber Artitel 56 ter Wiener Schlufacte als unnut und nichtig barftellte, ftimmten Defterreich und Breugen bei, eben fo Danemart, Braunfcmeig = Raffau, Medlen= burg=Schwerin , Sobenzollern , Liechtenftein , Reuß u. f. w. , wogegen Baiern , Sachien. Burtemberg, Baben und Die bisber nicht Benannten fur Inftructionseinholung ftimmten. Bei ber Abstimmung wollte Sachjen bis gur naberen Erörterung ber Cachlage burd Borlegung aller Actenftude von Geiten Sannovers bie Enticheidung beanstandet feben, Baiern munichte eine in Die Sache felbst eingebende Erflärung, ba ber Bund ex officio thatig fein burfe. Burtemberg bielt Die Legitimation ber Stadt Donabrud fur begrunbet, eben fo bie Competeng bes Bundes für ungweifelhaft, verlangte von Sannover weitere Erflarungen und Borlegung ber Acten. Baben erachtete Die Osnabruder nicht für legitimirt, glaubte aber, bag Unlag gur Gelbst= thatigfeit bes Bundes gegeben fei und ftimm e Baiern bei. Die Schlußgiebung murbe ausgesett. - Sannover protestirte beitig gegen bie Unffaffung Burtemberge, welche biefes in ber Sigung vom 6. Ceptember aufrecht erbielt und naber begründete. Großbergogthum Beffen ichloß fich Baiern an, Die Cadfifden Fürften für Abweifung, eben fo Olvenburg , Unhalt , Schwargburg, Die freien Stadte wie Baiern, Rurbeffen ohne Instruction. giebung: Die Majorität ift für Abweisung wegen Mangels an Legitimation. Das mar bie erfte Bunbesbefdliegung in biefer Sache; wer fich naber bafur intereffirt, findet die Brotocolle im Sannov. Portfolio III. S. 1-68., G. v. Struve, bas öffentliche Recht tes teutschen Bunbes, Mannheim 1846 Thi. I. S. 330. Die Bundesperfammlung ertlarte außerdem, baf fie einer Erwiderung Sannovers auf Die Bemertungen und Unfragen mehrerer Bunbesglieder entgegen fabe und ber Sannoveriche Befandte ficherte folche gu. Um 29. November findet fich ber Befaudte Sannovers gu feiner Be-

friedigung in ber Lage, biefe Erklärungen vorlegen ju konnen, aus benen fich überzeugend ergeben werbe, bag bem Artitel 55 ber Wiener Schlufacte wie bem Artitel 13 ber Bunbesacte Benuge gescheben fei. Dieje Sannoveriche Erklärung findet fich Sannoversches Portfolio II. p. 279, fie ift furg, hat nur drei Anlagen, die Proclamation vom 7. Januar, ein Bergeichniß ber nach bem Patente vom 7. December 1819 gu berufenben Stante, Die Er= öffnungsrebe. Es war berfelben ein Anhang mit Rechtsbeductionen binguge= fügt - biefelben wiederholten bas Befannte, bag die Berfaffung nur auf dem Wege bes Bertrages babe festgestellt werden konnen, nun aber der wich tige § 140 des Staatsgrundgesetes einseitig von der Regierung also geregelt fei, daß die bisherige intenfive Rraft der Stände gegen ihren Willen bedeutenben Eintrag erlitten. Diefer formelle Mangel babe feine Seilung burch Zustimmung einer Ständeversammlung, die felbst erst Product bes nichtigen Grundgesehes gewesen, nicht finden fonnen. Cobann mar Berlegung agnatifder Rechte am Cammergute, und Berlegung bes im Artifel 57 ber Diener Schlufacte bundesgesetlich ausgesprochenen Princips ber Untheilbarkeit ber höchsten Staatsgewalt angeführt. Außerbem maren bie §§ 13, 85, 92, 140, 151, 163 bes Staatsgrundgefetes als mit bem Bunbesrechte

nicht in Uebereinstimmung stehend, hervorgehoben. Das Ganze war in einem würdigen Tone, frei von Genß-Metternichschen Phrasen gehalten und zeichnete sich sehr vortheithaft aus vor der Eingabe vom Jahre 1839. Daß sich die Schrift auf die Anhänglichkeit der Unterthanen an die erhabene Person des Königs berief, die sich bei jeder Gelegenheit unvertennbar zu Tage gelegt habe, so wie auf die Abwesenheit unruhiger Bewegungen im Lande war natürlich, indeß bedurfte es teines großen Verstandes, um hier Schein vom Besen zu unterscheiden.

Ans ben Bundestagsverhandlungen kann man die Wirksamkeit der jum Theil sehr ichhonen Reden beurtheilen, welche im Laufe des Jahres in den verschiedenen Cammern deutscher Staaten für das gute Recht der hannoveraner gehalten waren. Die Badischen Cammern schienen ganz in den Wind geredet zu haben. Desterreich wie Preußen schienen keinen Laut von alle

rem, wie fich bas Bolf ausgesprochen, gehört zu haben.

Es muß hier noch erwähnt werben, daß fich in ber That in Deutsch= land eine Stimme gefunden, welche fich ber hannoverichen Regierung gegen Die fieben Brofefforen annahm. Gin philosophisch gebildeter junger Dann, ber noch 1831 neben bem Berfaffer biefes als Dablmanns Buborer in ber europaifden Staatengeichichte, 1834 in ber Politit und Nationalwirthicaft gefeffen batte, und ber als Acceffift bei ber Bolizei in Gotha einen burftigen Dienft befleibete, Guftav Bimmermann, fdrieb eine Brofdure: Gin anderes Wort gur Protestation und Entlaffung der fieben Gottinger Brofefforen; Gotha 1838. Junge Rrafte, Die Die Lehren v. Sallers und bes Berliner politischen Bochenblatte in fich aufgenommen und popular verbreiten tonnten, die in den Zeitungen Polemit führen fonnten gegen die im Finftern umberichleichenden geinde ber Ordnung und bes Rechts, maren bem Cabinet ermunicht. G. Bimmermann murbe nach Sannover berufen und junachft barauf angewiesen, im Samburger Correspondenten, ber fich bem Cabinette bereitwillig gur Berfügung gestellt batte, gegen die Opposition und namentlich den Sauptablagerungsplag ber giftigften aber immer treffenden, jum größten Theil von bem Movocaten Detmold in Sannover jum Theil von bem Berfaffer Diefes berrührenden Artifel bes Deutiden Couriers ju polemifiren. Wer abnte bamals, baß aus Zimmermann ein bannoverscher Bent, ja beinab ein hannovericher Metternich, aus Detmold, beffen Rame erft mehr genannt murbe nachdem er im April von ber Stadt Munben gum Deputirten gemählt mar, ein beuticher Reichsminifter werben wurde.

Man harrte in Hannover seit Vertagung der Stände von einem Tage jum anderen und von einer Woche jur anderen der Dinge die da kommen sollten. Es hatte sich ein drückendes Gefühl hossungsloser Ungewißheit und sichwantender Besüchtungen verbreitet; man erwartete, daß irgend etwas Bedeutendes geschehen werde um die Dinge weiter zu treiben, entweder die angedrodten Octropirungen auf Grund des Patents von 1819, oder eine Entscheidung des Bundes oder eine Beränderung des Cabinets. Es kam aber nichts derartiges. Die Hannoversche Zeitung verkündete im September nur, daß der Bundestag die Beschwerden zurückgewiesen habe. Dieser mit vornehmer Kürze angegebene, Nachricht wurde indes der Stadel bald abgebrochen. Es verlautete bald, daß die Abweisung nur wegen angeblicher Richtlegitimation ersosgt sei, ja es wurden die motivirten Abstimmungen

namentlich von Burtemberg bekannt und die auf das größte Recht Bertrauenben gaben sich der hoffnung bin, daß der Bundestag ex officio einschreisten werde, nachdem eine Menge neuer Beschwerden namentlich auch die Borstellung der Deputirten zweiter Cammer, welche den Incompetenzbeschusst vorlegten, eingekausen waren und die öffentliche Stimme in ganz Deutschland sich immer kauter zu Gunsten der Aufrechterbaltung des Staatsarunds

gefekes ausiprad.

Die fieben Göttinger Brofefforen batten indes burch ben Brivatbocenten Dr. jur. Grefe zu Göttingen gegen bas Cabinet bei ber Roniglichen Juftigcanilei ju Sannoper Rlage erheben laffen megen Entziehung ihres Dienftgehalts und Entschädigung. Die Ronigliche Juftigcanglei batte Die Rlage gur Bernehmlaffung mitgetheilt, bas Cabinet bestritt in einem Officialrescripte vom 14. Novbr. Die Competeng bes Berichts, weil Die Sache teine Juftigfondern Administrationefache fei, und forderte Die Juftigcanglei auf fich für incompetent ju ertlaren. Dicie lebnte ben Untrag am 4. Decbr. ab, worauf bas Cabinet rescribirte: ber entstandene Competenzonflict follte in berielben Beife enticbieden werben, wie bie in verschiedenen andern Angelegenheiten entstandenen Conflicte. Die Juftigcanglei theilte barauf ben Magern Natob Grimm und Conforten mit: Gin brittes Refeript pom 18. Decbr. habe bas richterliche Berfahren bis jur Enticheidung über ben Competenzonilict für ungulaffig erflart und ausgesprochen, wie auf bas Decret vom 4. Dec. feine Rudnicht genommen werben fonne, baffelbe vielmehr fur nicht erlaffen betrachtet werben muffe. Ronigliche Juftigcanglei habe baber burch Bericht vom beutigen Tage an bas fonigliche Cabinet bie Grunde bargelegt, aus welchen, ihrer Meinung nach, die vorliegende Sache fic bagu eigne, als ordentliche Rechtsfache behandelt zu werden. Gur ben Fall, baß biefe Grunde bas tonigliche Cabinet nicht überzeugen follten, habe man gebeten, eine Enticheidung ber burch Berordnungen vom 14. November 1833 und 12. Marg 1834 bestimmten Beborben eintreten gu laffen. Die Brocefverhandlungen mußten bis babin, baß bas Cabinet fich über ben Competenzonflict enticiebe, wovon bem Alager Rachricht ertheilt merben folle. ruben bleiben. Das Merfmurdige Diefes Beideibes bestand barin, daß fich die königliche Justizcanglei ju Sannover indirect auf bas Staatsgrundgefet pon 1833 und birect auf die Berordnungen pom 14. November 1833 und 12. Marg 1834 bezog, welche in Folge ber Staatsgrundgefegbefimmung bes § 156 erlaffen waren, und bie boch in Folge ber Batente vom 31. October 1837, Die Mufhebung bes bisberigen Cabinetsministeriums betreffend, bes Batente vom 1. November 1837, ber foniglichen Cabinetsverordnung vom 14. November 1837, bas Cabinet und die Departementse ministerien betreffend, als aufgehoben betrachtet merben follten.

Inzwischen waren im hannoverschen Bolte Zweifel darüber entstanden, ob nach Ablauf des Jahrs Stenern zu zahlen seien und der Magistrat zu Osnabrück sand es für angemessen, rechtliche Gutachten von den Zuristenfacus-

taten zu Seidelberg, Jena und Tubingen einzuholen.

Ende November machte die Bremisch Berbeniche Provinziallandichaft von bem ihr zustehenden Convocationsrechte Gebrauch und berief einen Landiag nach Stabe, auf welchem 23 Mitglieder ber Nitterschaft, 9 Bertreter ber freien Grundbesiter und 3 Vertreter ber Stadt Stade, Berden und Buxte-

hube anweseud waren. Dort tam nicht ohne Agitation Lang's und unter hauptsächlicher Einwirfung der Mitglieder einiger Mittelgerichte folgende Ubresse mit 25 gegen 10 Stimmen zu Stande:

> Allerdurchlauchtigster Großmächtigster Ronig, Allergnädigster Konig und Serr!

Emr, fonial. Maj, getreue Bropingialftande ber Bergogthumer Bremen und Berben baben es in ihrer erften Bufammentunft nach Erlaffung bes Muerhochiten Batente vom 1. November 1837 nicht vermeiden fonnen, ein in feinen Rolgen fo tief eingreifenbes Greignift, wie die Mufbebung ber Birffamteit des Staatsgrundgefet enthalt, in ernfte Erwägung jn gieben, beren Graebniffe fie por bem Throne bes Ronias und Landesberrn im Bertrauen auf die buldreichen und anadigen Bennnungen Gwr. fonigl. Daj. allerunterthaniaft niederzulegen magen. Obwohl bie Mangelhaftigfeit Des Staatsarundaesekes in vielen seiner einzelnen Bestimmungen fich nicht verkennen läßt und die Provingiallandichaft es namentlich ichmerglich empfinden mußte, wenn einzelne landichaftliche Rechte baburd ruduchtelos beseitigt murben, jo bat bod bie Landidaft bas Staatsarundaeiek nach feiner Erlaffung als auttig betrachtet, und baber Die Bescitigung feiner Birtfamfeit in einer anderen. als in ber burch felbiges gebotenen Form, unbeschadet ber tiefften Berebrung por bem Allerbochiten Billen Emr. f. Daj., um fo aufrichtiger betlagen muffen, als burch felbige auch in hiefiger Broving verderbliche Barteiungen, Bweifel und Diftrauen leider veranlagt worden find. Wie febr aber auch die Brovingial= Landichaft gewünscht hatte, daß die Befeitigung ber Wirtsamteit bes Staatsgrundgesebes nicht geicheben mare, fo tann fie boch unter ben jegigen Umftanben Beil für bas Bater land und für beffen durch ben gegenwärtigen ichmantenden Buftand bes öffentlichen Rechtes begrobte Intereffen nur in einer bie Rechte des Landes ficherstellenden Bereinbarung erbliden, durch welche der einem lovalen Bolte taglich mehr drohende Conflict mit ber Regierung vermieden wird, ber in teinem Landestheile ichmerglicher empfunden werden tann, als in Emr. t. Daj. Bergogthumern, welche in allen Beiten ihren bochften Ruhm barin fuchten, mit Gut und Blut bem Konige und bem Baterlande ju bienen, und bie von biefer ihrer Gefinnung felbst unter dem Drude feindlicher Willführ die iconften Broben gaben. Die gesekliche Repräsentation der Herroathumer wurde fich daber einer Bernachläffigung ber auf ihr rubenden Bilicht ichuldig machen, wenn fie biefe Darftellung ber mabren Berbaltniffe im Lande bem um bas Bobl und bie Bufriedenheit der Unterthanen fo febr befummerten Bergen Gmr. t. Dai. vorenthielte und die allerunterthanigfte Bitte vergogerte :

daß Em. Maj. geruhen wolle, allergnädigst ju befehlen, daß die Bersuche zu einem Vergleiche auf eine folche Weise erneuert werden, welche auf eine bals dige Herstellung eines rechtsgultigen und dauernden Zustandes des öffentlichen Rechtes bossen läst.

Indem die Provinzial-Landichaft diese ehrsuchtsvollste Bitte Emr. fonigs. Maj. mit dem allerunterthänigsten Bertrauen vorzusegen wagt, daß Ew. tonigs. Maj. in den Ausdrucken der wahren Gesinnungen des Landes nur den Beweis zu finden geruhen werden, daß die Provinzial-Landichaft mit der dem Könlag und dem Barerlande ichnloigen Thenbeit Teutscher Minner getren ibre Bricht erfüllt, verbarrt fie u. i. w.

Man bar in dieser Abreise eine ruf herftellung des Staatsgrundgesesse gerichtete Demontration finden worden. Bir fomen ein Beiteres darit nicht erbliden, als die Biederbung der Lang iden Bergleicheverliche, wobei über die Art und Weise dieser Bergleichsoerbandungen ein undurchdringliches Durke ichneckte.

Freilich war in der Morese mit dürren Worten ausgestrochen, daß bef Etatsegrundzelen in Lanfament, besbaid um herfelbe obne Recht befeifigt sei, alein die Canfament, besbaid um herfaltag bet rechtmäßigen Zuftandes zu bitten, war nicht durcheführt, vielmedr war zwischen den Zeisen zu beiten, war nicht durcheführt, vielmedr war zwischen den Zeisen zu leien, daß sich die Trovinziallandiourt redus sie Stantibus, wie die Juriften sagen, bei der Ansbedung berühlten wolle, und vermitzeln wollen, dies war und blieb aber nur ein anderer Rame für das Anfaben des Rechtselber. Die Hannoveribe Zeitung nahm es freitab seht übet, daß sich die Landisdaft das braussgenommen (h. 3. v. 19. Dec.), nahrem Se. Majestät das Gegentheil im Patente vom 1. Kovember erflirt babe, und glaubte, daß dasselbe gerichten Tavel unterliege, wie sie ferner die Andentung, als wenn es gegenwärtig an einem rechtsgüttigen danernven Zustande des öffenzeichen Rechts feblte, nicht bezreifen konner; übrigens batte sie Recht, wenn sie das meiste Gewicht auf das Beitium letzte.

Dieselbe fam bei dieser welegenbeit auf die Frage, was jent gescheben werde und außerte: Es durse aber wohl mit Grund gebofft werden, daß in turzer Frift die Stände werden berufen werden. Db Seine Majestat, nach den Erfabrungen der Stimmung der Stände, namentlich der zweiten Cammer, in der lesten Siguag, geneigt sein werden, dennoch die abgebrochene Berathung über den Berfasiungsentwurf sortiegen zu lassen, oder ob ein anderer oder nur einzelne Artisel, zur Berathung und Festikellung werden vorgelegt werden, oder endlich, ob lediglich die Erfärung ersolgen werde, daß es dei der jegt bestebenden Berfasiung von 1819 verbleiben solle — darüber wagen wir eine Bermuthung nicht auszusprechen. Die Berathungen der legten Sigung sind nicht einlasend, um sie über den Versassungsentwurf sortiegen zu lassen. Seine Majestät könnten mit Grunde besorgen, nur einen, zu leinem Resultate sübrenden Seitauswand und neue Unruhe und Gährung in den Gemüthern bervorzurussen.

Sie wiederholte bei Diefer Gelegenbeit, bag ber Bund bie Beidwerden einzelner Corporationen jurudgewiesen und fich barauf vertagt habe. Diefes Berichwinden angeblicher hoffnungen auf Ginidreiten von Bundeswegen sollte gunftig fur eine Bereinbarung bei ben Standen wirten, die ihnen etwa noch angetragen werden mochte.

Jugleich aber faßte sie boch auch ben Jall ins Auge, wenn eine Berseinbarung nicht zu Stande komme und sagte: Mögen alle Landeseinwohner sich mit ber Zuversicht beruhigen, daß Seine Maiestät mit landesväterlicher Sorgfalt den hier verhandelten Gegenstand erledigen werden, und daß, wenn neue Bersassungsbestimmungen zur Besorderung des Wohls Allerhöchtister Unterthanen jegt nicht zu erreichen sein möchten, sie in der angeerbten wiederhergestellten Bersassung eine Grundlage haben, die alle wünschenswerthe Sicherheit des Rechtes gewährt, und die leinen guten Fortschritt in

ber Gejeggebung gehindert hat, folden vielmehr vielleicht mehr erleichtert, als ce bas Grundgejes von 1833 juließ.

Zugleich fing man jest an, die geringeren und weniger gebildeten Bürger in den Städten gegen die Magistrate und Bürgermeister zu begen. Man machte damit in sistoschem den Ansang, wo ein gewisser Buich, Gehrle, Sage, Hete, Kaften, Karstein, Notternagel zu nachstehender Erstärung Unterschriften gesammelt batten:

"Wir erstären hiedurch feierlicht, daß wir die von einem Theile des "Magistrats, der Bürgervorsteher und Bahmanner bei der hohen Bansndesdersammlung geldanen Schritte für Aufrechterhaltung des Staatsngrundgeses vom Jahre 1833 weder je gebilliget, noch sonst unsere
"Bustimmung dazu gegeben haben, solche vielmehr ohne unser Wissen
nund gegen unsern Willen, allein von jenen geschehen find."

die sie nun in Hannover selbst überreichten. Der König empfing sie huldvoll, versicherte, nie an der Liebe, Treue und Ergebenheit der Hildesheimer gezweifelt zu haben und versprach, die Stadt spätestens im nächsten Frühjahr

mit allerhöchstem Bejuche zu beglücken.

Wenn man auch im Osnabrudiden nicht boffen durfte, bag fich in ber Brovingiallandichaft eine Majorität von Nittern fande, Die, wie im Bremischen, ibre Stimmen ju Bunften bes Rechtsbestandes bes Staatsgrundgesetes abgeben murbe. jo war man doch in der günftigen Lage, daß wenn die Provinziallandschaft einmal berufen wurde, man tropbeffen eine bas Staatsgrundgejet mabrende Erklärung erlange, ba bort nicht bie einzelnen Ritter, Städter und Bauern übereinstimmen tonnten, fondern nach Curien abgestimmt murbe und sowohl bei ben Stadten wie bei dem Bauernstande die Unficht vorherrichend mar, daß nur in ber Sicherung bes Rechtszustandes die bauernde Garantie für bas Bobl ber Bemeinden und Gingelnen gefunden werden tonne. Deshalb hatten nicht nur Die zur zweiten Curie ber ognabrudichen Brovingiallandichaft gehörenten Statte Donabrud, Quatenbrud, Guritenau und Melle, fondern auch viele Landgemeinen und Die einzelnen Mitglieder ber dritten, aus den freien Grundbesitern bestehenden Curie, um die baldige Zusammenberufung eines Brovin= giallandtage ju dem Brocke beim Cabinet nachgesucht, um die Berfaffungefrage in Berathung und Erwägung zu gieben. Das erwähnte Gefuch ber Brovinzialstände lautet: "Un das Cabinet Gr. fonigl. Majestät. Unterthäniges Befuch ber zur zweiten Eurie ber ognabrückichen Brovinziallandschaft geborenben Stadte: Denabrud, Quafenbrud, Fürstenau und Melle, betreffend Berufung des ofnabrudichen Provingiallandtages. Sochwohlgeborener Freiherr , Sochgebietender Cabineteminifter! Em. Excelleng halten fich die unterthänigft unterzeichneten Magistrate der zur zweiten Curie des Gurftenthums Donabrud gehörenden Städte verpflichtet, das Folgende ehrfurchtevoll vorzustellen : Geit bem 10. December 1836 bat eine Berjammlung ber Stande bes Furstenthums Donabrud nicht stattgefunden. Bereits unter dem 6. und 8. No= vember des vorigen Jahres ift von den Syndifen der zweiten und britten Curie um eine Berufung berselben bei koniglider Landbroftei angesucht, auch von biefer barüber Bericht erstattet, allein Em. Ercelleng bat co nicht angemeffen geschienen, jenem unterthänigften Bejuche Folge gu geben, und gegenwärtig ift ein Beitraum von zwei vollen Jahren abgelaufen, ohne bag die Stande berufen worden maren : ein Greignig, welches unfere Aufmert-

famteit um besto mehr in Unspruch nimmt, je ficherer wir vernehmen, bag Die Stände anderer Provingen fowol im Jahre 1837 als im laufenden Rabre jur gewöhnlichen Beit berufen worden find. Es ift bas uralte Recht ber Stande des Gurftenthums Danabrud, ju jabrlichen Berfammlungen berufen Bon ber Unterbrechung ftanbiider Birtiamfeit burch Biicof Ernft Muguft I., welche im Jahre 1681 aufgehoben werden mußte, bis gur westfälisch-frangonichen Bewaltherrichaft, ferner von ber Berftellung ber Berfaffung im Sahr 1818 bis jum Sahr 1837 bat eine Unterbrechung nicht Statt gefunden. Die Erwähnung breijähriger Landtage in bem allerhochsten Rescripte vom 30. October 1818 begiebt fich nur auf die um das britte Jahr wiederholten Bahlen, nicht auf Die Berfammlungen, und mit Sicherbeit durfen wir vertrauen, daß die Absichten Gr. foniglichen Majeftat, Ronig Ernit Auguit's. welche öffentlich ausgesprochenermagen auf Bermehrung bes provinzialftandifchen Ginfluffes gerichtet find, nicht babin geben fonnen, ben biefigen Brovinzialftanden bas wichtige Rocht jahrlicher Berfammlung gu ent= Manche Geichafte verlangen überdies jahrliche Busammentunfte. Es find Beneficien ju vertheilen, welche ber Bestimmung zuwider und jum Schaden der Landesuniversität ruben mußten, wenn keine Zusammenkunfte Statt finden, wenn man auch des wichtigeren 3medes ftandifcher Berfaffung, ber Wahrung ber Rechte und Bertretung ber Jutereffen bes Landes, nicht gebenken wollte. Allein in Rudficht auf biefe burfte eine Berfammlung gang unerläßlich fein. Es find bie wichtigften Beranderungen in unferm Sande por fich gegangen. Ge. tonigliche Majestat haben ben Thron bestiegen. Aller: bochstdieselben haben in der bestehenden Berfaffung eine Berlegung Ihrer Rechte zu erkennen geglaubt und folde für erloschen erklärt, einer nach Daggabe bes Batentes von 1819 berufenen Standeversammlung ift ein neuer Entwurf eines Berfaffungegesetes vorgelegt, welcher auch bie Rechte ber Brovingiallandichaften febr nabe berührt, und von berfelben ift ihre Befugniß ju Abanderung der Berfaffung von 1833 in Zweifel gezogen. vinziallandichaften haben Gelegenheit gehabt, fich über diefen Gegenftand auszusprechen , nur der osnabrückschen Brovinziallandschaft ist dieselbe nicht Ingwischen halten Die unterthänigft Unterzeichneten es ju Theil geworden. für ihre unerläßliche Pflicht, biefem Wegenstande die reifste Erwägung gu widmen. Auch ihre Rechte tommen bei biefer Sache in Frage, und fie find sich und bem Lande schuldig, biese Rechte jo lange zu vertheibigen, als sich irgend ein zu Rechte beständiges Bertheidigungsmittel zeigt. Gine ber gu ihnen geborigen Corporationen bat geglaubt, die Bertheidigung am Bundes= tage führen zu dürfen, ift aber von diefer boben Versammlung nur wegen mangelnder Legitimation zu folder Beschwerde gurudgewiesen. Um fo nothwendiger ift es, daß Stande, benen Ge. fonigliche Majeftat gewiß bas Recht und die Berpflichtung ju Bertretung ihrer Proving und fammtlicher Rechte berfelben allerhuldreichst zugestehen, in Erwägung gieben: ob und welche Mittel fie gur Bertheidigung ihrer Rechte ju gebrauchen haben. Es ist ein geheiligtes Recht deutscher Stände, daß ihnen, wenn sie auch ohne Berufung fich nicht verjammeln durfen, eine Berjammlung gur Bertheidigung ihrer Rechte nicht abgeschlagen werden darf. Dieses Recht ift von den rubmwurdigen herrschern bes erhabenen quelfischen Saufes hets anerkannt, wie bies aus ben Beugniffen ibrer einsichtsvollsten Diener bervorgeht, von benen wir nur den Bicetanzler Struben, Observationes juris et historiae p. 211, Rebenstunden Th. II. p. 568, anführen wollen. Wir sind weit entfernt, uns den Gedanken zu Schulden kommen zu lassen, als ob es die Absüdtunzers allergnädigkten Königs und Herrn sein könnte, die Rechte einer Unterthanen kränken zu wollen. Eben deshalb, weil wir auf den erhabenen, vielsach ausgesprochenen Rechtssinn unsers allergnädigken Monarchen sest von das geduckten der auch, daß es Allerhöchstemselben nur willtommen sein kann, wenn seinen getreuen Ständen des Fürstenthums Osnabrüd die Gelegenheit gegeben werde, ossen zu berathen und zu beschließen, was sie in dieser Beziehung für nothwendig und rechtlich halten. In dieser sichen leberzeugung wagen wir an Ew. Ercellenz die unterthänige Vitte zu richten, daß es Hochdenenselben gefallen möge, eine Landtagsverzammlung des Fürstenthums Osnabrüd baldigst zu berusen."

Es erfolgte eine Antwort nicht.

Der Glaubrechtiche Untrag in ber Darmstädter zweiten Cammer machte im ganzen Lande großes Aufsehen. Aus Donabrud verehrte man bem Untragsteller sofort einen silbernen Bokal.

Go folog bas Jahr.

## Menntes Capitel.

Von 1639 bis zur Publication ves Bundesbefchlusse vom 5. September 1639.
Loyalitärsabressen in hilbesheim und Hannover, Münden, Osnabrüd; Zusammenberusung der Stände; Aactif der Opposition; Detmold: Wespner; Ausseing des Geheimen Mathkoollezii und Errichtung eines Staatsraths; Proclamation vom 15. Februar; Zurücklahme des Bersassiungsentwurses; Berusung der Stände; Schreiben an die Stände; die unvollzählige zweite Cammer; Veselbum 21. Februar; die Polizei sucht Deputirte zum Eintritt in die Cammer zu zwingen; Syndieus Lang ressnirt; Protestation von 28 Deputirten; Vorsessungsentwurses; Den Nund: Vertagung vom 3. Wärz und sir Vessgeichten von 28 Deputirten; Vesselbung der 29 an den Kunde Vertagung vom 3. Wärz und sir Vessgeichten zu Ausseiner Ausseich von 28 Deputirten; Vesselbung von 29 an den Wahlen; Erichnung des Staatsraths; Angrisse und Dr. Lang und beim Vertseidigung; neue Wahlen; Stimmung am Unndestage; die Vorthwendigsteit eines Rückschrüft; der Lang und bie Verenervöderer Erstärung; die Proclamation vom 3. Wai; die Stände im Juni 1839; Merssie und Erwiederungsscheiden; Wagiftrats vom 15. Juni und 13. Juli; königtiche Proclamation vom 16. Juli; Lufregung in Hannowerschen Wagistrats vom 15. Juni und 13. Juli; die Hannowersche Erkgreichscheugung am 14. Juli; die Hannowersche Erkgreichscheugung am 14. Juli; die Hannowersche Fürgerschaft; Eriminaluntersuchung gegen den Wagistrat; die Commission zur Entwersung eines neuen Bersassingsentwurse; Seteuerprocesse gegen das Finanzminssperim; Oundestagsverbandlungen und Vesschlüsse.

Das in hildesheim gegebene Beispiel von Lohalitätsabressen fand Nachahmung. In hannover hatte der Magistrat zu Neujahr um Erlaubnis gebeten, Sr. Majestät die ehrerdietigsten Cschüdwünsche der Stadt zum neuen Jahre darbringen zu dürsen, war aber höchst ungnädig zurüczewiesen. Die herren G. J. M. Meyer, J. H. Kreimann, Bernh, Culemann, Ludw. Gumprecht, D. Helmer, Carl Schneider, F. Knolle, D. Müller, Joseph Liebisch, F. Jansen, Georg Böder, D. Meyer und L. Magniac sesten am 12. Januar eine Abresse in Bewegung, in welcher an die Bürgervorsteher die Vitte gerichtet wurde, Sr. Maj. dem Könige die aufrichtigen Gesühle und Gesinnungen der Vürgerschaft auszuprechen, damit Höchsterzselbe sein Vertrauen der Vürgerschaft erbalten, ihr Hus und Gnade schenken möge; auch den Magistrat zu bewegen, Schritte zu thun, um sich das Vertrauen Sr. Maj. wieder

ju ermirten. Raum mar biefer Schritt inbeg jur öffentlichen Runde getommen, als eine von ben angesebenften Burgern unteridriebene Gegenadreffe folgenden Inhalts entstand: "Da die Unterzeichneten in Erfahrung gebracht baben, baß einige ibrer Mitburger gewilligt find, im Biderfpruch mit ben Sandlungen ihres hochverehrten Dagiftrate, mittelft einer in ber Stadt jum Umlauf gebrachten Gingabe an bas bodlobl. Burgerporfteber = Collegium. Schritte ju thun, welche nur babin fubren tonnen, bas Bertrauen gu untergraben und das gute Bernehmen ju ftoren, welches bisber gwijchen ber Burgericaft und ihren gemahlten Bertretern jum Beile und Segen ber Stadt bestand und Gottlob! noch besteht: jo haben die Unterzeichneten es fur eine beilige Bilicht gehalten, offen und ehrlich zu ertlaren, daß fie an allen Sandlungen, welche barauf binauslaufen, Die Fadel ber Zwietracht angugunden und Unfraut unter den Beigen gu faen, gar fein Theil haben wollen. Sie ichenten bem bisberigen Berhalten bes bochloblichen Magiftrate und ber Burgervorstehercollegien ihren vollen Beifall , und jo wie nichte in ber Welt im Stande fein foll, ihre Treue und Ergebenbeit gegen Ge. Daj. unfern alleranabigften Ronig mantend ju machen, eben jo unerschutterlich joll bas Bertrauen ju ihrer vorgefesten Obrigfeit fein. Wir bitten dieje ergebene Abreffe als den logalen Musbrud ber Befinnungen ber Burgerichaft angunehmen. Sannover, ben 16. Januar 1839."

In Munben war es ein Schiffer Bischoff, ber eine Lopalitätsadreffe ju Stande und dann nach hannover brachte, in Osnabrud jum Theil diefelben Leute, welche am 27. Juni die Pferde ausgespannt hatten. Ueber bie Mittel, durch welche man Unterschriften herbeigeschafft u. d. gl. wußten öffentliche Blätter manche Geschichte zu erzählen; man kennt das ja.

Der Magistrat der Stadt Osnabrud hatte von den Facultaten in Heibelberg und Jena das erbetene Gutachten erhalten (Tübingen war noch zurfud und in Berlin hatte man sich ein Gutachten zu ertheilen geweigert), und machte davon den passendsten Gebrauch, indem er eine Abschrift dem Cabinette übersendete und die Bitte stellte, daß ein ausdrüdlicher in gehöriger Form erlassener Besehl des Obersteuerrollegiums, in Ansehung der Beitreibung der Steuern ihn von Berantwortung befreien und solchen auf die besehlende Behörde übertragen möge — denn es waren in Osnabrud allerdings verschiedene Fälle von Steuerverweigerungen vorgesommen.

Ein allerhöchstes Rejeript erklärte dies Berfahren, von "unberufesnen Ausländern" sich Belehrung geben zu lassen, ob hannoverschen Gesesen Geborfam zu leisten, für um so unverantworklicher, als der Magistrat bei Leistung der hülfe zur Beitreibung der Stenern nur Staatsdiener sei. Auch war dem Landbrosten Grafen v. Webel schon früher besohlen, gegen dem Magistrat zu Oknabrüd eine Untersuchung wegen dieses Schrittes einzusleiten, die jedoch ohne gewünschten Ersola blieb.

Durch Proclamation vom 7. Januar wurden die vertagten Stände auf den 15. Februar zusammenberusen. Die Widerstandspartei argumentirte nun, daß wenn die auf den 15. Februar zusammenberusenen Stände nicht zusammen kämen, dies nach den bei dem Bunde lautgewordenen Stimmen eine Beransassung sein würde, von selbst einzugreisen. Man tam daher überein, die Cammer womöglich beschlußunfähig zu halten, und da beinah alle deutschen Blätter mehr oder weniger entschieden sich der Sache des

Staatsgrundgesets annahmen — nur die "A. A. 3." hatte in jüngster Zeit einen aus dem Cabinette selbst stammenden Artikel gegen die Opposition gebracht, welchen die Hannoversche Zeitung sofort in ihre Spalten aufnahm, — so wurde diese Unsächt von der Zwedmäßigkeit eines solchen Schrittes bissentlich verbreitet, wie denn auch Abvocat Detmold in Hannover eine Art Centralbureau errichtet hatte, von wo aus den einzelnen Deputirten unter Adressen besteundeter Kausseut, — denn man traute seit langer Zeit der Heilsbaltung des Postgeseinnisses nicht mehr — Kunde von dem gegeben wurde, was die Jührer sur zwedmäßig hielten. Im Göttingenschen war es hauptsächlich der Movercomnissais wehner, der sich mit unermüblicher Geschäftstigkeit der Sache der Opposition annahm, diese namentlich in Frankfurt und bei der Divlomatie betrieb.

Unter bem 21. Januar murbe burch Ronigliche Cabinetsverordnung bas icon feit 1837 factifch fuspendirte Gebeime Rathecollegium aufgehoben und ein Staatsrath errichtet, benn es brangte ber gegen bas Cabinet anbangia gemachte Broces ber feche vertriebenen Brofefforen (Bervinus hatte es porgezogen, allein im Bege bes Erecutipprocesses zu flagen) über bie Urt und Beije, wie Competenzconflicte ju enticheiden, eine neue Bestimmung gu tref= Daß die mit ftandischer Buftimmung erlaffenen Gefete vom 14. Nov. 1833 und 12. Marg 1834, welche bas Geheimrathscollegium mit ber wichtigen Besugnig befleidet hatten, Die zwischen ben Berichten und Ber= maltungsbeborden entstebenden Competenzonflicte gu enticheiden, ohne ftanbijche Genehmigung aufgehoben murden, tam gar nicht in Betracht, obwohl ber König sowohl im Batente vom 1. November 1837 als später wiederholt versichert hatte, daß die Aufhebung des Staatsgrundgesetes ohne allen Ginfluß auf die Rechtsbeständigkeit der feit deffen Bublication verfundeten Gefeke und Berordnungen fein folle, daß vielmehr dieje Befege und Berordnungen bis babin, bag beren Aufhebung im gefeglichen Bege erfolgen mogte, in voller Rraft und Gultigfeit verbleiben follten. Der Staaterath follte nur über jolche Gegenstände berathen, die vom Cabinetsminister ihm zur Erstattung eines Gutachtens übergeben murben und Die Competenzonflicte ent= Un ber Spike biefes Staaterathe ftand ein Brafibent aus bem Militairstande, ber von der Berfaffung und ben Gefegen des Landes wenig wissen konnte, da er erst mit dem Konige in das Land gekommen war, nämlich ber Generalmajor Fürst Bernhard von Solme-Braunfels, mit einem Behalte von 6000 Thir. Außerdem bestand berfelbe aus 16 ordentlichen Mitgliedern, von benen nur ein Mitglied aus einem höheren Juftizcollegio entnommen war, unter benen auch nur ein Burgerlicher, Leift nämlich, sich befand — aus 36 außerordentlichen Mitgliedern, unter ihnen nur !! Manner ber Juftig. Diefe außerorbentlichen Mitglieder hatten aber ben Si-Außerdem maren gungen nur beignwohnen, wenn fie bagu geladen maren. noch 16 Uffefforen ernannt, welche aber nicht in ber Plenarfigung Stimmen hatten, fondern bochftens referiren follten und auf 1 Jahr ernannt murden. Es waren 4 Abtheilungen bes Staaterathe gebildet und ihre Busammensehung fur bas erfte Sahr naber bestimmt. Die gange Berordnung mar ein Dach= wert aus der westphälischen Schule, und entsprach gang bem 3med, wogu fie geschaffen mar, wie sich das auch bald barauf zeigte, ba fie in bem Competenzconflicte ber Profefforen, Die Sache für eine Abminiftrationsange=

legenheit erklärte. Diese Berordnung beutete schon an, daß man im Cabinette beschlossen habe, auf dem Wege des Octrovireis weiter zu schreiten, und dies bestätigte denn auch die in Art. XV. und XVI. angedogene Proclamation nehft kidnigsichem Schreiben von demselben Tage an die allgemeine Ständes versammtung. Diese Proclamation enthielt den Berinch einer Rechtsertigung des Patents vom 1. Rovember 1837 — die Jurudnahme des im vorigen Jahre vorgelegten Berfasiungsentwurfs —, die Erklärung, daß die Berfasiung nach dem Patente vom 7. December 1819 die allein im Königreiche rechtmäßig bestebende sei und nunmedr vollständig wieder bergestellt worden solle, und die Bedauptung, daß diese Berfassiung durch die im vorigen Jahre von den Corporationen vorgenommenen Bablen sactisch anertannt sei.

Das Schreiben an Die Stande entbielt eine lange Strafrede gegen bas Beriabren gweiter Cammer. Beu war barin, bag ben Brafidenten ber Cammer befohlen murbe, teinerlei Beratbung bes vorgelegten Berfaffungsent= wurfe in gestatten. Codann aber erfannte baffelbe an, Die Ginangverhaltniffe batten burd bas Staatsgrundgejet eine jo wojentliche Umgestaltung erlitten, baß es nicht moglich fei, ben fruberen Buftand burd Decretiren wieber berguftellen, bag bier Buncte feien, über welche eine gutliche Bereinbarung stattfinden muffe. Es mußten gunadit bie Caffen wieder getrennt werben, Die Königliche Caffe lediglich unter Königl. Administration gestellt werden, wogegen bei ber Generalsteuercane eine Mitvermaltung ber Stande stattfinden tonne. Desbalb folle bas Echakcollegium bergeitellt werben. Es waren bann in Diefem Schreiben Die allgemeinen Grundfate angebentet, nach benen bei Trennung ber Caffen verjahren werben follte, auf Erböhung ber Apanagen angetragen, bas Erbieten ausgesprochen, ju bem ordentlichen Militairetat die alte Summe von 365,000 Thir, bergugeben, obwohl bafur eine Berbindlichfeit nicht vorbanden fei. Die Andentungen in Diefem Schreiben und in bem P. S. I. Die völlige Wiedertrennung ber Koniglichen und ber Landescaffe und Wiederherstellung bes Schapcollegii betreffent, jowie bas P. S. II. bie Regulirung bes Schulbenwesens betreffend, abgedrudt im Sannoverichen Bortfolio I. p. 213, enthullten boch fur alle Diejenigen, welche die Finangverbaltniffe fannten, bes Bubels Rern. Denn, obgleich es bei oberflächlichem Unblid icheinen tounte, als werde von bem Lande nur ein unbedeutendes mehr geforbert, namlich die Erbobung ber Avanagen, auf eine Reibe von Jahren 80,000 Thir. jahrlich jum Schlofbaue, und um bas Deficit bet Koniglichen Caffe zu beden 20,000 Thir. Bufchuß zu biefer, fo mußte boch Stuve balb auszurechnen, baß gegen die Zeit vor ber Caffenvereinigung bas Land mit 460,731 Thir. 11 Gar. 7 Bf. - man vergleiche barüber bie Nachweise im Sannoverichen Bortfolio I. p. 236, beschwert werden folle. Benn bisher mancher Deputirter fein Berhalten in der Cammer mit bem Borgeben zu beschönigen vermocht hatte, auf eine jum Wohl bes Landes führende Bereinbarung hinarbeiten gu wollen, jo borte biefer Schein nun Der Beg ber Bereinbarung mar, wie ber Ronig verficherte, fur immer verlaffen, es fonnte fich Riemand ber Taufchung ferner bingeben, fich nicht als Deputirten nach ber Berfaffung von 1819, fondern als Bertrauensmann gu betrachten, der mit ber Regierung über gemiffe Differengen unterhandle. Denn wie ichwer eine folde Taufdung auch zu erflaren ift, ba eine Standeversammlung unmöglich obne verfassungemäßige Grundlage gufammen=

treten fonnte, und die Opposition auch im Conradi-Lang'iden Antrage noch Die Berfammlung als Stande bezeichnet hatte, fo mar boch eine folche Unflarbeit in ber That bei Ginigen vorhanden. - Benn bie Broclamatien ben 3med hatte burch Drohung ju bemirten, mas auf bem Bege ber Ueberredung und ber Scheindeductionen nicht ju erreichen ftand, fo zeigte fich bald, bag ber ihr ju Grunde liegende Gedante ein febliamer mar; ber porgelegte Berfaffungsentwurf war in der That nicht fo verlodend, daß bie Turcht von großer Birtfamteit hatte fein tonnen, benfelben, nebft ben Mo-Dificationen, welche etwa Stande noch bineinbrachten, ju verlieren. Es waren außerdem aber auch alle Maagnahmen von Geiten ber Opposition vorher Um 15. Februar ericbienen nur 28 Deputirte von 73, und von Diefen überreichte Stadtrichter Meper fur Sannoper feine Refignation, Roller eine Bermahrung Samelns fur bas Staatsgrundgefen. Much an ben folgenden Tagen vermehrte fich bie Bahl nicht. Unwefend maren am erften Tage: Rlenze, Brimfehl, Blumenhagen, Supeden, Bar, Beinichen, Gich = born, Jacobi, Sagemann, Durr, Benijch, Wiefen, Clausbruch, Trampe, Seebach, Schwarg, Mittmeifter Dleper, Schaaf, Unger, Berner, Mertel, Ludewig, Befete, Janffen, Holler, Willers, Schmeelde und Sinte. bem trafen noch Raufmann Schöttler aus Berben und Dr. Donner, Deputirter ber Bremifden Gutebeniter, ferner Die offriefifchen Deputirten, Senator Sax aus Emden, Cangleiaffeffor Neupert und Landesadministrator Silling ein. Gur ben verftorbenen Abides mar Lubs gemablt und in Sannover anwejend, tonnte aber eben jo menig als ber fur Drechsler gemahlte Oberforstmeister v. Mahrenholz eintreten, weil die Legitimation noch nicht in Ordnung mar, und die Cammer bamals noch annahm, baf die Beichlußnahme über ben Legitimationepunct nur von einer beidluffabigen Cammer geschehen tonne. Go erlebte man benn bas nie gesehene Ecauspiel, bag täglich 30 oder 31 Deputirte im Standebaufe gujammen tamen, bas Brotocoll vom vorigen Tage verlejen borten, bas berichtete, wie man megen Unbeidluffabigfeit nicht babe mit ben Weidaften beginnen tonnen und bann. nachdem eine Bablung baffelbe Rejultat ergeben batte, wieder nach Saufe gingen.

Um 23. Februar veröffentlichte die "Hannov. Stg." folgentes Refeript: Rachdem unterm 7. v. M. bekannt gemacht werden, daß die am 29. Juni v. J. vertagte allgemeine Ständeversammlung des Königreichs auf Besehl Seiner Majestät des Königs auf den 15. d. M. wiederum berusen sei und ieder ordnungsmäßig gewählte Teputitre dazu besonders verabladet worden ist, hätte wohl erwarte werden mögen, daß diesenigen Teputirten, welche von den dazu berusenen Corporationen und Tistricten erwählt worden, und welche das ehrenvolle Amt eines Kertreters des ganzen Königreichs übernommen und nicht wieder niedergelegt baben, ihrer übernommenen Berpstichtung gewissenhaft nachkommen und ber vorgeschriebenen Tronung die schuldige Felge leisten wurden.

Es haben indessen solgende Deputirte weder der Aufforderung selbst Genüge geleistet, noch bei dem Erdlandmarschall, noch bei dem Prafidenten der zweiten Cammer ihr bisberiges Ausbleiben entschuldigt, noch endlich eine Refignation auf ihre Deputirtenstelle angezeigt:

- 1) ber Deputirte ber Stadt Munden, Abvocat Detmold hieselbit,
- 2) ber Deputirte der Stadt Luneburg, Dr. jur. Mener daselbft,
- 3) ber Deputirte der Stadt Uelgen, Achtmann Raufmann bafelbit,
- 4) ber Deputirte ber Stadt Celle, Raufmann Schulg bafelbit,
- 5) ber Deputirte ber Stadt Sarburg, Dr. Chriftiani ju Luneburg, 6) ber Deputirte ber Stadt Stade, Senator Savertampf bafelbft,
- 7) ber Deputirte ber Stadt Burtehube, Stadtsyndicus Lang gu Berben,
- 8) ber Deputirte ber Bentheimichen Stabte, Umtmann Bening,
- 9) der Deputirte Burgermeister Besterhausen, aus dem Fürstenthume
- Grubenhagen , 10) ber Deputirte Bauermeister Coft, aus bem Fürstenthume Göttingen ,
- 11) ber Deputitte Bollboiner Möller, , aus dem Kurstenthume Bottingen,
- 12) ber Deputirte Deconom Schmidt, burg,
- 13) ber Sausmann Bitttopf.
- 14) der Hausmann Schacht,
- Deputirte ber Grundbesiger in ben Bremifchen Darichen,
- 15) ber hauptmann Bofe, ) Stentigen Muligen, 16) ber hofbesiger Schriefer, besgl. ber Geeft und bes herzogthums Berben.
- 17) ber Moorcommiffair Bebner,
- 18) ber Burgermeifter Stortmann,
- Deputirte der Freien der Grafschaft Hoya und Diepholz und ber übrigen Grundbesiger.
- 19) der Bollmeier Stubbe,
- 20) der Advocat Buddenberg, 21) der Gutsbesiger König,
- 21) ber Guisbenger Ronig, 22) ber Colon Möllmann,
- Deputirte der Grundbefiger im Fürftenthum Osnabrud,
- 23) ber Burgermeifter Norbbed, Deputirter ber Grundbefiger in ber Graficaft Bentheim.

Die Statte und die Grundbefiger, welche die vorstehend bezeichneten Deputirten erwählt haben, zeigten burch die Bahl selbst, daß sie einen Berth auf bieses Bahlrecht legen.

Indem fie bavon Gebrauch gemacht haben , verlangen fie eine Mus-

führung bes gegebenen Manbats.

Sie tonnen biefe mit Recht fo lange erwarten, bis ber von ihnen gewählte Deputirte ben Auftrag abgelehnt ober feine Resignation ju erfen-

nen gegeben bat.

Die durch die Uebernahme des Mandats ben einzelnen bisher nicht erschienenen Deputirten zweiter Cammer auferlegte Pflicht im Allgemeinen sowohl als insbesondere die durch das ständische Reglement und durch die Bestimmungen des Art. 52 besselben ihnen obliegende Berbindlichteit, die nothwendige Rücksicht auf Geschäftsordnung, die Rückwirkung ordnungswidrigen Berhaltens ständischer Deputirte, welche das Wohl des Landes berathen und befördern sollen, auf die Schritte der Regierung, auf das Bohl des Landes selbst, ein unnüßes, der Landescasse tostbares Aushalten der Berschandlungen in den Cammern, dies sind Puncte, deren Audeutung genügt, um die Nothwendigkeit zu zeigen, daß mit Ernst darauf Bedacht genommen werden muß, einer ferner nicht zu ablenden llngebühr baldigst entgegen zu wirken.

Die vorbenannten Deputirten ber zweiten Cammer ber allgemeinen Stanbeversammlung bes Königreichs werben nun hiemit abermals aufgefor-

dert, ihrer Obliegenheit balbigft ju genugen, und entweder ju erscheinen

ober ihre Resignation anzuzeigen.

Sollte bas Eine ober bas Andere bis zum 1. t. M. nicht geschen, so wird bie Resignation bes einzelnen Deputirten reglementsmäßig angenommen, und sodann weiter verfügt werden, was Ordnung und Recht
erfordern.

Sannover, ben 21. Februar 1839.

Auf besondern Befehl Seiner Majestät des Königs. Cabinet Seiner Majestät des Königs. Der Staats- und Cabinets-Minister. G. Frbr. v. Schele.

Es mar nicht flar was man barunter verftant, bag weiter verfügt werben sollte mas Ordnung und Recht ersorbern, sollte aber balb flar werben.

Das Reseript versehlte seine Wirtung, benn nun traten zwei Deputirte ber oftfriefischen Grundbesiter auf, um gegen die aus ihrer fruheren Theilsnahme an ben ständischen Sigungen gefolgerte Unerkennung bes Patents von 1819 zu protesitren, ju erklaren, daß sie bei bem Incompetenzbeschlusse

verharrten und bie Sigung ju verlaffen.

Um nachsten Tage geschah abnliches vom Senator Sar, Deputirten ber Stadt Emben, und bem Deputirten ber Stadt Leer, ben Stadtgerichts: fecretair Dr. Siemens (aus Sannover). Der Deputirte ber Stadt Emben übergab eine Brotestation feines Bablcollegiums, burch welche fich biefes die bem Lande und ber Stadt aus bem Staatsgrundgejege guftebenben Rechte, fowie gegen bie Berfaffung pon 1819 permabrte. Der Deputirte eignete fich biefe Broteftation an und verließ bann bie Gigung. erflarte ber Deputirte ber Stadt Leer, baf er nur bas Mandat übernommen, um fur bie Aufrechterhaltung bes Staatsgrundgesches ju mirten; ba aber aus feiner Theilnahme an ben Berhandlungen eine Anerkennung ber Aufhebung bes Staatsgrundgesches und bes Bestehens ber Berfaffung von 1819 gefolgert werbe, Die nicht in feinem, Des Deputirten, Ginne gelegen, jo werbe er nicht eher wieder an ben Sigungen Theil nehmen, bis er von feiner Corporation barüber Radricht und Beicheid empfangen, bag fie mit jener vom Cabinet gezogenen Folgerung zufrieden fei. Much er verließ fobann bie Beriammlung.

An bemselben Tage als dies Rescript publicirt war, wurden die Depustirten Christiani und Detmold vor eine aus dem Oberpolizeiinspector und dem Eriminalrichter des Amts Hannover gebildete Behörde geholt, und ihnen dort anbesohlen, an den Sigungen der zweiten Cammer Theil zu nehmen. Beide erschienen auch an denselben Tage in der Sigung; Dr. Detmold ertlätte aber, wie er nur auf Beranlassung der kiniglichen Polizeidirection erschienen sei, die ihn über seine Eigenschaft als Deputirter versnommen und ihm anbesohlen habe, in die Cammer zu gehen; er habe um Abschrift des Protocolles über diese Berhandlung gebeten, die ihm aber verweigert worden: er wolle nicht protestiren, weil er sonst fürchten müsse, durch die Gendarmen in die Cammer getrieben zu werden. Er bitte aber dem Prässenten, von seinem jedesmaligen Erscheinen in der Cammer die Polizei in Kenntniß zu segen, damit er von dort nicht weiter molestirt werde.

Auch Dr. Christiani beschwerte sich über ein solches Berfabren. Die Zeitungen berichteten, baß auch in erster Cammer ein Deputirter ber Calensberg-Grubenhagenichen Ritterschaft, A. A. v. Alten, gegen die Aussehmes Etaatsgrundgeses, bas Besteben ber Berfassung von 1819 und die Broclamation vom 15. Februar protesitrt babe, was, wie man wissen wollte zu einem Duell mit bem Zustigrath v. Bangenbeim Beranlassung gegeben babe.

Das nadfie, mas bas Cabinet that, mar bie Erlaffung ber Berordnung pom 26. Februar, bas Cabinet und bie Departementeminifterien betreffent, burd welden letteren bie Ernennung reir. Bestätigung ber Mitglieber ber Magiftrate und Stadtgerichte entzogen und bem Cabinet übertragen murbe. fonft ichien bas Cabinet bie Wirtung bes Rescripts vom 21. Rebr. abwarten ju wollen. Dieje geftalteten fich aber immer ungunftiger. 26. Rebruar trat gmar ber Deputirte ber Stadt Burtebube, Syndicus Lang aus Berben, in bie 28 Mitglieber jablente Cammer, aber nur, um an feine Borte beim Gintritt am 19. Mar; 1838 ju erinnern. Er verschmabe es burd Berfteden und unnutes Temporifiren noch viele leere Soffnungen ju nabren, und tonne er, nachdem bie Brude auf ber bier in gesemaßigem Bege wieber ju einem gesetlichen Buftande ju gelangen, burch Broclamation vom 15. Februar abgebrochen, eben jo wenig in einer Berfammlung mitwirten, ber feiner Ueberzeugung nach jeber Character ber Legalität abgebe. Indem er gegen bie Rechtegultigfeit jebes Beidluffes ber bier gefaßt werbe, feierlichft ju Protocoll protestire, refignire er.

Am 27. Februar murbe bann ein von folgenden Deputirten: Cof, Conradi, Behner, Siemens, Detmold, Christiani, Budbenberg, Möllmann, Bening, Nordbed, König, Stubbe, Sar, Koller, Donner, Schmelede, Dr. Lang, Spndicus Lang, Savertampf, Schriefer, Bittopf, Bofe, Meyer, Schulb, Schmidt, Möller, Kaussmann, Richelmann, hinte, unterzeichnete, hannov. Portf. I. S. 165 abgebructte Protestation in ber Cammer über-

reicht, beren Schluß babin lautete:

So wie jest einmal die Saden stehen, ist allein von der Bermittelung bes Durchlauchtigsten Deutschen Bundes Rettung zu hoffen. 3m Bertrauen auf bessen hohe Beisheit und Unpartheilichkeit, ertlaren baber die Unterseichneten nunmehr feierlicht:

daß fie die gegenwärtig in Gemäßheit der Proclamation vom 7. Januar gufammengetretene Berfammlung von Deputirten als eine techtsgultige

Standeversammlung nicht anertennen,

baß fie mithin eine rechtliche Birtfamteit ber Berfaffung nach bem Batente vom 7. December 1819 eben jo wenig anerkennen,

baß fie bemgufolge gegen jebe verbindliche Kraft ber burch biefe Berfammlung gu faffenden Beidluffe proteftiren, und

baß fie aus biefem Grunde fich aller Theilnahme an beren Ber-

bandlungen ganglich enthalten muffen. -

Rur wenn ber Durchlauchtigste Deutsche Bund bas Land seiner Rechte auf bas Staatsgrundgeset verlustig erklatt, ober diese Bersammlung auch ohne Beitritt ber Unterzeichneten in beschliftstiger Ungabl da sein wird, burfen sie von dieser Erklarung insosen zurücktreten, als sie bann, aber auch erst bann, im hause ber Stande wieder erscheinen werden, um im ersten Falle bem Lande bie wahre und vollständige Bersassung von Jahre

1819 zu reclamiren, im letten Falle aber, um noch einmal alle Mittel bes Rechts und ber Ordnung, alle Kräfte und Fähigkeiten, die ihnen Gott verliehen, daran zu sehen, damit dem Lande gewahrt werde sein höchstes und heiligstes zeitliches Gut — bas Recht.

Bie sie diese ihre gehorsamste Bermahrung der Bersammlung einzureichen nicht versehlen, so halten fie es ferner für ihre Schuldigteit, die hohe Deutsiche Bundesversammlung von derfelben unverzüglich in Renntniß zu feben.

Bugleich wurde die im Portf. I. S. 160 abgedructe ehrerbietigste Borstellung und Bitte an die Deutsche Bundesversammlung von den genannten 29 Deputiten, Dr. Lang an der Spie, unterzeichnet und jene Protestation als Anlage angebogen, welchen Borstellungen dann bald ein erster Rachtrag, daselbst S. 183, und ein fernerer Nachtrag S. 191 mit vielen Unlagen folgte, in welchen namentlich auseinandergeseht war, welche enorme pecuniare Opfer man dem Lande bei der angeblichen Wiederherstellung der Bersassung von 1819 ansinne. Erst nach diesem Protest scheint die Regierung die Unmöglichkeit erkannt zu haben die sehlenden Deputirten auch nur bis zur Beschlusssähleteit heranzuziehen, und jest solgte nach einer Beschlußsnahme des zum zweiten Male zusammen berusenen Staatraths das Bertagungsrescript vom 2. März, \*) welches bestimmte:

1) daß biejenigen Deputirten, welche ohne Entschuldigung 14 Tage lang nicht in ben Sigungen ber (nicht jur Eristenz gelangten) zweiten

Cammer ericbienen maren, aufhoren follten, Deputirte gu fein.

2) baß auch diejenigen Deputirten, welche war in zweiter Cammer erschienen waren, aber an der Erklärung vom 27. Februar Theil genommen, als refignirend zu betrachten seien. (Dieses waren die Deputirten von Harburg. Münden, Leer und den Hopa-Diepholzischen Freien. Auch der Deputirte von Göttingen gehörte eigentlich in diese Kategorie, da er wegen verweigerten Urlaubs nicht in zweiter Cammer hatte erschienen sonnen. Das Cabinet Seiner Majestät schlof diesen Deputirten theils wegen 14tägisgen Ausbleibens — wozu er durch die vom Cabinet ausgehende Urlaubsverweigerung gezwungen war — theils wegen Theilnahme an der Erklärung vom 27. Februar aus.)

3) daß fur alle bie auf dieje Beije und durch wirkliche Refignation

ausfallenden Deputirten neue Bablen porgenommen werden follten.

Diese Bestimmungen verletten sowohl das Bejen einer landständischen Bersalfung im Allgemeinen, als auch die 20jäbrige ununterbrochene ständische Observanz, da eine nicht beschlußschige Cammer teine Ausschließungsgrund war. Die Opposition begriff im Anfang diese Maßregel gar nicht, weil sie es absolut für unmöglich hielt eine beschlußschige Cammer herbeizuschaffen. Denn wenn die Corporationen wirklich zu Reuwahlen zu bewegen waren, so konnten doch die etwa neu gewählten Deputirten nie in die schon constitutie Cammer eintreten, weil dazu nach erster Constitution, Prüfung der Bollmachten und ein Cammer beschluß, daß die Legitimation beschäft war, erscrebet wurde, ein solcher Beschluß aber von einer auf 22 Bersonen berabgesunsenen Cammer nimmermehr gesaßt werden konnte. Daß das Cabinet eine Austögung scheute, begriff man wohl, eine solche hätte höcht-

<sup>\*)</sup> Sannoveriches Bortfolio I. C. 78.

wahrscheinlich die Folge gehabt, daß man von den 22 Getreuen mindestens die Sälfte verlor, denn die Stadte Nordheim, Osterode, Duderstadt, Dassel, Springe, Dransseld für Hardegsen, Niendurg, die hopgalschen Fleden, Meppen, Beine, die Erasschaft Hohnstein, die hildesheimschen Grundbesiger u. a. Corporationen mögten schwerlich aus den 22 Getreuen ihre Deputirten gewählt haben. Die Opposition verfiel hiebei wie auch in Beziehung auf Bieles andere in den Fehler, daß sie das rechtlich und juristisch Unmögliche schon für das Unmögliche an sich hielt und daß sie nicht bedache, daß Derzienige, welcher sich einmal über den Rechtspunkt hinweggeset babe, genöbigt werde, auch in andern Punkten sich Ueberschreitungen des Geseges zu erlauben.

Bliden wir auf das Land zurück, so ist aus derselben Zeit noch Folgendes zu erwähnen. Bald nach Neusahr lief in Osnabrück auch das dritte Gutachten der Tübinger ein, welches die Lersassungskrage noch viel gründsticher und aussührlicher als das Jenaer und heidelberger behandelte, namentich auf die Brovinzialversassungen und ihre Rechte zurückzing. Was man

barüber in öffentlichen Blattern vernahm, lautete babin:

Das Gutachten entwidelt, wie weder die angeführten formellen noch materiellen Grunde ber Unaultigfeit bes Staatsgrundgefetes gutreffent feien und wie am allerwenigsten ber Umftand, baß einerseits in bem Staats= arundaefeke feine binreidende Gemahr für bas bauernde Glud ber getreuen Unterthanen ju finden vermocht werde, Die einseitige und willfürliche Aufhebung bes Staatsgrundgesehes rechtfertigen tonne, wie bas mabre Blud aller Unterthanen (nicht blos einzelner Stande und Claffen) am erften und fichersten burch bie Seiligbaltung bes Rechtes und ber Berfaffung ju erreiden fei und fich boch unmöglich eine formliche Beglüdung benten laffe. Ueber die rechtliche Ratur ber Domainen lieferte bas Refponjum die erschöpfenbste Darftellung; es weift nach, wie die dem Staatsgrundgeseke vorge= worfenen Rebler meiftentheils auch bem Berfaffungspatente von 1819 antleben und wie daher, sobald bas Staatsgrundgesch nicht rechtsbeständig fei, auch die Berfaffung von 1819 wieder über ben Saufen falle und folglich für die einzelnen Provinzen beren ältere Berfassungen wieder in volle Kraft treten muffen, wie aber alsbann die Hechte ber Brovingialstande in mancher Beziehung viel bedeutender und einflufreicher feien als die ben allgemeinen Ständen burch bas Grundgefet eingeräumten Rechte. Mus allen biefen Deductionen wird ber Schluß gezogen: "bas Staatsgrundgeset bestehe noch in voller rechtlicher Kraft fort, und bie auf baffelbe geleisteten Diensteibe seien nach wie vor verbindend." Der vorjährigen Ständeversammlung, die fogar unter Berletung des Batents von 1819 berufen fei, wird der Charafter einer legalen, mit ftanbifden Befugniffen verfebenen Reprafentation des Landes gang und gar abgesprochen, sie wird einer jeden andern, willfürlich convocirten Bersammlung britter Bersonen, Die man um Rath fragt. gleichgeachtet.

Das große Publicum sollte alle brei Gutachten bald genau tennen lernen, dieselben wurden von Dahlmann herausgegeben und sanden in Deutschland so reißenden Ubsah, daß, nachdem die erste Auslage Ende Märzerschienen war, schon am 1. Mai die zweite vermehrte Auslage erschien.

Bie es mit ber Berbreitung ber zu gleicher Zeit von Gustav Zimmermann ericienenen Schrift: "Die hannoversche Regierung und bas Staatsgrundgeset von 1833" — welche die Bertheidigung der vom Cabinette aufgestellten staatsrechtlichen Grundsäte bezweckte, aussah, darüber kann ich nicht berichten.

In Osnabrud hatten eiwa 100 Bersonen die Steuerzahlungen verweigert und sich pfanden lassen. Der öffentliche Vertauf der Pfandobjecte wurde als ergögliches Schauspiel benutt, bei dem es an bezüglichen Wigen nicht fehlte, eine kleine Zwischencomodie in der großen Tragodie, die im Lande aufgeführt wurde.

In hannover mar am 19. Februar ber Staatsrath eröffnet und hatte

ber Ronig babei folgende Rebe gehalten:

"3ch fühle Dich gludlich, bag bie Beit herbeigetommen ift, um ben Staaterath versammeln zu tonnen. Gin Bunich, ben 3ch lange gehegt habe, und ben 3ch lange erfüllt hatte, wenn es Mir früher möglich gemejen mare. Gie merben aber felbst einsehen, bag gu viele bebeutende, bochft wichtige Angelegenheiten Dich beschäftigt haben, als baß es bisher in Meiner Dacht gestanden hatte. 3ch habe Mich bestrebt, höchst ehrenhafte und talentvolle Danner auszumahlen, die, wie 3ch, nur einen Bunich haben tonnen: Die Boblfahrt und bas Glud bes Landes. 3ch bin überzeugt, bag Gie alle, ber Gine wie ber Unbere, von biefem Gefühle erfüllt find, und 3ch rechne auf 3hren redlichen Gifer. - Deine politifden Gefinnungen find befannt, und es liegt Mir wahrhaft am Bergen, baß alle Claffen Deiner treuen Unterthanen fich überzeugen mogen, bag, fo beharrlich 3ch einerseits die mabren monarchiiden Grundfake und bie Rechte ber Couveranctat aufrecht erhalte, 3d boch nie die Rechte Underer beeinträchtigen will, und bas Riemand aufrichtiger Alles haßt, mas nur irgend an Despotismus grangt. was 3ch verlange, ift Ordnung und ein geregeltes Berfahren, ohne welche feine Regierung besteben fann. - Gie tennen nun die Brundfate, nach benen, wie 3ch mit Buverficht erwarte, ber Staaterath handeln wird, und ba 3ch Manner aus allen Standen und aus ben vericbiedenften Beichaftefreifen gemablt habe, fo verlaffe 3ch Diich barauf, baß Gie alle Fälle, die Ihnen gur Brufung und gur Beurtheilung vorgelegt werden, ernstlich, reiflich und leidenschaftslos erwägen, und ohne Barteirudsichten Mir ehrlich und offen Ihre Meinung fagen werden, nie vergeffent, daß Meine Absicht ift, Alles zu thun, mas in Meiner Gewalt fteht, um bas Blud und die Boblfahrt bes Bolfes ju vermehren, welches Mir als Berricher anzuvertrauen bem Allmachtigen gefallen bat.

Bald nach der Bertagung der Stände, als die ueuen Wahlen schon ausgeschrieben waren, schrieb nan der "H. B." aus Hannover, 9. März: "Im Cabinet ist nan über den glücklichen Ausgang der neu ausgeschriebenen Bahlen unbescrzt, da Herr Lang jun., im Fall er wieder gewählt werden sollte, die Opposition, von welcher er sich schon dei Gelegenheit des Conradischen Antrages und auch bei der letzten Eingabe an den Bundestag theils weise getrennt, ganz verlassen und in Folge der neuen ständischen Organisationen eine Aussellung in Hannover selbst suchen möchte. Die Unstellung, auf die hier angespielt war, war die als Schabrath. Der Lang vertheidigte sich auf diese Beschuldigung, wie er es uannte, indem er sich namentlich auf den Inhalt seiner Resignation bezog. Wir theilen dieselbe in den Beilagen

Rr. XVII. mit, können aber aus derselben abermals nur seine Anhängslichkeit an den Vermittlungsgedanken berauslesen, so wie sein Bedauern, eine Stellung zu verlassen, in der er seit Jahren eine nicht unbedeutende Rolle gespielt hatte, die ihm mehr zusagte als die Beschwerden des Abvoscatenskandes auf dem Lande. Der Schluß dieser Erstärung: "ich werde sortsahren in den Angelegenheiten des Baterlandes lediglich meinem Gewissen und dem Selbstgefühlte zu solgen, da ich, um mir eine würdige Stellung zu erhalten, weder der Parteien noch der Regierung bedars"— enthält ziemlich unverstedt eine Lossagung von der Weiertandspartei, denn man kann in öffentlichen Dingen nicht blos seinem Selbstgefühlt je solgen und wenn das Land, wie damals Hannover in zwei Parteien gespalten ist, von denen die eine, den König an der Spise, das Staatsgrundsese nicht für gültig erklätt, die andere es für rechtsbeständig hält, ist eine Sonderskellung nicht möglich. Nun gehörte aber Lang bis zum 27. Februar, wo er die Beschwerde und Vroessation unterzeichnete, zu der Wiederfandspartei.

Es folgten nun von Mitte Marg bis Mitte Juni fur Sannover Die ichweren Tage ber Bablqualereien, welche in ber Stuvefchen Bertheibigung bes Magistrats zu Sannover (Deutsches Staatsardiv I. S. 86) ausführlicher actenmäßig bargelegt find. Das Cabinet beabsichtigte bei ben verichiedenen Corporationen die Berfuche gur Bahl von Deputirten fo lange ju erneuern, bis es 37 ober 38 jufammen habe, benn die Beit ber Budgetsbewilligung nabte, und icon hatten einzelne Berichte, fo ber Stadtrichter Beftertamp in Donabrud, Abvocaten, welche gu ihren Schriften feinen Stempel genom= men hatten, von der Strafe der Defraude frei gesprochen, weil die Steuern pro 1838-39 von feiner ftaatsgrundgefetlichen Standeversammlung bemilligt feien. Man tannte im Cabinet Die Geneigtheit fammtlicher Gerichte, Die Rechtsbeductionen bes Patents nicht anzuerkennen, febr mohl, mas follte erft werden, wenn vom Juli 1839-40 gar feine Steuern bewilligt maren? Jede Bahl, ja jede Bevollmächtigten= und jede Bahlmannsmahl hatte ihre eigene Geschichte und die Zeitungen vom Marg, April und Mai ftropten von Berichten über verweigerte Dablen. Da die Beichichte gerade Diefer Beit jum Theil vortrefflich bargestellt ift in ben verschiedenen Borftellungen, Dentidriften und Beichwerben an ben Bundestag, welche bas Bortfolio gesammelt bat, tonnen wir bier furger fein, felbst wenn wir genothigt fein follten die Beidichte ber Bablen fortgulaffen.

Tros mehrfacher Aufjorderung war die Wahl abgelehnt von der Universität, der Residenz Haunover, den Städten Göttingen, Hameln, Münden, Lüneburg, Uelzen, Celle, Harburg, Stade, Burtehude, Oknabrück, Jürsstenau, Helzen, Gelle, Harburg, Stade, Burtehude, Oknabrück, Jürsstenau, Helzen, Genken, Korden, Leer, Schüttorf, von den sammtlichen Marschdistricten des Hermen, von den 22 Aemtern der Bremischen Geeft, vom Lande Habeln, von sämmtlichen Landgemeinden des Fürsstenthums Oknabrück, von den Grundbessen der Grafichaft Beutheim und von zwei Wahldistricten des Lüneburger Banernstandes — also von 32 Wahlcorporationen. So war Mitte April für das Cabinet auch nicht die entsernteste Aukssicht vorhanden, eine beschusskriften zu sehen war, von dem Zosädrigen und noch 1838, ja noch im Februar 1839 in voller Kraft wirksamen Gebrauche abgehen wollte, neue Vollmachten nur von einer beschüsse

Die Wiberftandspartei feste jest mehr fabigen Cammer prufen ju laffen. als je ihre Soffnungen auf ben Bundestag, benu fo lange Die Moglichkeit offen gehalten war, daß fich die Regierung mit den angeblich nach ber Berjaffung von 1819 berufenen Standen einige, fonnte die Majoritat bes Bunbes es für angemeffener halten, Die Ordnung ber Berfaffungsangelegenbeiten dem Lande felbst ju überlaffen, aber jest, wo das Cabinet diefen Beg felbst fich abgeschnitten, schien es im Intereffe bes monarchischen Brincips felbit zu liegen, ex officio einzuschreiten. Und in ber That ift nachträglich befannt geworden, daß in der Sigung des Bundestags vom 26. April die Gefandten von Baiern und Baben ben Untrag ftellten : "ber Roniglich Sannoveriden Regierung die Aufrechterhaltung des formellen Rechtzuftandes und fonach Die Berbeiführung etwa für nöthig erachteter Abanderungen ausschließlich auf bem biefem Rechtszustande entsprechenden Bege, angelegentlichst zu empfehlen", in Tolge beifen minbestens burch Stimmenmehrheit bie Bermeifung biefer und anderer Untrage an einen Ausichuß beichloffen und ber Sannoverichen Regierung aufgegeben war, ihre Meußerung barüber mit möglichfter Befchleunigung langftens in 4 Bochen an bie Bundesversammlung gelangen gu laffen. Durch die Berbindungen, welche bie Danner ber Biberftandepartei in gang Deutschland hatten, mar es den Sauptführern berfelben icon im Unfang April befannt, bag ein berartiger Antrag gestellt werden murbe, und daß bie Stimmung in Frankfurt ber Bannoverichen Opposition, beren confequentes, tactvolles und loyales Benehmen man anerfennen mußte, gunftiger fei als je. Was ber Opposition befannt geworden , bas tonnte ber Regierung nicht unbefannt fein; Diefelbe mußte icon Unfang Upril, welches drobende Gewitter fich in Frankfurt gufammengiebe und wie man bort bas Berlaffen des Bereinbarungsweges als einen großen Fehler ansehe. Bielleicht waren auch von öfterreichischer und preußischer Seite Winke erfolgt, bem burch die Broclamation vom 15. Februar eingeschlagenen Bege wieder jurudjugeben. Benug - jo oft man auch ben Grundfag ausgesprochen: jeder Rudschritt - felbst zum Nechten und Befferen bin - compromittire die fonigliche Burbe und erniedrige bas fonigliche Angeben - und fo febr in dem Schreiben vom 15. Februar Die Worte: "Unfere Schritte find von allen Seiten wohl überlegt und Unfer Bille fteht unerschütterlich foft" ent= gegenzustehen ichienen: man entschied fich zu einem Rudichritt. Diefer mußte aber beschünigt werden und da war nichts natürlicher, als daß man zum vertuschenden Belfershelfer einen Dann wählte, ber bisher mehrfach vergeblich seine Bermittlungsvorschläge angeboten hatte und den man außerdem, (ba feine Buniche nicht unbefannt geblieben waren und fich aus der Stellung als ftanbifder Commiffarius von felbst ergaben) mit ber einfachen Berficherung, man würde bei fünftiger Errichtung eines Schapcollegii seiner Bestätigung nichts in den Weg legen und feine Bahl zu befördern juchen - einen Stimulus geben fonnte. Das war Dr. Lang ju Achim.

Bald zeigte sich feine Fahnenstüchtigkeit in einem eclatanten Beispiele. In Bremervörde ward nämlich die größte Bahlcorporation des Landes, aus 22 Nemtern bestehend, auf den 27. April zu einer neuen Wahl von zwei Deputirten für die Bremer-Verdrener Geoft berufen, nachdem erst am 23. März von der Majorität der Bahlmänner, Dr. Lang an der Spige, eine Reuwahl aus dem Grunde abgelehnt war, weil darin die Anerkennung der

Birtfamteit ber Berfaffung von 1819 gefunden werbe. Bon ben Babl= mannern trafen Dr. Lang aus Achim, Sauptmann Boje aus Bedertefa und Dr. v. d. Borit aus Rotenburg icon am Tage vor ber Bahl ein. Dr. Lang batte fich zur Unnahme einer Bahl bereit erflart, auch verfichert, Die Cammer fei vollzählig, obgleich Bofe ibn fofort widerlegte. Es fand fich bei Besprechungen, daß die Mehrzahl der Wahlmanner eine Bahl verweigern wollte, nur vier berfelben erflarten fich gur Babl unter allen Umftanden bereit, und mablten am andern Tage auch wirflich Lang. Unter Diefen Umftanden ichien es junachit v. b. horft angemeffen, um einen Zwiefpalt in der Wahlcorporation zu vermeiden, zu dilatiren. Lang hatte, wie er in feiner Erflarung vom 15. Mai ergablt \*) an Sorft Mittheilungen über beabsichtigte Transactionen gemacht. Sorft batte in Folge der Eröffnungen, welche bei ben Wahlmannerwahlen gemacht waren, von felbst baran gedacht, baß bas Cabinet wohl zu Transactionen geneigt fei, und Boje berichtet, baß Lang erklärt habe, man fei bes habers in hannover berglich mube und aur Nachgiebigfeit bereit. Go fam es benn, daß v. d. horft folgende Erfla= rung entwarf: "Die an mehren Orten bei Ernennung ber Bahlmanner ben Gemeindebevollmächtigten von Seiten ber foniglichen Regierung gemachte Eröffnung: "daß die für angemeffen befundenen Berbefferungen ber Berfaffung von 1819 nicht ausgeschloffen waren, fondern ben Berathungen und Bereinbarungen mit ber allgemeinen Standeversammlung vorbehalten blieben", erregte die Soffnung, bag Ge. tonigliche Majeftat allergnabiaft beichloffen. Die durch bas fonialiche Schreiben vom 15. Februar abgebrochenen Unterhandlungen, über Feststellung eines neuen Berfaffungsgesetes, in ber allgemeinen Standeversammlung wieder aufnehmen zu laffen, womit bann die, seiner Zeit ausgesprochene Beranlassung, welche bie bisherigen Deputirten des Geeftdiftrictes jum Rudtritte von ihrem Umte bewog, sowie auch die Bablmanner im erften Wahltermin am 23. Marg gur Ablebnung einer Deputirtenwahl bestimmte, beseitigt sein wurde. Die Aussicht auf formfeste Beile gung ber, auch in biefiger Proving tief und fcmerglich empfundenen Brrungen über die bestehende Berfassung burch Unterhandlung eines zufriedenstellenden Vergleichs bewog uns, am 24. April die aufgetragene Function eines Wahlmannes anzunehmen, um dann ein bobes Cabinet ehrfurchtsvoll zu bitten: "bie, in Beziehung auf folden ftanbifden Berfaffungevergleich gefaßte allerhöchste Entschließung in einem officiellen Actenftud öffentlich ju publiciren und ben uns vorgeschriebenen Termin gur Ermablung zweier Deputirten in zweite Cammer, bis gleich nach biefer Bublication, binaussegen ju laffen." Der Grund, welcher uns gu diefer ehr: furchtevollen Bitte bestimmte, liegt in ber Erwartung, daß burch Bublication einer folden allerhöchsten Entschließung, ans dem tiefeingreifenden Bedürfniffe nach beruhigender Schlichtung ber jegigen Berfassungeirrungen, fich noch viele, und zwar fo viele Bahlcorporationen zur Ernennung von Deputirten entichließen durften, als erforderlich fein möchten, bem gehofften Berfaffungevergleich im Lande aufrichtige Unbanglichkeit und Dauer ju fichern. Bir würden bann in einem anderweiten Termine nicht jaumen, unfere Bahl auf zwei, dem Buniche nach angemeffener Ginigung ergebene, auch in ben

<sup>\*)</sup> Bremer Zeitung vom 16. Mai 1839.

schwierigen ständischen Kunctionen geübte Deputirte zu lenken, und beren Beftrebungen mit unfern beften Bunichen gu begleiten. Bremervorde, ben 27. April 1839." Diefelbe fand ben Beifall einer Majoritat von 17 Bablern, murbe von diesen unterzeichnet und an bas Cabinet gesendet. Daß Lang fich bei ben Berhandlungen über Diefe Ertlarung überall nicht lebhaft betheiligte, sondern fich zuwartend und unthätig in den Nebengimmern herumtrieb, haben verschiedene Theilnehmer der Sandlung dem Berfaffer bestätigt. Lang fehlte damals bei einem großen Theile ber Bablmanner icon bas rechte Bertrauen und batte er überhaupt nicht bie Gabe, fich mit Bauern zu verftanbigen.

Dies bie außere Geschichte ber Bremervorber Abreffe. Das bie innere Geschichte betrifft, jo ift bieselbe, wie die damaligen Zeitungen, namentlich der deutsche Courier, richtig abnten, ein Werf bes Doctor Lang, welcher Borft bagu ju peransaffen mußte. Dr. Lang bat gwar in feiner ermabnten Bertheidigung eine außere Beidichte ber Erflarung gegeben und bann binjugefügt : "Dieß ift bie nadte Thatjache, in Folge welcher 1) meine Ginwirfung, um ber Gingabe an bas Cabinet Die Unteridrift ber Bablmanner ju verschaffen; 2) jede Mitwirfung bei Abfassung berselben; und 3) jogar meine Befanntichaft mit dem von dem Beren Dr. v. d. Borft beabsichtigten Schritte, bevor mir die Bittidrift ju Bremervorbe am Tage vor ber Babl in Gegenwart bes herrn hauptmanns Boje vorgelesen murbe, fich als eine Bindbeutelei barftellt." Allein bas gange fünftige Leben Langs liefert bem Beschichtsichreiber die Burgichaft, baß Detmolo und die übrigen Beitungs= correspondenten Lang nicht Unrecht thaten, wenn fie ihn als Urheber jener Ertlarung im Sinne bes Cabinets anklagten. Es tommt babei nicht auf Die Richtigfeit einzelner Thatfachen an und ift gleichaultig . ob Lang vor bem Bremervorber Babltage mit Berrn v. Lutten in Nienburg gufammengetroffen ift, ob Sauptmann Boje ibn, ober er ben Sauptmann Boje migverftanden \*). Es mogen alle brei von Lang aufgestellten Thatjachen mabr fein, bennoch ift er intellectueller Urbeber ber von Borft allein concipirten und Lang in Wegenwart Boje's zuerft vorgelegten Ertlarung, mindeftens bes Baffus in berielben, auf ben bier Alles antam. Berr v. d. Borft lebte bamals in dem abgelegenen Fleden Rotenburg, in der That nicht der Ort, von wo man beurtheilen tonnte, was im Cande vorging. Derfelbe hatte fich feit 1834 um Bolitif menig befummert und mar bochft ungufrieden geweien mit bem Bange, ben namentlich die ftandischen Berathungen genommen batten; in einem Sinne unzufrieden, daß er bie Aufhebung bes Staatsgrundgefeges für ein so großes Unglud gar nicht hielt und in einer "ftumm aber mächtig einberschreitenden Boltevertretung in allgemeiner Landwehr" wie fie Freußen besitze, eine viel bessere Bertretung des Bolkes sehe, als in den zwei hannoverichen Cammern, welche doch nicht vom Blage fommen, jondern burch die Macht der erften Cammer eber rudwarts als vorwarts gezogen wurden. So hatte fich v. b. Sorft namentlich icon im Jahre vorber öffentlich in einem in Nr. 204 des Samburger Correspondenten von 1838 abgedruckten

<sup>\*)</sup> Rabere Details namentlich die Erflaungen Lang's, Boje's, horst in Ar. 111, 112, 113, 115, 118 des hamb. Correspond, Deutscher Courrier Ar. 20, Deutsches Staatsarchiv I. S. 145 und S. 240.

Artifel "aus Rotenburg im Bremischen" offen ausgesprochen. Sorst ftand mit ben Leitern ber staatsgrundgesehlichen Opposition in teinem Zusammen=hange und hatte namentlich von dem Stande der Angelegenheiten in Frankjurt keine Ahnung. So mar horst für Lang der rechte Mann, die Kastanien
aus dem Feuer zu bosen.

Daß wir Lang nicht Unrecht thun, bavon baben uns aber auch außerbem zwei Briefe an einen Bablmann Runde gegeben, Die wir einzuseben Belegenheit hatten. In bem erften Briefe vom 19. April erflart er es ber Lage für angemeffen , daß gewählt werbe, da die Cammer vollzählig fei (was unmahr mar, wie Lang in feiner Erflärung vom 15. Dai felbit que gesteht) und man nicht zugeben fonne, baß es bie Regierung nur mit einer Regierungscammer zu thun babe, mabrend in erster Cammer eine rein ariftofratifche Opposition ihr gegenüber ftebe. Lana wunicht nun nicht nur wieber gemablt zu merben, fondern auch, baß folche Borbereitungen getroffen murben, baß "ich nicht blos gegen bie Regierung, fondern auch gegen bie Opposition, welche durchaus verhindern will, daß irgend etwas zu Stande tommt, mit Teftigfeit auftreten fann." Dagu gebort aber wefentlich, baß ben Bahlmannern injungirt werbe, ausbrudlich bei ber Bahl gu ertlaren, baß fie jum 3med eines Bergleichs mit bem Ronige mablen. -- "Ich muß bas Meinige versuchen, gegenwärtig, wo bie Regierung murbe gemacht ift, den Zeitpunct ju ergreifen, um die Intereffen bes Landos ju mahren und ich glaube, meine Berfonlichkeit nicht zu hoch anzuschlagen, wenn ich bafur balte, daß meine geringe Rraft im jegigen Augenblide beffere Dienfte leiften tann, ale bie irgend einer anderen Berfonlichfeit." In dem zweiten Briefe vom 20. April verfichert er, daß die Regierung feine Bahl muniche, daß aber Die Wahlmanner, welche ju mablen entschloffen feien, aus misverstandenem Diensteifer glauben murben, ibn nicht mablen zu durfen. Er verspricht die materiellen Interessen des Bauernstandes ju fordern, namentlich das Creditinstitut ju Stande ju bringen.

Sucht man nach Grunden, die Lang bewegen tonnten, ben Beg, eine Entscheidung bes Rechts bei bem Bundestage ju suchen , ben er gemeinschaft= lich an der Spige feiner politischen Freunde bisber befolgt, treulos zu verlaffen, fo tann man gu mehrfachen Motiven gelangen, ohne die Wahrheit felbst ermitteln zu tonnen. Ginige glauben, er habe hauptfachlich bei ber Regierung sein versönliches Antereffe fördern wollen. Satte er ben Bergleich zwischen dem Lande und Ronige zu Stande gebracht, fo tonnte er wenigstens auf eine Stellung als Schagrath ober eine Unstellung bei dem zu errichtenden Ereditinstitute rechnen, nicht unwahrscheinlich, daß sein ungemeffener Chrgeis ichon bamals nach ber Stellung eines Beneralfecretairs trachtete. Unbere glauben, daß ihm eben fo viel baran lag, bie Blane Stuve's und ber staatsgrundgeseglichen Bartet, welche, wie er wußte, ihre gange Soffnung auf den Rechtsgang b. b. ben Bunbestag und beffen Ginschreiten feste, gu durchfreugen. Die Rivalität, mit der Lang in der Zeit von 1833-37 gegen Stuve aufgetreten, und bie Behandlung, welche er ichon feit Marg 1838 von der ftaatsgrundgeseklichen Bartei batte ertragen muffen, Die feine Führerschaft verschmähte und ihr Mistrauen gegen ihn bei mehr als einer Belegenheit offen fund legte, laffen auch folden Gedanten wohl Blat. Man tonnte nun fragen, marum judit Du nach perfonlichen Motiven, ba in einer solchen Zeit sehr wohl der Gedanke auch in dem ehrenwerthesten Manne der vorherrschende werden konnte, daß daß wahre Heil in Vergleichsvershandlungen zu suchen sei. Die Antwort ist solgende: War dies die gewissenschafte Ueberzeugung des Dr. Lang, so mußte er seine politischen Freunde davon zu überzeugen juden, er durfte aber nicht hinterrücks von diesen, ganz entgegen den Beschwerden an den Bundestag, die er an der Spige unterzeichnet, jest dem Cadinette aus der Verlegenheit helsen, die es sich selbs zubereitet hatte. Er mußte dann selbst, mindestens seiner Wahlcorporation gegenüber, diese seine leberzeugung vertreten und durfte nicht Horst vorschieben und bandeln sassen.

Es war nun aber, als wenn bas Cabinet biefe Erflärung nur erwartet habe, benn ichon am 3. Mai ericbien bie fonialiche Broclamation (Unlage XVIII.), durch welche die am 2. Mars vertagte Standeversammlung auf ben 28. Mai einberufen murde. Es murbe auf die Bremervorder Abreffe barin, als ein "von mehreren Seiten wiederholter Bunich" Bezug genommen, ber zwar an fich noch nicht genuge, Die Grunde bes Entschluffes vom 15. Februar ju befeitigen. Gollten aber bie Stanbe biefen Bunich aussprechen, fo folle eine besfallfige Erflarung gern berudfichtigt werben. Run begannen abermals die Bahlqualereien, und war man jest auch mit Minoritätsmablen gufrieden. Um meisten ergurnt waren Diejenigen, welche die Rotenburger Erflärung abgelaffen, über Deutung und Gebrauch berfelben. namentlich Dr. v. d. Sorft refignirte fofort als Wahlmann unter ber ausbrudlichen Erklärung: "ba nach ber Broclamation vom 3. Mai er nicht mehr abfebe. wie ein freier, formiester und im Lande mabre Theilnabme und Unbanglichfeit findender Bergleich, auf welchen er gehofft, ju Stande gebracht werden konne," Die neue Babl ju Bremervorde tam auch nur als Mino= ritatsmabl au Stande. - Bu ben Bablen murben jest die gwedmäßigften Bortehrungen und Maagregeln getroffen, bennoch mar die zweite Cammer gebn Tage nach ber Eröffnung ber Stanbe noch nicht gur Salfte vollgablig. Obaleich man gegen Reglement und Brauch die neugewählten Mitalieder in Die unbeschluffabige Cammer einführte, hatte man erft am 7. Juni Die gu einer Beschlufnahme nothige Bahl von 37 Mitgliedern versammelt. 2118 bies erreicht mar, ichritt man gur Prufung ber Bollmachten. Dbaleich von biefen nur bochftens zwei ober brei fehlerfrei waren, ftellte ber Generalinnbicus boch ben Untrag, bieselben als genügend anzunehmen, mas auch bis auf Die Bollmachten ber beiden bremischen Geeftbeputirten, fo wie ber Abgeord= neten bes 1. und 3. Luneburger Wahlbegirts, ber fur ben Umtmann Die= mener und Umtsaffeffor v. Melging, endlich ber Bollmacht bes Bollbirectors Riemeger für bie Stadt Berben, gefchah, über welche man vom Cabinet Aufklärungen erbat. Doch da die Geschichte Dieser Diat einmal in ber Dentfchrift, welche ber Magistrat ber Resideng feiner Beschwerbe an ben Bund vom 13. Juli 1839 als Unlage D. beigefügt hat (Sannoveriches Portfolio 2 S. 76) genügend geschildert ift, außerdem aber fammtliche Protocolle zwei Mal gedruckt find (bafelbit S. 110 und in einer besonderen Schrift unter bem Titel: Die Berbandlungen ber zweiten Cammer ber fogenannten allgemeinen Ständeversammlung im Königreich hannover, Stuttgart Abolph Arabbe 1836), fo tonnen wir darauf Begug nehmen und furg referiren, daß es die Stande außer ichmählichen Gelbstgeftandniffen in zweiter Cammer,

daß man das Bertrauen des Landes nicht besiße, nur zu der Abresse vom 15. Juni brachten \*), in welcher sie das von ihnen Berlangte thaten, nämlich um Wiederausnahme der Bergleichsverhandlungen baten und die Hossinung aussprachen, wenn das Präjudiz des Amertenntnisses der Berfassung von 1819 hinweggenommen werde, werde die Mitwirfung eines möglichst größern Theiss der Wahlberechtigten solgen. Auf diese Abresse ersolgte schon am andern Tage das fönigliche Schreiben vom 16. Juni\*\*), des wesentlichen Inhalts, das der getreuen allgemeinen Ständeversamuslung anderweitige Vorschläge gemacht werden sollten, welche den Verhandlungen zum Zwed der gedachten vertragssmäßigen Vereindarung zum Grunde zu legen bestimmt seien. Die Vorbereitungen dazu sollten einer unverzügssich anzuordnenden Commission zur Psitcht gemacht werden. Man sei ungewiß darüber, ob eine Theilnahme ständischer Commissarien die Sache sördern werde, und ob die Stände solches überhaupt wünschen.

Daneben murde in einer Art, Die febr an Die Metternich'iche Eröff= nungerede des Wiener Ministerconfereng erinnert, beflagt, wie febr von einem Theile der mit den vom Konige getroffenen Maagregeln nicht einverstandenen Unterthanen und von Gremben Die verwerflichften Mittel mancher Urt. Entstellung ber Bahrheit, Täujdung, boshafte Berlaumdung angewandt und bie gugellofe Breffe benutt worden, um unter bem Bormande ber Siderung bes Rechtszustandes, selbstfüchtige Zwede zu verfolgen u. f. w. Freilich wurde es ichwer, bem Bolte ben Glauben an Die felbstfüchtigen Zwede eines Dablmann, J. Grimm, Stuve, Sugo, Neubourg, Conradi und jo vieler anderer Bertheidiger bes Staatsgrundgefeges begreiflich ju machen, mabrend man täglich fah, wie die Anhanger des Cabinets an Titeln und Ehren beforbert wurden. Sowurde Supeden Generalfecretair im Finangministerio mit 3000 Thir. Behalt, Cammerfecretair Bar Cammerrath und Uffeffor bes Staatsraths. Amtsaffeffor Blumenhagen Amtmann, Amtsaffeffor Sagemann Regierungsrath, Schagrath Gichhorn Mitglied bes Staatgraths, Amtsaffeffor Seebach Sulfsarbeiter bei ber Domainencammer, Cammerconfulent Rlenze Sofrath und Mitglied des Staatsraths, Dr. Sermes hofrath, Domfpndicus Werner Confistorialrath und zweiter Beamter u. f. w.

Stände lehnten die Theilnahme an den Commissionsarbeiten des Versfassungsentwurfes ab, die Einleitung und Bearbeitung dieser Angelegenheiten vertrauensvoll der Weisseit des Königs überlassend \*\*\*). Beide Cammern suchten sich der Einlassung auf Geschäfte wie gesetzgeberische Thätigkeit so viel wie irgend möglich zu enthalten. So wurde namentlich das vom Cabinette vorgelegte Budget bei Seite geschoben und das alte grundgeselliche Budget wie pro 1838—39, so auch pro 39—40 nur prolongirt \*\*\*\*). Nur über die Verwendung der auf 930,000 Thr. belausenden Ueberschüsse aus den Jahren 1837—39 mußten Veschüsse gesaßt werden, und wurden unter dem Borbehalte, daß diese Bewilligungen der künstigen Regulirung der Finanzwerkältnisse in keiner Hinsich präsidischen sollten, bewilligt: 1) für den Schloßbau die schon verwandten 130,000 Thr., 2) der zweisährige Betrag

<sup>\*)</sup> St. A. Nr. VI. 2. S. 341. \*\*) Daselbst S. 342.

Dafelbst S. 346.

bes Jahrgelbes für ben Kronprinzen 68,000 Thir., 3) für Chausieebau 40,000 Thir., unter Ablehnung einer weiteren Berwendung von 212,490Thir. für biesen Zwed. Die früheren Ständischen Verträge, namentlich auch die Ausbeung ber Chaussechienste wurden dabei in Erinnerung gedracht. 4) Der Rest der Ueberschüsse, etwa 480,000 Thir., so wie dassenige, was aus dem laufenden Jahre noch sonst zur Verfügung tomme, sollte zur Abtragung von Laubesschulden verwandt werden. \*)

Um 20. Juni wurden die Stände vertagt. Bor den Anfang der Diät fiel ein Ereignis, das zu andern Zeiten gewiß die Ausmertsamkeit des Landes in hohem Grade erregt haben würde, das jetzt aber fast spurlos vorüberging. Am 20. Mai nämlich starb der langiährige Leiter der Hannoverschen Staatsangelegenheiten, der Graf von Münster. Die Geschäfte eines Erblandmarschalls wurden durch Reservipt vom 27. Mai auf den Präsidenten erster Cammer, den Generalerbposimeister Grasen von Platen Sallermund

übertragen.

Mls gegen die Erwartung der Opposition im Juni die neu erwählten Deputirten, jum Theil burch Minoritatsmahlen erforen, in die Cammer eingeführt und beeidigt murben, bevor die Bollmachten berfelben von beiden Cammern angenommen und gepruft maren, mas ber Beidlugunfabigfeit amei= ter Cammer wegen nicht geschehen fonnte, ba fühlte fich ber Magiftrat gu Sannover veranlaßt, eine energische Brotestation vom 15. Juni gegen Die Beschlusse ber f. g. Standeversammlung ber Bundesversammlung in Frant-Diefelbe ift im hannoverichen Bortfolio 2. G. 45 abge= furt porzulegen. brudt, ber Magistrat vermabrte bas Land und bie ihm junachst empfohlene Corporation gegen die Beichluffe ber jest vereinigten f. a. Ständeversammlung, als einer burchaus ungeseglichen und nur burch Gefet und obfer= vangwidrige Mittel in anscheinender Birtfamteit erhaltenen Bereinigung erklart nur bas Staatsgrundgefen von 1833 als rechtlich bestebenbe Berfaffung anzuerkennen und bittet bie Bundesversammlung: "bie beiligen, fo pieliam und jo gemaltiam perlekten Rechte bes Landes unter hochbero fichern Schut fraftigft nehmen und fur Berftellung bes einfeitig und unbefugt aufgehobenen Rechtszuftandes hochgewogentlichft Sorge tragen zu wollen."

Es wurde diese Eingabe anfänglich, wie es schien, aus Jrethum, von der Bundescanzlei zurückgewiesen. Darauf beschloß der Magistrat eine zweite Vorstellung unter Vermeidung alles etwa Anstoh Erregenden unter näherer Ausschrung des Rechtspunctes, dieselbe ist vom 11.—13. Juli datiet, im bannov. Portsolio 2. S. 57 abaedruckt, enthält mehrere Ansagen, unter

anderen die ichon oben ermahnte Deutschrift.

Die erste Protestation circulirte Aufangs Juli in zahlreichen Exemplaren sowohl in der Stadt Hannover als im Lande und erregte bei der ungeschmüdten Derbheit ihrer Darstellung großes Interesse. Alls daher am
13. Juli Rumanns Geburtstag stattsand, beabsichtigte die Bürgerschaft eine Massendennstration, wovon sie durch Rumann und seine Freunde nur mit Mühe zurückgehalten wurde. Schon ehe die zweite Borstellung unterzeichnet war, hatte das Cabinet von dem Magistrate die noch vorrätsigen Exemplare der ersten Vorstellung vom 15. Juni abgesordert und ausgesiesert erhalten.

<sup>\*)</sup> St. A. S. 336.

Die Beschwerben bei dem Bundestage aus allen Landestheilen häuften sich immer mehr und lagen dem Bundestage im Juli 1839 dreißig Eingaben vor, namentlich von den Städten: Hannover, Hameln, Münden, Lüneburg, Celle, Harburg, Stade, Burtehude, Osnabrud, Fürstenau, Quadenbrud, Hilbesheim, Emen, Ejens, Leer, Schüttorf. — Sodann von den Wahlbistricten der Grundbesiger solgende: die des Fürstenthums Calenderg, die des Lüneburgischen Wahlbistricts, der Bremische Marschiftrict des Altenlanzbes, der des Landes Kehdingen, der von Reuhaus und Often, der Ofterstader Marschöftlirict, der Grundbesiger der Vremischen Geest und des Herzogsthums Verden, der Grundbesiger des Fürstenthums Osnabrud und der Graffdat Sobnstein.

Um ein abschredendes Beispiel zu liesern und namentlich den Magistrat der Restdenz selbst zunächt zu strafen, wurden gegen diesen Schritte beschlofsen. Um 15. Juli erschien der Landdross von Dachenhausen in der Signus des Magistrats und sordert die Mitglieder desselben auf, zu erkaren, od sie die fragliche Beschwerdeschrift unterschrieben hätten. Als dies bezaht war, legte derselbe ein Cabinetsrescript vor, das eine Untersuchung gegen den verwaltenden Magistrat beschl. Noch an demselben Tage erschien eine Königliche Proclamation vom 16. Juli, welche zunächt den wirklichen Inhalt der erwähnten Borstellung vom 15. Juni mitstheilte, sodann aber sautete:

Es enthält diese Borstellung, ohne daß Wir jedoch durch Unserpruch dem Erkenntnisse der zuständigen Gerichtshöse irgend vorzugreisen gemeint sind — folgende veinlich zu strafende Berbrechen:

1) bas Berbrechen ber Berlegung ber Unserer Königlichen Majestät

fculbigen Chrerbietung;

2) Calumnien gegen Unfere Regierung;

3) Deffentliche Injurien gegen Unfere Regierung im Allgemeinen, insbesonbere gegen Unfere sammtlichen Minister und außerdem gegen die Mitglieder ber allgemeinen Standeversammlung, namentlich biejenigen, welche

ber zweiten Cammer angehören.

Es enthält daueben diese Borstellung den Bersuch, Uns von Unserm Cabinet zu trennen, um die irrige Ansicht zu begründen, daß die von Unserm Cabinet getrossenn Bersügungen Unserer Allerhöchsten Genehmigung ermangelten, während doch schon Unsere Cabinetsverordnung vom 14. Nowember 1837 zur Genüge ergiebt, daß die Entscheidung der an Unser Cabinet gelangenden Angelegenheiten von Uns ausgeht. Auch erklären Wir hiemit noch ausdrücklich, daß Wir eine solche Trennung Unseres Cabinets von Uns niemals gestatten werden.

Wir find nicht gemeint, ben begangenen Frevel ungeahubet zu laffen. Wir haben die Frage, welche Magregeln besfalls zu ergreifen feien,

in die forgfältigfte und reiflichfte Ermägung gezogen.

Unsere hierauf gefaßte Entschließung hat auf zwei Maßregeln für jest fic beschränkt:

Erstens haben Wir Uns veranlaßt gesehen, die Sache an die zuständis gen Gerichte zu verweisen, damit von diesen dassenige erkanut werde, was Geseg und Recht erheischen, und die Schuldigen die verdiente Strafe tresse.

Wir haben aber auch zweitens im allgemeinen bffentlichen Interesse es nothwendig gehalten, unter Borbehalt weiterer Berfügung, die einft-

weilige Suspension bes Stadtbirectors Aumann von bem wichtigen ihm anvertrauten Unte anzuordnen, weil er nicht allein die obige Borstellung mitunterzeichtet, sondern auch die ihm als Director des allgemeinen Magistratscollegit obliegenden Vervssichtungen ganzlich bintangesen bat.

Es ist wegen einstweiliger Wahrnehmung der dem Stadtbirector obliegenden Geschäfte eine interimistische Berfügung bis dabin ersorderlich geworden, daß der nach § 64 der Berfassungungtunde für Unsere Residensstadt dem Stadtbirector in Behinderungsfällen im allgemeinen Magistrats-

Collegio vertretende Stadtgerichts Director von einer Reise jurudgefehrt fein mirb.

Wiewohl Wir nicht zweiseln, daß die getreuen Bürger Unserer Residenzstadt davon sich überzeugt halten werden, daß eine Kränfung ihrer Rechte fern von Uns sei, so nehmen Wir doch teinen Austand, hiemit noch zu erklären, daß die obige Maßregel teinesweges eine Beeinträchtigung jener Rechte bezwede.

Underm getreuen Bolfe und insbesondere den Uns treu ergebenen Bewohnern dieser Residenz, welche ein besonnenes Urtheil zu bewahren gewußt haben, wird es nicht entgeben können, wie Unser landesväterliches Derz durch iene Schritte des Magistrats berührt worden ist. Wenn es Uns sich ien Echritte des Magistrats derührt worden ist. Wenn es Uns sich ief hat schwerzen nuffen, seit fast 1½ jährigem Zeitraume durch das eigene Benehmen des Magistrats Uns außer Stande besunden zu haben, bei seirelichen Gelegenheiten eine Deputation desselben auzunehmen, so wird jeder redliche Unterthan die Gesühle zu ermessen im Stande sein, die in Uns erweckt werden nußten, als Wir Unsere wichtigsten, nur nach sorgsälzigster Prüsung und im Bewußtsein der keten Beachtung des Rechts, von Uns beschlossenen Regierungsmaßregeln auf die unehrerbietigste, ja frevelshafteste Weise von den Vertretern einer Stadt entstellt und verdächtigt sahen, welche vor allen übrigen Unsers Königreichs stets begünstigt worden ist.

Dir haben jedoch niemals gezweifelt an ben treuen Uns ergebenen Gesunungen ber großen Mehrzahl ber Bewohner Unserer Residenzstadt, wie soldes vielfältig von Uns ihnen zu ertennen gegeben worden ist. Dir fönnen baber ihrem ruhigen Urtheile die Würdigung der Schritte einer Obrigteit überlassen, welche, auftatt, ihrem Beruse gemäß, auf der Bahn der Ordnung mit Ruhe und Mäßigung vorzuschreiten, sich den gerechten

Tadel aller rechtliebenden Unterthanen ohnfehlbar zuziehen wird.

Gegeben Moubrillant, ben 16. Juli 1839. Ern ft August.

G. Frbr. v. Schele.

Diese königl. Proclamation regte die Bürgerschaft der Residenz in hohen Mache auf, und als sich am 17. Morgens das Gerücht verbreitete, der Oberamtmann Hagemann aus Wennigen sei auserlesen, die Stelle des Stadtbirectors intermistisch zu bekleiden, versammelten sich zahlreiche Bürger im Rathhause, die nur durch die Erössung, daß die Bürgervorsteher bereits eine Petition an den König um Jurudnahme der Suspension Rumanns und Schühung der Versassung der Setabt entworsen hätten und von Gr. Majestät nach 11 Uhr empsangen werden sollten, vorläusig beruhjet werden tonnten. Indes bringt der Landdroft vom Schlosse bie Nachricht, daß der

König eine Deputation von 4 Personen annehmen will nach Entsernung der populen. Sine Deputation des Magistrats suchte unterdeß bei dem Landsbroften einen Ausschlich der Beeidigung Hagemann's zu erwirfen, aber versesblich. Als aber der Landbroft und Hagemann zum Zweck der Beeidigung sich auf dem Rathhause einsanden, drängte die Menge tobend in den Saal, surchtbarer Lärm erfüllte das ganze Rathhaus von oben bis unten, man schreit: "werft ihn zum Fenster hinaus" und drängt sich an Hagemann. Dieser macht den Bersuch die Bürger anzureden und steigt auf einen Stuhl, wird aber heruntergerissen und durch die äußersten Anstrengungen der Bürgervorsteher Hausmann, Absers u. A. vor Mishandlungen geschützt.

Run jog bie Deputation ber Burgervorsteber, begleitet von mehren taufend Burgern, jum Balais bes Ronigs, und erwirfte bie Burudnahme ber Bestallung bes Oberamtmanns Sagemann. Der Ronig batte Die Longlität ber Burger wie gewöhnlich gelobt und erwiedert, es habe nie in feiner Absicht gelegen, Die Rechte ber Stadt ju franten, und fei ihm namentlich ber § 5 ber Stadtverfaffung, nach welcher fein Staatsbiener Mitglied bes Magistrats fein tann, unbefannt gemesen. Der Stadtiondicus Evers murbe interimiftisch mit ber Bermaltung beauftragt, welche bem abmesenden Stadt= gerichtsbirector Beiliger guertheilt mar, abermals in Untenntniß bes § 77 ber Berfaffungsurfunde, welche ausbrudlich ben Syndicus als Bertreter bes Stadtbirectors in ber Bermaltung benannte. Die Rube murbe nicht weiter geftort, als bag bie Burger von bem Balais vor bas haus Rumanns gogen, um bemfelben ein "Bivat" ju bringen. Der Borfit von Evers bauerte nur turge Zeit, da Seiliger aus bem Babe jurud berufen ward und ichon am 19. Abende eintraf. 2118 Beichen ber Beit muß erwähnt werben, bag am 20. mehrere angesehene Burger fich ju Beiliger begaben. um fich nach ber Bahrheit bes Gerüchts zu erfundigen, baß berfelbe feine politische Befinnung geandert habe. Beiliger erflarte aber offen, nach wie vor an bem Staatsgrundgesete zu hangen. Um 19. Juni überreichte ber Magiftrat ber Stadt bem Konige eine Betition, in welcher um Burudnahme ber Guspension Rumann's gebeten murbe, indem ausgeführt mar, daß nach ber Berfaffung ber Stadt ber Burgericaft berfelben bas unbestrittene Recht guftebe, ihre Dbrigfeit felbft ju mablen, und es auch feinem 3meifel unterliege, bag bie Mitglieder des Magistrats auf feine andere Beise als durch Urtheil und Recht, b. h. burch ein Urtheil ihres competenten Berichts, von ihrem Dienfte, fei es für immer, fei es nur temporair, entfernt werden tonnten. ferneren Eingabe vom 20. Juli versicherten bie Magistratsmitglieder, baß es ihnen bei ber Eingabe an ben Bund fern gelegen habe, ber gebeiligten Berfon bes Konigs irgend ju nabe ju treten, fie hatten einzig und allein jur Bemahrung ber Rechte bes Lanbes und ber Stadt einen oft geforberten Schritt gethan. "Rur durch Ew. Königl. Majestät allergnädigstes Vergessen bes Geschehenen", hieß es am Schluß, "wurden wir das Recht gewinnen, die fernere Bewahrung ber Ordnung und Rube in unserer Stadt zu verburgen." - Die Burger hatten indeg ihrer Geits eine Abreffe an ben Magiftrat entworfen - ber Landbroft forderte nun ben Magiftrat auf, biefe Abreffe fofort einzufordern. Als dies verlautbarte, eilten fofort viele Burger jum Schütenhause, wo dieselbe jur Unterzeichnung bereit lag, hinaus, und in wenig Stunden hatte fich die Bahl ber Unterschriften um 300 vermehrt.

Um 24. Juni ericien eine Deputation ber Burger, welche bie Abreffe überreichten und babei ertlarten : "Bir , Raufleute Sturgtopf , Runde. Schaer und Domeier, ber Schlachteramtsmeifter Sohns, ber Baderamts= meifter Thies und ich, ber Raufmann und Kabrifant Bruns, ericeinen por unferm bochlöbl. Magiftrate, um auf Beranlaffung Konigl. Landbroftei und auf an mich, ben Raufmann Brung, perfonlich ertheilten Befehl bes Stabtgerichtsbirectors Beiliger eine freiwillige Erflarung rechtliebenber Burger ber Residengftadt Sannover an ihr allgemeines Magistratscollegium bamit abguliefern und fomit bem Bubrange ber übrigen Burger, Die Uebereinstimmung ibrer Befinnungen mit benen ibrer Obrigfeit burd freiwillige Unterzeichnung an ben Tag gu legen, ein Biel gu feben. Wir unfers Orts betennen bamit freimuthig, bag bie in jener Erflarung ausgefprochenen, von uns vorber genau erwogenen Befinnungen, mit weniger Musnahme, Die gange Burger= ichaft befeelen, bag biervon die große Rabl ber Unterschriften zuerst und noch unwiderlegbar gegengt haben murbe, jobald ber Befehl gur Ginlieferung nicht fo früh getommen mare. Unfer Bablipruch ift: Ehret ben Ronig und gehorchet Gurer Obrigfeit!"

Die Abreffe felbst aber lautete: "Die unterzeichneten Burger ber Residengstadt Sannover ertlaren biermit auf Beranlassung ber geschehenen Suspendirung bes Stadtbirectors Rumann und Berfetjung bes allgemeinen Magiftrate in ben Unflagestand wegen ber befannten, an die burchlauchtigfte Bundesperfammlung gerichteten Befdmerdevorstellung, aus freiem Untriebe. lediglich ihrem Gefühle fur Bahrheit und Recht folgend, bag ihre ermahlten Bertreter, bas hiefige Magistratsbürgervorstehercollegium, ihr volles Bertrauen besiten, bag fie mithin alle und jebe Schritte gur Aufrechterhaltung bes bem Lande von Er. Bochfticligen Majeftat Wilhelm IV, glorwurdigften Undenkens, verliehenen Staatsgrundgesehes von 1833 nicht allein billigen, fondern auch als folche betrachten, die ihre heiligste Pflicht geboten. Ferner bekennen fie damit, daß fie niemals manten werden in der ichuldigen Treue für ihren König und Landesherrn, und bag fie bie gegenwärtige Erklarung nur beshalb ausstellen, weil fic Grunde ju haben glauben, baß Ge. Daj. ber Ronig von ber Allgemeinheit ber ausgesprochenen Gefinnungen ber Burgerichaft Allerhöchstihrer Refidenz feine Renntniß haben, und weil fie munichen, auf jede julaffige Urt die Uebereinstimmung in ben Befinnungen bes Magistrats und ber Burgerichaft ju bethätigen. Sannover, ben 21. Juli 1839."

Um bieje Abresse ganz zu verstehen, ist eines Borfalls zu erwähnen, ber sich etwa 4 Bochen früher zugetragen hatte. Zum Zweck bes Schügensseites hatte sich ein neu sormirtes Schügencorps in Hannover gebilbet, welches ben König, vielleicht nach Vorgang bes hilbesheimer Schügencorps, zur zeier einsub. Die Antwort war abschäftlich und wurde als Grund bie Unwesenheit bes Magistrats angegeben, die sopale Gesinnung ber Bürsgerschaft aber belobt. Bis auf wenige Ausnahmen hatte sich bas Schügenscorps aber bei der Massenbeputation vom 16. Juli sogar in Unisorm betheiligt.

Drei Bataillone Infanterie wurden aus den Garnisonen von Celle, Rienburg und Einbed nach hannover herangezogen, die Bachen verstärkt, ein Umstand, der wohl gerade bagu beitrug, einen Straßenunfug zu veranlaffen, ber jum Ginbauen bes Militairs bereite Gelegenheit aab. Die Burgerichaft felbit hatte fich babei nicht betheiligt. Es traten mit bem Magiftrate Bergleicheverhandlungen ein, welche Lutten leitete. Dan verlangte von bemfelben, er folle bie Beschwerbe vom 15. Juni (bie vom 13. Juli ichien man noch nicht zu fennen) gurudnehmen, um Bergeibung bitten, um Abolition ber Criminaluntersuchung eintommen, Die Burger verantaffen, in Maffe nach Montbrillant ju gieben, um Er. Majeftat ihren Dant ju bringen, endlich follte Rumann feinen Abicbied nehmen und fein Gehalt ibm lebens= langlich aus ber Chatulicaffe bes Konigs ausbezahlt merben, ober er folle in Ronigliche Dienste übertreten. Da man Dagiftratsfeitig auf Diefe Bedingungen nicht eingeben wollte, erfolgte am 26. Juli eine abschlägliche Resolution auf die obenermabnte Betition des Magistrats. Mis Grunde bafür murben angegeben, Die Mitglieder ber Dlagiftratscollegien gehörten ben öffentlichen Dienern an, und feien ber Disciplinargewalt ber höheren Behörden unterworfen, wofür Beifpiele aus bem Jahre 1699 berbeigezogen murben. Durch Poftscript murbe bem Befuche beferirt, und in Gemagheit bes § 77 ber städtischen Berfaffungsurfunde bas bem Ctabt= gerichtsbirector Beiliger übertragene Prafibium bem Syndicus Evers übertragen. — Der Justizcanzlei zu hannover ward der Auftrag, ber in der Proclamation vom 16. Juni ichon hervorgehobenen Berbrechen, Die in einem besonderen Auffage rechtlich naber beducirt waren, Unterfuchung einzuleiten, burch fpateres Cabinetercicript murbe auch die Gingabe vom 13. Juli denuncirt. Der Magistrat mablte zu seinem Bertheidiger Stuve, welcher jedoch mit feiner erften Bertheidigung Die Inquifition überhaupt nicht abwenden konnte, worauf bann die Untersuchung durch die Gin= rebe ber Wahrheit jenen fur bas Cabinet bochft unerwunschten Bang nahm, ben bas beutiche Staatsardiv im erften Banbe naber barlegt.

Aus allen Theilen bes Hannoverlandes tamen jest Adressen und zum Theil Deputationen an Rumann und den Magistrat, und die Anhängslichtet der hannoverschen Bürger sprach sich auf die mannigsachse Weise aus. Der tägliche Anblid der Popularität Rumann's mochte für den Hofnichts Angenehmes haben, weshalb die Erdietungen einer lebenslänglichen Bension von 3000 Thrn. aus der Shatullcasse, wenn Rumann das Land verlassen wollte, erneuert sein sollen. Die Mitglieder der Deputationen wurden polizeisch inquirirt, ja die polizeische Beaussächtigung ging sogar so weit, das dem auf einer Reise in Hannover eingetrossennen Dr. Iheodor Meyer aus Lüneburg, Abends am 25. Juli, durch den Derpolizeiuspector Gran angedeutet wurde, Se. Majestät wünsschen, das Meyer noch denselben Ubend die Stadt verlasse. Da ein trankes Kind diese Abreise nicht zuließ,

murbe ihm bis jum andern Morgen 10 Uhr Frift gegeben.

Anfangs August begann die Untersuchung gegen den Magistrat, bei benen Justigrath Jsenbart als Richtercommissarius sungirte; sonst war Alles still. Die hannoversche Zeitung vom 14. August brachte solgende Nachricht: "Sicherem Bernehmen nach haben des Königs Majestät geruht, zur Borberreitung dersenigen Borschläge, welche nach dem an die allgemeine Ständerversumlung des Königreichs unterm 16. Juni d. J. erlassenen schilchen Rescripte, den königteichs unterm 3med einer vertragsmäßigen Bereinbarung zum Grunde zu legen sind, solgende Herren zu Commissarien

ju ernennen; 1) ben Cangleidirector Mener ju Congbrud; 2) ben Landbroft von Landesberg zu Sildesheim; 3) ben Cherjuftigrath Jacobi hieselbst; 4) den Landrath von Trampe gu Chrenburg; 5) den Regierungerath v. Borries zu Stade; 6) ben Schagrath Gichhorn hiefelbit; 7) ben hofrath Ubbelobbe biefelbst; 8) ben hofrath Germes ju Meppen, und 9) ben Cangleis affeffer von During ju Stade. Dem Berrn Cangleidirector Meper ift bas Brafibium übertragen, und bie erfte Cikung ber Commission wird am 20. b. M. Statt finden." Die auswärtige Breffe ermangelte nicht, über Die Busammensehung ber Commission Betrachtungen anzustellen. Man bielt es für die einzige Conceifion bem Lande gegenüber, ben Ramen Rlenze's nicht ju finden. Bon der grundgeseitlichen Opposition mar Riemand barin, und doch wußte man wohl, bak es tiefer viel mehr um bas Befen ber Berfaffung als die Form ju thun mar, und wenn man ernftlich Frieden und Bergleich wollte, man fich eben mit Diefer Opposition vereinbaren muffe. Die Brodbaussche Zeitung in Leipzig sprach sich babin aus: Unter all ben neuen Ramen, welche die Commiffion gablt, ift 'ein Gingiger, ber binfichtlich feiner politischen Gefinnung bas Bertrauen bes Landes genöffe. man bei fast icbem Mitaliede ber Commission Die speciellen Grunde, Die ibm die Ernennung bagu gu Wege gebracht haben, gu tennen glaubt und bies find meift Grunde, Die nicht bagu geeignet find, bem Lande Bertrauen gu jenen Mannern einzuftogen. Bier Mitglieder jener Commiffion find nichts als Reprafentanten berjenigen vier Manner, beren Rathichlage feit zwei Nahren die Handlungen des Cabinets bestimmen. Es ist febr charakteristisch für die steten Meinungsverschiedenheiten ber vier Sauptrathgeber, bag jeder berfelben für nöthig gehalten bat, gang speciell fich und seine Unfichten in jener Berfaffungscommission vertreten zu lassen. Go hat ber Cabinetsminister v. Schele feinen Better, ben Landbroften v. Landesberg, jum Bertreter seiner Ansichten und Bunsche, und daß Gr. v. Landesberg in dieser Com= miffion gar nichts Underes foll und tann, als gerade bie Unfichten feines Betters vertreten, wird bann erft recht flar, wenn man bedenft, daß herr v. Landesberg feit taum einem Jahre ben budeburgifchen Dienft mit bem hannoverschen vertauscht hat und baber vielleicht recht wohl bie Verhältnisse ber budeburgischen berrichaftlichen Brennereien, nicht aber die Landes= und Berfaffungsverhaltniffe bes Konigreichs Sannover fennt. Den Cabinetsrath v. Lütten reprafentirt in jener Commission sein Schwager, ber Gr. v. Borries; ben Cammertirector v. Bog (ber gwar nicht Mitalied bes Cabinets ift, beffen Rath aber nur ju haufig befolgt wird) beffen Gunftling, Gerr v. Trampe. Der Cabinetsrath v. Falde hat feinen intimen Freund und alten Brotege, den Cangleidirector Meyer, jum Repräsentanten seiner Unsichten, einen Mann, bem bedeutende juriftifche Renntniffe, Rlugbeit und feltener Scharffinn nicht abzusprechen find, und beffen Umbition eine Belegenheit wie biese Commisfion nicht vorübergeben laffen wird, um fich die allerhöchste Inade wieder ju erwerben, welche fich ibm, bem burgerlichen Landbroft (mas er ebenfalls durch herrn v. Falde geworden mar), Anfangs abgewendet hatte. die andern fünf Mitglieder ber Commiffion betrifft, fo find fie politifc gerade jo unbedeutend als fie fein muffen, damit jene vier Reprafentanten bie Unfichten und Buniche ihrer Auftraggeber geltend machen tonnen. Der Name Dürings foll vorzüglich der Proving Bremen Bertrauen zu den Berfaffungsvorschlägen geben, Sermes bas Bertrauen ber Katholiten gewinnen. Jatobi fennen wir als Prafibenten ber zweiten Canuner feit 1838, und Siche born hatte sich als Generalfyndicus bei den lesten Bollmachtsprufungen biesem würdig erwiesen. Ubbelohde brauchte man der Finanzfenntnisse wegen, an denen es ben übrigen Commissionsmitgliedern fehlte.

Die Opposition versichte auf die verschiedenste Beise, die Gerichte zu einem Urtheilsspruche über die Sache zu beingen, so ging am 21. August bei der Justizanzsei zu haunover eine Klage des Canzseiprocurators und Garnisonaubiteurs Dr. Wyneden zu State gegen das Finanzministerium zu haunover ein wegen unrechtmäßiger Steuererhebung. Allein der Gang der Justiz war ein so schlervender, daß Jahre vergeben konnten, che es zu einer Entscheidung kam, wenn die Beklagte von den gesesslich erlaubten Berseiner Entscheidung kam, wenn die Beklagte von den gesesslich erlaubten Berseiner Gntscheidung kam, wenn die Beklagte von den gesesslich erlaubten Berseiner Gntscheidung kam, wenn die Beklagte von den gesesslich erlaubten Berseiner Gntscheidung kam, wenn den bei Beklagte von den gesesslich erlaubten Berseiner Gntscheidung fam, wenn der Geschiedung bei der Gausten Berseiner Gntscheidung fam, wenn der Geschiedung von der Geschiedung fam, wenn der Geschiedung der Geschiedung

jögerungsmitteln Gebrauch machte.

Es durfen verschiedene einzelne Dinge, Die in Diefe Beit fallen und mit bem Bangen in Berbindung fteben, ohne baß fie gerade bier ober bort hin gehörten, nicht unerwähnt bleiben; wir rechnen tabin bie auf Denun= ciation bes Candidaten Satho gegen ben Baftor Sander in Beismar eingeleitete Untersuchung wegen feiner Brodure über bas Berhalten ber bauno= verschen Geiftlichfeit in ber Berfaffungefrage. Ferner bas Bejuch mehrerer hundert Burger Donabriich an ben Ronig um Entlaffung bes Cabinets= minifters v. Schele, beffen Unnahme verweigert murbe. Mitte Muauft fam ein Cabineterefcript an ben Magiftrat ber Refibeng, worin bemfelben auf bas Allernachbrudlichfte unterfagt murbe, unter welchem Bormante es auch immer fei, bie Burgericaft gufammenguberufen ober auch nur gu bulben, baß diefelbe fich felbst gufanimenberufe. Polizeiliche Untersuchungen barüber, wer die Bürger am 17. v. M. auf das Rathhaus berufen, wurden ohne Erfola fortaeführt.

Schon Ende August trug man sich in hannover mit dem Gerüchte, der König habe verschiebentlich geäußert, er habe seinen Broces in Frankfurt gewonnen, und obzileich die Addrichten hessender? des des den Beschwerbeführer, beruhigender sauteten, wollten sich die sinftern Gerüchte nicht legen. Es ist daber Zeit, daß wir einen Blid auf die Berbandlungen in

Frankfurt werfen.

In Franksurt hatte am 27. Juni 1839 ber hannoversche Gesanbte biejenige Erklärung ber königlichen Regierung zu Protecell übergeben, welche Hannoversches Portfolio II. S. 177 abgedruckt ist und von der wir als Probe in der Anlage Nr. XIX. nur die §§ 2 und 3 mittheilen. Durch Majoritätsbeschuse wurde der Antrag Sachsens, die früher erwähnten Anträge Baierns und Badens, so wie die Erklärung einer sofort zu wählenden Commission zu überweisen, verworsen und Justructionseinholung bescholenen. Aus Antrag Baierns waren die Borstellung der 28 Deputirten zweiter Cammer und ihre Rachträge zu den Acten gewommen, dann am 27. Juni dreizehn, Nr. 21—29, nen eingekommener Vorstellungen und Beschwerden zu den Acten gewommen, die Bitsseller, die Wahlmänner von dem Snahrücksen Bauerustande, der Bürgerrepräsentauten von Seld, der Wahlscorporationen Kehdingen und Büsselt, Freiburg, der Wahlmänner aus den 22 Geeftäutern, der Wahlscorporation Reuhaus ofsten, der Büssert, der Wahlscorporation Reuhaus ofsten, der Büsservorsteher zu harburg, des Magistrats

und ber Burgervorfteber ju Burtehude eröffnet, bag bie Bundesversammlung ibre Legitimation nicht begrundet finde. Es war in dem Gutachten, bas diefem Beichluffe poranging, fogar ausgesprochen, bas bieje Borftellungen fich nicht einmal als Rechtsvermahrungen Namens bes Landes betrachten ließen. \*)

Derfelbe Befdluß folgte in ter Sigung vom 4. Juli, auf Die ferneren Beichwerden Rr. 31-35, von Geiten ber Bablcorporation ber Stadt Lus neburg, bes Bablmannes bes britten Diftricts ber nicht ritterschaftlichen Grundbefiger, ber Bahlcorporation ber Stadt Leer, bes Dberburgermeifters Mur zwei Borftellungen, Die Des und ber Deputirten bes alten Lanbes. Magiftrate und ber Alterleute ber Stadt Denabrud und mehrerer Bablmanner bes Fürstenthums Donabrud murben gu ben Ucten genommen. \*) In ber Gigung vom 22. Angust begründete bann ber t. f. öfterreichische Brafibialgefandte Graf von Dund-Bellinghaufen ben Antrag:

In Betracht fonach:

daß in bem Konigreiche Sannover eine ben Erforderniffen ber Bundes= und Chlufacte entiprechende Verfaffung, unter übereinstimmender Mitwirfung ber Regierung und Stanbe, in Musubung ift,

baß bem Bunde feinenfalls bie Berpflichtung obliegt, und auch nach ber Anficht Er. Maiestät bes Raifers nicht bas Recht guftebt, in Die bermalen in Sannover bestebende Ordnung ber Dinge einen Gingriff zu thun; und

daß endlich ein folches Ginfdreiten, ließe es fich auch rechtfertigen, ber Ueberzeugung Er. Majestat gufolge, mit febr bebenklichen Folgen, fowohl für das Ronigreich Sannover, als für ben gesammten Bund, verfnüpft sein murbe:

haben Allerhöchstdieselben Ihre Gesandtichaft beauftragt, babin gu ftimmen. daß dieje bobe Berfammlung in Grledigung bes Roniglich bajerijden und bes mit ihm verwandten Großherzoglich babifchen Untrags, ben Befchluß faffe,

Die Bundespersammlung finde ein Ginidreiten ber Abstellung ber gegenwärtig im Ronigreich Sannover bestebenden landständischen Berjaffung und formellen Aufrechthaltung bes Staatsgrundgejekes vom Nabre 1833 in ben Bundesgeseken nicht begründet."

wobei jedoch noch die vertrauensvolle Erwartung ausgesprochen mar: "baß Ge. Majestat ber Konig von Sannover geneigt jein werbe, Aller-

bochstihrer wiederholt ausgesprochenen Abficht, mit bermaligen Standen über bas Berfaffungswert eine Bereinbarung ju treffen, Folge ju geben."

Breugen befand fich bamals ganglich in bem Schlepptan ber Metternich'ichen Bolitit, und tam erft 1842, als es fich jum erften Dale ernftlich um ben Unichluß Sannovers an ben Bollverein handelte, gu ber Ginficht, baß es 1839 fehr ftart fehlgegriffen habe, um, nachdem ber Unichluß erlangt mar, 1855 biefen Gehlgriff nochmals zu wiederholen. Es ftimmte Defter= reich zu und ließ ben gunftigften Zeitpunct, eine moralische Eroberung in Sannover ju maden, unbenutt verftreiden. Baiern bagegen hielt baran fest, bag bas Staatsgrundgeset auf rechtmäßige Beije entstanden fei und nur auf verfaffungemäßigem Wege aufgehoben werben tonne, es erflarte für bas größte Uebel und bas wirtsamste Förderungsmittel revolutionairer Ten= bengen die Erschütterung des Glaubens und Bertrauens auf einen festen

\*\*) Dajelbit C. 104-115.

Sannoverides Bortfelio III. G. 87-104.

Rechtsbestand unter bem Schute ber Bunbesverfaffung. Es perlanate in Bemagheit bes früheren Untrags commiffarifde Brufung. Much Sachien fand fich burch die Erflärung ber bannoverichen Regierung nicht beruhigt und ftimmte Baiern bei, eben fo Burtemberg und Baben. Rurbeffen ftimmte in Anbetracht, daß eine Standeversammlung im Ronigreiche Sannover wirtfam fei, eine pollftanbige erfte und eine beidluffabige zweite Cammer, bak diefe den Bunich bes Landes nach Biederaufnahme ber Berfaffungsangelegenheiten begntragt und die foniglich bannoveriche Regierung diesem Antrage bereitwilliaft entgegen gefommen, fomit ein Beg gur gutlichen Ginigung betreten fei, bafur, baf bermalen feine Beranlaffung jur Ginmijdung Danemart ichloß fich Defterreich an, Die Nieberlande ließen aeaeben sei. eine Ertlarung im Sinne Rurheffens abgeben, Die fachfischen Fürstenhäuser ftimmten mit Baiern = Baben, Die beiben Medlenburge mit Defterreich . DI= benburg, Anhalt und Schwarzburg, ferner Sobenzollern, Lichtenstein, Reuß, Schaumburg - Lipre und Balbed wie Defterreich - Die freien Stabte wie Baiern. -- Der König von Sannover tonnte also Ende August allerdings icon fagen, daß er feinen Proces in Frantfurt gewonnen habe, obgleich noch feine Schlufziehung erfolgt und noch mehrere Stimmen nicht abgegeben Mm 29. Anguft gab bas Großbergogthum Seffen feine Erklarung dahin ab, daß, ba ber Ronig von hannover und die bortige Standeverfammlung fich fcon gegenseitig die Sande zu Bertrageverhandlungen gegeben batten , ben Erfolg biefer Bergleichsangelegenheit abzumarten. Als fich nun in ber Sikung vom 5. September auch Braunschweig und Naffau fur ben Defterreichischen Antrag erklärt batten, legte bas Brafidium ben Entwurf eines Befdluffes vor, welcher von dem urfprunglichen ofterreichischen Untrage mefentlich abwich und babin lantete:

"Daß ben in ber Styung vom 26. April gestellten Unträgen (Baierns und Babens) auf ein Ginschreiten bes Bundes teine Folge gegeben werben tonne, da bei obwaltender Sachlage eine bundesgesehlich begründete Beranlassung zur Einwirkung in dieser inneren Angelegenheit nicht bestebe."

Diefem murbe der öfterreichische Schlußantrag auf die vertrauensvolle Er-

wartung (wie oben) angehängt.

Alls dies geschab, war schon die meisterhafte Denkschrift Stüve's über die Erkschrung von 27. Juni, welche sich Portsolio 2 S. 311 abgedrudt sindet, in Franksurt gedrudt und an die Gesandten vertheilt, da die Bundescauzsei selbst Eingaben in den hannoverschen Angelegenheiten nicht mehr annehmen wollte. Auf Antrag der hannoverschen Regierung wurden die noch vorrättigen 38 Exemplare dieser Denkschrift bei dem Dr. Gessenders in Beschlag belegt und demselben aufgegeben, solche dem Polizeiamte einzuliesern. Die übrigen Exemplare waren natürlich vorber ichon zu den rechten Handen gesommen.

Im Sommer ward außerdem auch über das Gutachten der Juristensfacultät von Tübingen verhandelt. Die hannoversche Regierung klagte in der Sigung vom 26. April dasselbe nämlich an, daß es eine völlige Theorie des Nechts der Nevolution enthalte, und beantragte ein allgemeines Lerdot. Die Majorität der Bundesversammlung sprach nach commissarischen Interstuchung am 30. September 1839 zwar aus, daß das Gutachten staatsge-

fährliche, mit der Aufrechterhaltung der bürgerlichen Ordnung unverträgliche Grundsase vertheidige, bessen Debit und Wiederaussage untersagt werde, allein die in der Versassungssache bissentrenden Staaten, Vaiern an der Spige, protestirten gegen diesen Beschliche, da sie nur den durch Stimmenseinhelligkeit ersolgten Bundesbeschlußt vom 20. September 1819 als Norm anerkennen könne, und eine ausdehnende Interpretation dieses Beschlusses gleichsalls Stimmeneinheit voraussege. \*)

Die Majorität der Bundestagsstimmen legte in den Motivirungen das Hauptgewicht auf den Bereinbarungsversuch, der jest begonnen habe. Sone das Lang'iche Intriguenspiel in Bremeroörde würde höcht wahrscheinlich ein Kuckfaritt von der Proclamation vom 15. Februar unmöglich gewesen sein und hätte man dann in Franksurt nicht davon sprechen können, daß Stände und König sich sichon die hand zum Friedenswerte gereicht hätten und man dieses Friedenswert nicht stören durse. Möglicher Beise hätten dann die

Dinge in Frantfurt eine andere Bendung genommen.

In Sannover begann man ben Bundestagsbeschluß febr bald in einer Beije auszubeuten, in ber er nicht gefaßt mar. Schon am 10. September erichien in ber Sannoverichen Zeitung folgende Broclamation, die biefige Berfaffungsangelegenheit betreffend. "Ernft August, von Gottes Unaben Ronig von Sannover, Königlicher Bring von Großbritannien und Irland, Bergog von Cumberland, Bergog ju Braunichweig und Luneburg 2c. 2c. fünften Sikung ber Deutschen Bunbesperfammlung vom 26. April b. 3. find einige Untrage babin gestellt worben: "bag bie Bundesversammlung ber Roniglich Sannoverichen Regierung erflare, wie fie, abgesehen von ben materiellen Rechtsverhaltniffen, in bem Berfahren bei Aufhebung bes Staats= grundgesetes vom 26. September 1833 die Beobachtung des Urt. 56 der Wiener Schlufacte, beffen Sandhabung die Mitglieder bes Bundes fich wechselfeitig jugesichert haben, vermiffe, und in ben Angriffsmitteln, welche aus fortbauernden formellen Rechtsirrungen in Sannover ben Gegnern bes monarchijden Brincips bereitet merben, einen um fo bringenbern Bewegarund erblide, bermal ber Königlich Sannoverichen Regierung Die Aufrechthaltung bes formellen Rechtszustandes, fonach die Berbeiführung etwa für nothig erachteter Abanderungen aussichließlich auf bem biefem Rechtszustande entfprechenden Wege angelegenst zu empfehlen." Die Bundesversammlung hat barauf in ihrer 19. Diegiabrigen Sikung bes laufenden Monats ben nachftehenden Beschluß gefatt: "daß den in der 5. Sigung vom 26. April d. 3. auf bas Ginichreiten bes Bunbes in ber Sannoveriden Berfaffungsfrage gestellten Untragen feine Folge gegeben werben tonne, ba bei obwaltenber Sachlage eine bundesgeseklich begründete Beranlassung zur Einschreitung in Diese innere Landesangelegenbeit nicht porliegt. Dagegen bege bie Bundesversammlung die vertrauensvolle Erwartung, daß Seine Majestät ber Konig von Sannover Allerhöchstihren ausge= fprocenen landesväterlichen Absichten gemäß, geneigt fein werde, baldmöglichst mit den bermaligen Ständen über das Berfassungswert eine den Rechten ber Rrone und ber Stanbe entsprechenbe Bereinbarung gu treffen." finden Uns in Gnaden bewogen, foldes ohne Bergug gur Renntniß Unferer getreuen Unterthanen gu bringen. Der Deutsche Bund bat Diefem gufolge

<sup>\*)</sup> Bannoversches Portfolio 3. S. 159-238.

bie Berfaffungejache Unfere Ronigreiche fur eine innere Landesan= gelegenheit erflart und ausgesprochen, daß feine bundesgefenliche Beranlaffung zu einer Ginfdreitung in Diefelbe porbanden fei. Bugleich ift barin eine Bereinbarung über bas Berfaffungswert, welche ben Rechten Unferer Krone und ber Stande entspreche, ale erwunicht bezeichnet, und amar eine Bereinbarung mit den bermaligen Ständen Unfers Ronigreichs. biemit Diejenige Brundlage bes in Unferm Ronigreiche bestehenden öffent= lichen Rechts eine Unerfennung gefunden, welche von Une ftete fur die allein Bugleich feben wir Und ju erflaren bewogen. auftige erffart morben ift. bak Bir in ber pon ber Bundespersammlung ausgesprochenen vertrauenspollen Erwartung nur Unfere lebbafteften, ftete von Une gebegten Buniche berührt finden. Wir haben Diefe Bunfche icon im vorigen Sabre burch Die Borlegung bes Entwurfe einer Berfaffungsurfunde bethatigt und eine pertragemäßige Uebereinfuuft mit Unferer getreuen allgemeinen Stanbeverfammlung erwartet. Wir forderten wiederholt gur Beichleunigung ber bamaligen landständischen Berhandlungen auf; Die Grunde, welche beren Unterbrechung nochmals veranlagt haben, find befannt. Unfere Buniche blieben jeboch unverandert; die hoffnung, fie erreicht gu feben, ift durch bie neueren Untrage Unferer allgemeinen Standeversammlung bedeutend gestärft worden. Sie bat Uns bewogen, eine Commiffion anzuordnen, welche fich mit ben nöthigen besfallfigen Borarbeiten beschäftigt. Wir werden die Brufung biefer Borgrbeiten thunlichft beichleunigen, und fodann Diejenigen Antrage an Unfere getreuen allgemeinen Stande unverweilt gelangen laffen, welche geeignet ericheinen tonnen, bas Bohl Unferes geliebten Bolfes bauernb gu grunden. Wir rechnen jur Erreichung Unferer landesväterlichen Abfichten gern auf eine pflichtmäßige, ernstliche und wohlwollende Mitwirfung berienigen Unferer Unterthanen, welche dazu berufen find. Unfer aufrichtiaftes Bestreben wird ftets auf bas mabre Beste Unferer getreuen Unterthanen gerichtet fein, und Wir tonnen nichts fo lebhaft munichen, als bag bie Stande Unferes Ronigreichs diefem Unferm Beftreben mit gleicher Bereitwilligfeit entgegen fommen mogen. Damit jedoch bei Unfern getreuen Unterthanen über basjenige, mas bis ju einer Bereinbarung mit ber allgemeinen Ständeversammlung oder wenn eine folde - wider Berhoffen - nicht gu erreichen fein follte, in den öffentlichen Berhaltniffen Unferes Konigreiches Rechtens fei, fein Zweifel obwalte, fo erflaren Wir wiederholt biemit Die= ienige Berfaffung, melde bis jur Erlaffung bes pon Uns für erloiden erflarten Staatsgrundgeseges bestanden, und in fo weit fie die allgemeinen Stande betrifft, auf den Grund bes Batents vom 7. December 1819 fich berausgebildet bat, fur die gultige Brundlage bes offentlichen Rechts in Un-Wie Wir hierbei zuversichtlich vertrauen, bag bie aus manferen Lanben. gelhafter Auffaffung ber Rechtsverhaltniffe bervorgegangenen irrthumlichen Unfichten über die Berfaffungsangelegenheit nunmehr binlanglich berichtigt fein werden, und wie Bir geneigt fein werden, folden Sandlungen, welche durch die ermahnte mangelhafte Auffaffung bis jest erzeugt murden, eine vielfaltig von Une bereits bethätigte Rachficht in ben geeigneten Fallen angebeiben ju laffen, fo hoffen Bir von nun an auch, bag bie Gorge für Unfer Konigreich Une nicht in Die unangenehme Nothwendigfeit verfegen werde, gegen verfaffungs: und ordnungswidrige Bestrebungen, insbesondere gegen die vielfältig vorgekommenen Umtriebe, mit aller Strenge einzuschreiten. Gegeben Sannover, den 10. September 1839. Ernst August. G. Frhr. v. Schele.

## Behntes Capitel.

Bon ber Proclamation vom 10. September 1839 bis jur Berfündigung bes Landes, verfaffungsgefenes vom 6. August 1840.

Proclamation vom 10. September; Versägungen an sämmtliche Obrigkeiten; v. Straelenheim sucht die Universität Göttingen zu bearbeiten; Lopalitäsdarrsse der Erksätinger günfte; Verfolgungen der Andänger des Staatsgrundspeiges; polizeitsche Gonsinirungen; Versühung vom 16. November 1839, die Deitreidung der Stande; Anträge Waierus beim Bunde in Vertessen vom 10. September; Erklärung, daß Dannover den Bundedigsdelchluß misversänden nach Auflösung der Stände; Anträge Waierus beim Bunde in Vertessen konden und Untschlung der Stände gannover den Bundedigsdelchluß misversänden nach Lauficht Stäne's von der Lage der Vinge; Mressen und Untschlung der Stände; die Syndienswahl in Osnabrück wird und Lauflich Stäne's von der Lage der Aufgege und Antwort; eine polizeitiche Unterluckung wird untersagt; Adresse und König und Untwort; eine polizeitiche Unterluckung wird untersagt; Avresse von den König und Untwort; eine Polizeitiche Unterluckung wird in Osnabrück dem ordentlichen Polizeirichter entzagen; Aufgegen Freien Grundbesser entzeren sich aus der Verdenschung konstenlichen Verlächen Verläche der Verläche und Verlächen V

Die Proclamation vom 10. September verbreitete unter ben Vertheidigern des Staatsgrundgeses allgemeinen Schreden. Man hatte nach einer so ungemeinen Kraftentwidlung auf dem Rechtswege, nach so einstimmiger Unterstüßung durch die bssentliche Meinung ganz Deutschlands, nach so lichtwoller und klaver juristischer Darstellung, als die Deutschriften von Inasbrück und die Gutachten der Juristenscaultäten sie lieserten, nach der Hüse die die Bundestagsgesandten von Baiern, Sachsen, Würtemberg, Baden, der freien Städte, der Sach des Staatsgrundgesess angedeihen ließ, einen solchen Beschluß nicht erwartet. Zwar sammelte man sich noch früher als man aus Frankfurt die im vorigen Capitel mitgetheilten Detailnachrichten erhielt. Man sah, daß in der Hauptsache eine Entscheidung nicht ersolgt war, man las sogar manches, nicht ungünstige, aus dem Bundestagsbesichlusse. Man mußte die Principiensrage als erledigt ansehen — d. h. vom Bundestage war keine Hüser zu erwarten, wenn mit den Ständen von 1819 eine Bereinbarung zu Stande kam.

War nun ber gange, bisher von ber Opposition verfolgte Schlachtplan barauf hinausgegangen, Die Gulfe bes Bundes ju finden, bei den beutichen

Fürsten selbst das Recht, mindestens eine Rechtsentscheidung zu suchen, so war die Schlacht verloren; es war zwar eine Entscheidung ersolgt, aber fein Rechtspruch. Der natürliche Instinct sagte dem Bolte, daß Bertheidigung des Staatsgrundgeses von jest eine verlorene Sache vertheidigen heiße, und was auch die Zuristen ihnen vorredeten von schlassem Mistrauen gegen das Recht, und Mistrauen gegen die eigene Ausdauer, worin Quell und Wirfung der lebel liege, die Deutschland seit 20 Jahre drückten, der Gebanke, von dort sei kein Accht zu hossen, ward überwiegend, und sprach sich in einem hestigen deutschaften Sprichworte aus, das die Wucht des vis major bei ökonomischen Beschüngen.

Das Cabinet that aber auch das Seinige, die Macht, welche in einer Königlichen Regierung concentrirt ist, auf jeden Einzelnen niedersallen zu lassen, der es noch irgend wagte, die Rechtsbeständigkeit des Staatsgrundsgeses zu vertheidigen, so wie auf der andern Seite kein Mittel unbenugt gelassen wurde, die in einem Theile des Bolfs, namentlich en Ungebildereren ruhende Servisität, Riedertracht und Egoismus hervorzurufen. Zugleich mit der Proclamation sieß das Cabinet solgende Verfügung durch die Landsbrosteien an sammtliche Obrigkeiten des Landes ergehen:

"Ce. Majeftat ber Konig haben in Befolge ber unterm 10. b. D. in ber Berfaffungsfache bes hiefigen Konigreichs erlaffenen Proclamation, welche auf allerhochften befonderen Befehl von allen Rangeln im Canbe verlefen, mithin allgemein befannt werben wirb, mittels allerhöchsten Referipts vom 10. Septbr. noch Rachstebenbes gu erfennen gegeben, wovon wir bie fammtlichen Obrigfeiten unfere Bermaltungebegirfs im Auftrage bes foniglichen Minifteriums bes Innern hiermit in Kenntnis fegen: "Se. fonigl. Dajeftat wollen, bag von nun an allen boswilligen Umtrieben ein Biel gesett werbe und das allen Sanblungen, welche unerlaubter Weise gegen Allerhöchster Verschert und 1819 gerichtet werseben, ober ein Sinderniß in dem ordnungsmäßigen Gange der öffentlichen Landesans ben, over ein Indernis in dem ordnungsmapigen Vange der öffentlichen Landesan-gelegenheiten bezwecken, nicht angesehen, sondern daß mit der allerzößen Aufmerk-jamkeit und Strenge dagegen versahren werden soll. Se. königliche Majestät erwarten beshalb zuverschichtig, daß jede Behörbe im Königreiche, welche zur Wahr-nehmung der Polizie verpslichtet it, dieser Pklicht genäß unaufzefordert ein-schreite, daß sie insgesammt eigne selbstikandige Thatigseit sich ernstlich angelegen fein laffen und namentlich auch barauf eine unausgefeste Sorgfalt richten, bag ben in irgend einer Sinficht nachtheiligen Sandlungen fo viel ale moglich vorgebeugt und daß bie Praventivpolizei insbesondere gegen unerlaubte Berfammlungen zeitig thatig werbe." Es wirb, so viel ben hiefigen Berwaltungsbezirf anbetrifft, hierauf von uns mit allem Nachbrucke gehalten und bafür auf jebe Weise gesorgt werben, von ind mit auch Ragbertate geguter und Ergle auf febe Zweite gesons bereich, do bof biesem allerhöcksen Weiselät nicht gesonnen sind, es serner zu dulden, daß Umtriebe irgend einer Art ungeahndet vors kommen oder so spät und langsam zur Untersuchung gebracht werden, als Allerhöchsen biebieselben dies mit wahrem Wissallen mehrfach wahrgenommen haben. Wenn die bestehenden bundesgesestlichen Bestimmungen und die sich densselben ausglichen vollzeitigen Berordnungen, zu deren Erfassung Se. königliche Majestät ebenso bereit als besugt sint, gehörig beachtet werben, so wird biejenige Ordnung eintreten konnen, welche Allerhöchstolschlen ale burchaus nothwendig ansehen. Im besonderen Auftrage bes foniglichen Minifteriums bes Innern weifen wir bemnach bie fammtlichen Obrigfeiten unfere Berwaltungsbegirts gur gen aueften und firengften Bigilang, gu einem fruftigen und rafchen Ginfchreiten in ber angebeuteten Beziehung und insbesonbere auch gur geitigen Unwendung ber Praventivpolizei gegen unerlaubte Berfammlungen hierdurch an, und maden biejelben fur etwaige Unterlaffungen ober nachläffige Banbhabung ihrer Dbliegenheiten bamit besonders verantwortlich. Alle vorfallenden Umtriebe und uner-laubten Sandlungen der oben bezeichneten Art find von jeht an sofort und ohne erst eine bobere Benehmigung einzuholen und abzuwarten, von ben Beborben gur ftrengsten Untersuchung und gebührenden Ahndung zu zieben; falls eine peinlich zu strafende Dandlung vorliegt, ist die Sache von den Bolizeibehörden ungefäumt dem competenten Griminalgerichte zu übergeben, sofern es sich nicht etwa als räthlich danftellen sollte, den Thatbestand erst durch eine polizeiliche Boruntersuchung näher aufflären zu lassen. In geeigneten Fällen sind die Bestimmungen der Verordnung vom 30. Juli 1832, detressend die Bundeskagsbeschältse vom 5. desselben Wonats, §§ 1 — 4 incl. mit Strenge zur Anwendung zu bringen, auch machen wir unter hinweisung auf die §§ 6 und 7 biefer Berordnung den Obrigseiten die unmangeschafte handbastung der Kaße und Frendenpolizei sierdunch dringend zur Psicht. Bon Allem nun, was sich in Beziehung auf volitische Unttriebe und unerlaubte Handlungen Bemerkenswerthes erreignet und was dieserbalb versügt worden, sehen wir ungesaumt einer Anzeige entgegen.

Es war leiber ju mahr, daß mit ben bundesgeseglichen Musnahmsgefeben, den Wiener Ministerialconferengbeschluffen von 1834 und ben fonftigen hannoverichen Bolizeigesehen und Berordnungen die Rube bergestellt merben fonnte. Man tann fich vorstellen, wie ein foldes Rescript auf ben Diensteifer ber vielen geborenen Boligei= und Bedientenseelen , welche fich im Beamtenstande fanden, wirten mußte. Rein Beamter mar fortan ficher vor Denunciationen von einem vielleicht mit Recht ftreng behandelten Unter-Jeber Diensteifer in politischen Dingen burfte auf Beforberung hoffen, jedes Westhalten an der Gemiffensuberzeugung auf Burudfebung gefaßt fein. Gelbft gemeine Berbrechen fanden bei guter politifcher Befinnung Bnade, fo murbe, um nur ein Beispiel zu ermahnen, dem wegen Unterichla= gung fuspendirten Advocaten und boyaischen Landtagesinndicus Coberg in Nienburg Abolition ju Theil. Daneben murbe die Breffe angewendet, die Bertheidiger des Staatsgrundgefeges auf alle nur mögliche Beife in Miscredit ju bringen. In Sannover waren nicht nur ber Gotbaer Guftav Rimmermann, ber jum Archivsecretair mit einer febr magigen Befoldung beforbert worden mar, thatig, fondern man batte einem judischen Scribenten. Meyer Cichholg, ber fpater auf eclatante Beife aus Sannover fich ent= fernte, tommen laffen, um fur die periodifche Breffe Artitel ju fchreiben. Der Samburger Correspondent, damals noch die gelefenfte Beitung in Sannover, brachte beren täglich, anderen Beitungen murden Artitel im Sinne bes Cabinets jugefendet, unter Androhung bes Berbots, wenn biefe Artifel teine Aufnahme fanden. Der Bolldirector Niemener in Berben veröffentlichte mit bem Drudorte Frantfurt a. M. eine Brofchure mit bem Titel: "Sannoveriche allgemeine Standeversammlung, hannoverscher Residenzmagistrat und hannoversche Bürger in den Brovinzen", welche für 2 ggr. verkauft und auch umfonft vertheilt murbe. Der Inhalt berfelben mar bauptfächlich folgender:

Die Bertheidiger des Staatsgrundgesetzes sind unbefugte und unversständige Resormer, Barteiwüthriche, steche Comödiens und Berstedenspieler, demagogische Lügner, Berläumder und Finessemacher, juristische Paradorenschneider, politische Begelagerer, die den Beg zum Guten versperren, wisthend und in Berzweislung darüber, daß ein neuer Weg zum Landssteden gebahnt worden ist; die demagogische Kunstreisen nach Bremen, Franksut und Bremervörde machen und in Franksutzt das große Bundeslicht gesehen haben, womit sie nach Haufe geleuchtet wurden; die mit wisigem Trödel zu verhöhnen streben, deren moralisches Gewissen längst Schisstung gesitten und die dasur ein politisches Gewissen mit einer religiösen Berbrämung substitutiven und heuchlerisch zur Schau, zur Anbetung und zur Werlockung

babinftellen; höhnende Schreier, boswillig auf Rlippen gufteuernde Fahrmanner. Es beift ferner unter Anderm: Die honorable Standeversammluna. Die dem Lande bis jest eine halbe Million Thaler gefoftet und nichts genütt bat; bas Staatsgrundgeset bat die mejentlichsten, Sahrhunderte alten Regierungerechte bes Landesberen vernichtet; Die merfwurdige politische Bemuthefrantheit ber Liberalen fand Befallen an bem Ständeverfamm= lungstrodel; Die Eingabe bes Refidenzmagiftrats beim beutiden Bunde ift. mas die Tendeng betrifft, der Schmähichrift gegen bas Minifterium Munfter jo abnlich, bag fie neben diefer als Bendant aufgehangen gu merden ver-Dient; der Magistrat ift eine arrogante Communalbeborde, die übermuthigmabrheitswidrig über ihre Communalgrangen hinausschreitet, ibre Sprache ift die einer Dictatur und Obervormundichaft in der Landesverwaltung: dem Ronige ift bas Ramilieneigenthum ber Welfen geraubt; in ber letten Standeversammlung fand fich fein Baicha auf bem Brafidentenftuble, ber nach Ministerstellen ichielte u. f. w. Die Schrift ichließt mit ber religiojen Berbramung: "Berr vergieb ihnen, benn fie miffen nicht, mas fie thun."

Eben fo murben Ueberredung und moralifche Ginwirfung versucht. Go berichteten öffentliche Blatter am 22. Septbr. aus Göttingen: "Geftern hatte ber Univerfitätscurator, Minister v. Stralenheim, Die Univerfitätscorporation im Universitätsgebaude gusammenberufen laffen, um derfelben im bochften Auftrag eine Eröffnung zu machen, welche gunachft einen Tabel über die durch die Nichtwahl von Seiten der Universität an den Tag gelegte Opposition ausgesprochen baben foll: allerbochften Orts fei man überzeugt. baß unter ber Corporation fein Uebelgefinnter und nur einige ber Berren verleitet feien; um fo mehr fei gu erwarten, daß die Univerfitat mit bem Beispiel einer Bahl zu ben bermaligen vom burchlauchtigften beutiden Bund anerkannten Ständen porangeben werde. Der Brorector, Confistorialrath Biefeler, foll bierauf in einer langen murbevollen Rebe fur fich und feine Collegen, ob mit ibm gleich ober nicht gleich gefinnt, geaußert baben, baß Jeder allein nach voller Rechtsüberzeugung und bestem Biffen und Gewiffen gehandelt, bas Bohl ber Universität und bes Landes im Auge habe und auch ferner fo bandeln werde. Bahrend beffen waren die fammtlichen Beamten bes Fürstenthums zu bem Konige nach Rotenfirchen beorbert, und wurde ihnen dafelbst an das Berg gelegt, wie es ihre Pflicht fei, alle Mittel aufzubieten, die Widerspenftigen von ihrem Unrechte gu überzeugen. Der Magistratsbirector Ebel mar aus eigner Bewegung im Stillen nach Rotenfirchen gereift und foll eine langere Mudieng bei bem Ronige gehabt Mis nun die bier garnisonirenden Truppen vorgestern nach Nörten marichiren mußten, um von dem Ronige bafelbit gemuftert gu merben, murde es Bielen flar, daß unfere Stadt in hochfte Unanade gefallen mar, und murben geftern fruh die Bilbemeifter, Sechamanner, Amts - und Labenmeifter theils ju vorberathenden Berhandlungen im Saufe des Magistratedirectors. theils zu einer Beschlugnahme im Schuhmacher-Gilbenhause versammelt. Mehre Gilben, unter andern die Raufmannsgilbe, hatten jedoch von vorn herein alle und jede Theilnahme abgelehnt. Auch in der Berfammlung erhoben fich fehr viele Stimmen gegen eine beantragte Abregbeputation, indem vorgestellt murde, daß eine folche Udreffe auf bas Bohl ber Stadt und Universität feinerlei Ginfluß ausüben tonne, ba nicht allein der Wille bes

Konigs ber Grund sei, warum die Brofessuren noch nicht wieder besett und Die Universität nicht fo frequentirt fei als fonft, fonbern weil fich jeber gemiffenhafte Brofeffor von einigem Ruf ichene, eine Stelle in Gottingen an-Much murde jur Ermagung gestellt, wie die Gilben nur eben in Gilbefachen Rechte ausznüben hatten und feinesmege befugt feien, als Bertreter ber Burgerichaft aufzutreten; allein bas alles verhallte in bem Gifer der Schuhmachergildenmeister und Bruder, welche durch ihren Melteften. Bowe, hauptfachlich vertreten waren, um fo mehr, als in den Gilben feine Elemente vorhanden maren, daffelbe geltend ju machen, und man allen Argumentationen die Gegenfrage entgegenhielt, ob ber Antragfteller ein treuer Unterthan fei und mas er bagegen habe, baß man bem Roniae feine Treue bezeige? Beiter folle nichts beschloffen werben, als ben Ronig ber= felben ju verfichern und ibn einzuladen, Die Stadt mit feiner boben Begenwart ju beehren zc. Das wurde benn auch beichloffen. Die Deputation ift bereits mit ber Abreffe abgereif't." - Dag die Deputation febr buldvoll empfangen ward und die Sannoveriche Zeitung nicht verfehlte, Diefen Unfang ber Umtebr ber Stadt Gottingen geborig ju verbreiten, ift felbitverftandlich.

Mebnlich wie in Göttingen murbe mehr ober weniger in allen Stabten procedirt, wo die staatsgrundgesekliche Opposition die Ueberhand batte. Man fucte die unteren Claffen, Die von ber Bedeutung bes gangen Streites faum eine Ahnung batten, gegen den Mittelftand, von dem der Widerftand ausging, aufzubeken: man verbreitete Berüchte, 3. B. in Donabrud, man werde Diefer Stadt die Juftigcanglei, bas evangelische Confiftorium und andere Bortheile nebmen, ober man entzog die Garnisonen und brobte mit Entziehung ber-In fleineren Stabten und Rleden, mo die Opposition gegen eine fügjame und vorsichtige Burcaufratie, oder gegen überwiegende Militair= freife, von vornherein in ber Minorität gewesen mar, ichloß man die Unbanger bes Staatsgrundgefeges von ben gefelligen Lebensbeziehungen, Cafino's, Clubbe u. f. w. aus und machte ihnen bas Leben auf alle Beije fauer. Die Boftfranchisen und Borguge wegen Boftsendungen, welche einzelnen Buchbandlungen gegen ben Bunich ber Stande feit langer Beit bewilligt maren, murben benjenigen Buchhandlungen, Die man in Berbacht hatte, oppositionelle Schriften gu forbern, entzogen, fo namentlich ber Bandenhoedichen und Dietrichschen Buchhandlung in Göttingen, ber Schulzeschen in Celle, der Radhorstichen in Denabrud. Endlich begann man im October mit ber polizeilichen Confinirung berjenigen Berfonen, welche man als Saupt= forberer ber Opposition nannte, Des Sauptmann Bofe in Bedertefa, bann bes Advocaten Detmold in Sannover und bes Moorcommiffair Wehner in Göttingen. In der Zeit hielt man das Boftgebeimniß nicht mehr fur gefichert, ob mit Recht ober Unrecht, magen wir nicht gu entscheiben; soviel ift aber zweifellos, daß g. B. ber Berfaffer Diefes mehrmals von Göttingen nach Caffel gereif't ift, lediglich, um eine Beschwerbe an ben Bund bort jur Boft an Seffenberg abzuliefern. \*) Bu bem allen tam endlich noch die Gin=

<sup>\*)</sup> Ich glaube nicht, schreibt ein in ben bamaligen Berhaltniffen wohlerjahrener Mann, baß bie Regierung jemals bas Bofigeheimniß verlegt hat, obgleich es ihr gegen mich empfohlen war. Aber sie erreichte burch bie Furcht mehr, als fie burch Deffinen ber Briefe hatte erreichen konnn, benn jeber schutte fich nun zu corresponsbiren und biese Vereinzelung war fur fie gunftiger als Alles.

wirfung burch bie Berordnung vom 16. November 1839, die Ergangung und Berpollftandigung über bas megen Beitreibung rudftandiger Steuern gu beobachtende Berfahren betreffend, eine Berordnung, beren Gingang lautete : "ba ingwischen in einigen Theilen Unferes Konigreichs neulich Ralle bosmilliger und miberrechtlicher Steuerverweigerungen porgefommen find, wofür Die Berordnung vom 4. December 1834 nicht ausreicht, und Wir, jumal nach bem Erlaffe unferer Broclamation vom 10. September, nicht gemeint find, bas Benehmen einer auch nur geringen Angabl unferer Unterthanen, welche meiftens burch Ginflufterungen einiger Boswilligen verführt, ben Ungehorfam gegen die Befete jum Biel ihres Strebens gemacht haben, unbeachtet zu laffen" erlaffen Bir u. f. w. Der 3med ber Berordnung gipfelte fich in § 5, wonach bie Landbrofteien befugt fein follten, anftatt bes gewöhn= liden Auspfandungsperfahrens ein militairisches Ginlager zu verfügen. In diesem Falle follten entweder die betreffenden Ortichaften oder die Bobnungen ber Steuerrestanten mit militairifder Mannichaft auf Roften ber Lette= ren fo lange belegt merben, bis bie Steuern und Roften völlig bezahlt feien. -

Umfassendere Steuerverweigerungen, namentlich im Gerichte Often im Bremischen, wozu schon militairische Sulfe aus Stade requirirt war und wo auch diese auf bewassent, zum Widerstande bereite Bauern stieß, sollten die erste Veransassung zu dieser Verordnung gegeben haben. Einige öffentliche Blätter wollten wissen, daß man erfahren, da man einzelner Fälle wegen nicht gleich eine Verordnung wurde erlassen, welche in das Gebiet der Gesetzberung siel und wodurch man das Recht auf ständige Justimmung, das auch den Ständen von 1819 bei derartigen Gesehn unzweiselhaft gesbuhrte, verletzte. Allein wir glauben, daß es in der That bei solchen vers

einzelten Källen blieb.

Es wird bei biefem Sauptzeitabichnitte an ber Beit fein, ausführlicher auf die Bablen im Lande einzugehn. Wir ichiden Die Bemertung voraus, baß bas Streben ber Opposition feit ber Broclamation vom 10. September auf ein neues Biel ging, fie agitirte fur Auflofung ber Stanbeversammlung. Blieb in ber gegenwärtigen Berfammlung ber Stamm ber 38, welche im Juni 1839 die Abreffe ju Bege gebracht, fo hatte bas Cabinet die unbebingte Majorität. Burben die bisberigen Stande aufgelöf't und neue Bablen ausgeschrieben, fo mar gu hoffen, daß die Opposition in zweiter Cammer bie Majoritat befame, bann tonnte biefe Majoritat bei Bergleicheverbandlungen von bem materiellen Berfaffungsrechte fo viel zu retten versuchen, als möglich, man konnte eine Berfaffung ichaffen, die in ber Sauptfache baffelbe gab, wie bas Staatsgrundgefet und auf einer folden Bafis mar ein ehrlicher, bauernber Friede möglich. Gine Auflofung ber Stande und Neuwahlen durch das ganze Land war aber für das Cabinet nicht ganz un= gefährlich, denn, erhielt die Opposition in zweiter Cammer die Majorität, (wie dies bei ber ersten Bahl 1841 geschah), so konnte dieselbe eine Bieberholung bes Beschluffes vom 25. Juni 1838 versuchen, fich fur in= competent erflaren und ben Berfuch erneuern, ben Bund gu gwingen, Die suspendirte Entscheidung in ber Sache felbit abzugeben. Obwohl nun eine folde Tactit unmahricheinlich mar, da fie bie Opposition ruinirt haben murbe, fchien boch bas Cabinet gerade ein berartiges Berfahren ju fürchten, wenig=

stens blieben alle Schritte fruchtlos, eine Ausstöfing herbeizuführen. So wurde benn die Opposition nothwendig auf ihren alten Standpunct zurüdgedrängt, der ein höchst ungünstiger war, da man in Frankfurt abwarten wollte, was aus dem Bergleiche werde, und da man serner die Legitimation des Bolles in seinen Städten, Wahle und anderer Corporationen nicht anerkannte.

Man hat öfterer die Phrase gehört, ein Bolt, welches sich seine Bersfassung so leicht nehmen lasse, als das hannoversche, sei der Bersassung nicht werth. Sine solche Phrase, nach 1850 ausgesprochen, zeugt in der That von Gedankenlosigkeit. Es zeugt von großer Unkenntniß der in Hansover geschehenen Dinge, wenn ein Geschichtsschreiber sagt: "daß der Berssassungstreit in Hannover eine mehr als klägliche, eine geradezu lächerliche Entwicklung genommen." \*)

<sup>\*)</sup> Co R. Brug ,, Behn Jahre" Bant I. S. 72. Wenn mein werther Schwager Brug hier nicht nur bie oben erwähnten Borte fagt, fonbern fogar feinen Ausspruch wieberholt und bestärft: "ber hannoveriche Berfaffungestreit war nach gerabe gum Mythus, ja, sprechen wir es offen aus, jur Farce geworben'' — so muß ich offen bekennen, baß ich mit dieser Phrase einen klaren Begriff nicht verbinden kann. Brut stand ben Dingen zu fern und zu fremb; bas kleine Detail, in all ben kleinen ihm vielleicht kaum ben Namen nach bekannten Orten, mochte ihm, den Preußen, langwei-lig erscheinen, aber was war baran irgend lächerlich? War es lächerlich, daß sich sig ersideinen, aber was war baran trgend lacherlich? War es lachertich, cap pin bie Opposition barin irrte, wenn sie eine Lösung bes Rechtes vom Bundestage erwartete? war es Farce, wenn eine so große August von Städten und Gorporationen ber Gewalt nicht einige Wochen ober Monate, nein, mehrere Jahre mit ben größten Anstrengungen und Opfern trockte? Prut hat und sehr sich geschildert, wie durch die Etrebungen einzelner Städte, Königsberg, Elbing, Breslau u. f. w. und in ihnen wieder einzelner Persönlichkeiten, des Herrn v. Schön, Johann Jackst, S. Simon, ber constitutionelle Sinn in Breugen gewedt wurbe; er weiß bie Bebeutung von politischen Brofchuren, Abressen, Betitionen, politischen Toaften, Gebich-ten, recht gut ju murbigen: er schilbert ben Jasobischen Broces und feine Nachweten, recht gut zu wurdiger: er iniverte ben Juvolugen proret mit jeine zugweischen, die große Menge kleiner Unterfuchungen, Verhöre, Processe, überall Mispersgnügen sand, überall die gereizte Stimmung noch erbitternd, vorzüglich. Was wollten aber biese vereinzelten Erscheunungen in Preußen bedeuten, gegen die massenhaften fahrt deutsche die nach hindsen und gewicktigern Dinge in dem freilich kleineren und für Deutschland minder bedeutsamen Dannover? Während in Preußen das Wober und Bobin bes herrn v. Schon, Die vier Fragen eines Oftpreugen u. f. w. ben conftitutionellen Gebanten überhanpt erft bie Bulaffung gur Discuffion gu verschaffen fuchten, hanbelte ce fic in Sannover um gang concrete constitutionelle Fragen, um vor bem Rudschritte ber Gesetgebung, namentlich in Beziehung auf bie Ablösungsorbnung, um ein geordnetes Finangspitem u. f. w. Die Beschwerben und Dentschrifter Stuves, wie sie bie vier Banbe bes Portfolio bieten, find Staatsichriften, aus benen bie constitutionellen Preußen noch heut zu Tage vieles lernen könnten. Freilich ließ fich von biefen Schriften nicht fo leicht ber Rahm abschöpfen, als von ben theoretifirenben Schriften in Preufen. Die Wahltampfe, welche hannover in ben Jahren 1838-40 bestanben hat, fteben einzig ba in ber Geschichte und es mochte fein beutscher Bolfsstamm eine größere Zähigkeit und Ausbauer unter gleichen Verhältnissen bewiesen haben. Es sollte hier im Texte eine aussuchtlichere Geschichte ber Wahlen folgen, die im Manuscripte ausgearbeitet war. Inzwischen hat die Erwägung, daß biese Geschichte beinach brei Dructbogen wegnehmen wurbe, bag ber Berlauf bei ben einzelnen Corporationen ziemlich gleich war, und bag bas Resultat ber Dinge: baß sich ichlieglich eine Angahl Manner fand, welche ben Muth hatten, bie Berfassung, ein Wildbiebstahlsgeset ohne feines gleichen in Deutschland, und Anderes fertig zu machen, obgleich die bedeutendsten Corporationen best Landes bie Wahlen verweigert hatten und gegen die Gesetymäßigseit der Versammlung protestitrten, fic außerbem klar stellt, den Berfasser bewogen, diesen Raum lieber nüglicher zu verwenden und der Anlage XXI. einige betreffende Rotizen über die Wahlen anzuhängen. Es mag

Amar hatte Baiern in der Bundestagesitzung vom 30. September 1839 Die Ronigliche Broclamation vom 10. September und namentlich ben Sat berfelben: "es bat biemit biejenige Grundlage bes in unferm Konigreiche bestebenben offentlichen Rechts eine Unerfennung gefunden, welche von uns ftets fur die allein gultige erklart worden ift", jur Sprache gebracht, und gegen biefe einseitige Interpretation, wonach bie von Baiern ben andern in der Minderheit gebliebenen Bundesftaaten ausgesprochenen Unfichten als nunmehr berichtigte Brrthumer bezeichnet murben, Bermahrung eingelegt und namentlich bagegen protestirt, bag ber Bundesbeschluß pom 5. September normalachend fur Ginn und Anwendung bes Urt. 56 ber Schlufacte fei. Sachsen mar biefem Untrage beigetreten und batte ber Gefandte namentlich erklärt: Bar jener Beschluß vom 5. September feineswegs über Untrage ober Betitionen hannovericher Unterthanen, etwa einer Enticheibung bedurft haben murben, gefaßt, fondern lediglich burch die von einigen Bundesregierungen im Innern ber Bundesver= fammlung an ihre Mitverbundete ger'chtete Aufforderung veranlaßt, ent= hielt berfelbe meber eine Enticheidung, noch fonft eine bindende Rorm, fonbern lediglich die nach ber Mehrheit gefaßte, einfache Refolution, bag man biefem Untrage feine Folge geben wolle: fo vermag auch die foniglich fachfifche Regierung jene Bublication mit ben Berhaltniffen ber Bunbesglieber gegen einander, und mit bem seither beobachteten bundestägigen Beidaftsgang nicht vereinbar ju finden.

Demnächst ist aber auch jener Resolution in der königlich hannoverschen Proclamation, durch die darin gebrauchte Leußerung: es habe hiermit (mit dem Beschlusse) diesenige Grundlage des im Königreich hannover bestchenden öffentlichen Rechts eine Anerkennung gesunden, welche von Sr. Majestät dem Könige von Hannover stets für die allein gultige erklärt worden sei, ein Sinn unterlegt worden, welchen dieselbe weder bat, noch haben konnte, da

bie Resolution fich lediglich barauf beschränfte:

"Daß bei obwaltender Sachlage eine bundesgeselich begrundete Beranlaffung zur Cinwirfung in diese innere Angelegenheit nicht bestehe";

feineswegs aber eine Anerkennung ber von der königlich hannoversichen Regierung festgehaltenen Unsicht, noch eine Entscheidung der Frage über Gültigkeit und Ungustigkeit des Staatsgrundgesebes von 1833, oder Rechtsbeständigkeit der früher bestandenen Berfasjung von 1819 — eine Entscheidung, die überhaupt nur nach vorgängiger Begutachtung durch eine Commission gegeben werden konnte — ausspricht, mithin den Antrag nur sormell erledigt hat, ohne über das Materielle jener Frage ein Präjudiz zu begründen.

Kann die Bundesversammlung möglicher Weise, annoch fünftig in den Fall tommen, über die hannoversche Berfassungelegenheit materielle Entsichließungen zu fassen, und konnten von irgend einer Seite aus einem Stillsichweigen eine nachtheilige Confequenz gezogen werden, so sieht sich die

hier nur noch bas ermähnt werben, baß es burchaus fein abstractes und leeres Berhältnis mar, in welchem bas hannoversche Bolf au bem Staatsgrundgesetze ftand, und nur die Art und Beise ber Aufgebung besselben brachte es mit sich, bag zunächt immer über die Form gestritten wurde, und baß formelle Rechtsfragen nothswendig in ben Borbergrund traten.

föniglich fachliche Regierung um so bringender veranlaft, gegen bie von ber föniglich hannoverschen Regierung jenem Befoluß gegebene Bedeutung

ausbrudliche Bermahrung einzulegen.

Much Burtemberg, Baben, Großherzogthum Seffen und Die großberzoglich fachfiiden Gurftenbaufer fprachen fich in gleichem Ginne aus. Prafibium ichien fich in biefer Gikung auf Geite Sannover's ftellen qu wollen, allein als in ber letten Situng por ben Ferien, ber 24. ber hannoveriche Gefandte Die Broclamation vom 10. September rechtfertigen wollte, namentlich beducirte, daß die Bunbesversammlung burch ben Beschluß vom 5. September anerkannt habe, baß eine Berlegung bes Artifel 56 ber Schlufacte in ber einseitigen Aufhebung bes Staatsgrundgesetes nicht liege, wies bie Majoritat biefe Bebauptung fofort als unftatthaft gurud und selbst ber Brasidialgefandte votirte dafür: daß die königlich hannoversche Re= aieruna allerdinas jenen Bundestagsbeichluß migverftanden habe. \*) war aber für hannover ju fpat, abgeseben bavon, bag bie Runde von bem, was in Frantfurt geschehen mar, erft viel frater vollständig nach Sannover brang. Wie die Opposition bie Rechtslage ber Cache nach bem Bunbesbeichluffe auffaßte, ift am flarften aus ber Borrebe bes zweiten Banbes Des Portfolio ju erfeben, Die, wenn wir nicht irren, bon Stuve felbft geidrieben ift. Siernach fab diefelbe ben Bundesbeichluß vom 5. Ceptember überhaupt nicht als eine wirkliche Entscheidung, am wenigsten als eine folche an, welche ber Berfaffung von 1819 bie anerkannte Wirksamkeit sicherte, fondern vielmehr murbe bas Ergebnik bes Beichluffes babin beducirt: bak bas Staatsgrundgesen bem Artifel 57 ber Wiener Schlufacte nicht widerfpreche, eine Berlegung bes monarchischen Brincips, welche nach Artifel 31 bas Recht und die Bflicht ber Bundesversammlung, einzuschreiten, begrunde, nicht vorliege, baber die in ber Erflarung ber hannoverichen Regierung gegen bie §§ 13, 85, 92, 140, 153, 161 bes Staatsgrundgefetes gemachten Angriffe und Ginmendungen unbegrundet feien. Dies folge baraus, weil der Bundesbeichluß die Sache als eine innere Landesangelegenheit Folglich reducire fich die gange materielle Streitfrage barauf, ob betrachte. Die agnatischen Rechte verlett feien. Sinsichtlich bes Rechts ber Bunbes= versammlung, nach Urtifel 56 von Umtswegen einzuschreiten, habe ber Bunbesbeschluß Suspension ber Thätigfeit bes Bundes bei obwaltender Sachlage, b. b. bis jur Beendigung bes begonnenen Bergleichsversuchs, und fur bas Belingen biefes Berfuchs, Die Bedingung ber Wahrung gegenseitiger Rechte, Die Lage ber Regierung fei nun die, entweder vertraue fie feitaeitellt. ihrem Ginfluffe bei neuen Wahlen nicht, oder fie vertraue ihm. 3m letteren Falle werde fie auflofen. Dann wurde die neue Standeversammlung gang wie im Frubjahr 1838 ihre Competeng gu prufen haben; es fei bann eine entschiedenere Stellung als bie vom 25. Juni 1838 ju erwarten, da auch der Abel einsehe, daß ihm der Streit nicht fromme. die Regierung ihrem Ginfluffe nicht, fo behalte fie, was versuche burch Ergangungewahlen bie Cammer gu verstärten, fogar eine fraftlofe Opposition in diefelbe ju bringen und mit biefer die Sache abzumachen. In diesem Falle murben die bedeutenberen Corpo=

<sup>\*)</sup> S. B. III. S. 147.

rationen in ihrem paffiven Wiberftande beharren. Die Cammern von 1839, welche boch ein gemiffes Decorum ber Landespertretung zu behaupten munichten, mußten bann auf foldes ganglich verzichten. Das Cabinet merbe einerfeits bie Minoritätsmahlen ju rechtfertigen haben, anderntheils bulben muffen, baß Bablen unter bem ausbrudlichen Borbehalte bes Staatsgrundgefetes jugelaffen murben, und fomit feine eigenen Brincipien umftoben und feinem gangen Berfahren auch ben Schein bes Bufammenhangs und ber Con-In biefer Grundfahlofigfeit merbe Biderftand feine fequena entrieben. arokte Rraft finden. - War bies bie theoretische Unficht ber Opposition, fo ergriff biefelbe gleichmobl einen viel praftischeren Standpunct. Gie brangte, wie dies icon oben ermabnt, jur Cammerauffojung und wir begen die Uebergeugung, baß, mare bas Cabinet barauf eingegangen, Die zweite Cammer in ber That burd Berathung und Beidlugnahme über ben porzulegenden Berfaffungsentwurf ben Kormstreit aufgegeben haben murbe. Denabrud, Sameln, Sannover gingen mit Abreffen an ben Ronig voran, welche um Auflösung baten. Da diese Abreffen bie Situation beleuchten, theilen wir die des Magistrats und ber Burgervorsteher ber Residenz bier mit: "Allerdurchlauchtigfter, großmächtigfter Konig, Allergnädigfter Konig und herr! Ermuthigt burd bas Bewußtsein, baß bie Gesinnungen unersichterlicher Unterthanentreue, welche von jeher ber Stolz ber Bewohner Diefer Stadt gemefen find, und welche fie unter bem Drude ber Frembberrschaft ebenso, wie in ber Beit politischer Aufregung, bewährt und bethätigt haben, auch jest noch unvermindert unfere Bruft befeelen; gedrungen burch die angeborene und angeerbte Liebe und Unbanglichkeit an das erhabene Regentenhaus, welche wir von König auf König übertragen und auch bei Em. toniglichen Majeftat Regierungsantritt freudig und ber iconften Soff= nungen voll befannt haben, welche in uns, fowie in ber gefammten Burgerichaft ber Stadt, nie mantend geworben ift, magen wir es, Em. foniglichen Majestät eine Bitte ehrfurchtvollft ju Fugen ju legen, beren huldvolle Bemahrung für Stadt und Land von ben begludenoften Rolgen fein durfte. Sie betrifft bie Auflojung ber jegigen und bemnachftige Berufung einer neuen Ständeverfammlung. Wenn wir, bie ehrerbietigft Unterzeichneten, nach unserer redlichen und tief begründeten Ueberzeugung bisber es vermieben haben, ju ber von Em. foniglichen Majeftat berufenen Stanbeversammlung einen Deputirten für bie Refibengstadt gu mablen, jo ift es babei niemals unfer 3med gemefen, ber Regierung Cm. toniglichen Majeftat Schwierigfeiten gu bereiten , fonbern wir beabsichtigten nur, bie Rechte unferer Stadt auf eine nach unferer Ueberzeugung gefetlich begrundete landständische Berfaffung nicht aufzugeben , zumal wir hoffen burften, bag ber burchlauchtige beutiche Bund eine Enticheibung barüber treffen murbe, welches bie gefeslich begrundete landständische Berfassung bes Ronigreichs fei. Mus Em. fonia= lichen Majestät allerhöchsten Broclamation vom 10. September haben wir jeboch erfeben, daß ber burchlauchtige bentiche Bund feine Ginwirkung auf bie Regulirung ber Berfaffungsangelegenheit bermalen nicht für begrundet gehalten hat. Wir haben baher gwar die Soffnung auf eine Enticheidung ber Sache burch bie bobe beutiche Bunbesversammlung für jest aufgeben muffen, finden uns indeß burch ben Befdluß jener hoben Behorde infofern beruhigt, als in demfelben die vertrauensvolle Erwartung ausgesprochen ift,

bak Em. fonigliche Majeftat Allerhochftihren ausgesprochenen landespaterlichen Abnichten gemäß geneigt fein merben, über bas Berfaffungemert eine, ben Rechten ber Rrone und ber Stanbe entsprechenbe, Bereinbarung ju treffen. Bir leben ber juversichtlichen Soffnung, bag baburch alle materiellen Rechte ber Stanbe, fofern fie gefeklich begrundet merben tonnen, geschukt find. und merben im uncricutterlichen Bertrauen ju ben landesväterlichen Abfichten unferes erhabenen Monarchen, fo viel an uns ift, ben von Em. foniglichen Majestät in der allerhöchsten Proclamation ausgesprochenen Erwartungen burd eine ernfte und lopale Mitwirfung pflichtmaßig ju entiprechen uns Die bobe beutide Bundesversammlung tonnte jedoch , nach unferm allerunterthaniaften Dafürhalten, indem fie eine Berathung bes Berfaffungswerfes mit ben bermaligen Stanben erwartete, nicht gemeint fein, in bas Recht Em. toniglichen Majestat einzugreifen, Die gur Beit vertagten Stanbe aufzulofen. Soll aber eine von uns und allen redlich gefinnten Unterthanen Em. foniglichen Majeftat gewiß febnlichft ermunichte Bereinbarung ermirtt, und bas Wert bes Friedens und ber Beruhigung nach einem fo langwieri= gen Streite vollständig erreicht werben, fo wird, bas erlauben wir une als unfere innigfte Uebergeugung ehrerbietigft auszusprechen, nur bie Auflösung ber jegigen und bie Berufung einer anbern Stanbeversammlung, und gwar mit freier Bulaffung aller berjenigen, übrigens ju Deputirten qualificirten, Berfonen, welche bisber aus formellen Grunden die Buftandiafeit ber berufenen Stande gur Landesvertretung bestritten baben, gu biefem Biele führen fönnen Die jegige zweite Cammer ift mabrend eines umfangreichen Streites über formelle Fragen ju Stande gebracht, bei ben Bahlen bat berjenige Theil ber Unterthanen Em. foniglichen Dajeftat, welcher die Buftanbigfeit ber Stanbeversammlung bestritt, entweber fich felbit fern gehalten, ober er ift von einer Theilnahme an jenen Bahlhandlungen ausgeschloffen worden; einige ber Bablen find nur von ber Minorität porgenommen und find über beren Gultigfeit felbit in ben Cammern Meinungen laut geworben, welche von benen ber Regierung Em foniglichen Majestat abweichen; ber Ausschluß ber protestirenden Deputirten ift außer ben Cammern vielfach bestritten, und beren Gefuche um Bulaffung find von ber Standeversammlung felbit noch nicht erledigt, mithin wird Stoff ju neuem Saber in reichem Dage bleiben, wenn nicht bem allen burch Auflösung ber jegigen Ständeversammlung ein Enbe gemacht wirb. Das aber vielleicht von noch größerem Bewichte fein burfte, ift ber Umftand, bag ohne biefe Dagregel fich fcmerlich Stanbe bilden werden, welchen bas Land fein volles Bertrauen ichenten und von welchen baffelbe erwarten mochte, bag neben ben Rechten ber Rrone auch ben Rechten ber Stanbe eine allfeitige Burbigung und Beachtung gewibmet -Dagegen ift wol mit Sicherheit vorauszusehen, baß jene ermunichte Berufung einer von dem bisherigen Streit im Gangen intacten Standeversammlung jebe Opposition außer ben Cammern bis gur Bernichtung fcmaden und bie Erörterung ber verschiebenen Meinungen und Anfichten in bie Cammern verweisen werbe. Bahrlich! nicht alle bie Manner, welche bisher ihre Beltrebungen in Kolge einer von der Rechtsansicht Cw. königlichen Majestät verschiebenen Ueberzeugung gegen bie Ruftanbigfeit ber Stanbe gerichtet haben, folgen extremen Unfichten, und ichmerglich murbe bas Land beren Musichluß von ber Berathung feiner theuersten Intereffen empfinden!

halten fest an ber Soffnung, baf Em. fonigliche Majestat biefem allerunterthaniaft ausgesprochenen Buniche eine bulbpolle Berudfichtigung gu ichenten alleranadiaft geruben wollen; wir fublen uns gludlich in ber ehrfurchts= vollen Buverficht, daß Em. fonigliche Majestat Dieje ben Rechten ber Krone burchaus nicht prajudicirliche Concession ju gemahren die bobe Unade haben wollen, ju Gunften ber vielen Unterthanen, welche in dem Staatsgrund= gefete von 1833 eine Grundfeste bes Rechts und bes Beils und eine Schutwehr gleichmäßig gegen niögliche Willfür, als gegen die maßlofen Anforde= rungen eines flachen, aus vaterlandischem Boben nicht entsproffenen Liberalismus gefunden haben, und welche beghalb burch bie Aufhebung jenes Befekes mit tiefem Schmerz erfüllt find. In diefer zuverfichtlichen Soffnung magen wir die allerdevoteste Bitte: "daß Ew. königliche Majestät allergnädigst geruben wollen, Die Auflösung ber jekigen und Die bemnachtige Berufung anderer Stande jum 3med einer vertragemäßigen Bereinbarung über die Berfaffung des Königreichs, und zwar unter freier Zulaffung aller übrigens qualificirten Deputirten, welche fich bisber ber Befeglichkeit und Buftandigfeit ber berufenen Stände opponirt baben mogen, huldvollst zu befehlen." Wir fügen diefer allerunterthänigsten Bitte die feierliche Berficherung bingu, daß wir bei allergnädigfter Gemahrung berfelben ber Wahl eines Landtagsbeputirten zu einer folden Ständeversammlung uns nicht ferner entziehen, vielmehr eine Babl gu treffen uns bemühen werben, wodurch die Bahl Derer vermehrt wird, melde ben Rechten ber Krone und benen ber Stande eine gleich ernftliche Beachtung angebeiben laffen, und mit freudigem Gifer jum Berte bes Friedens mitzuwirfen bereit find. Die wir mit tieffter Devotion erfterben Em. foniglichen Majestät, unsers allergnädigsten Konigs und herrn, treu Der allgemeine Magiftrat und die Burgervorsteher."

In ähnlicher Weise sprach sich die Osnabrücker Abresse aus. Sie stellte die Bitte: "daß Ew. königliche Majestät allergnädigst geruhen wollen, die gegenwärtig bestehende Ständeversammlung aufzulösen, eine neue zu berusen, nud dem Lande die huldvolle Versicherung zu geben, daß keinem Gewählten wegen seiner disseher ausgesprochenen Anhänglichteit an das Staatsgrundgeseb der Eintritt in diese Versammlung versagt werden solle, indem nur in diesem Falle die Hossinung vorhanden ist, eine von möglichst großer Zahl der Wahlberechtigten gewählte Cannner zu vereinigen, von der selbst die gegenwärtige Ständeversammlung allein die Möglichteit friedlicher Erledigung der Versamslung allein die Möglichteit friedlicher Erledigung der Versänzigsen erwartet. Die wir in tiesster Submission ersterden Erden Schnaltschen Majestät unterthänigste Diener und getreue Unterthanen, Bürgermeister, Rath und Aelterleute der Stadt Osnabrüd. Osnabrüd, den 4.

October 1839."

lächerlich zu machen oder zu verhöhnen.

Der tleine Kampf dauerte indessen an vielen Orten des Landes fort. Namentlich gab es in Osnabrück zwei Angelegenheiten, welche die gesammte Bürgerschaft in Aufregung erhielten. Der Syndicus der Stadt, Rodowe, war gestorben und der Magistrat hatte eine neue Wahl angeordnet, oder war in Begriff, dies zu thun, als der Landvrost Graf Wedel auf Befehl des Minister des Innern eine solche Wahl ohne Angabe von Gründen unter-

sagte. Bon ben Bürgern um Gründe für diese Maaßregel angegangen, hatte er sich außer Stande erklärt, solche anzuführen. Zest wendete sich eine Unzahl von 300 Bürgern direct an den König, mit der Witte: "Gw. fönigliche Majestät wollen geruhen, die Verfassung der Stadt aufrechterhalten und durch Allerhöchstero Ministerien aufrechterhalten zu lassen, und diesen insbesondere den Besehl zu ertheisen, dem versassungsänätigen Gange der Bahlen keinerlei hinderniß in den Weg zu legen; auch darüber Allerhöchsteden getreuesten Unterthanen, den ehrerbietigst Unterzeichneten, eine hulde

volle Buficherung gnabigft gu ertheilen".

Die Königliche Resolution gab bem hauptantrage zwar nach und hob die Supension ber Wahl auf, ertheilte aber zugleich ben Bittstellern einen ernsten Berweis wegen der anmaßenden Sprache. "Mir erwarten", hieß es am Schlusse, "baß Ihr Euch nicht ferner um Angelegenheiten betümmern werdet, die Ihr zu besprechen weder fähig noch berufen seid" — ein Schluß, bei dem man unwillfürlich an die Zurcchtweisung der Elbinger Petition, der 7 Göttinger Professoren wegen, durch herrn v. Nochow, denken mußte, in welcher bekanntlich die seitdem sprichwörtlich gewordene Wendung von dem "beschränkten Unterthanenverstande" zuerst vorkam. — Die Wahl der Stadt Osnabrück siel auf Dr. Droop, welcher aber ohne Gründe nicht besstätigt wurde.

Eine zweite Donabruder Angelegenheit betraf eine polizeiliche Untersuchung in Beziehung auf Borgange auf der Musenburg, die an und für fich ohne alle Bedeutung maren. Diefe Untersuchung gebührte, nach bem Berfaffungsrechte ber Stadt, bem Magiftrate; burch höbern Befehl mar aber ber Umtmann Errleben mit berfelben beauftragt. Der Magiftrat hielt fich badurch in feinem Rechte gefrantt und befdwerte fich. Berichiedene Burger, unter ihnen Altermann Breufing, weigerten, fich por bem Commiffarius vernehmen ju laffen. Breufinge Schreiben vom 15. November circulirte burch alle Zeitungen. Die Geiftlichkeit wendete fich mit einer Borftellung an ben Cabinetsminifter, ba ein Burger, ber Tifchler Thorner, feinem Burger= eibe und Bemiffen gumider ju bandeln glaubte, daß er gezwungen mar, fich por einer fremden Behorde por Gericht ju ftellen und bie gange Stadt, wie es in ber Borftellung heißt, fein Bedenten theilte. Die Burger felbft wendeten fich wiederum direct an ben Ronig, erhielten von diefem die Belehrung, daß es einem gegründeten Zweifel nicht unterliegen könne, daß ber Regierung die Befugniß juftebe, in einzelnen geeigneten Fällen polizeis liche Untersuchungen, abmeichend von ben Bestimmungen ber bortigen Stadt= verfassungsurtunde, burch eigne Commissarien führen zu lassen. Der Schluß bes an den Bader Dreinhöfer und feine Genossen gerichteten Rescripts vom 4. December lautete: "Go viel Gure Bemertungen über die Leitung ber in Frage stehenden Untersuchung, insbesondere über die von dem Tijchler= meister Thörner geforderte Eidesleistung betrifft, fo hat es Unfer gerechtes Misfallen erregen muffen, euch jur Beurtheilung folder Gegenftande verleitet ju feben, von benen ihr aus ben Ucten feine Renntniß haben tonnt, und welche richtig ju murbigen ihr meber fabig noch berufen feib. - Dir haben ferner aus Eurer Borftellung gern entnommen , daß ihr zuversichtlich ju Unferer Berechtigkeiteliebe vertraut; ingwifden fonnen Wir nicht umbin, euch nachdrudlichst zu ermahnen, in biesem Bertrauen auch bann nicht zu

wanken, wenn Wir Uns veranlaßt sehen mussen, eure durch völlige irrige Ansichten hervorgerusenen Anträge, welche aus Rüdsichten auf die allgemeine Landeswohlsahrt nicht gewährt werden konnten, zurüdzuweisen. Wir erwarten abei zuwersichtlich, daß ihr niemals zu Handlungen euch werdet hinreißen lassen, welche Uns in die traurige Nothwendigkeit sehen würden, der gangen Strenge der Gesehe ihren Lauf zu lassen. Wir eröffnen euch schließlich hiermit, daß Wir in Erwägung der oben hervorgehobenen Gründe Uns nicht haben veranlaßt sinden können, das dem Amtmann Errleben übertragene Commissorium zu Untersuchungen über die Vorgänge auf der sogenannten Musendurg zurüczunehmen. Ernst August. (gez.) G. Frhr. v. Schele."

Breufing murbe burch Urreft gezwungen, fich vernehmen ju laffen.

Die bremifchoerbenichen Brovingialftanbe maren auf ben 10. December aufammenberufen und ba man von ben freien Grundbefikern ungelegene Untrage erwartete, fo maren alle Unbanger bes Cabinets, welche im Bremifchen Guter befagen, befohlen, nach Stade jum Landtage ju reifen und v. Lutden, v. Schulte, v. b. Bijd, v. Marichald, Graf Bremer und viele andere maren auch erschienen. Man hatte richtig geahnt; Die Deputirten ber burgerlich freien Grundbefiger ftellten ben Antrag: daß Ge. Majeftat ber König ersucht werden moge, bas Staatsgrundgeset von 1833 wieberberzustellen, ein Antrag, ber freilich auf Borfchlag bes Brafibenten burch Uebergang jur Tagesordnung beseitigt murbe. Gin fernerer Antrag bes Butsbefigers Comold, ben Ronig ju bitten, bag bie jegigen Stanbe aufgelof't, teinem qualificirten Deputirten ber Butritt in Die ju berufende Berfammlung erschwert und das befannte Brajudiz von den Wahlen hinweg genommen werbe, tam in zwei Theilen gur Abstimmung. - Fur Die Auflöfung sprachen sich 23 gegen 25 Stimmen aus, und wurde über bie meiteren Modificationen nun nicht abaestimmt. hierauf entfernten fich bie Deputirten ber burgerlich freien Gutsbesiger, Sugmann, S. Schmold, S. Burgens, J. Crubop, J. heinrichs, J. Schacht, C. Chlers, P. S. F. Lubs, h. Afronede, unter feierlicher Bermahrung ber Rechte bes Lanbes.

Die öffentlichen Blätter beichäftigten fich in ben Monaten September bis December bamit, bie bisber ergablten Borfalle auszubenten, interpretirten ben Bundesbeschluß und erörterten die Frage über Auflösung ber Stande. In diefer Beziehung verfolgte ber beutsche Courier eine abgesonderte Meinung, er rieth von allen Betitionen wegen Auflösung ab, fo wie von jedem Sandeln in ber Berfaffungsfache, ba biefe nur burch völlige Baffivitat ge= rettet werden tonne. In Urau ericbien eine Brochure: "leber Bermittlung", Die entschieden von jedem Bergleiche abrieth; bei Otto Wiegand in Leipzig eine andere Brochure: "Bur Belehrung meiner Mitburger und Candoleute über die hannoveriche Berfaffungsangelegenheit", welcher ber "Samburger Correspondent" pormarf, fie reize jum haß gegen ben Abel; endlich ericbien bie foon oben ermahnte Detmolbiche Schrift: "Die Berhandlungen zweiter Cammer". Much ber zweite Band bes Bortfolio fand erft gegen Enbe bes Jahrs auf Umwegen feine Berbreitung in Sannover. - Die Aufmertjamfeit ber Sannoveraner, welche fich schildfrotenartig seit November 1837 auf die eige= nen Buftande gurudgezogen, murbe um biefe Beit wieder einmal nach Außen gelentt burch die geiftvolle Kritit, welche David Strauf in ben hallifchen

Jahrbuchern ben "Garantieen preußischer Buftande" angebeiben ließ. wurde Breußen bier auf eine Art und Beife, welche burchaus neu mar, in feiner breiten und behabigen Gelbstgenügsamteit und Bufriedenbeit gegeifielt und mabrend bis babin bas gabme Brofefforenthum ober trodne Gefchaftemanner nur andeutungsweise mit garten Fingern berührt hatten, daß Breufen ben constitutionellen Beg betreten muffe, mar es bier offen ausgesprochen. baß Breugen einer mabrhaft freien reformatorijden Biebergeburt bedurfe. daß Constitutionalismus für Breugen eine Raturnothwendigkeit sei. preußische Conftitution bann aber nicht nur eine preußische, sondern eine Deutsche fein werbe, mit ber Breugen jugleich ju berjenigen Stelle an ber Spige Deutschlands gelangen werbe, die ihm unter biefen Boraussehungen gebubre. Bir Sannoperaner fühlten bamals am ichmerglichften, mas es beife. Breuken unter Metternichichem Banner in Frantfurt einberichreiten ju feben. und wie gang anders es fein tonne, wenn Breugen Sous und hort ber constitutionellen Entwicklung, wenn es mabrhaft protestantisch fei. Es maren bas mehr als bie Grundzuge bes Gifenacher Brogramms von 1859, welches Die balliiden Sabrbuder in fichern Bugen vorzeichneten, fie machten nament= lich auf bas jungere Beichlecht ben größten Ginbrud, und biefe philosophische Auffaffung geschichtlicher Ruftande und ibre Rritif murbe ein balbes Sabr= gebent beinabe Mobesache und erhielt ihre eigene Bertretung furg barauf in ber Abeinischen Zeitung.

Das Rabr neigte fich feinem Ende ju, obne baß es irgend eine Entichei= bung brachte. Bolitifche Denunciationen, Untersuchungen an allen Cden, Beauffichtigungen ber Beamten, die fo weit gingen, daß ber Minifter bes Innern g. B. ben Gebeimen Cangleifecretair Lebzen Die Beifung ertheilte. Die Launharbiche Table d'hote nicht ferner ju frequentiren. fuchung gegen ben Magiftrat ging ihren langfamen Bang; verweigerte gwar bas Cabinet Mittheilung ber Bablacten und erließ in Diefer Begiebung auch an die Bablcommiffaire und Memter verbietende Refcripte (G. : Archiv I. S. 176.), fo tonnten bie vorgeschlagenen Beugen fich boch ber Abborung nicht entziehen und es geborte gewiß nicht zu ben angenehmsten Situationen. in welche die Criminalbenunciation des Cabinets dieses selbst stürzte, als Beb. Cabineterath von Lutfen, General von During, Schloghauptmann von Steinberg, Oberftlieutenant Graf v. b. Deden, Oberhofmaricall von Malortie, Cammerdirector von Boß, herr von Malortie, u. a. vorgefordert wurden, über die eigenen Beeinfluffungen ber Bablen Beugniß abzulegen. - Die Burgervorsteher Sannovers hatten im October ein Gesuch um Die= deraufhebung ber Suspension Rumanns und Niederschlagung ber Untersuchung eingereicht, maren aber abichläglich beschieden. - 2013 Unfangs December in Sannover vier neue Burgervorsteher gemablt werben mußten, murben Die vier hofouvriers Magner, Benfinger, Rirmes und Bernstorf nicht wieber gemählt, ftatt ihrer aber vier enticbiedene Oppositionsmänner: Brackenbuich, Cohns, Runde und Riemann. Ende December wie Anfangs Januar fanden große Ministerconferengen wegen bes Berfaffungsentwurfes ftatt, benen ber Ronig felbst prafidirte und über beren bamals febr gebeim gehaltene Berathung man durch die hannoversche Denkschrift, am 16. November 1854 dem Bundestage übergeben, einige Auftlarung empfangt. \*)

<sup>\*)</sup> v. Lenthe's Beitschrift fur Berfaffung und Berwaltung 1. 3. G. 584.

Die Burger Sannovers, voran die Raufleute, beabsichtigten am erften Neuighrstage in einem großen Buge bem Stadtbirector Rumann ibre Neus jahrsgratulation abzuftatten. Da die Aufforderung bagu von dem Commiffair Subne ausgegangen mar, erhielt berfelbe am 31. December nach Mitternacht burch die Bolizeidirection folgendes Rescript : "bergleichen große Berfammlungen und Buge burch die Strage tonnen ohne polizeiliche Erlaub= nig nicht ftattfinden, welche lettere die Polizeidirection im vorliegenden Falle gu ertheilen, Bedenten tragt, und Sie daher bei eigener Berantwortlichkeit dringend auffordert, ohne Berweilen die nothigen Ginleitungen ju treffen, daß jene Bersammlungen und der intendirte Bug unterbleibe. Much ber Magistrat mar burch die Landdrostei aufgefordert, eine berartige Demonstration zu hintertreiben. Die Bachen wurden ichon am Splvefterabend verftartt und Batronen ausgegeben. Das genügte aber noch nicht; am Neujahrsmorgen in aller Grube burchgogen Bolizeidiener die Stadt und unterfaaten in den Saufern formlich die Theilnahme an der Gratulation Rumann's, auch murbe ber Ballhofsfaal von Gensbarmen und Bolizeidienern befest, um die Burger zu verhindern, fich bafelbft zu versammeln. Aber alle dieje Mittel halfen nicht vollständig, taufende von Burgern fanden fich einzeln bei Rumann ein, ibm ihre Buniche und Die Musbrude ihrer Liebe und Unbanglichkeit bargubringen.

Die politischen Untersuchungen, Gingriffe und Ginmischungen mehrten sich aller Orten. So war gegen den Dr. med. E. Beschau in Bederkesa von den Beborden eine Criminaldenunciation ergangen, die Auftigcanglei gu Stade erfannte jedoch, daß das Refultat der polizeilichen Boruntersuchungen feine genügende Beranlaffung barbiete, wider benfelben eine Criminalbenun= ciation einzuleiten. In Bremer = Lebe murbe von ben Beamten Friedrichs und Studer burch Berfugung vom 29. Decbr. 1839 ber bortige Club geichloffen, jede fernere Bufammentunft ber Clubaefellichaft zu einem Balle, einem Mittags = ober Abendeffen unterfagt, und bem Gaftwirth Grotrian bei 20 Thir. Strafe verboten, weil man in Diefem Club, in einer am zweiten Beihnachtstage abgehaltenen Gefellichaft, Die Gefundheit Des Burger= meifters Stuve ausgebracht habe - "in welcher Beziehung bie ju nehmen ift", wie es in dem Erlaffe beißt, wird feiner weiteren Erörterung bedurfen. Leider gab es damals noch feinen Kladderadatich, dem folche polizeiliche Gebahren zur Berurtheilung anbeim gestellt ware. Diefer Umtsbefehl wurde auf Recurs von ber fonigl. Landdroftei in Stade aufrecht erhalten, da der Ausbringer des Toaftes benfelben eben jo wenig gurudnehmen als Die Gesellschaft Diesen - ein Mitglied aus Bremerbafen - ausschließen wollte, mas man verlangte. Much die entferntefte Betheiligung an opposi= tionellen Richtungen wurde mit allen Mitteln, die dem Cabinette eben gu Gebote ftanden , verfolat. \*)

<sup>\*)</sup> Der Verf. nuß hier ein Beispiel aus seinem eigenen Leben erzählen. Er batte im Januar 1836 sein erstes, im Januar 1838 sein zweites juristisches Erzamen bestanden und gebeten, ihn in feiner Baterstadt Götlingen als Avocat angustellen, hatte indeß mehre abschläsige Antworten besommen mit ben Entscheidungsgründen, daß die Aglb ber Avocaten in Götlingen zu groß sei Bergebens hatte sich ber Abvocat und Privatdocent Dr. Grese bereit erklärt, auf seine Avocatur zu Gunsten des Berfasser zu verzichten. Als Berfasser im Warz 1840 in Geschäftsfachen in Dannvoer war, veranlagte ihn sein Freund Detwold, statt des Justignimisters v.

Inzwischen hatten bei den sich taglich darbietenden Belegenheiten mebrere Mittelgerichte, man nannte namentlich die Juftigcangleien zu Silbesbeim, Celle und Göttingen, in Erfenntniffen fur Die fortbanernde Bultigfeit bes Staatsgrundgejeges fich ausgesprochen und wenn biefe Enticheidungen nur mehr theoretischer Natur geblieben maren, fo ftand boch zu befürchten, daß auch andere Juft zangleien dem Beifpiele, daß immer anftedend ift, folgen murden und daß man den, troß der Berordnung vom 16. November 1839 noch häufig vortommenden Steuerverweigerungen, durch die Berichte einen Damm nicht mehr entgegenseben tonne. In Diefer Lage ber Sache murbe auf ben 8. Januar eine angerordentliche Sigung bes Staatsraths anberaumt, in welcher Magregeln gegen die Buftigcangleien vorgeschlagen sein follen, die indeß auf Widerstand stießen. Dan nannte namentlich ben Cangleidirector v. hinüber als einen Dann, der fich dagegen gestemmt habe. Das Refultat ber Berathung war jene Königliche Erklärung vom 17. Januar 1840, die unmangelhafte Befolgung der Bejege und Berordnungen betreffend, Die man im Jahre 1855 nachahmte, und die babin lautete: "Ernft Muguft, von Gottes Unaden Konig von Sannover 2c. 2c. Wir haben vernommen, daß Zweifel darüber entstanden find, ob den Landesgerichten die Bilicht obliegt, die von dem Landesherrn oder deffen nachgesetten Beborden verfündigten Gefete, Berordnungen und Erlaffe unmangelhaft zu befolgen, oder ob diefelben befugt ericbeinen fonnen, die verfaffungemäßige Entstehung jener Besehe ze, in den Kreis ihrer Brufung und Entscheidung zu gieben. Be weniger ben Berichten ber hiefigen Lande jemals eine Entscheidung barüber eingeräumt worden ift, ob die gefetgebende Bewalt vom Landesherrn gebührend ausgeübt worden fei , eine Entscheidung , welche augenfällig nur geeignet fein murbe, alle Gemalten im Staate ju verwirren, ben Richter über ben Befekgeber ju ftellen und einen anarchischen Ruftand bervorzurufen und je weniger wir gemeint find, unerlaubte Uebergriffe ber richterlichen Bewalt zu bulben, besto mehr feben Bir Uns gur Bermeibung jedes 3meifels veranlaßt - nach Anhörung Unferes Staatsraths - hiermit gu erflaren: ", daß die verfaffungemäßige Entstehung ber Befebe. Berordnungen und Erlaffe der Brufung und Entscheidung der Landesgerichte niemals anheim fallen tonne, fondern daß alle Richter und öffentliche Diener, fo wie die fämmtlichen Unterthanen Unjeres Königreichs lediglich durch die von Uns ober in Unferem Auftrage von Unferen nachgesetten Behörden ausgehende Bertundigung jener Gejete und Berordnungen gu beren unmangelhaften Befolgung verpflichtet werben."" Bie bienach niemals von Uns zugegeben werden fann, daß ein Landesgericht eine Entscheidung über die Gultigkeit bes von Und unter bem 1. November 1837 erlaffenen, bas vormalige

Stralenheim, ben Cabinetsminister v. Schele selbst personlich anzugeben. Berfasser unothirte sein Gestuch unter anderen damit, daß er sich auf sein Unvermögen berief und daß seine Eltern nicht im Stande sein würden, ihn während ein oder zwei Jahren, wo er sich an einem fremden Orte erst Krazis verschassen müsse, Unterhalt zu gemäßren, während er in Göttingen bekannt sei, dort schon eine gang gute Prazis habe und Dr. Grese ihm seine Prazis abtreten wolle. Excellenz frazte: was ist Ihr Bater? Antwort: Buchbinder. "Dann hätten Sie auch Buchbinder werden solelen." Damit ward berfelbe entlassen. Erst im Frühjahr 1842, als Berfasser die Universität Göttingen in den hallischen Jahrbüchern fritisch beleuchtet, wurde bemsselben, ohne daß er darum angehalten hatte, Hohn als Wohnsts angewiesen.

Staatsgrundgese vom 26. September 1833 für erloschen erklärenden Patents sich anmaße, so erklären und befehlen Wir hiemit ausdrücklich, daß in so sern, wider Grwarten, bennoch Michter oder andere öffentliche Diener dus ie berzeitige Rechtsgultigkeit des vormaligen Staatsgrundzeseles erkennen, mithin gegen die rechtlich bestehende Landesversassung sich aussehnen würden, derartige Uebertretungen im Justiz= oder administrativen Wege ges bührend geahndet werden sollen." Es war damit um die Unadshängigkeit der Gerichte, auf die Hannover immer so stolz gewesen war, geschehen, das sic volo, sic judeo offen proclamirt. Man trug sich mit einer Neußerung: die Leute von der Justiz hätten mehr Kniffe als Berstand. Die Ordonnanz erregte ungeheures Aussehn mit Inlande wie im Auslande, nur in Frantsurt schien man von allen diesen Mitteln, die in Hannover benutt wurden, um auf dem Wege der Vereinbarung sorzuschreiten, nichts zu hören und zu sehen.

Am Tage nach der Staatsrathssitzung wies die hannoversche Justizcanzlei die Klage des Dr. Wynesen in Stade gegen das Finanzministerium wegen unbestagter Steuererhebung, wie es hieß, mit 7 gegen 6 Stimmen, als unbegründet zurück, weil den Gerichten des hiesigen Landes eine Kritik der Ausübung der hoheitsrechte des Landesberrn niemals zugestanden dabe.

Ende Januar wurde dem Magistrate der Residenz durch ein vertrauliches Rescript der Landdrostei der allerhöchte Specialbesehl eröffinet, sich bei Bermeidung nachdrücklicher Ahndung seder Communication über Geschäfte mit dem suspendirten Stadtbirector Rumann zu enthalten. Bald darauf war demselben auch anbesohsen, die auswartenden Stadtsloten dem suspendirten Stadtbirector zu entziehen. Pastor Petri predigte am ersten Februarssonnstage undedingten Gehorsam gegen die hohe Obrigseit in einer das Missallen seiner Gemeinde im hohen Grade erregenden Weise.

Um die Bahl der Universität Göttingen, die dem Lande wo möglich mit einem Beispiele vorangehen sollte, zu bewirken, hatte der Geheime Rath Hoppenstedt an jeden einzelnen Prosessor schreiben und persönliche Gründe, die Bahl nicht abzulehnen, andeuten mussen.

Um 12. Februar murbe bas konigl. Batent, welches die vertagten Stande auf den 19. Marg berief, verfundet. Gleichzeitig begannen im ganzen Lande von neuem die Bahlqualereien, von denen ichon oben im Einzelnen berichtet ift. Die Universität Göttingen war zwar mit einer Dahl vorangegangen, aber fie hatte einen Anhanger bes Staatsgrundgefeges, ben Juftigrath v. Bothmer, ber Beit erfter Beamter in Rethem, gewählt, und diefen in die Lage gebracht, entweder seine Ehre oder feine burgerliche Erifteng aufs Spiel zu fegen. Bothmer war nach Sannover berufen, und in einer Audienz bei dem Rönige felbst von diesem dringend aufgefordert, Die Dahl anzunehmen. Es mar eine fcmere Stunde, Die Diefer Ehrenmann da zu bestehen hatte, aber er siegte über alle Anfechtungen. Er lehnte die Babl ab und fcrieb, wie man fich ergablte, ber Universität: daß es von einer so angesehenen Corporation nicht febr viel Muth bezeuge, sich felbst ber Berlegenheit badurch zu entziehen, baß man fie auf einen Gingelnen malge. \*)

<sup>\*)</sup> Und ber Dant ber Universität? Der Kronpring von Preußen äußerte bamals gegen humbolbt, wenn Ernst August seine hannoveraner zu regieren verstebe, so hatte

Die Universität scheint diesen Borfall im Jahre 1857 schon wieder vergessen zu haben. Die Stadt Göttingen war dem Beispiele der Universität gefolgt und hatte gleichfalls einen Anhänger des Staatsgrundsgesekse, Consistorialsecretair Dr. Wachsmuth, gewählt. Dieser war ursprünglich entschossen, die Wahl sofort abzulehnen, wurde aber, da es eines Beispiels bedurfte, von Herren aus dem Cabinette oder diesen nahestehend, so lange beredet die Wahl anzunehmen, bis er sich bereit erklärte, daß er die Wahl annehmen wolle, jedoch nur unter der Bedingung und in der Absicht, sofort in der Cammer auf Ausschlagung antragen zu wollen und auszuscheiden, wenn dieser Antrag nicht durchgebe.

Um diefe Beit - am 20. Februar, tam die hannoveriche Frage auch in den fachfischen, bald barauf in beiden heffischen Cammern gur Berhandlung. Die fachfische zweite Cammer beschloß einstimmig, in Gemäßheit bes Borichlags ihrer Deputation: "Die Regierung zu erfuchen, auf Berftellung bes Staatsgrundgesebes beim Bunde hinzuwirten; eine Interpretation bes Bundesbeschluffes vom 5. September bei bemfelben ju veranlaffen, auf Berftellung der Geschäftsordnung von 1817, Die Bublication der Bundesverhandlungen betreffend, angutragen; endlich auf Einrichtung eines formlichen Bundesgerichts ju bringen. Die Beit mar überhaupt etwas mehr politisch bewegt, die Bermerfung der Dotationsforderung für den Bringen Nemour von ben frangofischen Cammern und ber Sturg bes frang, Ministeriums, dem ein Ministerium Thiers vom 1. Marg folgte, tonnte feine Ginwirfung auf Deutschland nicht verfehlen, mar es doch beinahe bas erfte Dal, bag Louis Philipp eine Sauptfrage in ber Cammer burchzuseken nicht gelang. Der Conftitutionalismus in Deutschland fühlte fich badurch für ben Augen= blid eben fo fehr gestärkt, als bas bisherige Spiel bes Ronigs mit ben Cammern gur Schwächung beffelben beigetragen batte.

Anzwischen gewann es Anfangs März ben Anschein, als wenn bas Beispiel ber Universität und Stadt Göttingen im ganzen Lande Anklang sinden würde, nur daß die Männer wie Bothmer und auch nur solche wie Bachsmuth schwer zu sinden waren. Die Städte Uelzen und Clauskhal wählten. Ein Cabinetärescript an die hannoversche Landbrostei erklärte, daß Stüve's Eintritt für die hoyaischen Bauern (vom Frühjahr 1839 her) kein weiteres hindernis sinde. Dennoch lehnte die Resdorg, hameln, verschieden Bahl mit 32 gegen 4 Stimmen ab, eben so hardvurg, hameln, verschieden ländliche Corporationen im Bremischen. Doch konnte man mit ziemlicher Gewisheit Cabinetsseitig auf eine beschussische Anzall Deputirter rechnen.

Um 17—19 wurden in hannover zu Ehren bes Militairjubiläums Er. Majestät glänzende militairische Festlichkeiten begangen, aber ohne alle und jede Theilnahme des Bolkes und Bürgerstandes, denn die Fackelmusik der bothselber Bauern trug mehr den Charakter einer Farce.

15

er diese Wahl der Universität durch die Zuruktberufung der Sieben belohnen muffen. So hoch sching wan diese Wahl an. Daß der König von hannover diese Gesinnung nicht theilte, brauchten die Gotiniger Professoren nicht erft 1860 aus ben Dumboldt-Barnhagenichen Briefen zu ersahren. Das in Botsdam an offener Tasel gesprochene Wort, welches Professoren den han - und Tangerinnen, die man für Geld haben tome, gleichstellte, war sofort nach Gottingen gedrungen und circulirte dort von Munde zu Munde.

Die Stänbe wurden am 19. eröffnet und war die zweite Cammer sofort beschluftächig, indem zu den 35 alten Mitgliedern drei neue, Wachsenuth, Lohftober und Dommes ohne Prüfung der Bollmachten hinzugesügt wurden. Auch die von Minoritäten gewählten Deputirten holft und Müller waren wieder erschienen. Die alten Deputirten, deren Kenomee im Lande durch das Berbleiben im Jahre 1839 in die Schanze geschlagen war, raisonirten: "wir wollen jest das Berfasswert zu Ende bringen, denn wenn wir aufgelößt werden, so ist gar nicht an das Zustandebringen einer zweiten Canmmer zu benten, oder solche wird direct auf das Staatsgrundsges zurückgeben. Warum fommen die andern nicht?"

Das Cabinet legte ben Ständen schon am ersten Tage eine große Reihe von Arbeiten vor, junächst den Entwurf zu einer Verfassingsurtunde, nehst einem Verzeichnisse über die auf die getrennten Kassen fallenden Undsgaben, dann ein Expropriationsgeseh, beantragte Ersedigung des Gesehsäber das Versahren in Criminalsachen und die Einrichtung eines Eriminalssenats betressend, legte den Entwurf zu Abänderungen des Reglements vor, wonach die Beschlußfähigkeit der Cammer nicht wie bisher nach der Zahl der wirklich mittelst Verlicher zu Grunde zu legen sei, sondern die Jahl der wirklich mittelst Vereidzung in die Cammer Eingetretenen, serner den Ents

murf eines Befetes megen Beraußerung von Lebngutern.

Die Cammern nahmen die Gesetze wegen Errichtung der Ereditanstalt und der Expropriation in Berathung. Wachsmuth brachte sehr bald seinen Antrag auf Auslösung der Cammern ein, sand aber nur vier Stimmen zur Unterstüßung. Er, wie Lohstöber, der Deputirte für lelzen, erklärten nun ihre Resignation, so daß am 28. März nur wieder 38 Deputirte anwesend waren. Es brauchte nur ein einziger zu sehlen und man war beschlußunssähig. Um den übelen Eindruck zu verwischen, den dieser Cammerbeschluß im Lande machte, hielt man für nöthig, den Archivsecretair Gustav Zimmersmann zu beauftragen, eine Broschüre zu schreiben, die den Titel führte: Darstellung der Gründe, aus welchen die zweite Cammer der allgemeinen kannoverschen Ständeversammlung auf den Antrag, die Aussching der allgesmeinen Stände zu erbitten, nicht eingehen konnte; welche im April bei Helwings erschien.

Der Antrag einer Reglementsänderung wurde auf Antrag des Dr. Sermes, um die zweite Cammer im Lande wieder etwas zu Ehren zu bringen, als nicht erforderlich, am 30. März mit allen gegen Klenze's Stimme abgelehnt. Hiende nichts wie Comödie, schrieb damals ein Cammerbeamter selbst. Ihender nichts wie Comödie, schrieb damals ein Cammerbeamter selbst. Indeß nugb doch erwähnt werden, daß die 5 oststrießichen Deputirten mit Austritt gedroht hatten, wenn man die Proposition annehme. Am 1. April sand ein großes politischen Tomer man die Proposition annehme. Abg statt; die Beamten der beiden Cammern, Schele, Lütken waren gegenswärtig. Der Caddinetsminister behandelte in einer langen Rede den gestrigen Beschluß zweiter Cammer, der doch sehr herbe tlang, sehr günstig und solgerte daraus, daß die Cammer um so sehre klang, sehr günstig und solgerte daraus, daß die Cammer um so sehre Jusammen halten und bleiben werde. Die Nachricht davon und von dem guten Geiste der Cammer sei Ser. Majestät auf seinem Krankenlager (der König litt an Hodagra wie es hieß) eine wahre Erquidung.

Die erfte Berathung Des Berfaffungsentwurfs ichritt langfam por ob-

gleich in zweiter Cammer die gange Discussion nur immer zwischen Rlenge und Sermes herüber und hinüber ging. Ersterer verhöhnte mit wahrer Bolluft Alles, was 1832 für heilig gehalten wurde und was er damals felbst versochten, und ergoß täglich seinen Groll gegen bie Opposition.

Die erfte Cammer trieb die Unterwürfigfeit fo weit, daß fie icon Ende Marg eine Dantadreffe megen ber vorgelegten Berfaffung votirte, ber die zweite Cammer beitrat. Der Dant überstrahlte fehr die Rlage über die retinenten Bahlcorporationen: "Bon tiefgefühltem Dante hierfur burchbrungen, erachten es Stande um fo mehr für ihre erfte Pflicht, Diefen Dant in gegenwärtigem allerunterthanigften Bortrage ehrerbietigft auszusprechen, als es ihnen nicht hat entgeben tonnen, daß in dem neuen Entwurfe der Berfaffungsurfunde die Borfchlage berjenigen Commission, welche von Ständen zur Brufung bes im Jahre 1838 vorgelegten Berfaffungsentwurfs niedergefest mar, in vielen wefentlichen Buncten allergnädigfte Berudfichtigung gefunden haben. Wenn foldergeftalt die hauptfachlichften Sinderniffe, die einer vertragsmäßigen Bereinbarung über die Berfaffung bes Landes entgegensteben tonnten, binmeggeraumt ju fein icheinen, und außerbem Em. fonigliche Majestat die bobe Gnade gehabt haben, in Allerhochst-Ihrem Erlaffe vom 10. Februar d. 3. (Gefetfammlung von 1840. Erfte Abtheilung; pag. 11) bas formelle Bebenten einiger bisber in ber Standeversammlung nicht vertretenen Bahlcorporationen und Bahlbiftricte, bag nämlich aus ber Bahl neuer Deputirter ju Diefer Berfammlung eine Anerkennung ber Berfaffung von 1819 gefolgert werbe, ju beseitigen; fo halten es die versammelten Stande, - ohwohl fich mehrere Bablberichte ber Babl von Deputirten bis jest noch entzogen haben, - im mahren Intereffe des Landes für ihre Bflicht, bas ihnen vorgelegte wichtige Bert einer Berfaffungsurfunde nunmehr forgfältigst zu berathen, und nicht minder fur fonftige materielle Beburfniffe bes Canbes mitzuwirken, beren Berudfichtigung nicht ohne mannigfache Nachtheile langer hinausgesett werden barf. Em. konigliche Majestät wollen bemnach geruben, die Berficherung Allerhöchst-Ihrer getreuen Stande huldreichst entgegen ju nehmen, daß sie unverweilt und ernstlich den jegigen Berfaffungsentwurf ber gemiffenhaftesten und forgfältigften Berathung unterziehen werden, damit durch eine möglichst bald zu Stande kommende Bereinbarung die Landeswohlfahrt dauernd befestigt merde." Rur der Oberft v. Maricald icien in erfter Cammer Die mabre Stimmung bes Landes gu vertreten, ftand aber ifolirt.

Im Sinne ber Abreffe handelten benn auch beide Cammern.

Gine Protestation bes Magistrats zu Osnabrud gegen die Beschlusse er Stände und wegen Wiederherstellung des Staatsgrundgesetze wurde von den Ständen, weil solche an die Landesversammlung und nicht an die allgemeine Ständeversammlung gerichtet war, zurüd gegeben, indes war dies augenscheinlich nur Vorwand, um nicht auf den compromittirenden Inhalt dieser Vorstellung einzugehen, denn, nachdem diese Form erfüllt und die Rechtsverwahrung von Neuem übergeben war, ersolgte am 28. und 30. Just der Beschluß, die Eingabe an die Bittsteller zurückzusenden. \*) Es wurde eine Commission zur Prüfung des Finangcapitels beschiossen, in der

<sup>\*)</sup> hannoveriches Portfolio IV. S. 20-34.

ganzen zweiten Cammer war unter den 38—39 Mitgliedern auch nicht ein unabhängiger Mann, welcher der Sache irgend gewachsen wäre. Man wählte Höpeden, Regierungsrath Heinichen, Dr. Sermes und Umtsassess Gropp.

Der König befand fich bis gegen Mitte Apeil noch immer franklich und tonnte beshalb die Dankadreffe, die er von einer Deputation perfonlich empfangen wollte, nicht überreicht werden. Dagegen wurden bie Deputirten mehr wie jemals früher von dem Kronpringen und den Ministern gu Diners eingeladen, bei benen es an politischen Reben und enthufiaftischen Toafts nicht fehlte. Go zeichnete fich Ercelleng v. Schulte bei einem Mable in feinem Hause durch eine halbstündige Rede über die Borzüge des monarchischen bon Plaisir aus. Die Deputirten mußten auch viel außerhalb ber Cammern fein, benn es wurde damals als eine auffallende Erscheinung von competenter Stelle erzählt, daß nicht ein Deputirter die Berhandlungen von 1833 oder von 1838 über die Berfassung zum Nachschlagen begehrt habe. Die Berhandlungen in zweiter Cammer nahmen ihren ruhigen Fortgang, Die Rahl ber Unmefenden erhielt fich zwischen 39 und 42, außer Rlenze und Sermes waren nur wenige orientirt und baber etwaige Opposition nur Um 13. April nahm ber Ronig die Dankabreffe von einer großen ftandischen Deputation in Empfang. Der König versicherte berfelben u. a. in Beziehung auf ben Berfaffungsentwurf, baß fein §, fein Sat, ja fein Bort barin fei, bas er nicht forgfältig probiret, examinirt und belibrirt batte, um fo mehr, ba er als Nichteingeborener ber beutschen Sprache nicht vollkommen machtig fei. Der Schluß ber Rebe lautete: "Gie tennen mich. 3d bin tein Mann von Wort, aber von That. Die überall, fo giebt es auch hier im Lande einige Schlechtgefinnte; aber bie Maffe ber Sannoveraner ift gut und treu, wie ich bei vielen Belegenheiten gefehen habe. mir wie ein Stein vom Bergen, daß ich Ihnen perfonlich diefe Borte habe sagen können." — Die Stände wurden am 15. April auf ihren Bunsch bis jum 2., ber Oftertage megen, vertagt und traten am letteren Tage wieder zusammen. Die Bahl ber Deputirten zweiter Cammer hatte fich burch die Bahl bes Regierungeraths Wehner fur die hopaischen Freien, des Rreiseinnehmer Jenisch für Ofterode, und des Camerarius Albers aus Luneburg, über beffen Babl oben icon bas Nothige mitgetheilt worden, vermehrt. Der Geheime Cangleirath Bedemeper, von den Diep= holzischen Fleden gewählt, hatte abgelehnt, unter bem Bormande ber mangelnden Bermögensqualification, nach ber man, wie 1839, fo auch jest nicht frug, galt es doch nur Deputirte ju haben. Die hannoverschen Correspondenten bes Samburger Correspondenten, namentlich Berr Meyer Gichholz, fuhren fort, auf die Opposition, ihren Unfinn, ihre Schablichfeit, ju fchim= pfen. Die Acten ber Untersuchung gegen ben Magiftrat murben in Diefer Beit vom höchsten Berichtshofe eingefordert, da sich bas Cabinet bei bem Tribunale über das Berfahren der Juftigcanglei in Diefer Sache beschwert hatte, eine Beschwerde, die gurudgewiesen murbe. Bie man biefe Unter= suchungesache, in der der Beweis der Wahrheit von Seiten der Angeschul= bigten geführt murbe, welcher bie Bahlumtriebe im gangen Lande umfaßte, höheren Orts anfah, beweiset die Anekote, daß, als der Cangleidirector um Urlaub zu einer Reife nach England einkam, ihm biefer abgeschlagen murbe, mobei man die Meußerung einer hoben Berfon babin: ber Canglei= birector solle erst mit der Rumannschen Sache fertig werden, verbürgen wollte.

— In zweiter Cammer erkannte man am 8. Mai nur gegen die zwei Stimmen, Riechelmann und Stromeiers, Minoritätswahlen als rechtsgultig an, suchte auf der andern Seite dies wieder gut zu machen und haschte nach Popularität, indem man bei dem Budget auf Abschaffung der Chaussesbienste antrug. Zur Rechtsertigung der Minoritätswahlen erschien abermalseine anonyme Brochüre: "Die s. g. Minoritätswahlen zur hannoverschen

Standeversammlung" bei Belwing.

Der Ronig, welcher eine Reife nach Rotentirden beabsichtigte, außerte seine Ungeduld über den langsamen Fortgang der Berfassungsberathungen febr lebhaft gegen verschiedene einzelne, zur foniglichen Lafel gezogene, De= putirte, und fpornte biefelben an, ein Enbe ju machen. Die Schmache ber zweiten Cammer offenbarte fich recht am 19. Mai. In erfter Berathung hatte man ju § 106 bes Entwurfes ben Ständen bas Recht ber Buftimmung ju ben Gesetzen vindicirt. Jest in zweiter Berathung ließ man auf Klenze's Ermahnung aus Droben diese Bestimmung wieder fallen und mablte ein Mustunftsmittel, bas nothwendig Alles in Streit und Berwirrung bringen mußte, indem man bestimmte, nur diejenigen gesetlichen Bestimmungen (aus Ber ben Steuern), welche bie perfonliche Freiheit beschränkten ober Gingriffe in das Privateigenthum enthielten, bedurften ber ftanbifchen Buftimmung, die übrigen Befete nur bes Beiraths. Danach mare bei jedem Befete in Frage gekommen, ob es zu der ersten oder der zweiten Kategorie gehörte. Es machten die ständischen Berhandlungen auf jeden Unbefangenen den Gin= brud, daß nur bas beichloffen werbe, mas ber erften Cammer beliebe und daß die zweite Cammer nur eine ziemlich überfluffige Beigabe fei. Feststellung ber Brafentationerechte ber Landschaften ju bem Criminalfenate des Oberappellationsgerichts.

In Anfang Juni trat in die Berathung des Berfaffungsentwurfs ein völliger Stillstand ein, weil bie Commission jum Finanzcapitel mit ihren Bericht nicht fertig mar. Man borte nur, baß fich die Majoritat biefer Commission für befinitive Trennung ber Landescaffe von ber Domanialcaffe entschieden habe. Die Conferenzverhandlungen wegen des Bolizeiverfahrens hatten zur Beibehaltung bes bevorzugten Gerichtsftandes für die Cangleifaffigen geführt, beren Bolizeivergeben mit Ausnahme ber Bergeben ibrer Dienstboten von den Landbrofteien abgeurtheilt werden follten. (§ 20 bes Entwurfes.) \*) Die Cammern genehmigten biefe Untrage, wie fie im Criminalverfahren eine Reformatio in pejus, also eine Abanderung ber Erfenntniffe, zum Nachtheile bes Angeschuldigten, die man nur im Anklage= procese fannte, billigten, folche aber, von bem Untrage eines in jedem einzelnen Falle vom Juftigminifterio ju beauftragenden öffentlichen Unwalts ober Fiscals abhängig machten. \*\*) Dem Entwurfe einer neuen ständischen Befcaftsordnung fah man es an, mit welcher Sorgfamteit die Regierung alle Eventualitäten und alle burch oppositionelle Bestrebungen mögliche Unregelmäßigkeiten für immer abzuschneiben gesucht hatte. Die Befugniffe bes Erblandmarichalls follten bedeutend erweitert, er felbft nur ein permanentes

<sup>\*)</sup> Actenstude VI. 3. p. 376. \*\*) Actenstude VI. 3. p. 264.

Wertzeug ber Regierung werden. Auch die Befugnisse des Prassidenten sollten erweitert werden, dahin, daß derselbe, ohne die Cammern zu fragen, Anträge für unzukäsig erklären konnte, § 44. Die Generalsecretaire sollten unter die gedoppelte Aussicht des Erblandmarschalls und Prasidenten gestellt werden. Jur Erössinung des Landtages und zur Constituirung der Cammern sollten nur die Hälfte der sur Legimitirt erachteten Mitglieder, in der ersten Cammer mindestens 15, in der zweiten Cammer mindestens 20, ersorderlich sein. Das stieß denn selbst auf Widerspruch in der ersten Cammer und die proponitte Geschästsordnung wurde wesentlich modissiert, namentlich bestimmt, daß die Anwesenheit von 23 Mitgliedern in erster Cammer, von 30 in zweiter (statt der disherigen 38) zur Constituirung nöttig sein sollten. Im Ganzen aber wurde die Einwirkung, welche die Regierung durch den Erbstandmarschall und den Prässidenten auf die Stände und die Berhandlungen

berfelben ausüben tonnte, febr bebeutend verftartt. \*)

Um 5. Juni, bem Geburtstage bes Ronigs, hatte auf Dofentopfs Garten ein gemeinschaftliches Diner beiber Cammern ftatt, besaleichen bisber Rlenze erhielt bas Ritter=, Jatobi bas Großtreug niemals stattgefunden. bes Guelphenordens. Bahrend man im Konigsichloffe ju Sannover jubelte, lag im Konigsichloffe ju Berlin Friedrich Wilhelm III. mit bem Tobe ringend; er ftarb am zweiten Bfingfttage, am 7. Juni, Rachmittags. - Dilbelm IV., ein Bring mit ben reichften Anlagen, mar fein Nachfolger, auf ben bie öffentliche Meinung nicht nur von Breugen, nein von gang Deutschland, die fühnsten Soffnungen stutte, von beffen Thronbesteigung fie die glangenoften Erwartungen begte, freilich noch im politischen Diletantismus, wo es fich hauptfachlich um die Frage brebte, ob Breufen fich bem Confti= tutionalismus überhaupt juneigen und bas Jod ber Metternichichen Bo= litik abschütteln werde. Bon bem Tage ber Thronbesteigung Bilhelm IV. ichwand in Deutschland bas Interesse an ber bannoveriden Frage, alles blidte nun erwartungevoll nach Berlin und blidte halb mit patriotischer Entrüftung, halb mit stillen Soffnungen auf die neuen Entwidelungen in Frankreich, wo die Deputirtencammer am 6. Juni unter enthusiaftischem Burufe bem Gesehentwurfe, Die Leiche Napoleons nach Frankreich gurud gu führen, ihre Bustimmung gegeben batte und die Gloire bes Raiferreichs im Bebachtniß ber Frangosen nicht nur, sondern auch bes Auslandes, auch noch in anderer Beife aufgefrischt murbe. Beitsehende Leute hatten icon feit Upril 1839 bie Sachen in Kranfreich für febr bebentlich angeseben; fo hatte Alexander von humboldt um jene Zeit an Metternich geschrieben: heute noch fei bie frangofische Krifis gang eine innere. aber morgen schon konne sie sich nach außen wenden und wie nothig fei es da, daß Deutsch= land in sich befestigt stehe, daß die kölnische und hannoversche Dumm= heit abaethan sei. Aber weder in Wien noch in Frankfurt hatte man fich zu einer höheren Unichauung ber Dinge erheben konnen.

Der König reif'te am 8., die Königin am 9. nach Berlin, woher berfelbe erst am 19. zuruck kam. Um 20. Juni sing die Berathung des Finanzcapitels in den Cammern an und schon am 1. Juli war alles six und sertig. Die zweite Cammer bewilligte alles nach Wunsche des Cabi-

<sup>\*)</sup> Bergleiche Actenftude VI. p. 296.

nets, auf heinichens Antrag felbst bie 100,000 Ehlr. Buschuß ju ber Roniglichen Caffe. Erste Cammer beharrte auch in britter Berathung auf ber

Buftimmung ju ben Befegen.

Bon Berlin wurde Grafe, der berühmte Augenarzt, behuf einer Operation des Kronprinzen in dieser Zeit erwartet, er erkankte aber am Rervensieder und starb vor der Operation; dieses Ungsüd sollte den Kronzprinzen sehr afficirt haben. Um 7. Jusi war man mit dem Berfassungsentwurse in beiden Cammern fertig und wählte zu den Conferenzen, in zweiter Cammer: Sermes, Boß, Heinichen, Klenze, Bar, Jatobi.

Un bemfelben Tage murbe auch bas Erwiderungsschreiben binfictlich bes Expropriationsacfekes in ben Cammern verlefen und bas vertrauliche Schreiben binfictlich ber ju bewilligenden Gifenbahnen. Die Regierung wollte bas gesammte Gifenbahnmefen in ber Beife in ber Sand haben, bag fie allein über bie Rothwendigfeit, Ruglichfeit und namentlich die Richtung ber Bahnen entschiede, ba bies alles ja reine Regierungs- und Abministrationsangelegenheiten scien. Satten bie Stante bas Erpropriationsgefet fo angenommen, wie die Regierung es vorschlug, fo gaben fie die Sache ganglich aus ber Sand. Und boch hatte Rlenze in zweiter Cammer es burchgefest, bag ein anfänglich gemachter Borbebalt ju § 1. wonach bas Ginverftanbnig ber Stanbe über Die Anwendbarfeit bes Erpropriationsgesetes für jebe einzelne Bahn nothig fein follte, fallen gelaffen mar. Aber bie erfte Cammer bestand auf biefem Borbehalte und bie Confereng brachte einen ben Beidluffen erfter Cammer conformen Untrag. Diefer murbe am 24. Juni in vertraulicher Sigung mit 31 gegen 9 Stimmen abgelebnt, indem Bert Alenze bie hoffnung aussprach, Die erfte Cammer werbe in verftartter Confereng mohl gu ber richtigen Unficht gelangen. Rlenge, Germes und Bog Aber erfte Cammer murben ju biefer verftarften Confereng bingugemablt. blieb bei ihrer Unficht. Go vereinigte man fich babin, bag man ben § 1 in ber Urt, wie die Regierung ibn vorgeschlagen, fteben ließ, jeboch im § 3 einen Bufagartitel machte, ber ben § 1 wieber aufhob, indem er bestimmte: "Eine Beräußerungeverpflichtung nach ben Grundfaten bes folgenben Abfcnitts foll nur bann eintreten, wenn bie allgemeine Stanbeversammlung für die einzelnen Gifenbahnanlagen fich damit einverstanden erklart hat. \*) Um aber ju zeigen, wie wenig man geneigt fei, eines blogen Brincips halber Opposition zu machen, ertheilte man in einem vertraulichen Schreiben zugleich biefes Ginverftandniß in Beziehung auf fieben Bahnlinien auf einmal, nämlich: 1) für eine Bahn von Wismar nach Luneburg; 2) für Die Sannover-Sarburger Bahn; 3) für eine Bahn auf bem rechten Beferufer von hannover nach Bremen; 4) für die Richtung von hannover nach Göttingen; 5) von Magbeburg nach hannover; 6) von Braunschweig bis Bargburg, fo weit hannoveriche Gebietstheile baburch berührt murben; 7) von Bienenburg nach Goslar. Für biefe lettere Bahn hatte bie Regierung in bem Budgetschreiben bie Berwendung einer Summe von 130,000 Thirn. von den lleberichuffen beantragt, welche Summe auch theilmeife bewilligt wurde. Obgleich die fo bewilligten Gummen die erften gemesen find, Die überhaupt fur ben Bau einer Gifenbahn bewilligt murben, ift bie Bahn befanntlich bis jest nicht gebaut.

<sup>\*)</sup> Stanbifche Actenftude VI. 3. S. 335-343.

Der Schlufftein bes Berfaffungsgeseges, bas Bahlgefet, tam am 12. Juli auf die Tagesordnung ber zweiten Cammer und ging ohne alle mefent= lichen Menberungen burch. Um 16. Juli, bem Geburtstage Rumanns, murben große militairische Rrafte entwidelt, um - ein Standchen gu verbindern, und hinterher gab es polizeiliche Inquisitionen gegen die unschulbiaften Berfuche , Rumanns Geburtstag ju feiern , felbft gegen die Schulfinder. Um 17. Juli murbe bas ftanbifche Ermiderungefchreiben gu bem Befege über Beftrafung bes Wilddiebstahls von ben Cammern genehmigt, ein Gefen, über bas gang Deutschland in Erstaunen gerieth. Der § 21 berechtigte nicht nur ben Jagbberechtigten, jedem brobenden Angriffe mit ber Schuß= maffe burch fofortiges Schießen auf ben Bildbieb guvorzutommen, fondern ber § 22 wollte allen Jago- und Forftbebienten und allen Jagberechtigten überhaupt die Befugniß zur Bravention möglicher Angriffe in der Art bei= legen, daß fie bei ben Busammentreffen mit Wilddieben auf diefe, sobald fie auf zweimalige Aufforderung ihr Gewehr nicht ablegen, felbft wenn fie fich auf die Flucht begeben, follen schießen durfen. Cammer that sich etwas zu Gute barauf, in biefe Bestimmung bas Tem= verament gebracht zu haben, daß nur Königlich Angestellte biese Befugniß ohne Beiteres haben follten, fonftige Jagdberechtigte und beren Officianten fich diefe Befugniß aber von der oberen Regiminalbehörde in jedem einzelnen Kalle erst beilegen laffen follten. Dies Gefet allein spricht das Urtheil über die Ständeversammlung. Um demselben Tage referirte Cichhorn über die Conferenzvorschläge zum Berfassungsentwurfe, die Anträge wurden bis auf zwei, ju § 81, welcher für die Wahlen der Ritterschaften das Requisit der adeligen Geburt erforderte, und ju § 106, wo erfte Cammer auf dem Buftimmungs= rechte bestand, ohne Discussion und Biderspruch in einer Sigung von taum 3 Stunden angenommen. Es wurden biefer zwei Buncte megen verftartte Conferenzen beschloffen, welche fich am 23. Juli einigten. Sinfictlich bes § 81 gab die erfte Cammer nur icheinbar nach, indem fie gwar die Worte von abeliger Geburt im g aufgab, fich aber bas Recht reservirte, in ben Statuten berjenigen Ritterschaften, in welchen die paffive Bahlfähigfeit jur Beit nicht vom abeligen Stande abhängig fei, zwedmäßige Beranderungen (b. h. folde, durch welchen ben Richtadeligen die ihnen felbst im Batente von 1819 zugesicherte passive Wahlfähigkeit entzogen murde) zu treffen. \*) Zugleich emancipirten sich aber die Provinziallandschaften völlig von ber Regierung und der allgemeinen Ständeversammlung. Bon einer Reorgani= fation berfelben mar im § 79 nicht mehr die Rede. hinsichtlich bes § 106 hatte man unter boberer Autorisation (ber Konig wollte absolut ein Ende in die Sache haben und er war es, der Bifch und Stralenheim gur Rachgiebigfeit drangte) einen Ausweg gefunden, Die erfte Cammer gab bas Buftimmungerecht zu ben Gefegen auf, bagegen marb ben Stanben eine Art allgemeines Beto zugestanden. (Bergleiche § 115 der Anlage XXII.) Dieje Borichlage fanden auch ben Beifall ber Cammern. Am 28. Juli icon tonnte die ftanbifde Erwiderung hinsichtlich der Berfaffungsur= tunde überfendet werden. Es war barin am Schluß ber Bunich ausgefprochen: daß die Garantie bes beutschen Bundes ju diefer Berfassungsur=

<sup>\*)</sup> Actenftude VI. 3. S. 460.

funde ermirtt merben moge. Econ am folgenden Tage ging ein tonigliches Schreiben ein, welches über verschiedene Buncte eine fernere Erflarung ber Stande verlangte, einige Erinnerungen gegen die Beschluffe machte und Bropositionen ftellte. Diefe Bropositionen murben an bemfelben Tage in erfter Berathung angenommen und tonnte icon am 31. Juli die beifällige Erwiberung ber Stanbe abgehen. \*) Um 1. August erfolgte bas in ber Unlage X. abgebrudte fonigliche Schreiben mit ber Originalausfertigung der Berfassungsurkunde, wie auch einer Zustimmungsurkunde vom 1. August. Im ständischen Sause war große Freude und herr Blumenbagen beantragte. eine von ihm entworfene Dantabreffe ju erlaffen, die mit ber pompofen, von der Wahrheit so entfernten Phrase begann: "Mis Em. Majestat ber getreuen allgemeinen Standeversammlung auf beren ehrfurchtsvolles Unsuchen ben Entwurf einer Berfaffungsurtunde bes Konigreichs zur freien Berathung zu übergeben geruhet hatten, war es die heiligste Pflicht der Stände, mit ernster Besonnenheit und mannlicher Rube bas Bert gu prufen, welches die Rechte ihres erhabenen Königs und ihres geliebten Baterlandes für jest und fünftige Beiten fichern und feststellen foll," bann ber heiligen Sand bes Konigs ermahnte, welche biefe Berfaffungeurfunde bestätigt habe und schließlich in ben byzantinischen, aus ben Novellen unter Raiser Justinian und anderen helben befannten Styl überfprang. Das Bergeichniß ber Mitglieder diefer Berfammlung bietet die Anlage XXI. Daß bas Land San= nover die Freude nicht theilte, welche die Berfammlung empfand, die diese Abresse votirte, braucht wohl kaum erwähnt zu werden. Um 31. Juli baten Magistrat und Burgervorsteher ber Resideng ben Konig um Nichtsanctionirung und Nichtpublication des Entwurfes. Um gleichen Tage hatten auch fünfhundert vier und funfzig Burger Denabrude eine Abresse mit gleicher Bitte an den König abgehen laffen, deren Annahme indeß verweigert wurde. \*) Much von Sameln mar ein Gleiches geschehen, mas bem Magistrate ein verweisendes Rescript jugog. Wie eine zweite Cammer, Die am 25. Juni 1838 ihre Incompetenz erklart batte, welche am 15. Juni 1839 ihre Unfabigfeit gu gedeihlichen Berhandlungen ausgesprochen, in der die Stadt Hannover, Hil= besheim, Denabrud, Gottingen, Celle, Stade, Sarburg, Sameln, Munden, Emben, Norden, Leer, Schuttorf, Fürstenau, Burtehube, baueben 10 landliche Bablcorporationen, nicht vertreten maren, ben Muth haben fonnte, sich mit diesem Werke stolz zu bruften, das mar mehr als traurig. Gegen die Unnahme ber Bersammlung hatten in zweiter Cammer nur gestimmt : der Cantor Riechelmann aus Wilhelmsburg, der Amtsschreiber Strohmeier und Lieutenant Müller aus Warstabe. Besede gab eine Lerwahrung wegen der der oftfriesischen Landschaft zustehenden verfassungsmäßigen Rechte zu Domfondicus Werner ftimmte burch ein schriftliches Botum für die Berfaffung unter Borbehalt bes Diffenfes gegen bie Artitel, welche die Rirchenfreiheit beschränkten, dem sich herr hofrath Germes anschloß.

Um Nachmittage des 2. August war ein großes Diner im Orangeries saale zu Herrenhausen, wozu sämmtliche Mitglieder beider Cammern besohlen waren. Um 3. August ersolgte die Ausstslung der durch Proclamation vom

<sup>\*)</sup> Actenftude VI. 3. G. 599.

<sup>\*)</sup> Bannoveriches Bortfolio IV. G. 119.

7. Januar 1838 gufammenberufenen Stände unter huldreicher Unerkennung

ibrer Beftrebungen und Leiftungen.

Das Wert biefer Stande, bas Landesverfaffungsgefet vom 6. Auguft 1840, liegt, fo weit es von bem Staatsgrundgesete wesentlich abweicht, in ber Anlage XXII. angebogen. 3m Sannov. Bortfolio VI. G. 91, findet fich eine, mahricheinlich von Stuve verfaste Denfichrift, welche fich ausführlich über ben rechtlichen Gehalt bes Landesverfaffungegefetes ausspricht und ju bem Resultate gelangt : "baß baffelbe eine mehrfache Berletung von Rechten der Krone und ber Stande enthalt. Jene, bie Rechte ber Krone, find mesentlich verlegt durch die Erhebung des Exemtionswesens über die Gesetge= Es ift aber auch 1) burch mangelnbe Rechtsbestätigung bas Recht ber Stände sowie ber Burger überhaupt; ferner 2) burch Aufstellung bes Territorialspftems bas Recht ber evangelischen Kirche gefährbet, nicht ju ge= benten bestjenigen, mas von Seiten ber tatholischen Rirche birect protestirend eingebracht ift; 3) es ist ben Unterthanen ber Schut bes Richters felbst bei ibren flarften Rechten beschränft und bagegen 4) eine Exemtion von Staatslaften, von Gemeindelaften und vom Gerichtsftande gum Berfaffungspuntte gemacht. 5) Benn auch die Bestimmungen über die Organisation der Provinzialstände die vor dem Staatsgrundgefege erworbenen Rechte nicht geradehin verlegen; fo find folde bennoch fur die Rechte bes Burger- und Bauernstandes im größten Theile bes Landes eben fo gefährlich, als bem Staatsgrundgefege guwiber. 6) In Ansehung ber allgemeinen Stande aber find (ber Beränderungen ber Bertretung felbft nicht ju gebenten). Initiative entzogen; b. bie alte Bahlfreiheit und c. bie alte Berathungs= freiheit beschräntt; es ift d. ben Standen bas Recht, einen malversirenben Staatsbiener vor Bericht gu ftellen, genommen; es ift e. ihr Ginfluß auf ben Rlofterfond und die Universität beschränkt. Bor Allem aber ift nach dem jo eben Angeführten 7) das Finanzwesen auf eine solche Weise geordnet, daß die ständische Rlaffe, die anerkanntesten Rechte ber Stande und Die Ordnung ber Bermaltung gleich febr beeintrachtigt find.

Fragt man nun aber: Ift biefe Berfaffung in fich haltbar? verfpricht fie Dauer? wird fie jum Wohle bes Landes wirken? so durfte junachst Folgendes die Antwort geben: 1) Die Verfassung beweiset eine verhältnißmäßig große Liberalität in Aufstellung von Rechtsprincipien; aber fie gewährt diesen Brincipien auf keine Weise die Folge, halt vielmehr überall ber Regierung die größte Leichtigkeit offen, Diefe Bringipien hintangufegen. 2) die Berfaffung ftabilirt Eremtionen und befordert bagu eine Absonderung bes Abels, welche die Regierung im bochften Grade beläftigen werden. Mit ber Berfaffung tann bie Regierung biefe Eremtionen nicht befeitigen. der Gefeggebung dringen diefelben vor, wie das Bahlgefet, von welchem bie Ritterschaften burch erste Cammer eximirt find, beweifet, und auch bier ist durch die Provinzialverfassung und das Zustimmungsrecht die Regierung an diefes Eremtions= und Abelsintereffe gebunden. Mit ber Berfaffung gu bestehen wird ihr febr fchmer fein; Die Berlegung ber Berfaffung ift bagegen leicht. Dies verspricht teine Daner. 3) In bem Spfteme ber eigentlichen Standeverfaffung ift teine Rlarbeit; auch bier berricht bas Berfahren, Principien jugugesteben und die Folgerungen abzuschneiben, nament= lich find 4) bie Finangen fo geordnet, baß widerfprechende Unfichten vom Rechte unvermeiblich sind. Aus allem biesem solgen Ansprüche des Bolks und seiner Bertreter von großer Ausbehnung. Erledigung dieser Ansprücke auf geradem, einsachem Bege ist erichwert: Dagegen ist dem Berwickeln der Regierung in sinanzielle Schwierizseiten zu Erreichung nachgiediger Gestinnungen (einer an sich verderblichen aber bei selcher Lage der Dinge nur zu natürlichen Richtung) sehr weites Feld gelassen. Die wirtsamsten Mittel zu solchen Operationen aber stehen nur selten, höchstens alle sechs Jahre zu Gebote und auch das dient gerade dazu, alles Widerwärtige zu sammeln, um Aufregung und Leidenschaft auf die Spike zu treiben. — Wie wahr diese Borhersgaung Stüde's war, hat sich in der Zeit von 1842 bis 1847 bewährt.

## Elftes Capitel.

Bom 6. August 1640 bis jur Austöfung der Stände am 30. Juli 1641.

Bas bie Hüfter der Opposition meinten; Osnabrüder Eingabe an den Bund; Dr. Hesseng; Kriezsausskischen; die Quadrungelalians; Preukische Mmestie; Operation des Kronprinzen; Protestation der oststrießen Landschaft; Göttinger Wagistrat; Ministerium Seauts Jusie und friedliche Austschen; Stüre's Vertseidigung des Magistrats; Gesey, Greichtung eines Schageolsegiums derterssend; Fortulationsaddresse Kagistrats; Gesey, Greichtung eines Schageolsegiums derterssend; Fortulationsaddresse fündigt den Seieerverein um sich an den Joldverein zu schießen; zur gehetmen Geschiedes beier Kündigung; Jusiammenberufung der Schade; Abschiefen der Eught; Antwort an die Osnabrückse Landschaft; warum es nicht nöthig ist, eine aussührzlichere Geschichte diese siehen Landschaft; warum es nicht nöthig ist, eine aussührzlichere Geschichte diese siehen Landschaft; warum es kicken Dureauwahlen; Abrestschung der Schampschaft, aus erhe den der Schaften der Schöden und die erste Cammer; Königl. Kropossitionen wegen Horterhebung der Setwern; die zweite Cammer verweist dieses an die factisch nicht mehr bestehende Kinanzcommission; Austschung der Schande; Von konten der Schaften der Opposition. Tod der Königin.

Mit ber Publication bes Lanbesverfassungsgesehes mar es um bas Staatsgrundgeset gethan. Das fühlte man im Bolke allgemein. Die Führer ber Opposition ichienen bas nicht zu fühlen, burfte man ihren Berficherungen glauben, fo mar bie Autoritat einer Berfammlung, wie bie fo eben aufgelößte, nicht im Stande, ben von berfelben beichloffenen Abanderungen der Rechte des Landes Ueberzeugung und Buftimmung ju gewinnen. war richtig, allein ber baraus gezogene Schluß; eine factifche Unerfennung ber burch Berfaffung an ben Rechten gemachten Abanderungen von Geiten bes Bolles tonne nicht eintreten, mar falich, weil burch bies wenn auch nur icheinbare Bergleichswert, ben Forberungen ber Bunbesmajorität ein Benuge gefchehen mar und bie, burch Boligeis und Musnahmsgefebe, burch hinmegfehung über alles mas Gewohnheit und Gebrauch geworden, burch verschärfte Censur gesteigerte Regierungsmacht, jest bie Mittel in ber hand hatte, Die Auctoritat, Die ben Standen fehlte, ju erfeben, wo nothig, burch die Polizei. Die Opposition konnte es wohl noch einmal zu einem Proteste bringen, sie konnte mit einem Eclat aus der Welt scheiden, aber wirklich auf Wiederherstellung bes Staatsgrundgesetes hoffen, auf Gulfe vom Bunde hoffen, bas tonnte fie nicht. Freilich faß jest Friedrich Wilhelm IV. auf bem Breufischen Throne und in ber Borrebe jum 4. Banbe bes Bortfolio klopfte die Opposition an die Thür seines Cabinets. "Die Frage, ob die Sachlage sich verändert? wird einzig davon abhängen, ob Breußen sich serner mit der Leitung des Zollvereines begnügen, oder auch im Bunde die ihm gebührende Stellung wieder einnehmen wolle." -- Ja wenn Preußen damals gethan hätte, was es seiner selbst willen zu thun verpflichtet war, wenn es den Antrag gestellt hätte, diese Friedens und Vereinswert von Bundeswegen zu untersuchen, zu prüsen, ob denn das eine den Rechten der Krone und der Stände entsprechende Vereinbarung sei, wie anders hätte es in Deutschland kommen konnen.

Aber Stuve felbft icheint bas ichlechtefte Bertrauen gu Frantfurt gehabt zu haben, magte er doch feine Brocepverhandlungen beim Bunde mehr. fondern beschränkte sich einfach auf eine feierliche Rundgebung, in jener submiffesten ferneren Ueberreichung und Erflärung von Geiten bes Magiftrats und der Aelterleute in Osnabrud, welche Hannoversches Portfolio IV. S. "die Bundesver= 35-126 abgedruckt ift und die mit der Bitte ichloß: fammlung wolle gnädigst geruhen, diese Anzeige über die vorhandenen that= fächlichen Berhaltniffe gu ihren Acten gu nehmen, und berfelben bemnachft bei Beurtheilung ber Sache geeignete Rudficht ju widmen." — Wenn man wußte, wie die Majorität des Bundestags auf Antrag der hannoverschen Regierung den Dr. heffenberg in Frantfurt zwar nicht von der bundestägigen Brazis überhaupt entfernt, ihm aber die Brazis in der hannoverichen Berfaffungefache nicht mehr gestattet hatte, und Stuve mußte bies, so konnte man in der bei Belegenheit dieser Frage am 30. Juni 1840 von Baiern ausgesprochenen Unsicht, daß durch den Bundestagebeschluß vom 5. September 1839 die Rechtsfrage auf feine Beise habe entschieden werden follen \*), ichwerlich irgend welchen Troft, noch weniger die Soffnung finden, baß jest, nach einer scheinbaren Bereinigung mit dem Lande, ber Bundestag je von Amtswegen die hannoversche Frage wieder in Berathung nehmen werbe.

Bas aber ber hannoverschen Frage ferner ben Todesftoß gab, bas war die allgemeine Aufmerksamkeit, welche die orientalische Frage und die Ent= widelung ber Dinge in Breugen in Unspruch nahmen. Mehemed Alli von Egypten wollte icon bamals, nach ber Schlacht von Riffib, in ber die turfische Flotte vernichtet mar, dem franken Manne den Todes= ftoß geben, mit Bewilligung Thiers. Allein am 15. Juli hatten England, Rugland, Defterreich und Breugen eine Allianze geschloffen, um den franten Mann um jeden Breis am Leben zu erbalten, und den ehraeizigen Bafcha von Egypten in feine Schranten gurudguführen. Franfreich fand fich burch biefe, hinter feinen Ruden geschloffene Quabrupelallianze an feiner Nationalehre gefrantt und alle Journale fcrieen nach Rrieg. In Breu-Ben batte ber neue Ronig gmar noch feine liberale Rede gehalten, aber er hatte die erste liberale Sandlung gethan und am 10. August eine allgemeine Umneftie für alle politischen Berbrechen verfündet. Je geringer Sannovers hoffnungen murben, je mehr ichloffen fich bamals auch ber Sannoveraner hoffnungen an die Breußens, und lentten ben Blid von ber eigenen Refideng und dem bortigen Treiben auf Berlin.

Bir aber muffen unfere Blide wieder auf unfer Land felbst richten. Wir haben im Anfang biefes Capitels mehrfach von Opposition, von

<sup>\*)</sup> Bannoveriches Portfolio IV. S. 427.

Führern ber Opposition gesprochen und erwarten die Frage, wer denn nun eigentlich diese Opposition war, wer die Führer, wer die Organe der Opposition waren? Die Opposition war im ganzen Lande, in allen Ständen, vorzüglich im gebildeten Mittelstande, in den Beantenstande selbst. Führer der Opposition war eigentlich nur Stüve, denn im Ganzen und Großen geschah nur, was er vorschlug und genehmigte, oder man handelte wenigsstens überall gern in dem ruhigen gesehlichen Sinne, den er zu bewahren strebte. Außer den in den Ständen selbst thätigen und hervorragenden Bersönlichteiten, die wir kennen gelernt haben, waren nun noch eine ganze Menge anderer Personen, von denen viele Stüve nie gesehen, nie ein Wort mit ihm gesprochen, nie einen Brief von ihn empfangen, thätig.

Bar Stuve ber Staatsmann ber Opposition, berjenige, welcher Die Dentidriften fur ben Bund ichrieb, ber die Finangerpofens entwarf und nachwies, welche Bortheile Die fonigl. Caffe bei bem neuen Rinangcapitel machte, ber unermudlich Cabinet und bie Stande mit Borftellungen und Brotestationen anging, Rechtsgutachten von allen in Deutschland in Unsebn stebenden Juristenfacultäten einbolen ließ - fo war der Moorcommissair Webner in Göttingen der Diplomat und so lange er nicht confinirt war, ber Geschäftsreisende ber Opposition. Er hatte Berbindungen mit den Bundestagsgesandten, welche ber hannoverschen Sache gunftig waren, angeknupft, und lies es fich große Summen Geldes toften, daß die Opposition in Frantfurt gehörig vertreten war. Eine gang ungemeine Thatigfeit entwidelte Abvocat Detmold in Sannover, ber fich ausschließlich nur mit ber Berfaffunasfrage beschäftigte. Er ichrieb nicht nur fur verschiedene Beitungen, namentlich die Mugeb. Allgem. 3tg., den Deutschen Courier, die Samburger Blatter, Die Bremer Beitung, fondern unterhielt eine lebhafte Corresponbeng mit Oppositionsmännern in allen Theilen bes Landes - Die Barole ausgebend, Rath ertheilend, Winte über bevorstebende Ereigniffe gebend, Intriguen ber Gegenpartei entbedend und Intriguen anivinnend und anordnend. Daneben gab er mit Stuve's Beiftande die vier Bande hannov. Bortfolio heraus. Außerdem waren als Journalisten für die Opposition thatig, S. Sarry's in Sannover, hauptfachlich in der Leipziger d. Beitung, wie er auch die Biographien ber Oppositionsmänner und fonftiger einflußreicher Berfonlichkeiten im Conversations-Lexiton ber Gegenwart fcrieb. Göttingen aus mar ber Berfaffer fleifiger Correspondent für die Mugsb. Allgem. Zeitung, ben Deutschen Courier, Die Oberdeutsche Zeitung in Stuttgart, fpater ber neuen Rheinischen Zeitung. And Rarl Gobete fdrieb fur die Augsb. Allgem. Zeitung. Ber für Die Elberfelder Zeitung Die Correspondengen beforgte, weiß ich nicht. In jeder Proving war ein Stamm Oppositionsmänner von benen, wo nothig, Die Barolen weiter gegeben mur-In ber Refibeng ftand langere Beit Rumann an ber Spige, mit ibm Magistrat und Burgervorsteber und die angesebenften Mitalieder ber Raufmannichaft. Im Bremifchen maren es: Freudentheil, Soltermann, Myneten, hauptmann Boje, die Deputirten Adites und Kronete, die Schmolds und viele reiche Gutsbesiger ber Marschen; im Luneburgichen: Theodor Meyer und Chriftiani in Luneburg, Burgermeifter Beinling in Goltau, Deconom Schmidt in Fallingboftel, Raufmann Schulz in Celle und viele angesebene Juriften bafelbft, welche bas Banner ber Opposition boch bielten. In Oftfriesland batte lange Burgermeifter und Affeffor Bebefind aus Gfens giemlich ifolirt gestanden und sich bei Anwesenheit des Königs in Aurich, von dem er höchst ungnädig empfangen und angehört wurde, vor einer besoffenen Rotte unter Unführung eines Genators van Nuis, welche ben Ronigs= feind zu Leibe wollten, fluchten muffen, fpater fanden fich in allen Statten Führer ber Opposition, fo Sillingh, Car, Dr. med. Bauls u. a. In Göttingen waren es wesentlich die Justigrathe Sugo, Conradi, Rebberg, nebst einem Anhange von angitlichen Profefforen, Die den Muth hatten, offen oppositionell gu Burgermeifter v. Bodungen , Dr. jur. Regmann, In Munden : Rector Being. In der Graficaft Sobenftein der Dr. jur. Stolting - auf ben Barg felbit tam Opposition nicht auf, wohl am Unterharze in Goslar, Diterode. Die entichiedenste Opposition batte aber ihren Sit in Danabrud, wo Magistrat, Burgervorsteher und Burgerschaft in seltener Uebereinstimmung handelten, wie denn auch in der gangen Proving Denabrud fich berfelbe Beift porbereitet batte. Richt fo mar es in Meppen und Lingen, mo man immer junachst nur bas fatholische Intereffe im Muge gu haben ichien, mabrend im Bentheimschen fich eine entschiedene Opposition tund gab und vertreten murde burch ben Burgermeister Stordmann, Dr. jur. Nordbed u. a.

Man sprach nach ber in Berlin publicirten Amnestie zwar auch in Hannover von einer Niederschlagung ber Untersuchung gegen den Magistrat, allein man sprach eben nur davon. Am 3. September wurde von dem Augenarzt Dr. Jäger aus Wien, bei Sr. fönigl. Hoheit dem Kronprinzen eine Augenoperation vorgenommen. Die Bulletins lauteten zweitentig und bald darauf sprach man von der Nothwendigkeit einer zweiten Operation.

Die Confination des Sauptmann Boje gab man um diefe Beit auf. Behner erhielt Erlaubniß ju einer Babereife, Detmold murde jedoch ber Baß ju einer Reife nach Baris, auf allerhochften Befehl, verweigert. Man brachte die fur Die perfonlichen Berbaltniffe mehrerer Beamten febr brudenben Berfepungen, jo 3. B. bes A. = A. Muller von Ofterobe, bes A. = A. Ribbentropp von Göttingen, bes A. = A. Schrader von Otterndorf, mit ben politischen Gefinnungen diefer Manner ober ihren Umgang mit Oppositionsleuten in Berbindung, und von Oben sah man mindestens folchen Glauben gern, ber die Rurcht verstärfte. Unerwartet, sowohl bem Cabinette als bem Bublicum, tam die Nadricht von einer Brotestation ber Ditfriefischen Brovinziallandicaft gegen bas Landesverfaffungsgeset vom 6. August, weil bie Landichaft ju bemfelben vorber ihre Bustimmung nicht gegeben batte. In ben bochsten Kreisen Hannovers war man dagegen nicht wenig erfreut, als die Cabinetsorbre Berlin vom 4. October Die irrige Anficht miberlegte, ale ob ber Ronig von Breugen burch ben Landtagsabichied in Ronigsberg feine Buftimmung zu ben, bei bem Sulbigungslandtage bajelbft geftellten Untrag auf Reichsperfaffung ausgesprochen batte. Die Bureaufratie, welche in Frantfurt mit Desterreich gegen die Sannoverichen Beschwerdeführer gestimmt hatte, ber Minister von Rochow, hatte gesiegt und herr von Schon mar mit feinen Unfichten nicht durchgebrungen. Der Magiftrat ju Gottingen, ber trog der entgegenstehenden Unficht feines Chefs bis auf die lette Beit in ber Opposition beharrt mar, that sich Anfange October mit einer Dankadresse hervor, die dem Magistratsdirector Ebell den ersehnten Guelphenorden einbrachte, indeß im Lande nirgends bie gemunichte Nachahmung fand. Die Aussichten wurden indeß von Tage zu Tage triegerischer. Hannover verbot am 12. October die Auss und Durchsuhr aller Pferde nach dem Auslande, während tausende von angekausten Pferden zur Aussührung nach Frankreich bereit standen. — Dies Berbot mußte jedoch Ende October schon wesentlich modissicit werden. Damals war das Thiersche Ministerium schon in Constict mit Louis Philipp über eine Clausel in der Thronrede in Beziehung auf die orientalische Frage gerathen, bei Seite geschoben, und Soult Suizot mit der Vildung eines neuen Ministeriums beaustragt, das am 29. October verstündet wurde, und das auf die friedliche Beseitigung der Orientalischen Frage hossen lies, die denn auch nach längern diplomatischen Verhandlungen zu Stande kam.

Die deutschen Fürsten brauchten eine höher gehobene Stimmung des Boletes nicht mehr, das Bedersche Rheinlied gerieth bald in Vergessenscht, die Censur zeigte sich aller Orten wieder strenger, von einem Aufschwung war nicht mehr die Rede. Ansangs November überreichte Stive seine Bertheisdigung des Magistrats, bei Frommann in Jena gedruckt, zu den Acten der Justizcanzlei zu Hannover, gewiß ihrer Art ein Meisterstück. Er wollte dem Gegnern des bestetesenden Nechts nach dem Vorworte auch hier auf jedem Punkte entgegen treten, um auf die Freunde dieses Rechts auch nicht den entferntesten Schein sallen, als ob sie aus Ueberzdruß über die bisherige theilweise Erfolglosigkeit ihrer durchaus legalen Ihwebr lau und matt geworden wären, und nicht wenigstens ihrerseits in bisheriger Weise alles zu versuchen sorten, und nicht wenigktens ihrerseits in bisheriger Weise alles zu versuchen sorten würden, daß ob endliche Lösung dieser verhängnisvollen Frage der — Zeit, d. h. unvorverzeseschen Ereignissen übersalssen werde.

In der That muß man die Ausdauer, mit welcher die staatsgrundgesehliche Partei, der es nicht an Märtyrern sehlte, ihre Opposition sortseste, die Zähigkeit, mit der sie ihre Pläne versucht, und sich als Motto
nahm: gesehlich und besonnen, aber sest und unbeugsam, in aller Maaße
anertennen. Wie leicht ist der Sieg der Reaction von 1855 gemacht;
hätten die Demokraten von 1857 nur die Hälfte der Ausdauer gehabt, als
die Staatsgrundgesehliche Partei damals, und hätte der zu einer politischen
Bedeutung erhobene Stand der großen Grundbesiger den Werth derselben
nur halb begriffen und dieselbe einiger Opser würdig gehalten, es stände
wahrlich anders in unserm Lande.

Die Regierung sing Mitte December endlich an, die Acconstituirung des Schatzollegiums in die Hand zu nehnen und sand am 14. December in Hannover eine Berloosung wegen der Schatzathösstellen, rept. ihre Bertheilung unter den 7 Provinziallandschaften, statt, welche das Resultat hatte, das Oknabrüd, Bremen, je einen bürgerlichen, Hopa und Casenberg je einen abeligen ordentlichen Schatzath wählen sollten, auf die andern Provinzial-landschaften sielen die außerordentlichen Schatzäthe. Daß die Times vom 17. und 22. December von der Vertheibigungsschrift Stüve's Notiz nahm und die Bahlpractisen, die dadurch enthüllt wurden, auf das Entscheibenste misbilligte, erregte in den höchsten Kreisen tein geringes Aergerniß und wurde von der Opposition als ein Ereigniß betrachtet, ging aber doch ohne weitere Einwirkung vorüber und wurde vergessen. Am 24. December wurde das Geseh, die Errichtung eines Schatzollegiums betressen, publi-

fet Show mi etten Bebruurking undmen die Kemertingen die diese Bellen mit Oid Nir Jebalt bren Kondu

Er nit min no fabr Na. Teres etwiere du ins min de Burnkaliendigeneis de Josephinden in the orin daret de Southe ses string amountly de Fertifica in the und daret de interficsigles Josef doubles. Der nete firmie in falle beninden inn refficsigles Josef doubles. Der nete firmie in falle beninden inn refficsieles Josef de Tertuier obsemmi getteren in interfice se promising keit Bekeinning wehr ein wird. Er inter in netlem in Kanningen ider im justen Konde Bekeinstehet vem Kennente persone Müningung durch Jestingung ver Jamen in Liet weden in allen. Der der Kinningung durch Becomen ver Lamen in Liet weden in allen. Der der Kinningung der Becomen ver Lamen is, ih kangur Meiner mie der Sexton für Juffin wegegeligien waren.

ka novem na jun Fridialite nur ne Societath-vonder, vehde illiemened hiterrie in Empres fammer. Dieieber jeter mar an Eine sau Libineta ma Die Lueibernine Ammingt minte den Griffen Bensiglat, sins paramet norders no formos imposit ten Andre ven Robinson, die Joude lichte der Lippannen Buddenbert, einen erzistedenen Ankanger tes Buaragrundgesener Die legte Mant war under dem Borbebalte usthehen, big Shutte, ihre mit the Minister zu bergioner, das Landesdestroyangeleg die ein befordie grindenes mar merfennen finnen. holden beriet der Sunge um der Ammuseiner namer bei biefer Gelegenfoir son konne at einer beinnern Areite eine Reibe von Beihwerden overgerengen uis nur ser Bute geinirfen : "Luf En Anticiafte Majeftat eller entricelt geruben mole, mor nur sem Linnefver iffringegeber vom 1. Machelt 1840 burd rochmalige Bereibung mir ben verfaffrigemäßigen, nach Moggide bes Stratsgruntigefenes von 1553 au berrienben Stanten biejenige Medenform ju verleiben, ofme melde bareibe niemals für bas land beilfam werten tann; fontern auch inebefondere ben Standen bes Gurftenthums Tinnbeld, beren uralte, is wie aud bie bem Staatsgrundgefege nach erworbenen Rechte bulvreicht ju benatigen, und feinerlei Berlegung ju gestatten, namentlich bie verfaffungemäßigen jahrlichen ganbtageverjammlungen allergnabigh beruten, bei ber Bejengebung und fonit qui die Beidluffe ber Debrbeit bas gebuhrente Gewicht legen und injonderheit nicht die von ber Mehrheit verworfenen Bota ber Minoritat jum Gefete erbeben, ben mit einem berfaffungemitrigen Gite belegten Sandrath ber boben abelichen Rittericaft aber biefes Gibes entlaffen ju wollen, nicht minder ben Corporationen ihre Breiheiten und Rechte in Angehung ihrer Buristirection und freier Bahl ihrer Magiftrate und Borfteber ungeschmalert ju erhalten und allen Unterthanen ben burch bie Landesvertrage genicherten Sout gegen allerlei unbegrundete polizeiliche Ginichreitungen ju gemabren, auch nicht zu bulben, daß biefelben bei Musubung ibrer ftanbiiden und anderweiten Bablrechte ober ihres verfaffungemäßigen Betitionerechts burd Ginmifdungen ber Beborben auf irgend eine Beife geftort merben."

Lie ausgestellten 15 Beschwerben waren besonders formulirt. Die erfie Gueix hatte ben Rath Bezin jum Schaprath gemablt. \*) Bebner batte

<sup>\*)</sup> Sannen. Portfolio IV. S. 195.

bei bem Bundestage eine Beichwerde megen Berftridung und Juftigvermeigerung mit mertwürdigen Butachten ber Facultaten gu Bonn, Riel, Berlin und Beidelberg übergeben, als ob ber Bundestag auf folche Butachten von Buriften noch Gewicht lege, nachdem er auf bas Urtheil ber gangen Ration ein joldes nicht mehr legt. Anfangs April machte Die Rebe bes Bringen Solms bei Eröffnung der Conflictenbeborde, die man Rlenge gufdrieb, viel von fich reden. Außerdem beschäftigte fich Bublicus viel mit zwei General= ordres an die Armee, die eine Barte und Ropfhaar, die andere bas gerade Segen der Tichados und der Mügen betreffend. In militairischen Rreisen wurde diefen Dingen eine Bichtigkeit zugemeffen, über welche man ein Ereigniß von der allergrößten Tragweite beinah in den hintergrund ftellte. Das war, bag Braunichweig, nachdem die Brolongation bes Steuervereins beinah jum Abichluß getommen war, nachträgliche Forderungen gemacht und nachdem dieje von Sannover abgelehnt worden, den Bertrag aufgerufen und fich nach Berlin gewandt hatte, jum Unichluß an den Breußischen Bollverein. Durch einen Unichluß Braunichmeige an Diejen Berein murbe aber Die fudliche Salfte des Königreichs, Grubenhagen, der Barg und Göttingen ganglich von der nördlichen getrennt und ju einer vom Bollverein umichloffenen Wie man in jogenannten unterrichteten Rreifen wiffen wollte, batte diefer braunschweigsche Sandel feine gebeime Beschichte, bestebend in einer perfonlichen Berlegung des Bergogs von Braunschweig, dem angesonnen fein follte, fein Militair bem Sannoverichen jo gu fagen einzuverleiben. Bannover ichob man auf Berrn v. Umsberg alle Schuld und verdammte benfelben beinah einstimmig, und boch fab biefer mahre Staatsmann, als welcher er fich ichon bei ben Gifenbahnfragen und Berhandlungen bewährt hatte, weiter, als alle hannoverichen Bureaufraten.

Das Gerücht, daß herr v. Lütten bei dem Könige in Ungnade gefallen sei, weil er die Bertheidigung der beschossen Bermehrung des Militairetats um p. p. 300,000 Thr. in den Ständen zu übernehmen sich geweigert habe, gewann um diese Zeit an Glauben, da man nach einen Offizier suchte, der diesen Bunct in den Cammern vertheidigen könne. Außerdem wurde den besten Ministerialreserenten, Bedemeyer, Bening, hoppenstedt, Ledzen, Albrecht und Ubbelohde, die Mission auferlegt, diese Ausgabenvermehrung zu vertheidigen, was von Seiten dieser nur unter sehr

gravirlichen Bedingungen angenommen fein follte.

Es verdient vielleicht die Bedeutung in Erinnerung gebracht zu sehen, welche damals die Sangerin Gentilomo durch die Gunft am hofe in hanno-

ver erhalten hatte. -

Durch Proclamation vom 14. April wurden die Stände auf den 2. Juni zusammenderusen, eine Bekanntmachung vom 25. April schleß alle Instize und Megierungsräthe von der Wahl aus, nicht ohne Rücksicht auf die Wahl der bremischen Ritterschaft vom 2. April (Oberst von Marschalk, Major von der Deden, Regierungsrath von Marschalk, Justigrath von Düring, Justigrath von Marschalk). Im Bolke hatte man über daß, was nun werden sollte, nicht die entsterntesten Begriffe. Wählen mußte man, denn Wahlverweigerung war jest sogar strafbar. Es herrschte dagegen nur ein Gedanke vor: man musse dem Könige durch Wahlen entschiedener Anhanger des Staatsgrundgeses die wahre Stimmung des Landes zeigen und

es der Weisheit dieser Deputirten überlassen, ob sie noch eine Rettung des Staatsgrundgeseks zu bewerkstelligen hossten, woran aber Niemand mehr glaubte.

Der König reis'te zum Geburtstage des herzogs von Braunschweig nach dieser Stadt, allein es schien nicht, daß die Dissernsen wegen der Trennung Braunschweigs von Hannover dadurch eine glüdliche Lösung erhalten hätten, obzleich v. Umsberg das Commandeurkreuz des Guelphenordens erster Classe gleichzeitig verliehen wurde. Als Antwort auf die Wahl der Oknabrückschen Landschaft und die Landesbeschichwerden der beiden nachstehenden Curien wurde zunächst ein Landdrosteirescript vom 4. Mai erlassen, das aus verschiedenen Gründen eine Neuwahl sorderte, zugleich aber erklärte, daß Se. Majestät den Advocat Buddenberg zu der Stelle eines Schapraths nicht geeigenschaftet sinde, und daß Se. Majestät "dieses Product", die oben erwähnte Vorsstellung, als eine verfassungsmäßige Leußerung einer ständischen Corporation nicht betrachten könnten.

Ein königl. Rescript von demselben Tage sprach sich noch entschiedener aus - wir geben nur einige Proben: "Bir laffen jedoch unfer tiefftes landesväterliches Bedauern und unfer gerechtes Misfallen barüber unverhalten, daß die Mehrheit der Mitglieder jener beiden Curien fich zu einem Bortrage hat bekennen mogen, welcher den Pflichten Diefer Mitglieder und jeder vernünftigen Ermägung fo völlig zuwiderläuft. Wir finden es tief unter unferer Burbe, bas Landesverfaffungsgefet und bas vor Errichtung beffelben beobachtete Berfahren gegen Infinuationen zu vertheidigen, auf ganglicher Bertennung mefentlicher Thatfachen beruhend, ihre Entstehung nur ben Ginflufterungen folder Individuen verdanten tonnen, welche, nachdem fie fich vergeblich und gum ichweren Nachtheile ber von ihnen Berleiteten bestrebt hatten, ihre befangene Unsicht Uns und ber beutschen Bunbesverfammlung jur Richtschnur aufzudringen, felbft jest noch es nicht unversucht laffen, unter bem Schirme einer corporativen Mehrheit, Abneigung und Mistrauen gegen das bestehende Landesgeset zu erregen." \*)

Die Wahlen ju ber Standeversammlung ichienen febr balb nicht ben Berlauf ju nehmen, ben bas Cabinet vorausgesett hatte, obgleich baffelbe, wie fich leicht benten lagt, teins ber ihm zu Gebote ftebenben Mittel icheute, auf biefelben einzuwirten. Es murben beinahe fammtliche Manner, welche für die ftaatsgrundgesesliche Bartei gestrebt hatten, wenn fie nur die Ber= mögensqualificationen hatten, gewählt. Nur folgende Corporationen hatten im Sinne bes Cabinets gemablt: Gottingen ben Magiftratebirector Ebell, Einbed ben Dr. Buffenius, Duberftadt ben Amtmann Sauf, Die fleinen Göttingichen Städte den Amtmann Blumenhagen, Nienburg ben Obercommerziencommiffarius Quaet = Fastem, Bodenem ben hofrath Rlenze, Ofterobe den Polizeicommiffaring Beinemann, die fleinen Luneburgichen Stadte ben Sofrath Durr, Clausthal und Bellerfeld ben Generalbirector Dommes, Die Sopaischen Gleden ben Dr. jur. Defferschmidt, Die Göttinger Grundbefiger den Obercommiffarius Lueder, die Freien in der Sonaischen Ritterschaft die Amtmanner Niemeger und Friedrichs. Es waren also lediglich die füblichen Theile des Königreichs mit dem fleinen theilbaren Grundbesite, Göttingen

<sup>\*)</sup> Bannov. Portfolio IV. G. 203.

und Grubenhagen, wie der harz, die schon jest alle Opposition aufgaben. Es waren dafür eine große Anzahl Männer, namentlich die einflupreiche Lübersche Familie, thätig gewesen. Bom Könige wegen des Klostersonds waren ernannt: Geheime Canzleirath Bedemeyer, Canzleirath Albrecht, Canzleirath Bening. Die Universität hatte Canzleirath hoppenstedt gewählt, Oberjustigrath Jatobi war von dem Consssipation in Stade erwählt.

Man braucht nur folgende Rablenverhaltniffe mit benen von 1838 gu vergleichen, um ben Unterschied gu merten. Es bestand bie zweite Cammer aus zwei Schagrathen, Dr. Lang und bem außerordentlichen, unter Borbebalten von ber Oftfriefischen Landichaft gemablten, Affeffor Rrimping, aus 3 Beiftlichen, etwa 20 bis 21 fonigl. Dienern, etwa 15 Gemeindebeamten, Burgermeiftern und Genatoren ber größeren Stabte, 9 Abvocaten, barunter jedoch brei, die unbedingt mit bem Cabinette ftimmten, wie Dr. Defferschmibt, Dr. Beigen, Dr. Buffenius, einem Arzte, zwei Raufleuten, und aus etwa 28 bis 30 Grundbesigern. Die Babten laffen fich um beswillen nicht genau angeben, weil Anfange eine größere Angahl von Bollmachten gurudgehalten murben und nach und nach verschiedene Deputirte auf geschehene Reclamationen eintraten, wogegen bie Reclamationen anderer, Stupe's, Weinhagen's, Mahlmanns, nicht erhört wurden. Das Berzeichniß der Mitglieder findet fich in Unlage (XXIII.). Es wird nicht notbig fein, Die Geschichte biefer fiebenten Standeversammlung ausführlicher zu behandeln, weil einmal die Brotocolle zweiter Cammer in Bortfolio IV. S. 119 - 394 abgedruckt find, fobann aber Die Majoritat ber zweiten Cammer in ber an bie Bun= besverversammlung gerichteten Chrerbietigften Darlegung (bafelbft S. 412) ibre Beidichte in ben Grundzugen felbit gefdrieben bat, endlich biefe Beichichte von anderer Seite in Fracturidrift in ber tonigliden Broclamation vom 14. Juli geschildert ift, welche wir in ber Unlage (XXIV.) abdrucken.

Es waren am 2. Juni bei Eröffnung ber Stände 67 Mitglieber in zweiter Cammer anwesend, es sehten 21, meist von der Opposition, und wurde von diesen der Senator Dr. Theodor Meyer mit 43, Christiani mit 37, Advocat Buddenherg mit 38 Stimmen zum Prässidenten präsentirt, zum Vicepräsidenten an erster Stelle der Canzleiprocurator Holtermann. Meyer wurde als Präsident, Holtermann als Vicepräsident bestätigt. Zum Generalspnidicus wurde Dr. Christiani, zum Vicepeneralspnidicus Advocat Buddenberg gewählt. Wenn man bedentt, daß Dr. Meyer vor 2 Jahren, bei seiner Durchreise mit einem tranken Kinde, wie ein Delinquent von der Polizei der Stadt verwiesen war, daß Dr. Christiani in der Erklärung der Regierung bei dem Bundestage als gesährlicher Demagog sigurirte, und Buddenberg vor ganz turzer Zeit vom Könige selbst für unqualisicirt zum Schakrathe erklärt war, so war das eine Kriegserklärung, und sollte es auch sein.

Die zweite Cammer saßte schon in ihren ersten Sigungen verschiebene energische Beschlüsse, 1) wegen Stuve's Zulassung, 2) wegen der gegen densselben in Beziehung auf ständische Berbandlungen anhängig gemachten Erimisnaluntersuchung, 3) wegen Detmold's Consination, 4) in Beziehung auf die Abresse, das die Rathgeber der Krone das Vertrauen des Landes nicht hätten, 5) wegen Niedersehung einer Commission zur Ausstellung von Lansbesbeschwerden. Um 14. Juni wurde der von einer einseitigen Commission

ameiter Cammer vorgelegte Abrefentwurf mit 43 gegen 33 Stimmen angenommen, welcher aussprach: daß nur wenige Unterthanen von der Rechtsbeständigfeit ber feit 1837 unternommenen Schritte überzeugt feien, und bag meber ben Erwartungen bes Bundes über bas Buftandefommen einer Bereinbarung genügt fei, noch daß ben gegenwärtigen Standen das Recht beimobne, auf gultige Weise zur Geschaebung mitzuwirten und über Die Mittel bes Landes ju verfügen; bas Landesverfaffungsgeset fonne nur burch die Buftimmung ber ftaatsgrundgeseglichen Stande Rechtsbestandiateit erhalten; welche bann ferner verschiedene Beschwerden aufstellte und ichließ= lich dem Antrage Boje's gemäß erflarte, bag die Rathgeber ber Arone bas Bertrauen bes Landes nicht befähen.

Die erfte Cammer lebnte ben Moregentwurf ber zweiten Cammer ein= ftimmig ab, wie fie überhaupt alle und jede Beschluffe ber zweiten Cammer in Beziehung auf die Bulaffung Stuve's u. f. w. ablehnte. Benn wir bier, wie früher und auch fpater über die Berhandlungen ber erften Cammer nichts Musführlicheres bringen, jo tragt daran die Dunkelheit, in welche die erste Cammer ibre Berbandlungen bullte, allein Die Gould.

Die Berathungen über die Regierungspropositionen, welche außer den Budgetichreiben nur zwei Gesehentwurfe, Aufhebung einiger Bestimmungen der Gohrder Constitution und die Rechteverhaltniffe der Juden betreffend, jo wie einige vertrauliche Mittheilungen über Gijenbahnen, betrafen, mur= den zwar in die Sand genommen, namentlich fofort eine Finangcommission gewählt, aber es machte fich bald innerhalb wie außerhalb der Cammer die Unficht geltend, daß, da die Beichaftsordnung verhinderte, daß eine Incompeteng ober bem ahnlicher Antrag gestellt werde, man burch ein negatives Berhalten in Beziehung auf die Geschgebung bas Anerfenntniß ber Birtfamteit bes Landesverfaffungsgeseges versagen muffe. Man iprach aus, baß Die zweite Cammer ohne einen Revers vel quasi, daß man aus ber ftanbifden Thatigteit fein Brajudig in Begiebung ber anerkannten Birffamteit bes Landesverfassungsgesetes folgern wolle, ju einer wesentlichen Thatigkeit nicht im Stande fein werbe. Dies war zuerft als Erwiderung auf bas fonigliche Schreiben vom 19. Juni, die fofortige Berathung ber Budgets betreffend, beichloffen. Der Ablauf bes Budgetsjahre fam mit bem 1: Juli beran und die Finangcommiffion, in der zwischen den Mitgliedern erfter und zweiter Cammer über die wesentlichsten Brincipien Streit mar, batte noch feinen Bericht erstattet, fondern es batte die erfte Cammer beichloffen: daß, da die Erledigung der der Kinangcommiffion übertragenen Geschäfte unter den vorliegenden Umftanden als unmöglich sich darstelle, diese Erklarung aber ber im § 58 ber Beichaftsordnung jum Erloichen einer Commission verlangten Berichtserstattung gleich zu achten fei, Die erste Cammer ben ihren Mitgliebern ertheilten Auftrag als ausgeführt betrachte. Die zweite Cammer lebnte am 25. Juni aber ab, Diesem Beidluffe beigutreten. Gin königliches Schreiben vom 26. Juni forderte daber eine provisorische Bewilligung gur Erbebung ber bisberigen Steuern. Die zweite Cammer verwies biefes Schreiben an die Finangcommiffion gur ichleunigften Begutachtung, obgleich Die Unhanger ber Regierung erflarten, es fei unmöglich, auf Diefem Bege bis jum 1. Juli jum Biele ju gelangen und - Rlenze erflarte, bag in Diefer Proposition bas lette Mittel zu erbliden fei, welches Die Regierung ben Ständen biete, um sich in ihrer Existenz zu exhalten. Eine Berweisung an die Finanzcommission ziehe unbedingt eine Austölung nach sich. Die erste Cammer lehnte diesen Beschluß ab, außerdem war die Finanzcommission factisch ausgeseht.

Die Bedeutung einer Berweisung an die Finangcommission mar nun aber von einem Mitgliede Diefer Commiffion felbft, bem Burgermeifter Bedefind, als die mildefte Urt der Ablehnung der Broposition bezeichnet. Die Berhandlungen über diefen Gegenstand murden am 28. Juni in zweiter Berathung erneuert, und alle Grunde fur und gegen, auf ber einen Geite von Rlenge, Buffenius, Schaprath Lang, Soppenftedt, Albrecht, auf der andern Seite hauptfächlich von Ih. Meger, (der Bicepräfident oder Generalfecretair prafibirten), Dr. Siemens, Bedefind, Buddenberg verfochten, und ber frubere Beichluß erneuert. Aber auch die erfte Cammer blieb bei ihrem Beichluffe, welcher ben foniglichen Propositionen einfach juftimmte und bie Confereng, aus ber am 29. Juni referirt murbe, hat gu teinem Resultate geführt. Nun murbe bei namentlicher Abstimmung mit 42 aeaen 37 Stimmen eine einseitige Commission zur Brüfung bieser Bropositionen beichloffen. 2018 am 30. Juni Diefer Beichluß wiederholt mar, mit 43 gegen 36 Stimmen, traf bas Schreiben ein, welches die Standeversammlung auffös'te. So trat man in das neue Steuerjahr ohne bewilligtes Budget, allein die Berfaffung batte befanntlich bafur geforgt, daß ber Ronia die Steuern weiter erbeben fonnte. - Ueber diesen Schritt der Oppofition in zweiter Cammer, wodurch fie ihre Auflösung gleichsam erzwang, find bie Unfichten burchaus verschieden gewesen, wie von toniglicher Seite bie Sache aufgefaßt murbe, ift aus ber Unlage XXIV. gu erfeben. nun barauf an, wie bas Land fie auffaßte. Und biefes, bas barf nicht verschwiegen werden, beurtheilte bas negative Berfahren ber zweiten Cammer durchaus nicht fo gunftig, als die Stimmführer ber Majorität ju glauben schienen. Der Streit um das formelle Recht war nicht in alle Classen der Bevölferung gedrungen, die Natur der Cache felbst verhinderte bies. Der Streit hatte beinah vier Jahre in unfruchtbarer Weije fortgebauert, alle Befetge= bung hatte in biefer Beit gestodt und wie fehr man ber Reformen bedurftig mar, haben wir früher gegeben. Das Gijenbahnmefen brangte, Stadte munichten Unterftugung fur einzelne Unternehmungen, Sarburg fur feinen hafen, andere Landestheile Chauffeen. Das Theilungs- und Bertoppelungsgeset, fo viel Geinde es in ber erften Cammer, felbft im Minifterio, haben mochte, murbe von bem Bauernftande mit Cehnfucht erwartet. Bor allem hatte man in der Reihe von Jahren, in denen immer nur das lebte staatsgrundgesegliche Budget prolongirt war, Ueberschüffe gesammelt, Die beinah zwei Millionen Thaler betrugen, und durfte bas Land hoffen, Diefe Gelber ju wirklich productiven Ausgaben verwendet gut feben, wie es jugleich auf eine Steuererleichterung hoffen durfte. Der Stillftand brudte das Land, nicht das Cabinet, welches in allen seinen Operationen durch überfüllte Caffen nur zu fehr unterftugt mar und bas durch ein Schapcollegium noch nicht gehemmt war.

Wir tabeln die ftaatsgrundgesehliche Partei, die sich im Laufe der Jahre unter Stuve's hauptjächlichter, wenn auch nicht ausschließlicher und eins heitlicher Leitung (benn in jeder Stadt hatte diese Partei, sei es in ben Magistraten, Stadtgerichten, unter ber Bahl ber Abvocaten, auf bem Lande, unter ben fruberen Deputirten, ihre Saupter) gebiltet hatte, nicht beshalb, baß fie biejenigen Schritte that, die wir vorbin angebeutet haben; es mar bas bie reine Conjequeng bes Rechtsstandpunctes, auf ben fie fich einmal gestellt hatte. Bon biefem Standpuncte, ber die Berfammlung lediglich als ein Organ betrachtete, bem Lande fein gefranttes Recht ju verschaffen, (freilich eine ftaatsrechtlich taum ju rechtfertigende Unnahme), ber es fur eine Nothwendigkeit hielt, daß die erfte nach bem Landesverfaffungsgesetze berufene Berfammlung einen entichiebenen Broteft erhöbe (Borrebe gum 4. Banbe bes Bortfolio G. VIII.), ber alfo ben Berfassungetampf noch immer lediglich von einer Art privatrechtlicher, ober fogar civilproceglicher Seite auffaßte, - war es richtig gesprochen, wenn ber Brafident nicht ohne Bathos erklarte; daß er lieber auf ben Trummern bes Baterlandes mit einem reinen Gewiffen figen wollte, als in ber Rabe bes Throns mit einem foulbbelabenen Gemiffen. Es mar ein Ausfluß biefes Standpuncts, wenn Bebefind erklarte; Die öffentliche, wie Die eigene Achtung bange von bem gegenwartigen Befdluffe ab und er werbe mit ber froben lleberzeugung icheiben, baß bas Recht bes Landes gar nicht mehr vergeben werben tonne (weil die zweite Cammer, fo weit es möglich, protestirt habe). Allein wir tadeln, baß fich bie ftaatsgrundgefegliche Bartei bamals nicht ju einer politischen Bartei, ju einer fich auf ben factifc bestehenden staaterechtlichen Buftand Deutschlands, (auch wenn er ein eigentlich rechtlicher nicht mar) ftubenben Bartei umbilbete. baß fie lediglich ben Standpunct bes formellen Rechts und bes Civilproceffes im Muge behielt, baß fie an bem völlig unftaatsmännischen Befichtspuncte festhielt und ben Glauben begen tonnte, bem Lande tonnten burch einen Brotest, burch ein negatives Berhalten ber zweiten Cammer irgend welche Rechte gewahrt werben, bag fie ben Gebanten begen tonnte, ber Bundestag werbe von einem folden Berhalten ber zweiten Cammer irgend welche Notig nehmen und die hannoveriche Sache vom Rechtswege aus eror-Wir tadeln mit einem Worte, daß die Opposition die Wirtsamkeit eines fait accompli, bas boch bie Dorfzeitung ihren Lefern erft turz vorher in bem Beifpiele von ber ichmangern Schulgentochter practifch erlautert hatte, ober wie man heut zu Tage mit Louis Napoleon sagen wurde, daß sie die Logit ber Thatsachen ganglich vertannte. Wir tabeln ferner, bag, wenn bie Majoritat zweiter Cammer fich einmal auf ben Standpunct bes formellen Gine Steuerver= . Rechts ftellte, fie nicht offener und mannlicher verfuhr. weigerung aus bem Grunde, baß man fich nicht fur befugt halte, Steuern ju bewilligen, murbe für bas Bolf verftandlich gemefen fein. Der Streit, ob die tonigliche Proposition megen Steuerverlangerung an die Finangcommiffion verwiesen ober auf welche Beife fie fonft angegriffen werden follte, um materiell überall zur geschäftsordnungsmäßigen Erörterung zu kommen, war dem Bolke unverständlich, und konnte dem größern Theile niemals verftanblich gemacht werben, weil es von Geschäftsordnung ber Cammern nichts verftand. Die Majorität, wenn es ihr baran lag, einen großen moralischen Eindrud auf bas Bolt ju machen, mußte ber Muth ju einer birecten und geraben Steuervermeigerung wegen ihrer Incompeteng haben. Diefen Muth nicht, fie mablte aber ein Mittel, bas bei ber factifchen Muflöfung ber Finangcommiffion und bem gleichzeitigen Wiberftanbe ber erften

Cammer, nothwendig ju bemfelben Biele führen mußte, mindeftens, ale bie Frage am 29. Juni aus ber Confereng an bie Cammer jurud tam. Majoritat that, wie fie in ber Borftellung an ben Bund fagt, ein Debreres nicht, als wozu fie unzweifelhaft berechtigt mar, mas fie in abnlichen Källen immer gethan batte. Das ift richtig. Jeber, ber mit ber Majoritat ftimmte, mußte fich aber bewußt fein , daß bie Beschlugnahme bie Regierung jur Auflojung treiben mußte. Bas hinter ber Auflojung lag. ließ fich von Niemand voraus feben, aber bag eine Auflofung ber Stanbe einer Caprice megen, (benn jo mußte bas Bolt bie Frage, ob die fonigliche Proposition an die Finanzcommission verwiesen werden folle, anseben, wenn es nicht eine indirecte Steuerverweigerung fein follte) auf demnächstige Bablen ungunftig einwirten werbe, bas mußte jebem einleuchten, ber auch nur einmal eine Bahl activ thatig mit burchgemacht hatte, bas fonnte felbst dem Bräfidenten, der erlebt hatte, wie Albers in Lüneburg gewählt mar, nicht zweifelhaft fein. Mit der Auflösung gab man auf fechs lange Jahre Die gange gesetgeberische Mitwirtung ber Stande, mochte fie noch fo gering fein , bas Berfügungerecht berfelben über bie großen Ueberschuffe, bas mich= tigere Recht, bei ber Theilung zc. jener Ueberschuffe ein Wort mitzusprechen, bas Recht, die Steuern zu ermäßigen und vielfache nöthige Reformen in allen Zweigen bes Staats anzuregen, zu befördern und eine entscheidende Stimme darin zu haben, aus den Sanden. Wenn Theodor Meyer felbst erflarte: consequent zu handeln, fei nach Lage unserer öffentlichen Berhältniffe Reis nem möglich, auch nicht der Regierung, fo war es auffallend, daß er bennoch für fich felbst, um fein Bemiffen zu beruhigen, und für feine Bartei biefe Confequeng forberte. Daß die Majoritat von Rlenze feine gute Lehren in Empfang nehmen wollte, war zu natürlich, daß fie auf den Schatrath Lang nicht hörte, auch wenn er einmal bie Wahrheit fagte, war nicht auffallend, daß fie aber auch felbst die von Albrecht gesprochenen Worte nicht beobachtete, mar beinah unverzeihlich. Albrecht fagte: Die Opposition werde aus ihrem procedere ichwerlich fonberlichen Gewinn gieben, ba junachft ber obwaltende Zweifel an ber Rechtsgültigfeit ber Berfaffung nur etwas zweifelhafter gemacht werbe, für eine in ber Butunft liegenbe gang zweifelhafte Eventualität. Da in biefer Lage Die Steuerproposition fich jährlich wiederholen muffe, fo fei ber 3med offenbar bedingt durch eine Dieberholung ber Procedur. Schwerlich werde man es dabei auf die Dauer aushalten mit der Regierung, da eine Cammer, welche sich auf Die Regative fege, unter Sintanfegung aller jonftigen materiellen Intereffen, fehr bald bas Bertrauen und die ohnehin jo mandelbare Popularität verlieren werde. - Man moge bedenken, daß bie Chrenpforten, welche ein jo startes Beharren auf bem Rechtspunkte Manchem zu wege brächten, nur zu bald verdorren und bittere Taufchung gurudbleiben merbe.

Die Majorität bedachte nicht, daß ihre eigene Existenz nothwendig mit dem formellen Rechte, das sie als Princip hinstellte, im Widerspruch stand, daß man die Wahlen nach dem Landesversasjungsgesehe, troh des Grundsges der Bahlpslicht, wie sie allenthalben vollzogen waren, schon als Anerkennung desesten beuten konnte, wenn man civilrechtliche Begriffe als Machstach mitbrachte; daß die Constituirung der Cammer, die Wahl des Bureaus, die zweimas

lige Berathung mehrerer Befege, Die Ernennung von Ausschuffen, Die Erlaffung von Antragen an die Regierung, Sandlungen waren, wodurch bie Berfammlung fich eben als Stande gerirten, ihre Competeng aussprachen. Daß man über feinen Gesekentwurf in britter Berathung einen Beschluß gefaßt, daß man teine Beld = ober Steuerbewilligung ausgesprochen, Umftande, worauf man fich bei dem Bundestage berief, anderte wenig an ber Man batte die Erfahrungen von 1838 vor fich, redete fich aber immer eifriger in ben Rechtspunft binein, ftatt ben materiellen Rampf auf bem Gebiete auszukämpfen, ben man einmal betreten hatte, ftatt auf bem Bebiete ber Cammer mit ber fo compacten Majoritat ju operiren. in der That heute beinah unbegreiflich, weshalb die Suhrer ber Majorität in und außer ber Cammer bamals nicht dieselbe Lebre predigten, Die fie wenige Monate spater in ber Borrebe jum 4. Banbe bes Portfolio verbrei= teten: "baß jest Krafte, nicht Rechtsgrunde galten"; "daß man die Buntte ju vertheibigen habe, wo bas Rein ber zweiten Cammer entscheidend fei"; baß man bie iconen Rrafte, welche man in ber zweiten Cammer beifammen hatte, vergeudete: "um der Rechtsverfolgung nicht zu prajudiciren", der Rechtsverfolgung ohne Bericht, ber Rechtsverfolgung bei bem Bunbestage, ber feinen Rlager als legitimirt anerkannte.

Der Regierung icheint bas Brocedere ber zweiten Cammer febr unangenehm gemefen gu fein und fie icheint gu Concessionen bereit gemefen gu fein, bloß um die Auflöfung ju vermeiden, mahricheinlich indeß nur aus bem Grunde, um besto ichneller herr ber Geldmittel ju werben. Es ift bas zu ichließen aus einer von Rlenze in ber Gigung vom 28. Juni ge= machten Conceffion. Dr. Buffenius hatte, gewiß nicht ohne bazu vom Ca= binette ermachtigt ju fein , gesagt: wenn bie zweite Cammer es bei einer protocollarischen Reservation bewenden laffe und fich bann ihrer eigentlichen Thatigfeit mit Energie hingebe, bas Land bie Resultate mit Befriedigung Rlenze erflarte nun - bag bie Regierung teinen Re= hinnehmen werde. vers ausstellen werde; daß die Berhandlungen nicht prajudicirlich sein soll= ten, verftebe fich von felbft, ftatt beffen icheine ihm bas Gurrogat einer protocollarischen Berwarung - nur dürfe man nicht an die Ent= gegennahme berielben burch einen foniglichen Commiffaring benten - genugend, für ben 3med welcher verfolgt werbe und ungefährlich.

Dr. Siemens erachtete nun freilich einen Protest, ber im Hause bleibe, und nicht an die Behörde gelange, für völlig wirtungslos. Allein es handelte sich bei einem solchen Proteste um zwei Dinge, einmal um die Gewisseruhigung der Beunruhigten, und sodann um die Bewahrung bes Scheins der Conjequenz, dem Publico gegenüber, welches von denen, die beinah vier Jahr hindurch das allein rechtmäßige Bestehen des Staatsgrundgeses versochten hatten, nun auch unter gänzlich veränderten Umständen, das gleiche verlangte. Der von Ernst August zuerst ausgesprochene Sah, das aus Nichtigem Rechtsgustiges nicht hervorgehen könne, spielte bei der Opposition jest eine zu große Kolle. Wenn wir gesagt haben, daß das Berhalten der Opposition uns jest beinah unerstärlich erscheine, so war sir die damals versammette zweite Cammer die Sache sehr wohl ertfärlich. Die Mitglieder der zweiten Cammer, welche jest die Majorität bildeten, hatten vier Jahre sur das Zurechtbesteben des Staatsgrundsgesesse gestämpt

und mar ihnen ber Gebante in Fleisch und Blut übergegangen. fes Rechtsbewußtfein hatte fich in diesem Rampfe bei dem Sannoverichen Bolte ausgesprochen; und es hieß dieses verleten, wenn man leichthin die Pa= role aufgab, fur die fo Biele gelitten und geopfert. Der Wahlfieg, der eine fo große Majorität hervorgerufen batte, murbe von berfelben über-Jebe ftandische Berfammlung ift in der Zeit ihres Bujammenfeins nur ju leicht bereit, ihrem Thun und Laffen eine viel größere Birtfam= feit und Ginfluß juguichreiben, als es erfahrungsmäßig hat. Nun wurde die zweite Cammer auf gedoppelte Weise gereigt und in eine, fich mit jedem Tage steigernde, unzufriedene Stimmung gesett. Bunachst burch die Regierung, welche ter zweiten Cammer fo gang ohne Rechtsgrund, ihren Guhrer Stuve entzog. Wie ichwer biefer Umstand ins Gewicht fiel, bas fieht man aus einer ber Reben Theod. Mepers am 28. Juni, wo er die Schuld an bem Berfahren ber zweiten Cammer auf bas Cabinet wirft, "ba ichon allein in dem beharrlich fortgesetten emporenden Berfahren gegen ben Burgermeifter Stube, einem Manne; ber nach bem einstimmigen Beugniffe ber zweiten Cammer, bas Bertrauen bes Landes besite, eine schwere Berletung ber Cammer liege." Dazu tam, bag burch Beschwerbeschriften von Detmold, Behner, Colon Eplermann, Stuve, Buddenberg, ber Cammer eine Menge ganglich unverantwortlicher, die Freiheit ber Berfon und ftanbifche Rechte beeintrachtigender Thaten, ber jungften Bergangenheit und Gegen= wart vor die Angen gerückt waren. Es mochte nicht wenig ber Sarkasmus bagu beitragen, mit bem fich Klenge bafur an ber Majorität gu rachen suchte, daß er jeht in der Minorität saß; cs gab taum eine empörendere Frechheit, als die, mit ber er feine Gegenabreffe, eine fchamlofe Parodie auf die Abreffe ber Mehrheit in die Cammer brachte und baburch bie Da= iorität zu verhöhnen suchte.

Dazu tam auf der andern Seite das Berhalten der ersten Cammer, welche, wie erwähnt, alle und jede Beschstuffe der zweiten Cammer ablehnte. Es war vorherzusehen, daß wenn man sich auch über den Rechtspunkt hinzwegiebe, man mit dieser ersten Cammer nimmer eine glückliche She führen könne, und daß man im Bereine mit derselben auch die materiellen Intereisen, wenig sördern werbe.

Endlich ift nicht zu vergessen, daß unter den Deputirten viele homines novi und verschiedene Sigköpse waren, an deren Stimmung sich die Stimmung der anderen herausschraubte. Christiani, Holtermann, waren im Ganzen ichweigiam, Buddenberg, Wedefind, namentlich aber Theodor Meyer, führten dagegen das Wort, dem man zum Desteren ansah, daß die Redner auch persönlich gefränkt waren. Ja, welcher Oppositionsmann ware dies nicht gewesen?!

Wir wissen zwar nicht, ob sich Stuve bamals schon zu bem Macaulanschen Grundsas befannte, baß alle Politit nur im Vergleich bestehe, aber wir möchten glauben, daß wenn die Regierung scinem Eintritte hindernisse nicht in den Weg gelegt hätte, wenn Stude wirtlich Führer der Epposition in der Cammer wurde, es zu diesem Beschlusse nicht gekommen wäre. Denn, hörte man auch seht, (so weit dies bei der schwerfalligen Postverzbindung und der vielsachen Versichtsmaßregeln, die man nehmen mußte, mögslich war) seinen Rath, so befand derselbe sich doch gleichsam in der Lage

eines von feinem Laterlande Berbannten, er fah bie Dinge burch ein ge= farbtes Glas. Auch Detmold mar perfonlich ju fehr mishandelt, als baß fein Rath, ber gewiß immer ein fluger mar, immer ber richtige gemefen märe.

Um 30. Juni vereinigten sich noch 49 Deputirte zweiter Cammer, also viel mehr, als die regelmäßige Stimmengahl ber Opposition in ben Cammern betragen, ju ber Bortfolio IV. G. 412-424 enthaltenen ebrerbietigften Darlegung an ben Bund. Obgleich fich biefelben beschieben, jur Befchwerbe nicht legitimirt ju fein, und beshalb einen Antrag nicht ftellsten, so gefiel es ber Beisheit und Gerechtigkeit ber um Schut angesiehten burchlauchtigften Berfammlung nicht einmal, Diefe Darlegung anzunehmen. Gie murbe am 24. Juli überreicht, am felbigen Tage bem Dr. Binding I. wieber jurudgegeben. Und boch mar biefe Quasiprotestation bie einzige That, ju ber es bie Majoritat brachte. Um 29. ftarb bie Ronigin, Schwefter ber bochgefeierten Ronigin Louise von Preugen, einft eine Schonbeit, ber vielfach gehuldigt murbe.

## Bwölftes Cavitel.

Bon Juli 1842 bis Ente 1844.

Bon Juli 1842 bis Ende 1844.

Zwed und Birkung der Preclamation vom 14. Juli; Hatent vom 3. Juli, die Unterschrift des Krenpringen betreffend; vertrausliche Ausschrieben der Landdrocklein megen der Wahlen; Urtheil gegen den Mazikrat der Kefbenz; des Schakeollegium; Rumann dittet um Entlassung; Anordnungen der Wahlen vor Ausschreiben des Landdags; Instructionen; die Berotdnung vom 5. Novemder, die Reverzie der Deputirten dertessen, Urtundsbeserweiserungen; Adresse wegen der Ausschleift, Ihronrede, Burraumablen, Urtundsberweiserungen; Adresse wegen der Ausschleift, Ehronrede, Burraumablen, Urtundsberweiserungen; Adresse wegen der Ausschleiftung Schweiß und der Andobenmeiserungen; Adresse wegen der Ausschleiftung Etweis und der Andobenmeiserungen; Dermedrung des Willitäretals und adweissende führlich Beschülffe; dertwenkung der Ueberschülffe; Berlodung des Kronprinzen; Handweizung Fubernetzung; Indenderung der Unterdenzeigerung; Indenderung fündlich kanntengelich; Dienstanweizung des Aufgenollegiums; Conflicte der Stände mit der Rezierung; 1) wegen des Zeitynnets des Ausgenollegiums; Conflicte der Stände mit der Rezierung; 1) wegen kanntendende der Andschaften unter Vergen der Vertwenkungen des Budgets; 5) wegen Augmentation der Landsensbarmerie, 4) wegen Anordenung des Budgets; 5) wegen Machbewissigung des Budgets; gute Che ber beiben Cammern; sonitige fährbischen Antrage und Derfülässe Bertagung am 14. Juli; Beschwerden wegen des Krässenen, Deputation notabler Bürger; neue Dienstinstruction für das Schazeossezium und Mosennung derschen, Dereschung in Krussen. Der Kranntenschen in Krussen, Dereschung in Krussen der Krussen zu der Krussen der Krussen von Bertagen, Dereschung in Dannever; Hochzeit des Krussen am 18. Februar; Keitlichkeiten; Derfähren der Krussen von Lieten and erster Beamter nach Harbeit abermals mit Wissen des Weitses aus Kr wegen ber Zolleinigung; Erkennkniß bes Tribunals in ber Sache bes Magiltrats; Rumann verhandelt abermals mit Wisch; ichmähliches Ende; der König reiset nach England; ber Kronyrinz und seine Gemalin; Rückfehr des Königs aus England; Lager bei Lüneburg; dos Schaheollegium deringt auf Jusammenberufung der Stände. Das Jahr 1844; Kotent vom 31. December; die Setuer= und Bertehrsverhältnissemt den ben Kollvereiusstaaten: Mäckfehr mittelalterlicher Zollverbältnisse; Erdaatsschriften; Jusammenberufung der Stände; Rückfehr auf die Rückschriften; Freußen und ihre Einwirkung; Personalveränderungen in den Worlagen; Cisendahnen; Prinzessinnneskeuer; Bergeleichsvorschläge wegen der Kosten der Kriegsrüstung; Sechligertstärung der Stände wegen der Augmentation; Ueberschüsse von 181%,; Bergleich; Eisenbahnscassen, Eisenbahneassen, Wubget; Nachbewilligungsstreit; Beughausbau; Stempessteuergefet; Boltsschulgefet: Exemtionöfrage; Erweiterung bes Expropriationsgeseses; Steuerermäßigung; Emben's Fabrwosser; Gengenschuhren; Dant ber Stanbe wegen Abbruchs ber Jolvereinsverhandlungen; Bergleiche mit Preußen und Braunschweig; Hafenbauten. Tod Schele's.

Die Proclamation vom 14. Juli wollte die Auslösung der Stände rechtfertigen. Zu diesem Zwede wiederholte sie kurz die Geschichte des Umsturzes des Staatsgrundsesesses und der hundertmal wiederholten angeblichen Rechtsgründe dasselle und der hundertmal wiederholten angeblichen Rechtsgründe der Beweitung deigelegt, daß er die Rechtsansicht des Königs über die Gempetenz der Stände bestätigt, und alle ersinnliche grundlose Bedenten beseitigt dabe. Das Landesverfassungsgeses sei aus ordnungsmäßigen Berhandlungen mit den Ständen hervorgegangen, es sei dies eine Berfassung ohne Mangel und teiner rechtlichen Ansechung blosgestellt. So lange der König sebe, werde er nie dulden, daß der mindeste Zweisel gegen den Rechtsbesstand dieser Berfassung erhoben werde. Dasselbe habe der Kronprinz in erkter Cammer ausgestvochen.

Die Confinationen gegen Detmold, Wehner, Bofe, wurden aus ber Gefahr gerechtfertigt, mit benen biefe Individuen die öffentliche Auhe und

Ordnung bedroht hatten.

Bon ber am 2. Juni jufammengetretenen zweiten Cammer murbe folgende Schilberung gemacht; "Es feien etwa 36 getreue Deputirte in ber Cammer gewesen, 12 Deputirte hatten fich von Anfang an als Guhrer einer ber Regierung feindlichen Bartei tundgegeben, beren Streben babin gerichtet gemefen, ben erledigten Berfaffungeftreit von Reuem ins Leben ju rufen: 30 Deputirte, benen burch ihren Beruf die nothige miffenschaft= liche Bildung gefehlt habe, seien die Berführten gewesen, und hatte die zweite Cammer bas ichmachvolle Schaufpiel geboten, baß biefe 30 Landleute ju rein mechanischen Bertzeugen ber gefährlichften rudfichtslosesten Despotie ber liberalen Partei berabgefunten, Die tein öffentliches und Privatrecht Es wurden fodann die Sandlungen der Cammer einzeln achte u. f. w. aufgezählt. Schon bie Brafibentenmabl babe ben Character feinbieliger Gefinnung getragen. Der Brafibent felbft, Theodor Meyer, habe feine Befangenheit in Parteiansichten, jeine Geringschatung ber materiellen Intereffen bes Landes, seine Trugichluffe über die Redlichkeit, Bahrheitsliebe und die Geschäftstreue ber Königlichen Rathgeber in ben Brotocollen niedergelegt. -Benn eine Angahl Berfonen, welche feine andere Befugniß batten, als ihnen in Folge ihrer Ermahlung nach bem Landesverfaffungsgefete von 1840 gugeftanden, fich eingebildet hatten, teine landständische Birtfamteit auszuüben , wenn fie hartnädig Antrage ber Regierung abgelehnt und beseitigt, fo muffe bie Gehaltlofigfeit einer folden Borausfehung am gefunden Menschenverstande sich von selbst aufdrängen. — Mit Widerwillen musse noch bes verbrauchten, mahrhaft aufrührerischen Behelfs gebacht werben, wenn bie Bahrheit unter Betheuerung ber Treue, Liebe und Berehrung gegen bes Ronigs' Berjon, fich in Schmahungen gegen beffen vertraute Diener ergof= fen habe. Diefe feien in allen wichtigen Staats= und Regierungshandlun= gen nur die Bollzieher des foniglichen Billens, - Man gebe fich ber Erwartung bin, bas marnende Beispiel ber ichmeren Berirrungen ber Babrheit werde nicht ohne heilfame Wirfung für die Zusammensetzung der nachften Ständeversammlung bleiben.

Die Erifteng ber Berfaffung von 1840 mit ihren Unbangen, Bahlgefes und Beidaftsordnung, offenbarte bier gum erften Dale eine gute Bor zwei Jahren noch, als man fich an bas Batent von 1819 hielt, fo weit dieses bem Cabinette jufagte, batte man bie Deputirten, Die nicht nach ber Bfeife bes Cabinettes tangen wollten, für unfähig und resig= nirend erflärt. Das ging jest nicht mehr, felbit eine Form, unter ber Die Wiederermablung ber aufgelof'ten zweiten Cammer verboten mare, hatte fich nicht finden laffen, fo begnugte man fich benn bamit, die Mitglieder ber Majoritat mit einem moralischen Bann gu belegen, fie burch bieje tonigliche Broclamation unmöglich zu machen. Die Blätter bes Samburger Correspondenten und sonstige von dem Cabinette abhängigen Zeitungen überichütteten bie Majorität mit Schmäbungen aller Urt, welche bie in ber föniglichen Proclamation vom 14. Juli natürlich überboten. - Und wie antwortete bas Land? In hannover banfte eine Deputation bem Abgeord= neten für seine bewiesene Festigkeit; in Stade sprach man sich durch eine energische Abreffe aus, in Munden murbe bem Dr. jur. Rehmann ein Bipat gebracht, in Celle, im Lande Sabeln und anderen Ocrtern veranftaltete man Chrenbezeugungen, und wo feine öffentlichen Demonstrationen ftatt= fanden, ba murden die Deputirten mindeftens von den Barteigenoffen auf bas herzlichste begrüßt, und empfingen von manchem Staatsdiener einen warmen Sandedruck und ein vertrauliches Beiden ber Uebereinstimmung in ben Befinnungen.

Ein Königliches Patent vom 3. Juli publicirte eine, in Uebereinstimmung und in Folge getroffener Abrede, mit dem Aronpringen erlaffene Berordnung, wie es für ben Fall, daß Letterer burch göttliche Sügung im Wege ber Erbfolge ju ber Regierung berufen wurde, bevor 3hm burch bie Unade ber Borfebung bas Augenlicht wieder verlieben worden, gehalten werben folle, und bocumentirte damit jum erften Male die Blindheit bes Thronfolgers. Man fieht es biefer Berfügung an, daß fie in der That beftiffen war, einige Garantie zu geben, die für einen so außerordentlichen, in der Weltgeschichte nur im Bygantinischen Reiche vorgetommenen Fall, ber Blindheit eines regierenden Berrn, benn boch nothwendig ichien. Die Unterschrift beffelben follte im Concept und Original nach gefaßter allerhöchster Entschließung in Begenwart bes oder ber betreffenden Minister erfolgen, welche durch ihre Contrafigna= tur die Richtigfeit der erften beglaubigten. Außer den Miniftern follten, aus 12, in einer Unlage benannten, gu biefer handlung eidlich verpflichteten Berfonen, zwei ftets zugezogen werden, und beurtunden, daß in ihrer Begenwart die Ausfertigung des Konigs Majestät vollständig vorgelefen, und von Allerhöchstdemselben Eigenhandig unterzeichnet fei. Die verbinbenbe Rraft Koniglicher Berfügungen folle burch die Beobachtung der porstehenden Formlichkeit bedingt fein. — Man frug sich schon damals, welche Rechtsficherheit diefes einseitig erlaffene Batent für die Butunft gewähren tonne, ba, wenn es bem Thronfolger beliebe, er burch ein neues Batent Dieje Formlichteiten ganglich oder mesentlich beseitigen tonne. Man blidte auch nach England und erwartete halb und halb, baß bie bortigen Agnaten, nament= lich ber Bergog von Cambridge, nun endlich auch von ihren agnatischen Rechten Gebrauch machen und gegen die Rechtsgülltigkeit des Landesversaffungssgeses, das ihnen die Rechtsnachfolge nach dem Tode Ernst Augusts, welche denselben mindestens nach Lehnrecht undedingt zustand, benahm, auch andere ihrer Nechte verletzte, protestiren sollten. Allein so däusig auch Zeiztungen das Gerücht einer solchen Protestation brachten, sie ist in der That nie ersolat.

Gine Befanntmachung bes Ministeriums bes Innern vom 22. Juli, bie Unterbrudung jeden Widerstandes gegen bas Landesverfaffungsgefet, fo wie der Bahlumtriebe, betreffend, welche namentlich auf die Anwendbarkeit bes Gesehes vom 27. Juni 1838, Die Gefangenhaltung in polizeilichen Berthaufern betreffend, verwies, enthielt bie weitere Ausführung Des icon in der foniglichen Proclamation vom 14. Juli ausgesprochenen gleichen Be-Dagegen maren gebeime Ausschreiben ber Landbrofteien an alle Memter erlaffen, wegen Ginwirtung auf die demnachstigen Bableu, benen zwei von bem hannoverichen Bortfolio IV. G. 428 und 431 ber Deffentlichteit übergeben murben. - Man ordnete bie Ausschreibung ber aufgehobenen Chauffeedienfte an, um die Bauern mit deren Wiederherstellung gu bedroben, und die Schuld folder Maagnabmen auf die Majoritat zweiter Cammer zu merfen, weil die Teftstellung eines Budgets, und bie Berudfichtigung der Bedürfniffe ber Chausseverwaltung unthunlich geworden Die Buchtigung der oppositionellen Stadte Sameln, Stade, Munden, burch Entziehung ber Garnifonen, murbe in Musficht gestellt.

Nachdem die königliche Justizcanzlei zu hannover selbst während der Gerichtsferien angestrengt war, die Untersuchungssache gegen den Magistrat zu hannover zu erledigen, wurde am 25. August das Erkenntnis publicirt. Anmann war in 8 Wochen Gesangnis oder 400 Thlr. Gelostrase, Evers und Stadtrichter Meyer in 5 Wochen Gesangnis oder 250 Thlr., kern in 4½ Wochen, Balbenius und Delgen in 4 Wochen, die übrigen Mitglieder des Magistrats in 3 Wochen Gesangnis oder die entsprechende Gelostrase, Detmold zu 6 Wochen oder 300 Thlr. verurtheilt. Die Entscheidenungsgründe, die eine wahre Ehrenertlärung für die Berurtheilten entbielten und sür das Cabinniehr unangenehm waren, bezeichneten das Berbrechen als Beseidigung der Regierung und sprachen die Beschuldigten von weiter gehenden Verdrechen serbrechen sie. Die Angeschuldigten hatten völlige Freisprechung erwartet und fühlten sich daher zum Theil sehr bitter getäuscht. Vom Cabinette wollte man wissen, daß es bei dem Eriminalsenat eine resormatio in pejus beantragen werde.

Ende Angust erschienen zwei Brochuren: "Wort an meine Mitbürger" und "Geichichte des letten Landtags", welche beide gegen die Majorität der zweiten Cammer gerichte waren und alle oppositionelle Strebungen als durche aus landesverderblich bezeichneten. Der König war in Ems und wurde erst Ansang September zurückerwartet. Durch Patent vom 1. Juli war das Schakcollegium für in Wirksamteit getreten erklärt und das Amt der stäns bischen Commissarien sür das Schuldenwesen (Geset vom 20. April 1838) für erloschen. Im Schakcollegiu zeigte sich aber bald Opposition, nicht sowohl aus Oppositionskust, als aus der Lage der Sache hervorgehend. Die großen Ueberschässe er Vorjahre, das fönigliche Schreiben vom 2. Juni gab sie auf 1,227,000 Thr. an, sollte nach den Anordnungen des Cabinets,

vorbehaltlich einer Abrechnung, die fonigliche Caffe unter fich behalten und die Landescasse sollte einen aans neuen Hausbalt mit einem Betriebscavitale von nur 100,000 Thir. anfangen. Selbst die bis Ende Juli 1841 noch ju erwartenden Steuerrudstande follten einstweilen in die fonigliche Caffe fließen. Das mar ju febr gegen bie Natur ber Dinge, als bag bas Schakcollegium batte ichmeigen tonnen. Dazu mar bas Schatcollegium ichon an und für fich in Berlegenheit, welches Budget bei Lage ber Sache (Auflösung ohne vorherige Bewilligung) ju Grunde ju legen fei, ba bas lette Budget, welches ber § 6 ber provisorischen Dienstanweisung ermahnte, in gutreffenber Maage, namlich einseitig für bie Landescaffe, gar nicht eriftirte. Bennigfen ichien bas Bertrauen ber Calenberger Ritterichaft über ben Gadel geborig ju machen, in jeder Daage bestätigen ju wollen, v. Bothmer war noch jung und folgte bem Erfahrenen, in Dr. Lang regten fich alle Oppofitionsgelufte, fobalb er feftfaß, von ben Beneralfecretairen mar menigftens Mertel ohne Schen oppositionell, ja Rlenze bezeichnete ihn als die Seele ber Opposition, beren Beift Stuve fei. Damals galt es indeß junachst Terrain zu gewinnen, festen Juß zu saffen, und bas ihat bas Schakcollegium langsam aber sicher. Der König war am 2. September von Ems zurückges fehrt, nicht über Göttingen, fondern über Minden, wo Berr v. Malortie bas Unglud hatte, bei einer Ehrenfalve auf einem Dampfboote einige Finger ju verlieren. Dan batte icon por bes Ronias Rudtebr Berfuche gemacht. Die in Hannover Berurtheilten ju einem pater peccavi ju bewegen und als Folge bavon einen Gnabenact in Musficht gestellt. Die eigensinnigen Leute batten fich indeß nicht barauf einlaffen wollen. Statt beffen wollte eine Deputation ber Burgervorfteber um Aufhebung ber Suspenfion Rumanns bitten, murbe aber nicht angenommen. Ingwischen mar unter ben Berurtheilten einer fleinmuthig und verzagt geworden, bas mar Rumann. Es maren geheime Berhandlungen mit bemfelben eingeleitet, man batte ibm versprochen, bag er fein volles Gehalt von 3000 Thirn. aus ber toniglichen Chatullcaffe beziehen folle, wenn er freiwillig um feinen Abichied bitte, und in der That, er tam bei bem Magistrate mit einem Entlaffungsgefuche ein - erhielt aber die erbetene Entlaffung nicht. Es mar damals nur eine Stimme über biefen Schritt Rumann's, ben man milbe als einen voreiligen Aber voreilig mar ber Schritt nicht, er mar wohl ermogen. bezeichnete. Rumann mar zu tlug, um nicht einzuseben, bag bei einer Fortsetung ber Opposition Corbeeren nicht mehr zu holen feien, daß teine Musficht eines Ministerwechsels, tein Bechsel bes Systems zu hoffen fei. Er wollte baber mit dem Konige Frieden ichließen. Er brauchte nicht zu befürchten, daß man feine Sufpenfion langer anfteben laffen murbe, er brauchte eine reformatio in pejus nicht ju fürchten, er wußte, daß die Burgericaft und bas gange Land gern ben Beutel gezogen und fich eine Ehre baraus gemacht hatten, für ihn und bie übrigen Berurtheilten ju gablen - allein er mußte. baß bas Land bann von ihm verlange, er folle ferner Opposition machen und dazu fühlte er sich zu schwach, zu schwach vielleicht in richtiger Burdi= gung ber Symptome, welche fich unter einem Theile ber Burgericaft, ber Frieden um jeden Breis wollte, zeigten. Fing man boch jest bie oppofitionellen Stabte ju ftrafen an. In Stabe murbe Burgermeifter Neubourg fuspendirt, ein Amtsassessor Bippern mit der Polizeigewalt bekleidet, v. Bulow zum Landdrosten ernannt.

Anfangs October fanden bei fehr ichlechtem Wetter große Truppenzusiammenziehungen und Manoeuvres statt, der Bundesinspection wegen, bei welcher Gelegenheit der König seinen entschiede denen Willen einer Vermehrung der Cavallerie auf 8 Schwadronen mehrsach aussprach. Er bosste in dieser Beziehung einen Bundesbeschluß zu erlangen, um damit das Widerstreben, namentlich der ersten Cammer gegen diese Augmentation, das selbst in der nächsten Umgebung des Königs laut geworden, beseitigen zu können.

Der Monat October ging sonst still vorüber, man wollte wissen, baß Lütten den ganzen Betrieb der ständischen Sachen auf selbsteigene Berantswortung übernommen habe. Zum Schluß des Monats machte dagegen eine Ordonnanz wegen der Bacenbarte der Cammerrathe besto mehr von sich reden.

Unfangs November murben, noch ebe ein neuer Landtag überall ausgefchrieben mar, neue Urmahlen angeordnet und gmar murben biefelben mit einer athemlofen Saft betrieben. Bis jum 14. November follten alle Urmahlen, bis zum 20. alle Vormablen beendet fein. Die Beamten maren für ben guten Ausfall ber Bahlen gemiffermaßen verantwortlich gemacht. Nicht allein, daß die Broclamation vom 14. Juli diejenigen, welche man nicht munschte, icon beutlich genug bezeichnete, es maren in vertraulichen Schreiben Die personae gratae et ingratae genau bezeichnet, und mo es nothig ichien, Die Beamten mit gang speciellen Instructionen in Beziehung auf einzelne Berfonlichkeiten verfeben. Erft nach Erlaß biefer Anordnungen murben Stanbe auf ben 2. December gusammen berufen. Eine Berordnung vom 5. November feste bem begonnenen Werte bie Rrone auf. Der Konig bielt fich befugt, ohne Mitwirkung der Stände das Wahlgeses vom 6. November 1840 burch eine ganglich neue Borfdrift ju vermehren. Es war biefe Befuaniß aus bem Borbehalte hergenommen, jur Ausführung bes Gefetes bie annoch erforberlichen naberen Bestimmungen burch Berordnungen ober Instructionen ju treffen. Die Berordnung beducirte, bag bie Annahme einer Deputirtenmabl teinen anderen Ginn haben tonne, als bag ber Gemahlte fich verpflichte, die landständischen Functionen nach ber Berfassung auszuüben. Da jeboch bie Majoritat zweiter Cammer ben Berfuch gemacht, fich barin jeder landesverfassungsmäßigen Thätigkeit zu entziehen, so werde bestimmt, daß jeder ermählte Deputirte über Die Unnahme der Deputirtenmahl einen Revers zu vollziehen habe, ber dabin laute: "Nachdem ich von ber Bahlversammlung jum Deputirten gur zweiten Cammer ber allgemeinen Stanbeversammlung bes Ronigreichs Sannover auf ben Grund bes Landesverfaf= fungsgesetes vom 6. August erwählt worden bin, so nehme ich diese Wahl biemit an und erklare auf Ehre und Bewiffen, daß ich auch fur meine handlungen als Deputirter das Landesverfassungsgeset vom 6. August 1840, nach welchem die allgemeine Ständeversammlung des Ronigreichs berufen ift und auf bem sie einzig und allein beruhet, als unbedingt verbindliche Borfdrift anertenne, und bag ich bemnach jeben Berfuch, welcher babin gerichtet wurde, die in bem Landesverfaffungsgesete vom 6. August 1840 vorge= zeichnete Wirtfamteit ber einen ober beiber Cammern biefer Stanbeverfamm= lung zu hemmen ober fruchtlos zu machen, als verfaffungs- und pflichtwibrig betrachte, mithin einem berartigen Versuche mich niemals anschließen werbe."

Die Senfation, welche diese Berordnung machte, war ungeheuer. Unfangs meinte man, jeder Rechtliche ware bamit von ber Standeverfammtung ausgeschloffen, indeffen brach fich bie Unficht balo Bahn, bag man aus Rudfichten ber Politit unterschreiben muffe, ba fonft alles verloren fei. Man betrachtete Die Unterschrift als eine Sache bes 3manges und fam erft jest zu dem Berftandniß, daß die Logit der Thatsachen in vielen Fallen zwingender fei, als die Logit ber Gedanten, wenn auch dabei die Confequeng aufgegeben werden muffe. Es war das ein fehr großer Fortichritt gegen ben Sommer und ichabe, daß er gu fpat tam. Selbit Stuve erflarte fic bereit, den Revers zu unterichreiben. Inzwijchen hielt die Berordnung vom 5. November eine gange Reibe von Mannern ab, fich nicht nur bei ben Bablen zu bewerben, fondern gerade die Ueberzeugungsgetreuften erflärten laut, daß fie feine Bablen annehmen wurden. Beinah in allen Corporationen, welche im Frühjahr 1841 oppositionell gewählt hatten, handelte es sich im Berbit darum, neue Deputirte gu finden und das war bei den verlangten Qualificationen nicht leicht. - Die Bablen begannen mit einem Babl-Das Confiftorium ju Sannover, bas Bormablen nicht bedurfte, mablte am 11. November nicht ben unvermeidlichen Schagrath Gichhorn, jondern den Cangleirath Lehgen. Auf eine dem Confistorio noch an demfelben Tage zugekommene Eröffnung mablte daffelbe am 12. November und jest Cichhorn. Bie das rechtlich gulaffig fei, begriff man, da eine Refig= nation Lebzen's nicht vorlag, fcmer. Trop den ungemeinen Anftrengungen, welche die Regierung gemacht, hatte bas Land einen großen Theil ber als Berführer, unfähig ober als verführt in ber fonigl. Broclamation bezeichneten Deputirten wieder gewählt und Dieje hatten den Revers unterzeichnet; Denabrud batte felbitverftandlich Stuve gemablt, Luneburg ben Dr. Th. Mener, Sameln Dr. Chriftiani, Silvesheim Dr. Beftrum, Stade Dr. jur. Soltermann, Burtehude Raufmann Richter, Quatenbrud Breufing, Leer Dr. Siemens, Emben Senator Sar, Schuttorf Amtmann Bening. Der erfte Luneburger Wahlbegirt ben Deconomen Schmidt gu Fallinghoftel, Die bremi= ichen Marichen Schacht, Schmold, Rronede, Abides, die Osnabruder Grundbesiter Dr. Buddenberg und die Colonen Möllmann und Uhrberg, Die Oftfriefen: Silling, Rriegomann, Gronewald, Cantena. In Aulage (XXV.) befindet fich das Berzeichniß der in beiden Cammern Gemablten, wie die Versammlung sich 1842 nach Urlaubs- und andern Verweigerungen und in Folge Refignationen und dem Gintreten von Erfagmannern gebildet hatte. Es befanden fich in zweiter Cammer 3 Schagrathe, Die Donabrudiche Babl war noch immer in Zweifel, 3 Prediger für die Stifter, 25 bis 26 fonigl. Diener, wobei die Majors und Hauptleute a. D. mitgerechnet find, 10 ftadtische Gemeindebeamten und 2 Burgervorsteher aus bem Gewerbestande, 7 Raufleute refp. Fabritanten, 7 Abvocaten, unter benen zwei, Dr. jur. Beigen und Dr. Defferschmidt, ju dem Cabinette ftanden, 26 Grundbefiger. Richt rangirt find ber Commiffair = Uffiftent Caulier aus Sarfefeld, ber Auctionator v. b. Bendt aus Bolshaufen und ber Sofrath Germes.

Um Eröffnungstage ber Stände waren jedoch nur 66 Deputirte in zweiter Cammer anwesend, indem man über 14 Deputirte ber Opposition, bie zum Theil in Haunover anwesend waren, damals ohne Angabe von Gründen, nicht in die Cammer eintreten ließ. Die Sigung wurde durch

Se. Durchlaucht bem Prinzen Bernhard zu Solms Braunfels als königlicher Comminarius mit folgenber kurzen Rebe eröffnet:

"Meine Berren! Ge. Dajeftat ber Konig, unfer allergnabigfter Berr, enticoloffen, mabrend ber Beit ber Trauer über ben tief beklagenswerthen Berluft, ber Allerhöchstfie und une Alle bart betroffen bat, bei feiner öffentlichen Feierlichkeit ju erscheinen, haben allergnädigft geruht, mich mit bem Auftrage ju beehren, die gegenwärtige Standeversammlung ju eroffnen, und Ihnen, meine Berren, in Allerhöchstihrem Namen bas Nachfolgende mitzu-Gine jo ichleunige Berufung, wie fie Statt gehabt, lag urfprung: lich nicht in der foniglichen Absicht. Die Berhältniffe ber indirecten Beftenerung bes Landes bedürfen indeß einer neuen Feststellung, die feinen Aufschub leidet, und zu ber Ihre Mitwirtung erforderlich ift. Der mit bem Unfange bes nachften Jahres erfolgende Mustritt bes Bergogthums Braunichweig aus bem Steuervereine brangt biefe Sache. Die bevorftebende Sigung wird ingwijchen auch andern wichtigen Berathungen gewidmet fein. Se. Majestät werden von Neuem Die Angelegenheiten aufnehmen laffen, deren frühere Erörterung lediglich in Folge der nothgedrungenen ploglichen Auflösung ber letten Ständeversammlung unterblieben ift. Dahin gehören Gefekesentwurfe wegen ber Bertoppelung ber Grundftude, ber Anlage pon Eisenbahnen, ber Erweiterung bes Creditinstitutes für bie Ablogung bauerlicher Laften, der Bestätigung von Contracten unter Landleuten, und der burgerlichen Verhaltniffe der Juden. Der Ronig zweifelt nicht, daß Sie babei bie moblwollenden Bestrebungen Seiner Regierung ernstlich unterftugen Endlich merben Antrage an Sie gelangen, betreffent bie Berbaltmerben. niffe ber tonigliden Urmee. Dieje Antrage baben ibren Grund in ben unverletlichen Berpflichtungen gegen ben beutiden Bund, beffen hober Beruf es ift, die gemeinsame Rraft ber Baffen bes beutschen Baterlandes ju regeln und zu erhalten. Das Bedürfniß gemiffenhafter Sorge für Die Sicherheit nach Außen wie im Innern, ber Grundfan, machtig gut fein fur Bertheibigung ber Rechte Deutschlands wie ber eigenen, die Regel ber Bflicht wie ber Staatsflugheit, fich nie ber Gefahr bloszustellen, von unerwarteten Umftanden überrafcht, in der nöthigen Thatfraft gelahmt ju werden, gestatten bier tein Bogern noch Bebenten. Ge. Majeftat vertrauen, bag Gie, meine Berren, Diefe Gefichtspuncte festhalten, und Allerhöchstihren Bestrebungen für bas gemeinsame Beste auch in Diefer Sinsicht gern getreuen Beiftand leiften Unforberungen für biefe Bwede find unerläglich. Ge. Majeftat hoffen indeß, daß es hiezu einer neuen Belaftung des Landes nicht bedürfen Gott feane ben Ronig! Bott fegne biefes gludliche Land! ertlare im Namen und in Bollmacht Gr. Majeftat bes Ronigs bie allgemeine Stänbeversammlung für eröffnet."

Alls sich die vereinigten Cammern nach diesem Acte getrennt hatten und ber Stellvertreter des Erblandmarschalls, Geheime Rath Graf von Anpphausien, die Mitglieder zweiter Cammer zur Wahl des Prafidenten aufforderte, erhob sich der Deputirte für Qualendrück, Alltermann Breusing, und besmerkte, daß, da Deputirte in namhafter Anzahl sich bereits in hiesiger Stadt befänden, aber noch nicht zugelassen, es zwecknäßiger erscheinen durfte, die Wahl des Prafidenten sur bette noch zu unterlassen. Der königliche Bevollmächtigte erklärte, daß die Cammer auch ohne jene Deputirten volls

gablig, und er zu einem Aufschub ber Brafibentenwahl nicht befugt fei. nun ohne Concurreng jener, burch ordnungemäßige Bahl gur Theilnahme an den Berhandlungen zweiter Cammer ohne Zweifel berechtigten, aber durch verweigerten Eintritt verhinderten Deputirten zur Wahl der Candidaten für's Brafibium geschritten werben follte, fo verließ ber Deputirte für Quatenbrud ben Saal, und mit ihm traten 15 andere Mitglieder ab. Ungehindert mahlten dann die Burüdgebliebenen den Gebeimen Cangleirath Bedemeyer, ben R. R. Beinichen und Sofrath Germes, von benen bie Regierung ben primo loco Gewählten bestätigte. 218 man nun am folgenden Tage einen der beiben Andern jum Biceprafidenten machen wollte, nahm jener fleine Reft der Opposition an der Bahl Theil, und wußte es durchzusegen, daß als Biceprafident wiederum Procurator Soltermann, Deputirter von Stade, primo loco prafentirt wurde, Beinichen und Germes aber nur secundo und tertio loco. Eben so wußte man die Wahl des Beneralfyndicus, mogu regierungsfeitig ber Schagrath Gichhorn gemunicht wurde, auf den Cangleirath Soppenftedt, Deputirten der Universität, gu lenken, obgleich die Gegenvartei nichts verfaumte. Gichborn burchzubringen.

Um 4. December vermahrten fich bie Mitglieder ber Opposition gegen ben Revers und protestirten gegen bie Rechtsgültigkeit ber Berordnung vom 5. November; Die in Sannover anwesenden Deputirten, Meger, Christiani, Budbenberg, reichten Beschwerden wegen ihrer Nichtzulaffung ein. In Die Redactionscommiffion murben Reinede, Droop und Siemens gemahlt, zwei Oppositionsmitglieder und ein beinah Reutraler. Man murbe bei biefen erften Schritten ber Opposition ftugig. Statt Soltermann murbe Beinichen als Viceprafident bestätigt. Christiani und Meyer wurden megen dienftlicher Behinderung, Die in der That nicht eriftirte, (beide maren Senatoren in Luneburg) ber Urlaub verfagt, Buddenbergs und Beinligs Qualification bestritten, Sar und Buhren in Emben, Roje in Sameln, Magistratemitgliebern, der Urlaub gleichfalls verfagt. In den Cammern beschäftigte man fich mit der Gemeinheitstheilungsordnung, dem Judengeseh, da Mittheilungen wegen bes wichtigften Ereigniffes, ber Beguge ju Braunschweig und ben Grenzabgaben bis jum 18. December noch immer fehlten. Die Gijenbahn= propositionen, welche die Bauten weder auf Rosten der öffentlichen Casse, noch burch Actienunternehmnngen, fondern ein brittes, ein Regierungsunternehmen mit Bugiehung ber Privatspeculation wollten, und bafur eine Binsgarantie auf 31/2 % forberten, murben wiederholt und an eine Commission verwiesen.

Der Abresentwurf, von Holtermann und Hoppenstedt versaßt, siel nicht ganz im Geschmade des Cabinets aus. Unangenehm berührten viels mehr die Bezugnahme auf den Revers, auf die willkulichen Urlaubsvers weigerungen. vor allen aber die Worte: "daß die Kraft der Staaten nicht auf der Stärte des Heeres allein beruhe" und daß Stände sich daher berussen erachten müsten, auf jede thunliche Erleichterung der Lasten der Untersthanen bedacht zu nehmen. \*) In erster Cammer wurde diese Kronprinzen, des Cammerdirector v. Boß, des Landrath v. Schele und bes dom Könige ernannten Mitgliedes, Generalmajor v. Linschel

<sup>\*)</sup> St. A. VIII. I. S. 63.

fingen, angenommen. In zweiter Cammer waren Rlenze, ber fonst bie Cammer beherrichte, und brei andere bagegen.

Wenn in dieser Zeit die Würtemberger zweite Cammer einen einstimmigen Beschlüße wegen Serstellung des staatsgrundgesellichen Zustandes in Hannover saste. so war das eine von den constitutionellen Phantasieen, denen man sich der Zeit noch gern hingab, aber doch eine derartige Demonstration gegen die Majorität der Bundesversammlung, die diese, hätte sie auf Cammerreden und Cammerbeschlüsse überhaupt einigen Werth gelegt, hätte sinigt machen sollen. Die erste Cammer hatte Vertagung vom 22. December die zum 5. Januar gewänsicht, die zweite Cammer sehnte dieselbe ab, weil der König dieselbe nicht wünschte. Man vertagte sich aber vom 24. — 28. Decbr. Als man am letzen Tage wieder zusammentrat, qualte sich die zweite Cammer noch sortwährend mit den Gesen über Theilungslachen, indem man sich in die weitläussgle und minutiöseste Discussion über diese schon lich weitläussgle und minutiöseste Discussion über diese schon geprüsten Geses versor, und sich für die Hauptzlachen abstumpste.

Die Anordnungen wegen der Grenzsteuer waren, obgleich die Stände aus diesem Grunde so früh zusammenberusen und am 22. December nicht vertagt waren, einseitig, in der Erwartung daß Stände hinterber zustimmen würden, in den letzten Tagen des Jahres publicitt. Sie stellten ein Provisorium sest, vereinigten einzelne hannoversche Landestheile mit dem Bollverein, und umgesehrt braunschweigiche und preußische Landestheile, so Thedinghausen und die Gegend zwischen Leine und Weser mit dem Steuersperine.

Das Jahr 1842 begann in den Cammern mit trivialen breiten zersitießenden Dikcuffionen über Theilungs-, Berfoppelungs- und Judengeseße. Das einzig bemerkenswerthe war die Verkandlung über die Gravamina der o oppositionellen Städte: Hameln, Lüneburg, Celle, Leer, Münden, Lingen, Stade, Emden und Uelzen, daß ihnen die auf ständischen Bewilliguns gen beruhenden Beihülfen zu den Gewerbeschulen seit 1. Juni 1841 ohne Gründe entzogen seien, obgleich das Schakoollegium die Summen angewiesen wollte. Stände erklärten der Regierung, wenn nicht Gründe von außerordentlicher Wichtsfett dem entgegen stehen sollten, die baldige Nuszahlung der erwähnten Beiträge zu veranlassen, was auch geschab.

Mitte Januar fam es in zweiter Cammer zu heftigen Debatten und Beichlassen wegen ber Ausschließung Stüve's und der Anordnung einer Bolizeicommission in Stade. Man fand in beiden Dingen Berfassungsversetzungen und sprach sich entschieden aus; in erster Beziehung dahin: "daß wegen der bereits eingetretenen Berjährung des angeschuldigten Bergehens eine Eriminaluntersuchung in dem vorliegenden Falle rechtlich überhaupt nicht möglich gewesen ist, daß daher auch eine Untersuchung wegen eines Eriminalverbrechens, ohne völlige Freisprechung von der Beschuldigung, wider den Betenten (wie solches der § 9.4 des Landesversassungsgeiebes voraussseht) wirklich nicht Statt gesunden hat." Stände müssen hiernach dafür halten, daß demselben die Fähigkeit, Mitglied der allgemeinen Ständeversammlung zu sein, nicht habe abgesprochen werden dürsen, und hegen daher das seste Verrauen, daß in Fällen der vorliegenden Art der § 94 des Landesversassungsgesehes eine Anwendung nicht wieder sinder werde; in

zweiter Beziehung: Der Stadt Stade so schleunigst als thunlich Die eigene Bolizeiverwaltung zuruczueben. \*)

Um 23. Januar faßten Stände in vertraulicher Berathung ben erften reellen Beschluß in ber Gisenbahnfrage, fie erfannten die Rothwendigfeit ber Unlage von Gifenbahnen an, und wollten, baß fobald ale möglich Sand an bas Wert gelegt werde, zu welchem Zwecke fie 1,230,000 Thir. zum Anfang Sie ertlarten: Die Gifenbahnunternehmungen gugleich für bewilligten. Landesunternehmungen und lehnten die Mithaft der foniglichen Generalcaffe ab, fie wollten aber, bag nicht nur bas Schapcollegium eine fortmahrende Einwirfung und Controle ausübe, welche diesem eine Urt Mitverwaltung gab , fondern , daß aus ihrer Mitte der Gifenbahndirection zwei Commiffarien beigeordnet wurden, welche fich von der Bermaltung beftandig in Renntniß halten, die ständischen Beschluffe übermachen, die Rechte ber Stände mabrend ber Bertagung mabren follten. Dieje Beichluffe, und einige bochst unpractische, welche das gange Gisenbahnunternehmen beinah ins Stoden gebracht hatten , weil fie bas Unmögliche verlangten , nämlich daß die Capitalien nicht unter dem Rennwerthe der Schuldverschreibungen angeliehen werden und nicht mehr, als mahrend ber erften Baujahre 3 1/2, später 3 % Zinsen gegeben werden sollten, wurden zwar nicht schon im Januar, fondern erft im Juni gefaßt, es follte bie Sache nur im Bufam= menhange bier ergahlt werden. \*\*) Die Husschließung Buddenbergs und Solft's gab zu ferneren beftigen Debatten Beranlaffung, allein man fab, daß ber Opposition, die fich in materiellen Dingen überwiegend zeigte, sofort eine Menge abfielen, wenn es zu blogen Berfaffungsfragen tam. Das zeigte fich bei dem Richterschen Antrage wegen der Reverse, der in der Borfrage mit 44 gegen 34 Stimmen beseitigt murbe und auch bei ber Denabruder Betition megen herstellung ber staatsgrundgeseglichen Rechte.

Ende Januar mar ben Cammern noch immer tein Budget vorgelegt und die erfte Cammer ganglich ohne Geschäfte, die zweite verfürzte ihre Situngezeit. Im Februar murbe endlich junachft bas Ronigliche Schreiben vom 4. Februar 1842 die Bermehrung bes Militairetats betreffend, Die unverlegliche Berpflichtung gegen ben beutschen Bund forberte eine Augmentation, beren Koften auf 300,000 Thir. incl. 60,000 Thir. Berpflegungskoften für Cavallerie, angeschlagen wurde; indeß sollten 64,000 Thir. erspart, und vorläufig nur 190,000 Thir. und jene 60,000 Thir. bewilligt werden. Schon die Borfrage, ob diese Borlage an die Kinanz= commission, oder eine besondere Commission verwiesen werden solle, veranlaßte am 12. - 14. Februar heftige Rampfe in zweiter Cammer, wobei bem Brafibenten Wedemeyer die ärgiten Widerspruche mit seinen 1834 aufgestellten Behauptungen nachgewiesen wurden. Er entschuldigte sich bamit, er habe sich 1834 geirrt. Man beschloß endlich einen Mittelweg, eine besondere Militaircommission, die ihren Bericht der Finanzcommission ju weiterer Ermagung vorlegen follte. In biefe Commission wurden ge= mablt: Schatrath Lang, Sandvos, Bedemeyer, Breufing und Schwers; obgleich Wedemepers Bahl am 19. Februar beftig angefochten murde, we= gen einer ungultigen Stimme, behauptete er fich im Befik.

<sup>\*)</sup> A. St. VIII. I. 157 und wegen Stade S. 316. \*\*) A. St. VIII. I. 50 — Bertrauliche Erwiederung vom 24. Juni 1842.

Ende Februar wurde ein Antrag Holtermanns wegen Unzulässigfigkeit des Rückwirfens der Resormatio in pejus auf frühere Kalle (also auch auf den Fall des Magistrats zu hannover) abgelehnt, dassur erhoben sich 34 Stimmen. Ein Antrag Breusings, daß zwischen dem Mahlausschreiben und der Erössinung der Stände jedesmal ein Zwischen raum von 6 Wochen liegen müsse, wurde zwar von zweiter Cammer angenommen, von erster aber abgelehnt. Man begann Ende Februar die Sigungen erst um 2 Uhr ans

jufangen, um ber Commiffion Beit gur Arbeit gu geben.

Durch Schreiben vom 1. Marz wurde den Ständen die unerwartete Mittheilung, daß die gegen Ende 1840 gemachten Rüftungen, einen Aufwand von 1,361,213 Thlr. verursacht hätten, davon sei eine Million nach Anhörung des Staatsraths, von den lleberschüffen genommen, in dem Nefte von 361,213 Thlr. seien die Kosten der Unterhaltung und Verpstegung der Augmentationsmannschaft und Pserde mit 160,000 Thlr. begriffen. Stände möchten dieses, außer seiner Million, die noch erfordertlichen 361,213 Thlr. bewilligen. Das war eine Million, die noch erfordertlichen 361,213 Thlr. bewilligen. Das war eine Mittheilung, die frästiger wirkte, als die ausgezichneiste Oppositionsrede. Man sah seht die practischen Consequenzen, daß die Verfassungswirren auf diese Weise gelöst waren, und auch in erster Cammer wurde man stußig. Der König beabsichtigte eine Reise nach Berzlin, und übertrug während seiner Abwesenheit die Leitung der Staatsgesschafte auf den Kronprinzen, der dadurch ja den besten Beweis seiner Regierungsfähigteit ablegen konnte.

Die Militaircommission hatte am 4. März ben Untrag auf Reduction ber Augmentation ber Cavallerie gebracht, welcher am 12. Dlarz mit eminenter Majorität angenommen wurde. Gelbit Gbell und Defferichmibt ftimmten, wie bamals Zeitungen ftaunend berichteten, für biefen Untrag. Much in erfter Cammer murbe berfelbe mit 24 gegen 15 Stimmen ange= nommen, und am 19. Marg ging eine vorläufige Erwiederung an bas Ronigliche Cabinet, Die Bermehrung bes Militairetats betreffend, in welcher nachgewiesen war, wie die Bundespflicht überschritten fei, an Mannichaft bei ber Cavallerie um 142 Mann, an Bferben um 102. Die Ronigliche Regierung murbe ersucht, Die Augmentationsmannschaften und Bferbe bei ber Cavallerie ju reduciren, ba Stande fich bereits überzeugt hatten, baß eine Bermehrung nicht erforderlich fei, ber Buftand ber Finangen aber eine fofortige Befeitigung ber besfallfigen Ausgabe bringend erheifche. \*) Cammern vertagten fich bes Ofterfestes megen, bis jum 29. Marg.

Im Anfang April sammelten sich bie Deputirten sehr langsam, die halben Situngen dauerten sort, die Geschäfte selbst gingen sehr schleppend weiter, man beschäftigte sich hauptsächlich mit der Dienstanweisung des Schakcollegiums, welche die Regierung den Ständen auf wiederholtes Trängen vorgelegt hatte, um Modificationen der Militäraushebungsgeseh und dem Wegebaugesehe. Während der König am 18. April von Berlin zurückschre, reist de der Kronprinz am 24. April in Begleitung des Medicinaleraths Spangenberg und verschiedener hoschargen nach Altenburg, zur Bersobung mit Marie Alexandrine, Tochter des Herzogs Joseph von Sachsen Altenburg, wie es bieß.

<sup>\*) %.</sup> Ct. VIII. 1. p. 517.

Am 30. April wurde endlich das Budget von  $18^{4}/_{42}$  vorgelegt. Das am 5. Mai begonnene große Brandunglud in Hamburg veranlaßte Stände schon am 12. Mai zu der Bitte an die Regierung, sich damit einverstanden zu erklären, daß die augenblidsiche Noth der Stadt Hamburg auf geeigsnete Weise erseichtert und die desfallsigen Kosten nach dem Ermessen der Regierung zu dem Betrage von 100,000 Thr. auf die Landeskasse überznommen würden. Wie es hieß, war dieser Antrag schon gegen die Anslicht des Königs gesaßt, durch Schreiben vom 11. Juli wurde denn auch den Ständen von der Regierung erössnet, daß so sehr sie auch den Motiven jenes Bortrages Gerechtigteit widersahren lasse, sie boch ihre Zustimzmung zu derselben nicht geben könne, da hier von einem Werke der Liebe die Rede sei, welches von der Mildthätigkeit der Einzelnen abhängig bleis ben müsse.

Die Witterung vom Mai an neigte fich ju einer enormen, ben großten Theil des Sommers andauernden Sige, welche mit der Ermüdung burch lange Dauer des Landtags nicht wenig dazu beitrug, eine große Flauigkeit der ständischen Berhandlungen zu veranlaffen. Rur mo es auf ben Belb= puntt antam, bewiesen fich bie Stande ichwierig. Die Gefegentwürfe megen ber Unmelbung, Bestätigung und Gintragung ber Contracte, murben ohne viele Widerspruche erledigt; wenn dabei die ungemein drudenden Beftimmungen ber heffischen Contractenordnungen und Befete nicht berudfich= tigt murben, fo geschah bies lediglich auf Grund ber Berficherung bes Ber= treters der honaischen Bauern, daß die Unterthanen in den Aemtern Uchte, Freudenberg und Auburg mit ben bestischen Bestimmungen febr gufrieden feien. - Der Gefegentwurf, Die Errichtung eines temporairen Retardaten= Senats betreffend, fand unter Bervorhebung mehrfacher Bedenten, Zweifel und nicht unbegrundeter Bormurfe gegen die Regierung, die ftanbifden Untrage vom 24. Juni 1837 unberudfichtigt gelaffen gu haben, mit geringen Modificationen Genehmigung; Stande empfahlen zugleich die Benfionirung ber im höhern Lebensalter stehenden arbeitsunfähigen Oberappellationsrathe, fich ju Geldmitteln megen beren Benfionirung bereit erflarend, und ergriffen biefe Gelegenheit, Rlage barüber auszusprechen, daß durch Fernhaltung ber Mitglieder höherer Juftigcollegien von ber Standeversammlung, Renntniffe und Erfahrungen in berselben entbehrt murben, die jenen Personen ihrem Rufe nach im höheren Grade beiwohnen mußten, daran ben unter Bezugnahme auf die icon in dem Schreiben, bas Landesverfaffungsgeseh betreffent, niedergelegte Borausfegung (Act. St. VI. 3 S. 463) ben Untrag fnupfend: daß ben öffentlichen Dienern ber jum Gintritt in die allgemeine Stanbeberfammlung erforberliche Urlaub nur bann gu verweigern fein werbe, wenn es ber öffentliche Dienft unabweisbar forbere.

Das Jubengeset ersuhr, nachdem man in den Cammern sich lange das mit herumgequalt hatte, ohne es zu irgend einem, den Ansorderungen der Zeit und Gerechtigkeit entsprechenden Resultate bringen zu können, eine neue eigenthümliche Behandlung. Die Regierung nahm ihre Propositionen zu den §§ 5, 6, 49, 52 und 53 des Entwurfes zurück und ersetzt die selben durch noch illiberalere Bestimmungen, von denen hier nur einige hersvorgehoben zu werden brauchen, um dieselben zu charakterisiren: die Zuden sind von der Ausübung politischer Rechte sowohl in Beziehung auf den

Staat, als auf die Gemeinde ausgeschlossen, insosern nicht an einzelnen Orten berartige Rechte, gultiger Weise, ihnen bereits eingeräumt worden. Gbenso bestimmte § 5 zwar die Ausbebung des Schubverhältnisses, ließ aber die daraus solgenden Leistungen sortbestehen. Ein Jude konnte als Grundeigenthum nur ein Haus und zwei Morgen Land erwerden. (§ 49). Obgleich Stände anerkannten, daß manche Bestimmungen hinter der Ausgabe der Gesegebung zurück zu bleiben schienen, so trösteten sie sich doch mit der von der Regierung vorgebrachten Grundansicht, daß die Gesegebung nicht zu plögliche Beränderungen hervorrussen dürse, — einer Phrase, mit der man in der Regel jede Halbeit und Unentschiedenheit, wenn es sich von Uebergang zu neuen Principien handelt, zu entschuldigen psiegt. — Es wurden zwar verschiedene Stimmen laut, welche weitergehende Zugeständnisse für die Juden verlangten, allein sie hatten auf seine Majorität zu bossen.

Außer bem Geldpunkt felbst, mar es eine bamit im genauen Bufammenhang stehende Angelegenheit, die Befugniffe des Schapcollegiums, welche ju einer entichiedenen Differeng zwischen Regierung und Standen führte. Das Cabinet hatte durch Berordnung vom 3. Juli 1841 dem Schatcolle= gium einseitig eine Dienstanweisung und Geschäftsordnung ertheilt, burch welche es das Schatzollegium fich ganglich unterzuordnen und ihm eine Stellung gleich einer Mittelbehörde ju geben versuchte, obgleich die Stände von 1840 bei Berathung bes Berfaffungsgefetes ausbrudlich befürmortet hatten, daß die Dienstanweisung ber ftandischen Beschlugnahme bedurfen Das Schapcollegium, in welchem die Regierung nur eine, ju allem was fie munichte unbedingt bereite Berfonlichfeit hatte, ben Generalfecretair Sartmann, beffen Thaten von Breufing in zweiter Cammer an bas Licht gezogen murben, glaubte aber biefer Dienstanmeifung, weil fie ohne ftan= bifche Buftimmung erlaffen mar, die Befolgung in mehreren Bunften verweigern ju muffen und tam namentlich in Conflict mit ber Regierung, weil es die, in das nicht bewilligte Budget pro 1811/42 aufgenommene Summe von 105,138 Thir. für Chauffeebauten, nicht anweisen wollte. Diefer Conflict ging fo weit, daß man bem Schatcollegio brobte, Diefe Gelber aus ben Rreiscaffen ju nehmen, wenn baffelbe folche nicht innerhalb 14 Tage anweise. Die Schaprathe veranlaßten nun in ben Cammern, unter Berheimlichung biefer Undrohung, eine ftanbifche Nachbewilligung, jugleich aber hatten fie die Aufmertfamteit ber Stande auf ihre Dienftanweisung gelenft, weshalb biese icon burch Schreiben vom 23. December 1841 beantragten, baß es bem Cabinette Gr. Majeftat gefällig fein wolle, baldthunlichst über Diefen Gegenstand eine Mittheilung an Die Stande gelangen zu laffen. Mls 4 Wochen später eine folche Mittheilung nicht erfolgt mar, erneueten Stande ihre besfallfigen Untrage burch Schreiben vom 24. Januar. 2018 barauf biese Dienstanweisung mitgetheilt mar, unterzogen Stände dieselbe der dreimaligen Berathung, als einen Gesehentwurf, und faben fich zu mehrfachen Abanberungen und Bufaben veranlaßt, burch welche fie bem Schapcollegio in ber That erft eine Stellung als ftanbifche Beborbe verschafften. Die Erfahrungen, die bas Schatcollegium in ber turgen Zeit seines Bestehens gemacht hatte, murben babei ju Rathe gezogen

und eie Liennanmeifung garfid im Sinne bes Schaperllegiums felbft marificiet.

Die Conflicte in Begiebung auf tas Butget unt tie Rinangen maren mehrfacher Urt. 1 , Ueber ben Beitrunct , von meldem bie Caffentrennung anfing. Jas Catinet berednete ten Anfang ter Carentrennung com 1. Juli 1840, obgleich tie Stante con 1840 nur ein gemeinschaftliches Budger bewilligt hatten, bie Etante bagegen rom 1. Juli 1841 von ter 3nalebenrufung bes Edakcollegii. Chaleid nun tie Regierung biefe Unficht ber Stante ale eine irrige barguftellen bemubt mar, bebarrten tiefe bod mit Entichiebenheit bei ihrer Unfict und erfucten bas Cabinet, fich mit berfelben einverftanden ju ertlaren und folder burd Dittheilung ber noch feblenben Caffenüberfichten an tas Schahrollegium geneigte Rolge ju geben. \*) 2) Ueber bie Bermenbung ber Ueberiduffe. Sabin geborten junachit bie Bermenbungen jum Echlogbau. Die Regierung hatte baju icon 1837-38, 130,000 Thir. ohne ftantiide Genehmigung verwendet, welche indeß nach= bewilligt maren, und 1838, ben auf 10 Jahre ju vertheilenden Bedarf auf 800,000 Thir. angeschlagen, jo bag bis 1848 jabrlich 80,000 Thir. verwendet werden follten. Durch Schreiben vom 28. Februar trug nun bas Cabinet auf 1 Million Thaler ju Schlofbauten an und erflarte jugleich, baß man jur ichnelleren Bollendung außer ten pro 1841-42 bewilligten 160,000 Thir. noch 270,000 Thir. von den Ueberichuffen verwendet habe. Stande bedauerten, zu größeren Opfern als den ursprünglich beabsichtigten von 800,000 Thirn., fur bieje, fo weit fie überall bestebe, nur porubergeben be Ausgabeverpflichtung fich nicht entschließen ju tonnen und verweigerten die Genehmigung der ohne ihre Zustimmung gegebenen Bermenbungen von 270,000 Thir. und die außerdem noch geforderten 570,000 Thir. ju Ginrichtung und Bau bes tonigliden Schloffes, und zwar um so mehr, als fie die inneren Ginrichtungen bes Schloffes für eine auf der Landescaffe rubende Abgabe nicht halten fonnten. Die nichtbewilligten, aber verwendeten 270,000 Thir. follten in ber Weise von der toniglichen Caffe wieder eingezogen werden, daß man von den icon bis 1847 jum Schloßbau bewilligten Summen jährlich 54,000 Thir. abziehe. Das war ber stärtste Beschluß, ber in fo naber Beziehung zu bem Könige felbst, von ben Ständen je gefaßt murde. \*\*)

Richt viel glüdlicher war das Cabinet ferner mit den Ausgaben für die Kriegsküftungen. Wie schon erwähnt, sorderte das königliche Schreiben vom 1. März sir die 1840 geschehenen Rüstungen und Augmentation des Deeres als einmalige Bewilligung 1,296,000 Thir. Daneben aber eine dauernde Erhöhung des Militairetats von jährlich 186,630 Thir. Nur mit vieler Mühe gesang es indes, die Stände zur Nachbewilligung der Ausrüftungs, und Augmentationskosten, soweit sie schon verausgabt waren (etwa 809,000 Thir.) undzu einer Erhöhung des Militairetats um jährlich 13,500 Thir. bundesgeschgemäße Bermehrung der Infanterie und Artillerie, so wie envollich auf 4 Jahre 21,000 Thir. für den Generalstad zu erlangen; alle übrigen Bewilligungen wurden geweigert. \*\*\*) hinsichtlich beider ohne stän-

<sup>\*)</sup> et. M. VIII. 1. e. 526, 541, 799, 1021.

Dafelbft S. 177, 369, 517, 631, 810, 699.

bische Genehmigung gemachten Berwendungen, ertlärten Stände in ihrer Erwiderung vom 5. Juli 1842: daß die in den letten Jahren ohne Bewilligung der Stände vorgenommenen Berwendungen aus den Ueberschüffen der Landescasse mit den deskallsigen Bestimmung en des Landese versassungsgeses nicht im Cinklange ständen, und sprachen sie zuversichtliche Erwartung aus, daß ähnliche Berwendungen in Zukunft nicht wieder eintreten würden. Um dies noch mehr zu sichern, überwiesen sie fämmtliche Ueberschässe er Generalsteuercasse sowoh für die Bergangenheit als das Nechnungssahr 1841—42 den Sienbahnen zur sofortigen Rubsbarmachung, und hoben dadurch die Schädlichteit ihres Beschusses wegen der Gisenbahnanleiben zum Theil aus. \*)

3) Die Regierung hatte beantragt, die königliche Landgensd'armerie um 106 Mann und 22 Pferde zu verstärken. Stände erklärten sich mit dieser Augmentation nur theilweise einverstanden, indem sie zur Berücksichzigung des platten Landes nur eine Augmentation der underittenen Gensc'armen um 65 Mann für nothwendig hielten und dafür jährlich etwa 12,000 Ther. dewilligten. Es war dabei von Ständen zur Begründung ihrer Ansicht auf eine zwechmäßig erscheinende Dissociation der Landenisse

b'armerie Bezug genommen. \*\*)

4) Huch bas Budget für 1842-44 bot ju mannigfachen Differengen Beranlaffung, wobei Stande um fo forgfältiger ju Berte geben ju muffen glaubten, als hier bas erft e Budget ber wieder getrennten Caffen vorlag, und feit 1837 feine eigentliche Budgetprüfung ftattgefunden hatte, vielmehr immer nur biefes Budget prolongirt war bis auf 1841-42, wo ber Fall eines unbewilligten Budgets vorlag. Bunachft mar bier von Bichtigkeit ein Principienstreit über die Form bes aufzustellenden Budgets. Während namlich bas Cabinet bas Budget in den möglichst allgemeinsten Rategorieen aufgestellt hatte, bemubten fich die Stande ju fpecialifiren, um dem Schatscollegio bei den von benfelben zu ertheilenden Unweifungen nahere Unhalts= puncte ju geben und ließen auch bem Schatcollegio beglaubigte Abichriften von ben ber Finangcommission mitgetheilten Specialetate gutommen. Um ein Beifpiel anzuführen, nach bem bie Cache verständlich wirb. Die Rr. 14 des Budgets: Ministerium der geistlichen Angelegenheiten, hatte einfach aufgenommen die Rubrit für Schulen: 18,579 Thir. 10 Ggr. Die Stänbe specialifirten in ihrer Bewilligung: auf Gymnafien 7273 Thir. 19 Ggr., auf Barocialiculen 11,305 Thir. 15 Ggr., zusammen 18,579 Thir. 10 Ggr. Muf die einzelnen Modificationen bes Budgets felbst einzugeben, möchte bier überfluffig fein. Dagegen muß hervorgehoben werben, daß die Opposition in ben Cammern es gu Steuererleichterungen nicht bringen tonnte. In ber Borrede jum 4. Bande bes Portfolio mar barauf aufmertfam gemacht, baß die Steuern durch die Gesetgebung von 1834 und durch den Steuerverein um mehr als 300,000 Thir. hoher gestiegen als ber Bedarf und bag ber Haffivetat durch eine zu ftarte Schulbentilgung fich um jahrlich 485,000 vermin= bert habe, fo bag bas Land eine Erleichterung von 685.000 Thir. jahrlich erwarten tonne. Es mar barauf hingewiesen, baß man burch Aufhebung ober Berminderung nachtheiliger und drudender Steuern, wie die Bier-,

<sup>\*)</sup> St. M. VIII. S. 859. \*\*\*) St. M. VIII. 1. 102, 699.

Sala-, Mahl-, Schlacht- und bie Sauferfteuer, bem Lande das verschaffen tonne, was ihm gebuhre, bann werde auch bas Cabinet empfinden, baß Die Regierung bes guten Willens bedurfe. Es fehlte nun nicht an Untragen auf folde Steuererleichterungen, allein nicht einmal bie wenig eintragende, burch ihre Controle fo febr beläftigende Bierfteuer murbe aufgehoben. Stanbe entschuldigten biefe Nichtaufhebung aber gleichsam burch bie Bertrage mit ben Bereinsftaaten und lentten bie Aufmertsamteit ber Regierung auf Die Die Richterleichterung Möglichfeit einer Aufhebung ber Biermonopole. burch Steuern entschuldigte fich aber jum Theil burch die zwedmäßige Bermendung, welche bie Stände ben Ginnahmen gaben. Diefelben mit Recht die von der Regierung proponirte Unleibe von 3 Millionen für Chausseebauten ab, bewilligten dagegen aber an Vergütung für die weggefallenen Chauffeedienste 140,000 Thir., jum Neubau für Chauffeen 300,000 Thir., für Landstragen und Gemeindemege 100,000 Thir., alfo jahrlich mehr als 1/2 Million. Es war nur ju bedauern, daß die Stande fich mit allgemeinen Boraussetzungen bei biefen Bewilligungen begnügten, unter andern ber: bag vorzugsweise fur die Inftandjegung ber Chauffeen in ben Landestheilen Gorge getragen werbe, in welchen bisber am wenig= ften Chauffeen gebaut worden und benen die Gifenbahnen nicht gu Gute Die wenig bas Cabinet fich an folche Borausfehungen fehrte, wenn es einen Lieblingswunsch bes Ronigs ju erfüllen galt, 3. B. ichneller nach feinem Garbehusarenregimente in Berben gelangen zu tonnen, beweif't 3. B. ber Bau ber Chauffee von Rienburg bis Berben, welche faft gleich= zeitig mit ber Gifenbahn pollendet murbe und feitbem brach liegt. magten in bem Budgetichreiben bie bescheibene Bitte auszusprechen, baß bei Beröffentlichung ber Auszuge aus den ständischen Brotocollen die Namen ber Botanten mit gebrudt werben mogten.

5) Bon großer principieller Bedeutung war endlich ber Conflict ber Stanbe mit ber Regierung wegen Nachbewilligung bes Budgets von 1841-42. Durch die Schaprathe aufmertfam gemacht, daß die Regierung die Anmeisung verschiedener Ausgabepositionen burch bas Schat; collegium verlange, von benen biefes ber Unficht mar, bag fie einer Rachbewilligung ber Stande bedürften, indem die Boraussegungen ber §§ 155 und 156 bes Landesverfaffungsgejeges babei nicht eintraten, erbaten fich Stände am 12. Upril das laufende Musgabebudget behuf ftanbifcher Rachbewilligung. Die Regierung theilte ben Standen gwar mittelft Schreibens vom 30. April bas Budget mit, fprach aber aus, baß es einer ftanbifchen Nachbewilligung ber Ausgaben überall nicht bedürfe, ba die oben ermähnten \$\$ ber Berfaffung im Kalle nicht bewilligten Budgets und ber Auflösung ber Stande die Befugnig ertheile, Die forterhobenen Steuern gur Erfüllung der Bundespflichten und fur die verfaffungemäßigen Bedurfniffe der Regierung und bes Landes verwenden ju laffen. Stande ertlarten bagegen unter bem 20. Juni, daß fie gmar anertennten, daß es einer Nachbewilli= gung ber im § 150 bes Landesverfaffungsgefetes hervorgehobenen Musgaben, welche auf einer bestimmten bundes: ober landesgesetlichen oder privatrechtlichen Berpflichtung beruhten, besgleichen ber Ausgaben gu Regierungs= bedurfniffen, welche burch eine noch fortlaufende ftandifche Bewilli= gung im voraus anerkannt seien, nicht erforderlich sei, - alle übri=

gen Ausgaben aber ber Nachbewilligung bedürften. Alls solche ber Nachsbewilligung bedürfenden Ausgaben bewilligten denn Stände namentlich die Bositionen für Schulen. Die Zuschüsse behuf Canals und anderen großen Wasserbauten, die für Chausses und Wegedau ausgenommenen Summen, die Positionen behuf der Gemeinheitstheilungen, die für Manufacturen, handel und Gewerde angefesten 25,000 Thir. und mehrere einzelne Positien aus dem Pensionsetat. \*)

In allen diefen Buntten borte man wenig von Collusionen beider Cammern; es hat vielleicht niemals eine Diat gegeben, in welcher bie erfte und die zweite Cammer fo gut harmonirten, als in diefer Diat, von 1811/42. Das tam aber baber, weil die erfte Cammer in allen biefen Geldpuncten strenger war als die zweite Cammer, und weil die Schaprathe in erfter Cammer, welche ben Kinangpunct hauptfächlich mahrten, mit benen zweiter Cammer in allen Sauptpuncten übereinstimmten. Daher zeigte fich bie erfte Cammer, fobald nur Principien in Frage tamen, Antragen geneigt, welche ihnen, ber babei intereffirten Berfonen wegen, fenft nicht genehm gewefen maren. Go erklarten Stande auf die Anzeige, baß gegen Stuve und Breufing, wegen ihrer Birtfamteit bei ben ofnabrudichen Brovingiallandtagen, im bisciplinarifchen Bege Untersuchung eingeleitet fei, baß fie ber Unficht fein mußten, daß die Mitglieder einer Brovingiallandichaft wegen ihrer ftandischen Birtfamteit im Disciplinarischen Bege nicht jur Berantwortung gezogen werden konnten und dabei ein Unterschied, ob ber Einzelne, fraft feines Umtes (als Burgermeifter) ober in fonftiger Gigenschaft, gur Theilnahme berufen fei, nicht eintreten tonne, weshalb fie Die Regierung ersuchten, von ber eingeleiteten Untersuchung abzustehen.

So waren beibe Cammern auch übereinstimmend in der Frage wegen Zulassung der Deputirten Dr. Meyer, Dr. Christiani, des Abvocaten Budbenberg; erbaten Aufflärung wegen der Anstände, die die Wahlen des Dr. Westrum, Meyers, Heinrich Hosses, gegeben hatten, selbst nachdem diese Deputrum ich Theil zugelassen waren, zum Theil resignirt hatten, um dem Cabinette zu zeigen, daß man keinersei Willkurlichkeiten in dieser Beziehung bulden würde.

Am 9. Juli waren sammtliche ständische Schreiben, mit deren Redaction, unter Umgehung hartmanns, der Generalsecretair zweiter Cammer, Schaftath Merkel, betraut war, an die Regierung abgegangen und man erwartete mit so großer Sicherheit eine Vertagung, als einentheils der Kö-nig nach Ems abgereist war, die Geschäfte erledigt waren, die Diat nun sich nie den Adhen Monat dauerte, und andernteils über 30 Deputirte in der Erwartung dieser Vertagung schon nach Hause gereist waren: als am 9. Juli ein Königliches Schreiben eintraf, welches die Beschüsse hinssichtlich der Augmentation der Landgensdarmerie verwarf; am 11. Juli ginz gen eine Reihe ähnlicher Rejectorien ein, 1) eine unbedingte Zurückweisung der ständischen Beschlüsse hinssichtlich der Installich der Installigen der Intrage wegen der Polizeicommission zu Stade; 3) desgleichen wegen des Ansanzs der Cassentrennung; 4) eine Erklärung der Regierung, daß es einer Nachbewilliqung irgend welcher Ausgaben pro

<sup>\*)</sup> St. M. VIII. 1. 535-607. 802. 1022.

18\*1/42 nicht bedürfe; 5) bie schon oben erwähnte Rüdantwort wegen der Bewilligung für Hamburg. — Ueber eine berartige Behandlung der Stände war man von allen Seiten, besonders aber in erster Cammer erbittert und bort zu den extremsten Beschüffen bereit, weshalb man einen Bertagungsantrag der auf 50 Mitglieder zusammengeschnolzenen zweiten Cammer abelehnte. Am 12. Juli tras denn auf die frühere Anfrage der Stände, weshalb die vierte Stelle eines ordentlichen Schapraths noch nicht besetzt sei, eine Antwort ein, daß dieß lediglich Schuld der Osnabrücker Provinziallandschaft sei, deren nachsigende Curied der Etädte und freien Grundsesser unzweiselhaft das Bestreben an den Tag lege, der Ausübung des Bräsentationsrechts sich zu begeden und die Vornahme einer gultigen Bahl zu hindern. Gegenwärtig hätten indeß Se. Majestät zu beschließen geruht, der Osnabrücksche Ardungstallandschaft nochmals Gelegenheit zu geben, von

ihrem Brafentationerechte Gebrauch ju machen.

Die Stände erledigten nun noch einen furgen Gefehentwurf, einige Beranderungen in bem Brogeftverfahren bei dem Oberappellationegerichte betref= fend, vertheidigten fich gegen ben Borwurf einer Ueberschreitung ihrer Be= fugniffe, ber ihnen megen Mittheilung ihrer Unfichten in Betreff ber Dislocation ber Landgensdarmerie gemacht war, und empfingen bagegen am 14. Juli noch einige Untwortschreiben berart, von benen man fagt, bag man fie nicht hinter ben Spiegel ju fteden pflege, indem die ftandischen Unfichten und Antrage 1) die Wahl des Deputirten Buddenberg betreffend, 2) bie Unordnungen in der Form bes Budgets betreffend, 3) ben Unfangs= puntt ber Abrechnung wegen ber Ueberichnife betreffend, für fehlfam und irrig erklärt wurden. Nach Borlesung dieser Schreiben, wurden die Stände vertagt, wozu der Ronig ichon am 30. Juni dem Cabinetsminifter von Schele ben Auftrag gegeben hatte, mit Disposition beffelben über ben Beit= In welcher Stimmung die Stande Die Refibeng verließen, lagt fich denken. Ueber das Berhalten des Bräfidenten zweiter Cammer wurde mehr= fach Klage geführt. Usurpation hinsichtlich ber Tagesordnung, Bertheilung einer gedrudten Widerlegung bes Stuveichen Finangerpofe, ohne bas Relatum, mit der Entschuldigung, die vertheilte Schrift nicht gelesen zu has ben, das Manöver bei Richters Antrage über die Reverse, diesen erst gar nicht, dann in einer Zeit auf die Tagesordnung zu bringen, wo er fallen mußte, Unmaßung bei ber Berhandlung über bie Bahl Lobbers, balb und breiviertel Sigungen, um die Richtvertagung vor Beihnachten gu rechtfertigen, murden ihm von der Opposition zur Last gelegt, mahrend die perpetuirlich erhöhte geistige Stimmung, in ber er fich befand, auch von Seiten ber Mitglieder bes Cabinets ungern beobachtet murbe.

Die Entscheidung der meisten wichtigen Fragen lag in dieser Dat in der hand einer sehr kleinen Anzahl Deputirten zweiter Cammer, welche eine Art Centrum bildeten, zu ehrlich waren, um mit dem Cabinette durch die und bunn zu geben, und boch nicht Muth genug hatten, ehrlich und offen auf der Seite zu stehen, wohin herz und Sinsicht sie trieb, man nannte sie wohl die Bürgermeisterpartei, und rechnete dahin den Bürgermeister Eggers six Alfeld, Burgermeister Sostmann für Elze, Senator Friese für Nordheim, Kaufmann hildebrand für Minden, Kaufmann Stleebrand für Minden, Kaufmann schlermann für Rotenburg, u. a. In einzelnen Fällen stimmten auch Gutsbesiger Oberbeder von den

Hoyaischen Freien und Hofbesitzer Sieling aus Landesbergen mit der Oppossition. In den letzten Tagen vor der Bertagung war, wenn man die Leute außerhalb der Cammer reden hörte, alles oppositionell.

Ende Juli wurde die Berlobung bes Kronprinzen officiell bekannt gemacht, in Abwesenheit tes Königs. Bei der Gratusationscour wollte man einen Unterschied in der Behandlung der Auswartenden (3. B. Canzleidirector, Schafräthe, Cammerräthe) je nach dem Grade der bewiesenen Ergebenzheit bemerkt haben. — Am 20. August wurde eine Generalordre wegen der Augmentationsmannschaft veröffentlicht, die mit den ständischen Beschlüssen nicht übereinstimmte. Im Aublico circulirten Gerüchte von einem Broteste der Agnaten in Frankfurt, auch wollte man wissen, das Oesterreich Amnostie verlange.

Der König reis'te am 28. August nach dem Rhein, am 7. September erschien ein Bulletin wegen Erkrankung desselben in Dusselborf, wonach der König sich indeß wieder auf Besserung befand. Bon der Osnabruchschen Provinziallandschaft wurde der Canzleirath Lehzen zum Schaprathe erwählt.

Der König war gegen ben 20. September gurudgefehrt, befand fich aber fortwährend leidend, mindeftens ließ fich berjelbe auf teinerlei Beschäfte So wurde auch eine Deputation von gebn notablen Burgern (Roefe, Sturgtopf, u. f. m.), welche in einer Audieng um Frieden mit ber Stadt bitten wollten, vom Generaladjutanten v. During hingehalten, weil ber Ronig noch ju ichmach fei. Die Deputation wurde erft Ende October angenommen, erhielt aber gleichsam einen Berweis. - Man wollte von Ernennung einer gebeimen Commission wiffen, die den Anschluß an den Bollverein berathen folle. Der Preußische Geschäftstrager follte bamals gu einem angesehenen Mitgliebe erfter Cammer geaußert haben, man muffe temporifiren, beim Eintritt eines Todesfalls, von dem damals mehr als fonft gefprochen murbe, fei mohl Abbulfe gu hoffen, ba man jest in Berlin einsehe, daß man in den Sannoverschen Sachen bei bem Bundestage bas Rechte nicht getroffen habe. Wir tonnen die Wahrheit Diefes Gerüchtes nicht verburgen, uns genügt ju conftatiren, bag es bestand, und bag manche Batrioten damals querft an eine Unlebnung an Breußen bachten. wie umgefehrt Breugen ju bem Bewußtsein tommen mußte, bag es feiner eigensten Bolitit entgegengearbeitet habe, als es mit Defterreich ben Untragen von Baiern, Burtemberg und Cachfen beim Bundestage entgegenstritt, und daß es ben Mittelstaaten eine wohlfeile Lovularität habe verschaffen belfen, unter beren Dedmantel namentlich Ronig Ludwig von Baiern in eigenem Lande eine Finangwirthschaft trieb, viel ichlimmer als fie die Sannoveraner abwenden wollten. Dablmann's Anstellung in Bonn durfte als ein öffentliches Zeugniß biefer Befinnungsanderung Breugens angejeben werben.

Unter dem 12. October war dem Schahcollegio eine vom Könige unterzeichnete neue Instruction zugegangen, also waren die ständischen Beschlüsse in dieser Beziehung ignoriet. Das Schahcollegium beschlöß zunächst die außerordentlichen Schahräthe einzuberusen, und als diese im december mit tagten, beschlöß man einstimmig, die neue Instruction abzulehnen und daz gegen zu remonstriren. Lebzen wurde um diese Zeit, drei Wonate nach seiner Wahl, bestätigt. So ging das Jahr zu Ende. Der König brachte

einige Zeit im December auf ber Jagb in Gohrbe zu, ber gelabene bobe Befuch war indeß nicht erschienen.

Das Jahr 1843 begann und blieb in feinem Berlaufe obne politifche Unfange Januar reif'te ber Ronig nach Deffau, wohin ihm ber Rronpring folgte, und von ba nach Berlin. Der Dberappellationsrath v. Lenthe murbe jum Bundestagsgefandten ernannt. In Breugen neigte nich Alles mehr jum Rudichritt, Die Leipziger allgemeine Beitung murbe in Breußen, in Sachsen die beutschen Jahrbucher verboten. Soffmann von Kallersleben wurde ohne Bension abgesett, die Rheinische Zeitung. Sammelplag aller oppositionellen Glemente, nicht nur in Breugen, fondern in gang Deutschland, war gezwungen, ihren Redacteur, ben Buchbandler Renard, ju wechseln und den Dr. Rutenberg als Mitredacteur und haupt= fachlichsten Arbeiter gu befeitigen. Indeffen mertte man feine Menderung in ber Tenbeng bes Blattes. Auch die Menberung bes Cenfors half nicht. Im Januar 1843 entichloß man fich ju der exorbitanten Maagregel, Die Cenfur felbft noch einmal unter die Cenfur bes Regierungsprafibenten von Berlach ju ftellen. Dies Alles wirfte mit ungemeinem Drud auf Sannover, bas fich burch die ständische Opposition von 1842 wieder etwas erleichtert und hoffnungevoller gefühlt hatte. Gin einzelner Lichtblid, wie die Freifprechung Dr. Jafoby's megen ber vier Fragen, vom Appellationsfenate Des Cammergerichts ju Berlin, tonnte biefen Gindrud um fo weniger min= bern, als die verweigerte Mittheilung der Entscheidung nebit Enticheidungsgrunden wiederum etwas war, von bem man in Sannover gar feinen Begriff In Sannover felbit marb Breufinge Freisprechung ein fur die ftanbifde Redefreiheit fehr wichtiges Ereignig, weshalb wir ben Fall in ber Rurge mittheilen.

Das Austigministerium v. Stralenbeim batte unter bem 24. Auni 1842 ben Raufmann Breufing bei ber Juftigcanglei in Sannover benuncirt, bak er in ber Sigung vom 4. Juni in zweiter Cammer ber allgemeinen Stanbeversammlung geaußert habe: bag, ba mehrere an bes Ronigs Majeftat gerichtete Betitionen uneröffnet gurudgetommen feien und nicht angunehmen stebe. daß Se. königliche Majestät der König das verfassungsmäßige Recht der Bitte zu schmälern gesonnen sei, jene Zurücksendung nur leichtfinnigen und gewissenlosen Rathen oder Umgebungen zugeschrieben werden konne. Das Juftigminifterium fant in biefer Meußerung eine Majeftatsbeleidigung, iedenfalls eine Umtsehrenbeleidigung. Die Justigcanglei hielt fich nicht competent und verwies dieselbe an bas Stadtgericht ju Sannover, welches in ben Menkerungen weder bas Berbrechen der beleidigten Dajeftat noch ber beleidigten Amtsehre, noch überhaupt eine ex officio ju untersuchende Beleidigung fand, und sich deshalb nicht besugt erachtete, ex officio eine Untersuchung einzuleiten. Auf Beschwerde bes öffentlichen Anwalts erfannte Die Juftigcanglei, daß zu einer Untersuchung wegen Majeftatsbeleidigung teine Beranlaffung vorliege, bagegen es boch ben Unichein gewinne, baß falls wirtlich Breufing geaußert: "baß die Burudfendung uneröffneter an ben Konig gefandter Betitionen leichtfinnigen und gemiffenlofen Rathen ober Umgebungen gur Laft falle" wie Unwalt (Dommes) geaußert, eine Amtsehrenbeleidigung vorliege. Sie wies bas Stadtgericht baber burch Refeript vom 20. Juli 1842 an, Untersuchung beshalb einzuleiten. Diese murbe

eingeleitet, Dr. Defferschmibt, ber fich in jener Sigung gegen Breufing ereifert, Oberfteuerrath Rlenze, Cangleirath Soppenftedt u. A. als Beugen pernommen. Das Stadtgericht iprach Breufing in einem am 14. November 1842 eröffneten Ertenntniffe völlig frei. In ber Berufungeinstang murbe Breufing von foniglicher Juftizcanglei ju hannover jedoch durch Erfenntnis vom 23. Januar 1843 ju vierzehntägigem Staatsgefängniß verurtheilt, burch Erfenntniß bes Dberappellationsgerichts auf eine von Stuve einge= reichte Bertheidigung jedoch ausgesprochen; bag wegen ber vom Appellanten in der zweiten Cammer am 4. Juni 1842 und als Mitglied Diefer gefchebenen Meußerung eine Untersuchung von Amtowegen nicht ftattfinde und baber die Untersuchung ju beseitigen, Appellant auch von der wider ibn erfannten Strafe frei zu fprechen fei. In ben Entscheidungsgrunden maren Die Stuvefchen Deductionen binfichtlich ber Rebefreiheit ber Standemitglieder ausführlich anerkannt und die Redefreiheit als ein Borrecht ber Ditglieder ber Standeversammlung bargestellt, ber § 102 bes Landesverfassungsgeseges in diefem Ginne interpretirt, ba berfelbe nur mit veranderten Worten die Bestimmungen bes § 5 bes Reglements vom 14. December 1819 wiedergebe.

Die Acten Diefes Processes find von Damme veröffentlicht. \*)

Um 18. Februar follte bie Sochzeit bes Kronpringen mit großem Blanze gefeiert werden. Ein Erlag an die Ober: und Mittelbehörden, daß ihnen gestattet werde, burch Deputationen bei diefer Belegenheit gu gratuliren, daß jedoch die Theilnahme an den folgenden Soffesten burch die Soffahigfeit bedingt fei, erregte unter ber betheiligten Staatsbienerschaft fo allgemeine Unzufriedenheit, daß man fich genöthigt fab, benfelben nach 8 Tagen gurud ju nehmen. Die Buruftungen zu ben Festlichkeiten maren großartig; ein Fadeltang von 12 Ercellengen, wozu Gefandter v. Wangenheim aus Baris jurudichrte, follte ben Mittelpunct berfelben bilben. Auch bie Burger ber Resideng bereiteten große Empfangsfeierlichfeiten por, hofften fie boch guversichtlich bei dieser Gelegenheit eine allgemeine Amnestie. Um 17. Februar Nachmittage fant ber Gingug ber Pringeffin Marie unter Chrenpforten, Bolfsjubel, Illumination und Feuerwert Statt. Um folgenben Tage. Abends 7 Uhr, die Bermählung in der Schloftapelle, wobei Sunderte von Beladenen ausgeschloffen murben, weil fie fich in ber langen Reihe verfpa-In ber Sannoverichen Zeitung vom Abend Sunderte von Orden und neuen Titeln, aber feine Amnestie. Indeffen tam Ende Februar die Um= nestie von brei Göttinger Gefangenen, ju beren Begunftigung vor ben brei noch übrigen ein anderer Grund als Wedemeyer und Falte's Protection faum vorlag. Die Sannoverichen amtlichen Radrichten vom 2. Marg beftatigten, womit das Gerucht fich ichon langft berumgetragen, Die Entlaffung und wie es ichien, eine ungnädige, des Geheimen Cabinetsraths v. Lutten. Er war als erfter Beamter nach harburg verfett; an feine Stelle trat ber bisberige Cammerrath Graf v. Rielmansegge. Bugleich murde der Regie= rungsrath v. Marichald (ber Schwarze) jum Landdroften in Murich ernannt; eine Berfonlichfeit von großer Entichiedenheit, welche jungft in Ofnabrud mancherlei Conflicte im focialen Leben bervorgerufen batte. Rum Chef ber

<sup>&</sup>quot;) hisig's Annalen beuticher Criminalrechtspflege Band 29, Rovemberheft 1844, 6. 163--293 - auch nebst ber Bertheibigung Stube's und bem Gutachten Mittermeiers im Separatabbrud erichienen.

Eisenbabnbirection und ber Generalmegecommiffion murbe neben Sausmann und hartmann ber Cammerrath Sagemann ernannt, ber biefen technischen Dingen volltommen fern ftand. Der Ronig wellte abermals von Anfana Mary bis Mitte April in Berlin. Db Die bortige Anwesenheit mit ber Giderung ber Thronfolge fur den Kronpringen im Bufammenhang ftand, wie bas Gerücht miffen wollte, wird fich wohl erft in fpateren Beiten mit Gicherbeit berausstellen.

Anfangs Mai wurde in einem Ministerconseil unter Borfit bes Konigs befinitiv entschieden, daß eine Bolleinigung mit Breugen nicht ftattfinden Breugen batte ben Unspruch Sannover's auf ein Pracipuum entschieben abgelebnt. Damit maren die meisten nordlichen Landestheile febr gufrieben . in Denabrud, Gottingen und Grubenhagen wie dem Barg, die allenthal= ben vom Bollvereine umichloffen und behandelt maren, hatten viele Gingelne ben Anichluß gern gefeben, wie auch aus Oftfriesland Stimmen bafur maren, theils megen alter Sompathieen fur Breußen, theils weil die Unter-Ems fich bas Sandelsgebiet ber obern Oms bis jum Rheine eröffnet feben wollte. Im Gangen aber maren die hannoveraner für die Absonderung und Ifolirung hannovers von dem wohl icon feit langer als 1806 verhatten Breußen, Die Bunftler furchteten Die Breußische Gemerbefreiheit, Die Beamten febr erhöhte Confumtionesteuern und feins von den vielen Buchern bes bamaligen Archivsecretairs Guftav Zimmermann ift beliebter gewesen, als feine Bredigten von den Dachern gegen ben Unschlug.

Am 12. Mai wurde dem Magistrate der definitive Spruch des Tribunale eröffnet, welcher gur großen Freude ber Betheiligten und ihrer Freunde bas Ertenntniß ber Juftigcanglei pure bestätigte und bie furchtbaren Scharfungsantrage bes Fiscals auf 10 Jahre Buchthaus u. f. w. ganglich gu-

rüctmies.

Man war nun nach den früheren abgebrochenen Berhandlungen namentlich gespannt, mas Rumann thun murbe und befürchtete, daß er nach seiner charafter- und principienlosen Urt ber Sache eine fcmabliche Bendung geben Das geschah benn auch. Nachbem ber Magistrat und bas Burgervorstehercollegium seinen Borfchlag, perfonlich in corpore ben Ronig bemuthig um Berzeihung und um Rumann's Biedereinsetzung zu bitten, abgelehnt, giebt er unter ber Entichuldigung, Magistrat und Stadt laffe ihn im Stich, bei dem Minifter Bifch freiwillig feine Dimiffion unter ber Bedingung, baß feine Eriften; gesichert werbe. Da man auf biefe Beije jeden weiteren Eclat vermied, die immerbin bedentliche Dagwischentunft bes Staatsraths nicht brauchte, fo tam bies bem Cabinette febr ermunicht, und ber Ronig abstra= hirte auch von feiner ersten Voraussetzung, daß Rumann mit feiner Penfion bie Stadt verlaffe. Dbaleich nun Diefer Schritt nicht gebeim geblieben mar. reichte ber Magistrat sowohl als bas Burgervorstehercollegium am 13.-14. eine Betition bei dem Cabinette ein, worin ersterer unter Anerkennung fei= ner Berurtheilung und unter Bedauern über die unfreiwillige Berlehung ber Regierung, bringend um Rumann's Biebereinsehung gebeten mar. Rumann tam bagegen, wie er bei ber Berhandlung mit v. b. Wisch versprochen. mit feinem Entlaffungs= und Benfionsgefuche bei bem Dagiftrate ein. indeß Rumann noch fehr wohl dienstfahig mar, und die Grunde der Gufpension nach dem Erkenntniffe in Richts zusammengeschrumpft waren, so waren

die Bewiffenhaften bafur, daß man ben Stadtfadel mit diefer Benfion nicht belaften durfe, obgleich es nicht an einer Bartei Schwacher und Rleinmuthiger fehlte, welche biefes Opfer ohne Beiteres bringen wollten, bamit nur nicht, wenn man bem Ronige bennachst aus bem Magistrate felbst Candidaten gu der Stelle vorschluge, diese unter dem Bormande, sie seien in Criminal= untersuchung gewesen, gurudgewiesen murben. In ber Blenarsigung fiegte jedoch die erstere Bartei. Man lehnte die Entlaffung und Benfionirung Rumanns ab, und wiederholte die Bitte um beffen Biedereinsekung. Die Burger felbst petitionirten in Diesem Sinne. Um 27. Mai ging ein von v. d. Wijch contrasignirtes Rescript (Die Cabinetsmitglieder hatten fich als bei der Sache betheiligt der Theilnahme enthalten) an den Magiftrat, bes wesentlichen Inhalts: daß, wenn man gleich auf ein geziemendes Besuch ju einer Beihulfe zu Rumann's Benfionirung aus ber toniglichen Chatullcaffe sich bewogen gefunden haben würde, man gleichwohl wenn Magistrat bei fei= ner ablehnenden Ertlarung beharre, fich genothigt feben merde, gegen die fammlichen Magistratsmitglieder bas nach § 177 bes Landesverfaffungs= gefeges julaffige disciplinarifche Berfahren eintreten ju laffen, jugleich aber Die Sufpenfion Rumann's, als im allgemeinen ftadtifchen Intereffe erforber= lich, fortbauern laffen werbe. Che man jedoch die in diefer Beziehung icon ertheilten Befehle zur Ausführung bringen laffe, werde dem Magistrat eine Bedenkzeit von 24 Stunden zu fernerer Erwägung gegeben. In einer Nachmittags 4 Uhr beffelben Tages ftatthabenden Berfammlung des Magistrats und des Burgervorstehercollege submittirte man fich bem foniglichen Billen, unter ber Bitte um eine Beibulfe ju Rumann's Benfion aus der toniglichen Caffe, welche bann auch die fonigliche Caffe mit 3000 Thir. ganglich über-Bugleich murbe die Begnadigung fammtlicher in bem Magiftrats= proceg verwidelten Berfonen mit Ausnahme Detmolds ausgesprochen. Große Freude und Ruhrung bei vielen der Betheiligten und auch unter ben Bur= gern. Unter biefen Gindruden reif'te ber Ronig am 29. Mai auf langere Beit nach England ab, das Regiment bem Kronpringen übertragend. ging aber Alles von einiger Bedeutung, felbft die Beftatigung eines bannoverichen Senators nach London gur bochfteigenen Entschließung des Ronigs. Um 30. Juni wurden Evers, Delgen und Meger jum Stadtbirector prafen-Allein Anfangs September war eine Entscheidung über die Wahl noch nicht erfolgt, ba ber Ronig noch immer in England verweilte und die Ent= icheidung bis ju feiner Rudtehr verschoben mar. Alle Regierungsgeschäfte stagnirten. Der Kronpring und seine junge Gemablin ichienen fich indeß auf ihre Beije mit ihrem Sofadel zu amufiren, g. B. auf der Marieninsel und andern öffentlichen Dertlichkeiten. Der Kronpring ichien febr gludlich und fprach fich barüber nicht nur gegen feine nächste Umgebung, fondern auch gegen andere Berfonen in ben fleinsten Ruangen aus. Derfelbe perhehlte indeß niemals seine boben Begriffe von feiner Regentenmacht, die er eine Lehn Gottes zu nennen pflegte, so wie seinen tiefen Widerwillen gegen alle ständische Wirksamkeit. Das Gerücht hatte die Kronpringesin, als dem Bietismus und Mufticismus ergeben, vor der Berbeirathung gefcilbert und felbst ber Konig von Breußen follte diefelbe fehr fromm bezeichnet haben. Dan mertte jedoch in diefen Flitterwochen ber jungen Che, die fich gludlich auszudehnen ichienen, nichts von diefen Dingen, die Bringeffin machte vielmehr ben Eindrud einer in unbefangener Jugend dahinlebenden schlicht und recht erzogenen Dame ohne große Prätensionen, und erwart sich daher leicht die Liebe, namentlich ihrer Untergebenen, ohne den Ansprücken der Damen mich Gernst August's Genüge zu leisten. — Am 5. September kehrte der König nach Hanvoer zurüd. Der zum Magistratsdirector an erster Stelle präsentirte Candidat, Syndicus Evers, hatte es eingerichtet, daß derselbe von einer Bürgergarde zu Pserde unter Gesäute der Gloden eingeholt wurde, wie er am Abend vom Magistrate nit einer Jackenusst begrüßt wurde. Der demithige Dant des Magistrate nit einer Jackenusst begrüßt wurde. Der demithige Dant des Magistrats für gnädige Strase wurde mit Milde erwidert. Der Erzberzog Stephan von Oesterreich, der sich zum zweiten Male länger in Hannover aushielt, war Zeuge dieser Liebess und Unterwürfigleitsbezeugungen und tonnte Metternich berichten , wie sich sein Frincip auch in Hannover bewährt habe, wo man troß alles Geschehene es zu solchen Scenen brachte.

Die allgemeine Aufmerkjamkeit wurde damals durch die Zusammenzieshung des 10. Armeecorps im Lager von Lüneburg in Anspruch genommen, zu der große Borbereitungen getrossen worden waren und wobei großer Luxus entsaltet werden sollte. War doch selbst das Theater und die Cas

pelle nach Lüneburg beorbert.

Der König reif'te am 19. September über Berben und Sarburg nach Luneburg. Aber bas Wetter war namentlich bie ersten 8 Tage febr ungun= ftig, und es entstanden unter ben Goldaten viele Rrantbeiten. gierungsangelegenheiten ruhten fortmährend jum größten Theile; fo martete auch ber Magistrat, trop ber Empfangsfeierlichkeiten, vergebens auf seinen Stadtbirector. Erft am 9. October febrte ber Ronig in febr übler Laune von Luneburg gurud. Die Cavallerie, Die toftbarfte in ber Belt, und ihre Pferbe, auf die man fich in Sannover fo viel einbildete, follten fich in Luneburg nicht nach Buniche bemahrt haben und von der holfteinischen Cavallerie ausgestochen fein, beren Pferde jum Theil 10 Tage vorher vom Pfluge genommen waren. So ergablten wenigstens burchreisende preußische Offiziere, die vom Lager tamen, und bestätigten Infanteristen, obgleich die Cavallerie felbst nichts bavon miffen wollte. Der Konig befand fich fortmahrend unwohl, nahm feine Audienzen an, wollte von Geschäften nichts wiffen, mas die Beamtenwelt am meiften beunruhigte, ba feit Dai 17 Beamtenstellen zu beseken waren. — Das Cabinet batte gegen bas Breu= fing freifprechende Tribunglerkenntniß das Rechtsmittel ber Revinon eingelegt, mar bamit aber als formell unguläffig gurudgewiesen. Bahl eines Oberappellationsraths, an Die Stelle bes Bundestagsgefandten von Lenthe, fam es zwijchen ber luneburgiden Brovinziallandichaft und bem Tribunale zu Conflicten, die erst nach längerer Zeit dahin ausgeglichen wurden, daß die Landichaft ber Bahl bes von Langwerths beitrat. landschaftlichen Collegium zu Lüneburg, das bisher aus dem Landichaftsbirector und ben vier Landrathen, wie zwei Deputirten ber Stifter und drei Deputirten ber Stadte bestanden, lebten um biese Beit auch die rittericaftlichen Deputirten, unter Brotest ber städtischen wieder auf, welche legteren jest wie funf gu neun ftanden, mabrend fie bisber funf gu funf geftanben hatten.

Die Bergogin von Cambridge, welche mit ihren Rindern Unfange Mu-

gust jum Besuche erschien, empfing weber vom Hofe, noch vom Publico eine glanzende Ausnahme. Bublicus war bei ihrem Erscheinen im Theater ganzlich stumm. Ein Erlaß vom 16. October belobte herrn von Lätten wegen seiner vortrefstichen Leistungen als Chef der Lagervervflegungscommission öffentlich. Auch die Ernennung der rückständigen Beamten erfolgte jest, wie die Bestätigung Evers als Stadtbirector.

Am 14. November reif'te der König zur Jagd nach dem Falkensteine im Selkethale, wohin auch die Könige von Preußen und Sachsen kamen. Man brachte diese Zusammenkunft in Zusammenhang mit den Zollvereinswerbandlungen, mit denen die hannoverschen Commissaire nicht weiter konnten. Hätte ein solcher Zusammenhang wirklich stattgefunden, so wurde er erfolgelos gewesen sein, denn bald sollte der Krieg zwischen Zolls und Steuers

verein durch ein gegenseitiges Chitaniren beginnen.

Die Sisenbahnbauten schritten sangsam vorwärts. Um 22. October wurde die Braunschweiger Bahn bis Lehrte, am 1. December bis Telgte eröffnet. Nach längerer Beigerung hatte das Cabinet, wie man glaubte, durch Rielmansegge's Sinstuß, dem Schakcollegio im Besentlichen diesenigen Rechte zugetheilt, welche die Stände für dieses verlangt hatten. Da man nun unter den, don den Ständen gemachten oben erwähnten Bedinzgungen ein Anlehen nicht erhalten konnte, sovoerte das Finanzministerium das Schakcollegium auf, Bedacht zu nehmen auf eine Interimsanseihe von 1 Million, da noch geraume Zeit verstreichen könne, dis die Stände zussammen berufen würden. Das Schakcollegium hielt sich hierzu nicht berechtigt, drang vielmehr auf eine schleunige Zusammenberufung der Stände.

Das Jahr ichloß unter ganzlicher Abbrechung der Berliner Berhandlungen. Run aber bedurfte hannover zur consequenten Durchsubrung des Systems, welches es für sich erwählt hatte, zur scharfen Grenzbewachung, mindestens 170 neuer Anstellungen im Bollfache, und an diese und man-

ches andere schien man nicht gedacht zu haben.

Das Jahr 1844 brachte für hannover am 3. Januar ein vom 31. December batirtes Batent, Die Steuervertehreverhaltniffe mit ben Bollver: Bum britten Male war bie ftanbifche Mitwirtung umgangen, man berief fich auf die Dringlichkeit ber Umftanbe und ben § 122 ber Das Patent icob die Schuld, bag bie vorläufig mit Breugen verabrebete Berlangerung ber Ausgleichungsvertrage nicht ju Stande getommen, auf Braunschweig, und ichien durch feine Bestimmungen gerabe bie= fen Staat bart treffen zu wollen. Go murbe ber fübliche Theil bes Amts Fallersleben, der seit 1841 dem Bollvereine angeschlossen, von diesem getrennt, alle braunschweigischen Landestheile, namentlich die westlichen , Sannover quer von Often nach Westen durchziehenden, wie bas Amt Thedinghausen, von den Sonaischen und Berbenichen begrangt, welche umgefehrt bem Steuervereine angeschloffen waren, follten als Musland betrachtet merben. Die Erleichterungen und Berabsegung ber Gingangsabgabe, fur bas aus Bollvereinsstaaten einzuführende Getreide, wie überhaupt alle Bereinbarungen vom 1. November 1837 und 17. December 1841, wegen Erleichterung des gegenseitigen Bertehrs, murden in Beziehung auf Braunschweig außer Rraft erflart, mahrend fie in Beziehung auf die übrigen Bollvereinsstaaten einstweilen und bis auf weitere Anordnungen in Rraft bleiben 18\*

Der Unichluß der Grafichaft Sobnstein und bes Umte Elbingerobe an ben Bollverein, ebenfo ber Unichluß preußischer Landestheile an ben Steuerverein, blieb gleichfalls vorläufig und bis auf weitere Unord = Die Uebereinfunft vom 1. November 1837, wegen nungen besteben. Unterbrudung bes Schleichhandels, murbe außer Rraft gefest, Diefem alfo gleichsam Thor und Thur eröffnet. - Alfo ein leidiges Broviforium mit Concessionen gegen Breugen und ftrengen unangenehmen Magregeln gegen Braunichweig. Dentschriften, Breußischer und Braunichweigischer Geits, in der Breußischen Staatszeitung und der Rolner Zeitung, bejduldigten die bannoveriche Regierung des perfiden Berfahrens in dem feit 1841 gevilo= genen Berhandlungen. Sofrath Bitte mard mit deren Biderlegung beauftragt und es erschien nun unter bem Titel: "angefertigte Staatsichrift" eine Rechtfertigung Sannovers. Satten die hannoverichen Unterhandler geglaubt, Braunschweig zu haben, jo fand fich jest bald, daß Braunschweig und ber Bollverein mit ber Strafe von Ummenfen Sannover hatte. Die füdliche Salfte pon Sannover, Göttingen und Brubenhagen, mar ganglich von der nördlichen abgeschnitten, Osnabrud beinah gang von Breugen eingeschloffen. Es trat nun eine Störung bes Sanbelsverfehre ein, ber lebhaft an bas Mittelalter erinnerte, benn Sannover fab fich gegen Braunschweig zu Retorfionen veranlaßt.

Obwohl die Zeit zur Zusammenberufung der Stände gefommen war, die Anleihen zur Sifenbahn, die Zollwirrnisse mit dem Zollvereine und wieles andere zu deren Zusammenberufung drangten, so war doch Ernst August schwer zu bewegen, das Convocationsschreiben zu unterzeichnen. Endlich siegt die Rothwendigkeit; durch Patent vom 27. Februar wurden

die Stande auf ben 21. Marg gusammenberufen.

Bliden wir und um nach den damaligen Zeitverhaltniffen, jo maren Diefe fur Deutschland fehr traurig. Warum? lagt fich mit einem Worte fagen. Breugen, von bem gang Deutschland gehofft batte, bag es unter Friedrich Wilhelm IV. an ber Spige bes Fortidritts fteben werbe, ftand an ber Spipe ber Reaction, machte fich jum Erecutor ber Beichluffe ber Biener Geheimen Ministerialconferengen. - Die Breußischen Landtagsabschiede wiesen alle Antrage auf Movificationen der Berfaffung und Breß= gefete in ichneidendem Tone gurud. Gin Schwanenorden ward geftiftet. Der Prefizmang war unglaublich, die emigrirten Bolen wurden aus Preußen Den Preußischen Juftigbeamten und Abvocaten murbe bie vertrieben. Theilnabme an ber allgemeinen beutiden Abvocatenversammlung in Mains unterfagt. Der Berein beutscher Anwalte, jur Beforderung eines Rechts und eines Rechtsverfahrens in Deutschland, murde in Breußen und Baiern Der Ratholicismus machte an und fur fich im protestantischen Norden Fortschritte, außerdem aber fingen die ertremen Barteien innerhalb bes Protestantismus an, fich bem Ratholicismus juguneigen. Benaftenberg nannte die von dem Guftavs=Adolphs=Bereine ausgehenden Gaben Bift, weil ber Berein von freisinnigen Beiftlichen gestiftet war. man fab, Rudidritt auf Rudidritt. Es mag nur an Folgendes bier erinnert werben, an die Ausweisungen beutscher Staatsburger wegen politifcher Misliebheit (Brug, Grupe), Die Berfolgung politischer Schriftfteller (Jordan, Redacteur ber Leipziger allgemeinen Zeitung, bard, hoffmann von Fallersleben, Jafobi u. f. w.), die Abfegung von

Achtenfeld und Braun in Bonn, Perfolgung von Studenten in Breugen und Sachfen, wegen eines Livats auf hoffmann und die Gottinger Sieben, Beschränfung der Lehrfreiheit der Universitäten ( Brofeffor hinricht, Dr. Schwarz, Robert Arut in Salle, Reuwerf in Berfin.)

Das waren benn icone Musfichten fur ben gu eröffnenben bannoverichen Landtag; bem Gerüchte nach ftand fogar ein Gurftencongreft in Mien unter Ricolaus, bes Baaren, Leitung bevor. - Die Cammern wurden am 2. Marg eröffnet. Es maren wenig bedeutende Modificationen im Berfonal eingetreten. In Die erfte Cammer trat ein: Bermoge Amtes ber Cantoichaftsbirector von hodenberg, ber Bijchof von bilbesbeim 3. Bent, ben Brafident bes Cherftener = und Schahcollegiums von Bangenbeim; vom Ronige mar ermablt ber jungere Schele; von ben Rittericaften ber Cabie neterath von Rielmansegge, Legationsrath von Dannenberg, Major a. D. von der Deden für den Oberften von Marichald, Freiherr von Sammer ftein Quatenbrud, Graf von Bedel= Reffe, Butsbefiger von Daffel: in Die zweite Cammer ber Schabrath Lebzen, Regierungerath Bening, Finangrath Supeben, Schaaf, Die habelnichen Schultheißen Bull und Bedmann und Colon Mener aus Brogten fur ben Dr. jur. Meyer aus Effen. Die Borlagen ber Regierung betrafen hauptfachlich die Finangen, Militairfachen, Gifenbahnen und bas Schulgefet, eine Dienftbotenordnung, Revifion ber Stempelfteuer und ber verfonlichen Steuer. Stante nahmen als bas Giliate fofort die Gifenbahnangelegenheit in Berathung und ermächtigten icon unter bem 3. April bas Schahrolleginm ju einer Unleihe im Betrage einer balben Million, damit feinerlei Stodungen in bem Bau eintreten tonnten. Stande ließen fich durch die Burudweifung ihres Untrages in Begiebung auf Die Polizei in Stade nicht beirren benfelben nochmals auf bas Dringenofte ju wiederholen. Diefelben bewilligten unter bem 16. April 20,000 Thir. jur Aussteuer ber Bringeffin Auguste von Cambridge, bei ihrer Bermablung mit bem Großbergoge von Dedlenburg : Strelig. - Unter bemfelben Tage baten fie aber auch um Mustunft über ben Erfolg ber Arbeiten bes Retardatenfenate in Celle und wiederholten bringend ben Wunsch ju Dagnahmen resp. Borichlagen gur Beichleunigung und Berbefferung bes Weichaftsganges, bei ben Mittelgerichten. Coon am 28. Dai erhielten fie bie Untwort, daß ber Retardatensenat am 11. Mai feine Thatigfeit beenbet und 666 Rudftande in 19 Monaten erledigt habe. Chenfo wieberholten fie ihren Untrag vom 11. Gebruar 1842, Die Beichleunigung ober Borlage eines Wilbicabengesebes betreffent, ba fich felbft bie erfte Cammer nicht verhehlen tonnte, baf in Folge ber ftrengen Wiloviebftahlegefengebung bon 1840 ber bem Jagbrechte gemahrte Cous anderer Geite auch einen ents fprechenden Edug ber Grundbefiger gegen Bilbichaben bebinge,

Bas die Dissernzen wegen ber Ariegsrüstungen und Augmentation anlangte, so hatte das Cabinet Bergleichsvorschlage gemacht. In ersteter Beziehung nahmen Stände an, daß von den für große Montirung sibers haupt verwendeten 43,767 Ihr. 12 Ggr. 2 Hi, nur ½ mit 14,000 Ibr. der Landescasse wieder zu Gute gerechnet wurden, da eine nähere Ersorschung dersenigen Ersparungen, welche wirtlich für den ordinären Militairshaußhalt durch diese Anschafungen entstanden, sich als unmöglich darstelle, und waren mit einer Bergütung von 40,979 Ihr. für Augmentations

pferde zufrieden, dagegen verweigerten fie wiederholt die Bewilligung für Materialvorrathe zu 44,997 Thir. und lehnten es ab, die Kosten der Unterhaltung der Cavallerie Mugmentation sür den Monat Juni 1842 zu übernehmen, drangen auch wiederholt auf Mittheilungen über Bestand, Absgang bei den Gegenständen, welche nach der Eröffnung vom 9. Juni 1842 den Kriegssichas bilden sollten. \*)

Sinfictlich ber Augmentation hatte die Regierung unter bem 21. Marg bie Ertlärung abgegeben, baß eine Augmentation, wenn auch im befdrant= teren Maage (jahrlich etwa 90,000 Thir. toftend), eintreten muffe und erflart, bie Roften halb aus Ersparungen am orbentlichen Militairetat, halb aus ber fonialiden Caffe bestreifen zu wollen. Stanbe fprachen jest ihr Bedauern über bies Berfahren aus und bas Bertrauen, bag bavon noch abgestanden werde, da sowohl die Augmentation wie jene Berwendungen ber Ersparungen bem Militairregulative von 1833/34 widerstreite. Daneben behielten fie fich wegen ber, auf die königliche Generalcaffe gelegten Ausgabe bie Erörterung biefes Bunttes bei ber verfaffungemäßigen neuen Ausgabevertheilung vom Jahre 1847 vor. \*\*) Darin lag benn bie ziemlich offen ausgesprochene Mahnung, wenn bie fonigliche Caffe fo viel Gelb über habe, um 45,000 Thir. jahrlich für Cavallerie auszugeben, man bei ber Bertheilung ber Musgaben fparfamer ju Berte geben muffe, als dies 1840 geschehen sei, namentlich ein fernerer Zuschuß von 100,000 Thir. Gold bann unnöthia fei.

Den unerledigten Streit wegen ber Ueberfchuffe von 1840/41 anlangend, bot die Regierung ber Landescaffe 830,346 Thir., mabrend Stande ben Antheil ber Landescaffe an ben Ueberschuffen ju 1,025,495 Thir. berechneten, fich indeß bereit ertlarten, vergleichsweise mit 925,346 Thir. jufrieden ju fein. Im Falle die tonigliche Regierung fich mit diefem Bergleiche nicht einverstanden erklare. behielten Stande fich alle Anspruche auf einen höheren Untheil ber Landescaffe ausbrudlich vor. Die Regierung nahm biefen Bergleich an, \*\*\*) beffen Musführung indeß, wie wir unten feben werben, noch Schwierigkeiten in ben Beg gelegt murben. Huch binficht= lich ber Controle bes Gifenbahnmefens, namentlich ber Gifenbahncaffe burch das Schahcollegium, bestanden die Stände auf ihrem Rechte. Sie ließen mar bie bon ber Regierung, ohne ihre Ermächtigung getroffenen Ginrich= tungen bestehen, aber nur provisorisch auf zwei Jahre und mit folden Beschränkungen, daß der Zweck der Regierung, sich der Controle zu entziehen, in ber hauptsache vereitelt wurde. \*\*\*\*) Das Berhältniß ber Gifenbahn gur Post wurde in der Beise gunftig für die königliche Casse geregelt, daß die Eisenbahnverwaltung alle Bostgegenstände unentgeldlich zu befördern übernahm, wogegen ber Gifenbahn bie Beforberung von ben Badeten über 15 Pfund gestattet murbe. Wir nennen biefen Abidluß nur beshalb gunftig für bie konigliche Caffe, weil die Stande bas aus ber Regalitat hergeleitete Berbietungsrecht fur Beforberung von Badeten und Gelbern nicht anerkannten, und nur aus dem Gesichtspunkte bieses Uebereinkommen rechtfertigten.

<sup>\*)</sup> A. St. VIII. S. 885.

Tafelbst S. 20 und 906.

St. St. VIII. 2. S. 331, 962, 1086.

Daselbst S. 84, 926.

daß ber toniglichen Caffe bei ber Caffentrennung von 1840 ber Reinertrag ber Boften in Unrechnung gebracht mar, biefer baber eine Entichabigung ber Reinertrag finte. \*) Much bie fruberen, megen zutomme, wenn gefaßten Befchluffe, wodurch man eine unmittelbare Gifenbahnen Berbindung zwischen Magdeburg und Uelzen und Samburg und Luneburg ju hindern beabsichtigte, murben gurudgenommen. \*\*) Sinfictlich ber Eisenbahnanleihen faben fich Stande bewogen, von ihrem obenermahnten beichrantenben Befchluffe gurudgutreten und bem Schapcollegio größere Befugniffe in biefer Begiebung einguräumen. \*\*\*)

Die Stande hatten 1842 ben Untrag geftellt, daß bei einer jeben Gifenbahnanleihe 1/4 berfelben bis zu bochftens 2 Millionen burch unverzinsliche Antheilscheine effectuirt werde, welche ohne Zwangsverpflichtung für Einzelne nur von ben Gifenbahnen und Landescaffen angenommen und von ber Gifenbahntilgungscaffe jederzeit eingelof't werden follten. Die Regierung hatte fich in einem langen Exposé vom 21. Marg (Boftscriptum 5.) gegen Bapiergelb überhaupt und gegen biefen Blan ausgesprochen. Stanbe hielten zwar nicht alle von der Regierung angeführten Grunde für zutreffend, und erflärten ihre Antrage von 1842 gegenwärtig nicht erneuern zu wollen, ersuchten aber bie Regierung, bas Ergebniß abnlicher Maagregeln in andern Staaten ju beachten und an Die Stande geeignete Untrage gelangen ju laffen, fobald fie fich von ber 3wedmäßigfeit ber Maagregel überzeuge.

Die Berhandlungen über bie Dienstinstruction bes Schapcollegii bauerten fort, ber ftanbifchen Commission mar auf ihren Bunich ber Regierungs= Rath Braun als Regierungscommiffair beigegeben, und brachte diefer eine Bereinbarung zu Stande, in welcher die Ständischen Beschluffe um weniges modificirt und beschränft wurden. Stände nahmen bie Commissions= antrage an und biefe fanden auch Billigung bes Cabinets, wie benn in Diefer Diat ein überaus versöhnlicher Geift zwischen Regierung und Stanbe herrichte. \*\*\*\*) Das Budget betreffend, so waren manche darauf bezügliche Regierungsantrage jo fpat eingegangen, bag man mit Dube bis jum 27. Juni die Bewilligung des Einnahmebudgets zu 3,988,616 Thlr. und für 1843/49 etwas höher aussprechen tonnte; es fand die von 3000 auf 4000 Thir. beantragte Erhöhung bes Behalts bes Brafibenten bes Dberfteuer = und Schatcollegiums Beanstandung. Bon Steuerermäßigung mar abermals nicht die Rede. Muf die Aufhebung ber Braufteuer gurudgutommen, behielten fich Stande vor. Binfichtlich des Mahl = und Schlacht= licents stellten dieselben es zur Erwägung der Regierung: ob es sich ange= meffen darftellen durfte, denfelben gang aufzuheben und ftatt beffelben bie Grund = und Sauferfteuer in ben Licentstadten einzuführen, und ersuchten um eine besfallfige Borlage - indem fie auf die ungleichmäßige Belaftung burch diefe Steuer aufmertfam machten. \*\*\*\*\*) Bei bem Ausgabebudget beharrten biefelben junachft entichieben und fraftig auf ihrer Forberung einer naberen Specialifirung bes Bubgets. Sie baten um Aufklarung megen ber

<sup>\*)</sup> A. : St. VIII. 2. S. 51, 69.

<sup>266.</sup> Pehzen, Staatshaushalt Bannov. I. & 266.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Dafelbft S. 1041, 1072. Dafelbft G. 947.

Biederbesetzung von 3 Stellen ritterschaftlicher Deputitren in der Lüneburgsschen Landschaft, bewilligten 10,094 Thr. zur Verbesserung des Boltschulswesens zur Beihülfe für solche Schulverbände, deren Mittel nicht hinreichten, die Diensteinnahmen der Lehrer in Gemäßheit des neuen Boltsschulgesesse (auf mindestens 80 Thr.) zu erhöhen, erhöhten die Mittel für Strassurd Arbeitsanstalten und machten sie zu einer plus minus Position; beschränketen die Ausgaben behus der Gemeinheitstheilungen durch das hinwegfallen der Ausgabe für die Oberlandesöconomieconmissarie, bewilligten im Ganzen pro  $18^{14}/_{45}$  3,882,850 Thr., sür das folgende Jahr 3,879,305 Thr. — 3n Beziehung auf die Disservan wegen Rachbewilligung der Steuern pro  $18^{14}/_{42}$  beharrten Stände dei ihrer früheren Meinung. \*)

Die Regierung forberte außer bem Bubget eine außerorbentliche Bewilligung von 442,142 Ihlr. für ben Bau eines neuen Zeughauses und Rebenzeughauses, Stände bewilligten indeß nur 277,909 Ihlr., indem sie die Rebengebäube für unnöthig hielten; die Officiergebäube, Schoppen 2c. könnten durch Ersparungen bes ordentlichen Militairhaushalts, (von denen unnöthiger Weise 45,000 Ihlr. zu der Cavallerieaugmentation verwendet

murben) nach und nach bestritten werden. \*\*)

Die Modificationen bes Stempelgesets wurden im Brincip gebilligt und in ben Details wenig verandert. Die Gleichstellung ber Rotare mit ben Behörden ward als billig beantragt, ber Regierung gur Erwägung porgestellt, ob es nicht zwedmäßig fei, ben Grundfat aufzustellen, baß bie Annotation ber Stempel für die arme Bartei auch eine folche für die Begenpartei herbeiführe. Endlich brangen Stände barauf, Die Cenfurfachen ftempelfrei zu laffen, da die ohnehin erhebliche Beschwerde bes Cenfurinfti= tuts nicht wohl noch burch Steuern gesteigert werden durfe. Dienstbotenordnung erfuhr nur unweientliche Mobificationen im Intereffe ber Dienstboten felbst. - Der Entwurf bes Boltsfculgefeges mar gegen ben Entwurf von 1836 allerdings vervollständigt und verbessert, allein die Regierung mar auch hier von bem Grundfage ausgegangen, die einmal beftebenben Exemtionen gu ichugen, und die erfte Cammer mar natürlich von demfelben Streben befeelt, fo daß hier beide Cammern gu § 14 entgegen= ftebenbe Beidluffe faßten. Bahrend bie erfte Cammer nämlich ber Unficht war, daß Guter und andere in abnlichen Berhaltniffen ftebende Bohnungen (worunter wohl hauptfächlich die Rottenboroughs d. h. die sog. castra nobila in Nienburg und Hona verstanden wurden ), wo folche bisher zu einem Schulverbande nicht gehörten, ju einem folden Anschlusse nicht gezwungen werden durften, fprach bie zweite Cammer aus, baß - auch abgesehen von ben für mehrere Landestheile bestehenden Boridriften, nach welchen Schul= zwang und Pflicht zur Tragung der Schullasten allgemein ohne Ausnahme ber Buter begrundet fei - Die Buter aus allgemein hiftorifchen und recht= lichen Gründen, gleichwie einem Parochialverbande, fo auch einem, dem lettern analogen Schulverbande schon gegenwärtig angehören, ein abweichenber factischer Zustand daher ber rechtlichen Grundlage ermangele und abzuftellen fei. - In ber Confereng tam man nur barin überein, die §§ 14 - 15 bes Regierungsentwurfs, wodurch ber factische Buftand zu einem

<sup>\*)</sup> A. = Et. VIII. 2. S. 1050. \*\*\*) Dafelbit S. 568, 1080.

quasi - gefeslichen geworben mare, ju ftreichen, und nur hinfichtlich ber gu ben Gutern gehörenben Deputatiften : und hauslingswohnungen burch Unichluß berfelben an einen Schulverband, ohne badurch jedoch bas Princip felbit enticheiden zu wollen, zu regeln. - Das Gefet behielt ben Grundfat bei, daß die Berpflichtung jur Bestreitung ber Roften junachst bem Schulverbande obliege; man erflarte fich jedoch ju ber obenermahnten ferneren Beibulfe von 10,000 Thir. bereit. Neben einer freien Bohnung und vollständigem Reihetische follten 30 Thir. Die mindeste Ginnahme eines Lehrers fein, ohne Reihetische 80 Thir., die Ginnahmen bis 150 Thir. und in den Fleden auf 300 Thir. steigen. Bei mehr als 120 Schultin= bern follte ein Schulgehülfe beigeordnet werden. Das Schulgeld follte für ein Kind bis zu 1 Thir. erhöht werden durfen, um dem Lehrer bas gefetlich mindefte Gintommen zu verschaffen. - Das Gefet mar wenigftens ein Unfang, bas hinter ben Anforderungen ber Zeit und ben Fortichritten anberer beutschen Staaten weit gurudgebliebene Boltoschulmefen gu beben, und es aus ber principienlofen, propingiellen Berriffenheit gu einiger Ginbeit ju bringen.

Daß man mit den Geldmitteln aber nicht reichte, sah man schon in der solgenden Diat und bewilligte, was hier erwähnt werden mag, 1846 sernere 16,000 Thr., so daß der Staat von da an 33,270 Thr. Zuschuß zu den Boltsschulen gab, die zur Berbesserung der Lehrereinnahmen, Beisbilsen behuf Erbauung von Schulen und Lehrerwohnungen u. s. w. dienen sollten. \*)

Die Statuten der Landescreditanstalt erhielten auch in dieser Diät eine Ergangung und Erweiterung, wogu Stanbe gern ihre Benehmigung ertheil= Much bas Expropriationsgeset behuf Gifenbahnanlagen erhielt einige Abanderungen und Erganzungen. Um die Hoffnungen derer, welche vor Allem Steuerermäßigung verlangten, in etwas ju erfüllen, munichten Stande, baß im abministrativen Bege alle Sandwerter, welche nicht bloß ohne Behülfen, fondern nur mit einem Gehülfen arbeiteten, fobald ihre Bedürftigfeit bezeugt fei, eine Claffe niedriger beschrieben murden und daß Detailliften und Rramer ohne Behülfen in Stadten und Fleden, benen bie Obrigfeit bezeuge, daß ihr Abfat dem geringften Hodenbandler gleich zu achten, Diefem Sodenhandler gleich ju beschreiben. Das war freilich nur ein halber Tropfen Baffer auf einen beißen Stein. Bur Erbauung einer britten Abtheilung ber Beil= und Pflegeanstalt zu Sildesheim murden außer den ichon früher bewilligten 68,600 Thir., ferner 12,360 Thir. bewilligt, wie Stande auch ju dem neuen Fahrmaffer und der Schleuse in Emden fernere 30,000 Thir. als Unterftubung gemahrten. Auf Antrag ber Stanbe hatte bie Regierung Propositionen vorgelegt, die Sarten und ungleiche Bertheilung, welche sich bei ben Gefangenen- und Krankenfuhren herausgestellt hatten, zu beseitigen. Stände bewilligten zu einer versuchsweisen Abanderung porläufig 4000 Thlr. jährlich, die als Beihülfe den größeren Kuhrverbanden gegeben werden foll-Brincipiell mußte biefe Laft, ju ber bie Eremten lediglich aus bem Grunde nicht herangezogen waren, weil es an einem Repartitionsfuße fehlte, ganz auf die Landescasse übernommen werden. Ginem desfallfigen Beschlusse

<sup>\*)</sup> A. St. VIII. 2. S. 121, 1117.

ameiter Cammer widersette fich aber erfte Cammer und fo tam es zu biefer balben Maakregel. \*) In Begiehung auf Sebung ber Garn = und Leinen= fabrication ließen fich Stände in Beranlaffung einer Betition aus bem Denabrudichen in einem langeren Bortrage über bie Bebung biefes Industriezweiges aus, 10,000 Thir., ju beffen Forderung bewilligend, wie fie gleichfalls Berbefferung bes Beterinairmefens beantragten. Gin Befegentwurf, Abanberung ber Berfonensteuer betreffend, fand feine Erledigung nicht mehr, eben fo wenig ber icon am 28. Februar 1842 vorgelegte Entwurf eines neuen Wegebaugesebes. - Ermähnt werden muß, daß, als die Regierung mittelft vertraulichen Schreibens vom 21. Marg ben Standen Mittheilungen von den bisberigen Berhandlungen mit bem Bollvereine machte und biefe nicht nur bie ohne ftanbifche Benehmigung publicirten Batente genehmigten, fondern fich in der Erwiderung vom 31. Mai 1844 ihren Dant für die durch Abbruch ber Bollanichlugverhandlungen bargelegte Bahrung und Bertretung ber Intereffen bes Landes aussprachen.

Die Stände wurden am 25. Juli vertagt.

Um die gegenseitigen Bollchicane, welche im Laufe bes Jahres jum Bedrud ber beiberseitigen Unterthanen fortgebauert hatten, gu beseitigen, wurden 1845 Berhandlungen eröffnet, Die ju bem Bertrage vom 16. October 1845 führten, durch welchen gleich den Berträgen von 1837 ein Bollcartel, Beilegung vericiebener hannovericher Landestheile jum Bollvereine und Breufifcher und Braunschweigscher Gebietstheile jum Steuervereine, endlich Verkehrserleichterungen festgesett wurden. Auch mit Bremen ward am 14. April 1845 ein Bertrag jur Berfehrserleichterung und Berbinderung des Schleichhandels abgeschloffen, in Folge beffen in Bremen ein fteuervereinlandisches Steueramt auf bem Bahnhofe errichtet murbe. \*\*)

Bu ben ftandischen Arbeiten und Bewilligungen ber letten Diat gehören noch einige, die wir fehr hoch anschlagen und beshalb hier besonders her= Es wurde nämlich im Jahre 1844 fo ju fagen ber Unfang gemacht, die gunftige Lage Sannovers an der Nordiee, durchzogen von der Ems, Befer, Elbe, von Seiten bes Staats ins Auge ju faffen und bie Grundlage gur Forderung ber Gee- und Flußichifffahrt gelegt. Bir meinen nicht nur die Unterstützung ber Navigationsidule zu Emben, welche 1844 erwirft murde und die Bestimmungen über die Ausbildung von Geeleuten, welche in bem Gesetze vom 14. Februar 1845 einen Ausbrud fanden \*\*\*), jondern vor Allem, daß man baran bachte, gehörige Safen zu bauen. Nothwendigfeit, die Eisenbahnbauten und deren Mündung in Sarburg führte von felbit barauf. Die Regierung hatte ben Standen in diefer Diat die erften bezüglichen, vertraulichen, in ben allgemeinen ständischen Acten gedrudten Borlagen gemacht, fur ben Barburger Safen murben unter bem 9. Juli 1844 403,357 Thir. bewilligt. Es war damals in Frage getom= men, ob man ben Elbhafen in Brunshaufen oder Barburg ausführe. man fich fur harburg entschieden, mar boch in Brunshaufen, bis wohin bie Elbicifffahrt von ber Gee her fast niemals unterbrochen ift, und bis mo-

<sup>&#</sup>x27;) A. St. S. 625, 1022, 1133. Lehzen II. 358. Na fidnitte mußten jährlich 2040 Kuhren geleistet werken. '') Gesehung 1847. 1. S. 573. ''') A. St. VIII. 2. S. 1080, 902, 1088. Rach 10jahrigem Durch=

hin Seeschiffe mit dem größten Tiefgang gelangen können, ein für Seeschiffe tauglicher Lieges, Löschs und Ladeplat beschlossen, zu dem Stände 44,000 Tblr. bewilligten. Auch für Geestemünde geschaft einiges, man saßte es wenigstens ins Auge. Bis dahin wurde Seeschiffsahrt als Frachtsahrt beinah ausschließelich für fremde Rechnung getrieben, erst seitem der Staat sich durch hafens bauten 2c. der Schiffsahrt angenommen, bildete sich auch das Rhedereiwesen schwell aus und entstanden in hardung, Papendurg, Leer, Rhedereigesellsschaften, von denen wir später berichten werden.

Das Jahr 1844 verfloß, ohne ein weiteres bedeutendes Ereigniß für hannover, benn der am 5. September 1844 erfolgte Tod des Cabinetsminifters Chele (geb. 1771) ging beinah fpurlos poruber. ber vormalige westphälische Staatsrath, hatte theils aus Berrichsucht, theils aus haß gegen die Ablöfungsordnung, ichon vor bem Tobe Bilhelm IV. jene Berbindungen angefnupft, welche jum Umfturg bes Staatsgrundgefeges Der Sannoveriche Thronfolger, ber leider bem Lande entfrembet war, und in Berlin in den Kreisen des Herzogs Carl von Medlenburg Lehren über die Art und Beife, wie die deutschen Rleinstaatler regiert werden mußten, einfog, war mahricheinlich durch Muffling, Scheles Schwager. mit letteren in nabere Berbindung gebracht. Darf man einem von Muffling ausgegangenen Zeitungsartitel vom Juli 1837 Glauben ichenten, fo war die Grundidee Schele's, bem Konige die Domainen, von benen man ihm gefagt, daß fie ihm burch bas Staatsgrundgefet geraubt feien, wieder gu verschaffen, wenn biefer bie Ablofungsordnung aufhebe. Die Leidenschaft Schele's und die Schwäche ber Minister trieb es ju bem Batente vom 1. Ernft August, ber aus feinem englischen Leben fehr scharfe politische Ginficht, und, wie Manner die ihm nahe ftanden versichern, eine unvergleichliche Runft, Menichen ju behandeln, mitgebracht, fab erft im Jahre 1840 etwa ein, bag man ihn jum Stugpuncte einer Abelsopposition gebraucht, und ihn feinem Lande entfrembet habe. Seitbem brang er auf ein Ende ber Sache, jumal auch Falte ju bebenten gab, baf bes Ronigs Auctorität an einem feibenen Faben hange. Der Ginfluß Schele's fant seitdem, noch mehr mußten aber bie Minister die Difachtung bes Konigs erfahren. Bei dem Tode Schele's trat, da bie auctofratische Regierung mit ber Kenntniß bes Konigs von ben Landesperhaltniffen zugenommen, und nur noch Falte's Rath von Ginfluß ichien, außer ben Ginfluffen ber unmit= telbaren Umgebung, beinah feine Aenberung ein.

## Dreizehntes Capitel.

Bon 1845 bis jum 3abre 1848.

Ruchblid auf die europäischen Verhältnisse; England; Repealbewegungen; Gobben und ber Antiforngesethund; Abschaffung der Korngesethe; Irise Zwangsbill und Ministerium J. Russell; Frankreich; Zesuitenausweisung; Spanische Intrique; Berheitrathung des herzogs von Montpenster mit der Schwester Jabellens, dieser mit dem blödssinnigen Franzisco de Alfies, Zerfallen der entente cordiale; Schweiz, Siege der Glaubenspartei; Jesuiten nach Lugern berufen; Dr. Steiger; Preischaarenversuchge; Borort Bern, Ochsendein Prässbent; Sonderbund, Krieg und Niederlage besselben; Kreußen; Konigsberg und Eichhorn; der beilige Roch und Trier; Nonge;

R. Blum; Deutsch : Ratholiten : Die Lichtfreunde; Bolnifcher Aufftand: ber vereinigte Lanbtag; Chleswig - Bolftein; ber offne Brief; Defterreich: Metternichfches Regiment; Sannover: Echurt eines Pringen: Rlagen über bie Domanialverwaltung; Domanialvergebungen an von Bof und Lutden; fisealifde Ausbeutung ber Lotterien: Darlehne aus bem Domanialablofungefond; Begunftigungen bes Abels; bie bobere Forftcarriere; Burification ber Garbe von unabeligen Offizieren; Droftentitel: Exemtionen bei Lanbstraßenbauten; Aebtiffinnen vom alten Abel; Extravergutung für bie Infanteris ften nicht ausgezahlt; Aenberung im Militairstrafverfahren; Generalorbre wegen Beirathens ter Offigiere; Gifenbahnbauten; Ausgabenvermehrung betreffe ber Provingiallanbichaften ohne Rugen ber letteren; Die Bewilligungen fur bie Bolfeichul= lehrer; bie Zahlung ber lieberschuffe von 1840/41; Rloftereammer und ihre Ablöfungs: fonb8; Ctanbe auf 24. Februar 1846 berufen; große Berfonalanberungen; lange Dauer ber Diat; Enticheibung bes Pracebengftreits bes Saufes Stollberg gegen ben Erbmarichall; ber alte Bwiefpalt gwifden erfter und gweiter Cammer wegen ber Ezemtionen taucht wieber auf; bas Musgabebudget - beanftanbete Boften; Bewilli= gungen fur Schulen, Saubel und Gewerbe; Aufhebung ber Leggegebuhren; Biebervereinigung ber Directionen ber birecten und inbirecten Steuern; Berbefferung ber Behalte ber Steuereinnehmer: Aufhebung tes Mahl = und Schlachtlieents; Provifionen bes Ezediel Simon; Gifenbahneaffenwefen; bas Proviforium bis 1848 verlangert; bebeutente Radbewilligungen; bie Emiffion von Papiergelb in Frage genommen; Emiffion einer Theateranleihe; unverzinstiche Caffenfcheine ber Refibeng; Berhandlungen über Befte und Gubbahn; Berfluftung ber bisberigen Cammerfractionen und neue Berbindungen; das Gefet über bie perfonlich birecten Steuern betreffend; die Majoritat in zweiter Cammer; Bertagung; im November 1846 wird bie Schleswig-Solfieinische Frage von ber Cammer aufgenommen; bas Polizeiftrafgeset; Antrage ber Ctante wegen Gludefpiele unt Lotterien; Ertragniffe ber Lotterien; Bucherverbote und Centurvorschriften: Das Forsistrafgeset; Entwurf eines Gesehes über Beschändung bes befreieten Gerichtsftandes; Inhalt bes Entwurfes; Die beschäntenben Befchluffe zweiter Cammer; bie erfte Cammer fur Aufrechterhaltung ber Privitegien; bie Conferengen ohne Refultat: Ginigung über einige praetifche Fragen; Befet vom 7. August 1847; Die Gesetgebung über Ent- und Bewässerung; Erweiterung ber Lanbesereditanstalt zu Guusten politischer und firchlicher Gemeinden und bauernber Berbante; ber Entwurf einer Gewerbeordnung; allgemeine Grundfage bes Regierungsentwurfs; bie fich entgegenftebenten Anfichten von Ctabt und Lant; bas Refultat ber Berathungen: Gieg bes Regierungsentwurfs mit geringen Mobificationen: ber Befegentwurf einer allgemeinen burgerlichen Brocefordnung , auf ber Bafis ber Schriftlichteit; Rampf fur Deffentlichfeit und Dunblichfeit; bie Wegeordnung wird von gweiter Cammer abgelehnt; Berbefferung bes Mebieinalwefens; Siege ber öffentlichen Meinung, welche sich burch flanbische Antrage offenbarten; Antrag auf Interpretation und Befchrantung bes Bildbiebftahlegesetes von 1840; wieberholte Antrage wegen eines Gefeges, Gutschäbigung bes Bilbichabens betreffenb; Antrag auf Reform bes Criminalproceffes; Betitionen und Antrage wegen Berbefferung bes Rechtszuftanbes ber Juben; Antrage wegen ber Deutsch-Ratholifen; Antrage: wegen Aufhebung ber Bersonalegemtionen von ben Gemeinbelaften, und von Begebaubienst; wegen Beschvänfung ber Berwaltungsbeborben in baupolizeilicher hinficht; wegen Bahl ber Oberappellationerathe auch auf Richtmitglieber ber Obergerichte; wegen Aufhebung bes Stationgelbes und ber Borfchriften wegen Rebenpofizen : wegen Reform bes Advocatenstanbes; megen ber Befdmerben ber Stabt State; wegen Abhülse bes Nothstandes in specie Unterstügung ber Boltsichullehrer; wegen Naturalbequartierung der Cavallerie; endlich der wohl motivirte Antrag beider Cammern auf Deffentlichfeit ber ftanbifden Berhandlungen; bas Ronigliche Riemals.

She wir nun zu ben speciell hannoverschen Dingen in ben Jahren 1845 — 48 übergeben, geziemt es uns, einen Rüdblick auf die Staaten bes europäischen Festlandes zu werfen, die durch Sijenschienen von Jahr zu Jahr iuniger zusammengeschmiedet und be abt durch Telegraphendrahte sich so nahe gerückt werden sollten, daß von Entsernung keine Rede mehr sein konnte, wenn es Benachrichtigung galt. Für die nächste Zeit war es England, das die Geschiede des Erdballes lentte, namentlich an dem Siege des

revolutionairen und bemofratischen Princips im Jahre 1848 ben größten Die D'Connelliche Repealbewegung tonnte es in Großbri-Antheil hatte. tannien zu einem Giege nicht bringen, wenn gleich ihr Subrer es gum Lordmayor von Dublin brachte und bis zu seinem Tode nicht ermüdete, den Biberruf ber Union gwijchen England und Irland in Stadt und Dorf gu predigen, wie im Barlamente mit glangenden Reden zu vertheidigen. Irland, von England arger gefnechtet, als irgend ein anderes Land auf dem Continente, Polen und Italien nicht ausgenommen, wurde 1846 durch die Kartoffelfrantheit ausgehungert, durch Gewaltthaten und Aufstände, die während biefes ungludlichen Jahres malteten und durch Auswanderung decimirt und fo gegahmt. In England felbit breitete fich unter Cobdens Leitung der Untiforngesegbund immer mehr aus und richtete feit der großen Sigung vom 12. Januar 1845 fein Streben dabin, fleinen Grundbefit in die Sande der Induftriellen ju bringen, um durch das Bablrecht der j. g. Bierzig Shillingsmänner die grundbesigende Aristofratic nach und nach aus dem Parlamente zu verdrängen. R. Beel nahm, da er die Abschaffung der Korngesete nicht durchzubringen vermochte, am 10. December 1845 feine Entlaffung, allein John Ruffell fühlte fich gu fcwach, Bhigministerium zu bilden. Cobben hielt am 17. December fein ungeheures Meeting im Conventgarbentheater ab, ju bem außer ben Unwesenden über 24,000 Bersonen Rarten und Bläge vergeblich verlangt hatten. Beel blieb im Ministerium und feste am 16. Mai 1846 die Unfhebung ber Korngefege im Unterhause, am 25. Juni im Oberhause, burd. In ben nachsten brei Jahren follte eine Wandelscala mit einem Minimum eintreten, dann dieselben gang aufhören. 3m Inni 1846 fiel das Torryministerium, da das Unterhaus die irifche Zwangsbill verwarf, John Ruffell bildete ein nenes Ministerium, deffen einflugreichstes Mitglied Balmerston murbe.

In Franfreich hatten es die Jesuiten durch Scandale verschiedener Art ju einer neuen Ausweisung gebracht; Louis Philipp ließ Baris befestigen, half Marie Christine von Spanien durch Narvaez ihre Tochter Rabella bevormunden und Spanien auf Die ichmählichfte Weife durch ihren Liebhaber Dafür half ihm Chriftine wieder, Ifabella an ben Munnoz ausbeuten. fcmachgeistigen und forperlich ruinirten Francisca be Uffis ju vermählen. seinen Sohn Anton Bergog von Montpenfier dagegen mit der Schwester Jabellens, Louije, zu verheirathen. Das geschah, obgleich Louis Philipp bei ber im September 1845 gu Gu ftattfindenden Bufammentunft mit ber Königin Bictoria sich dahin verständigt hatte, daß diese Beirath nicht eber ftattfinden folle, bie Ifabella Leibeserben habe. Leopold von Coburg, der sich um Fabella bewarb, war vergebens nach Spanien gekommen und aller menidliden Berechning nach mußte ber fpanische Thron bemnacht an ben Sohn Louis Philipps fallen. Und doch mar es gerade diefe Intrigue, welche den Grund dazu legte, daß Louis Philipp feinen Thron verlor, denn England vergab ihm dies nie und Balmerfton ermuthigte von diefem Mugenblid an die Opposition in Frankreich, die Berschworer und Maginisten in Italien, die Radifalen in der Schweig, ob er auch auf Prengen einwirtte und ben Entidluß zu bem vereinigten Landtage gebaren balf, ift gur Beit noch unbefannt. In ber Schweig hatten in mehreren Cantonen Die Confervativ - Chriftlichen gefiegt. 3m Canton Burich hatte guerft ber Bfarrer

Bernhard Birgel Die Sturmglode geläutet und mar mit feinem betenden Landvolfe nach Burich gezogen und hatte bort bie freifinnige Regierung Meldior Birgel, Scherr und andere mußten bas Feld raumen, Dr. Reller ging nach Berlin um Koniglich gu werden. Auch in Luzern hatte bie Glaubenspartei gesiegt, Leu von Eberfol und der befehrte Sigwart-Müller führten f. g. frommes Regiment und trieben die Rühnheit fo weit, daß Luzern, damals Borort, am 12. September 1844 die Jesuiten nach Lugern berief. Gin von Dr. Steiger versuchter Aufstand mar im Unfang December unterbrudt, Steiger felbst jum Tobe verurtheilt, aber Das war für die Schweiz ber Gipfelpuntt ber im Upril 1845 befreit. In Burich fiegten Die Liberalen Reaction. Diefe fclug nun aber um. und Burich murbe mit dem neuen Jahre Borort. Die fatholischen Cantone Lugern, Schwyg, Uri, Unterwald, Bug, Freiburg, Ballis, bilbeten jest ben f. g. Sonderbund.

Ein Freischaarengug unter Ochsenbein im Marg 1845 gegen Lugern mislang und bie Cantone Bern, Bafel, Solothurn, mußten ihre Gefangenen theuer einlosen, dagegen fiegten im October 1846 die Raditalen in Genf Mit Januar 1847 murbe Bern Borort, und am unter James Tagy. 1. Juli Ochjenbein Brafident der Tagesfigung. Dem Sonderbunde murde, als mit ber Bundesverfaffung unvereinbar, Auflösung anbefohlen und als diese nicht vollzogen war, mit Energie eingeschritten, die Sonderbündler am 23. November, bei Gaslifra geschlagen. Die Saupter bes Bundes und die Jefuiten floben nach Italien.

Bliden wir auf Breugen, fo hatte fich trop aller Ungunft und Berfolgung bie liberale Bartei nicht gang unterbruden laffen. Ale ber Ronig im August 1844 mit bem Cultusminister Gichborn gum 300jabrigen Jubilaum ber Universität Ronigsberg reif'te, mußte er von bem Physiologen Burdach, in seiner Festrede als Rector, Dinter, por deffen Schullehrerbibel Cichhorn noch furglich öffentlich gewarnt hatte, als Caule ber freien Diffenichaft preisen boren. Die innere Erleuchtung , von der ber Ronig munichte, daß fie ben burch die Zeitphilosophie Berfinfterten endlich wieder tommen möchte, fand wenig Untlang.

Um biefelbe Beit ftellte Arnoldi in Trier ben beiligen Rod aus und mehr als eine Million Menschen aus Westphalen, den Rheinlanden, den Riederlanden und Lothringen pilgerten nach Trier. Nicht nur Pfarrer mit gangen Dorfgemeinden, fogar Bifcofe, mit gangen Provingen binter fic, jogen mit fliegenden Fahnen dahin. Da war es Johannes Ronge, der in ben fachfijden Baterlandsblattern feinen offenen Brief an Arnoldi ichrieb und die Keier in Trier als den grafiesten Aberglauben und Compdie dar-In Folge beffen entstand bie fog. beutsch-tatholische Bewegung und die deutsch-katholische Kirche, die am 23. Januar 1845 in Breslau ihre erften Berfammlungen bielt und fich bald weiter verbreitete, in Sachfen namentlich unter Führung best jest in weiteren Kreisen jum erften Male viel genannten Robert Blum in Leipzig. Schon im Marz 1845 fanden sich 19 deutsch- katholische Gemeinden in einem Concil zu Leipzig vertreten. Die Bewegung ber protestantischen Lichtfreunde, als beren Berfechter fic damals Bielicenus mit ber Brochure: "Db Schrift, ob Beift?" barftellte. Die Berfammlungen berfelben zu Rothen und Salle, ber Beift, ber fich in den Synoden zu Magdeburg und Breklau regte, die zahllosen Proteste gegen die Hengstenbergschen Anmaßungen, an denen sich selbst die Bischöfe Eysert und Dräfese, Consistorialrath Schulz in Breklau, Superintendent Schulz, hosprediger Sydow, Prosessor Lachmann, Senior Arause und viele Andere betheiligten, gaben den Beweis, daß mit Unterdrückung der wissenschaftlichen Grörterungen in den deutschen Jahrbüchern die streitigen Fragen in das prastische Leben selbst hinein gedrängt seien.

Ein im Februar 1846 von Mieroslamsti versuchter Bolenauftand wurde im Reimen unterdrudt, die Erhebungen ber Adligen in Galligien hatten nur ben Erfolg, daß fie von den Bauern gleich Sunden todt gefchlagen murden und die Machte der beiligen Alliang felbst in die Vertrage von 1815 einen Rig machten, indem fie die Republik Krafan Defterreich einverleiben ließen. - Der Konig von Breugen fab fich burch ben constitutionellen Drang ber Bevölkerung, welcher trop aller Reactionsmaßregeln mehr und mehr erstartte , ju ber Maagregel genothigt, fammtliche Mitglieder der Brovinzialstände zu einem allgemeinen Landtage nach Berlin auf den 11. April jufammen zu berufen. Die Opposition war in Breugen aber ichon fo machtig geworben, baß Simon in Breslau bas Annehmen ober Ablehnen in Frage ftellen fonnte. Obwohl ber Ronig bei ber Eröffnung erflarte, er werbe nie zugeben, baß fich zwischen ihn und bas Land ein geschriebenes Blatt (eine Berfaffung) eindrange, gleichsam als eine zweite Borgebung und obgleich er die befannten Borte fprach; ich und mein Saus wollen bem Berrn bienen, murbe biefe Bereinigung Breugen auch ohne bas Jahr 1848 gang auf constitutionelle Babnen geriffen baben.

Enblich ist hier noch Schleswig-Holstein zu erwähnen. Die Schleswigsholsteinschen Stände hatten schon 1842 bringend Berschmelzung beider Staasten verlangt, wogegen Uffing 1844 auf dem dänischen Landtage darauf ein verlangt, wogegen Uffing 1844 auf dem dänischen Landtage darauf verlangt, der König solle die Untheilbarkeit des dänischen Gesammtstaats proclamiren. Christian VIII. hatte nun in biesem und im Sinne Russicher Bolitik 1846 den offenen Brief erlassen, worin das dänische Recht der weiblichen Thronfolge auf den Gesammtstaat Danemark, also auch auf die deutschen Thronfolge auf den Gesammtstaat Danemark, also auch auf die deutschen Korzoglummen ausgeden wurde in denen doch deutsches Recht und der Borzug der Mannislinie galt. Dadurch ward den Schleswigsholsteinern die Hoffnung, von Dänemark getrennt zu werden und an den Herzog von Schleswigsholstein Sonderburgsungenburg zu sallen, benommen. Die Aufregung in den herzogsthümern stieg und damit die Sympathieen in Deutschland, welche von mehreren Ständeversammlungen laut ausgesprochen wurden,

Bon Desterreich ließ sich nur sagen, daß Metternich dort fortregierte und daß es den Anschein hatte, als ware ihm wirklich das Unmögliche gelungen, den Staat zu stadilistren und jede freie Bewegung zu bannen, jeden freien Geisteshauch von dem Kaiserstaate fernzuhalten, die polizeilichebureaustratischen und pfäffischen Bevormundungen auf den Gipfel ihrer Bollsommens beit zu erheben.

Wir sind hiermit der Zeit, die wir für hannover zu besprechen haben, etwas vorangeeilt, inzwischen können wir das, was von 1844 bis zur nächsten Zusammenkunst der Stände geschah, ziemlich unter allgemeine Rusbriten zusammenkassen, indem wir nur ein Ereigniß besonders hervorheben.

Das war die Geburt, die namentlich von Ernst August mit Ungeduld ersehnt wurde, eines Sohnes, des Kronprinzen, am 21. September 1845, eines sehenden, gesunden Knaben, der von seinem Großvater den Namen Ernst

Muguft erhielt.

Bas die Domanialverwaltung anbetraf, fo wurden in Beziehung auf Diefelbe verschiedene Rlagen laut. Bunachft flagte man über barte, ju weitläuftigen Proceffen führende Conflicte mit den Forstintereffenten am Unterharg, über gesteigerte Sarte ber Bermaltung bei ben unentgeltlichen Solzbewilligungen (Umt Bolle), wogegen man Gnadenremiffionen an Sausbaltepachter (1. B. Duvel in Medlenhorft) in febr reichlicher Maage eintre= ten ließ, wenn fich dieselben in politischen Begiehungen, etwa bei ben Bahlen, Berdienste erworben batten. Man flagte über febr unvortheil= hafte Untaufe von Butern, verbunden mit Domanialveraußerungen. Dabin rechnete man namentlich ben Untauf bes v. Lutten'ichen Landguts Stellenfleth in Rehdingen. Als diefer Rauf jum Breife von 36,000 Thir. Gold im Jahre 1840 längst geschloffen, aber nicht vollzogen mar, hielt man für nöthig, um bas Beifprucherecht (wonach ber Nachbar por einem Fremden bas Recht hatte, in ben geschloffenen Raufcontract einzutreten, wonach fich im bezüglichen Falle jedoch Niemand sehnte) unmöglich zu machen, dem Raufcontracte noch eine Bedingung hinzuzufügen, die tein anderer erfüllen tonnte. Man versprach dem Bertaufer, ihm die Flache einer Elbinfel, das table Sand genannt, von 100 Morgen gegen eine unablosbare Rente erblich zu verleihen; ferner verfprach man ihm die Berpachtung bes Brammer Sandes auf 60 Jahre. Ja es ward, wie es scheint von hochster Stelle, bem Bertaufer die Bufage gegeben, ihm ben gangen fahlen Sand erblich gu verleihen. Als die Domanialverwaltung bavon Kunde erhielt, legte man Berhandlungen gu, in Folge beren Bertaufer von ber Bachtung bes Brammer = Sandes abstand.

Das Ende der Verhandlungen war, daß Verkäufer (1846) etwa 700 Morgen des Kahlen Sandes gegen eine Rente von 780 Thir. erblich versliehen bekam, während der wahre Werth dieser Ländereien, von denen allein 273 Thir. Grundsteuer gegeben werden mußte, weit über das Doppelte hetrug. \*) Eben so wurde dem Director der Domainencammer, von Boh, 1843 die s. g. Milhelmsplatte oder Wilhelmsfand, eine seit 1817 entstanzdene, seit 1834 nußdar gewordene Weserinsel, die die 1858 gegen geringes Pachtgeld, aber erhebliche Lasten, zur Verbesserung derselben, verpachtet war, gegen eine unablößbare von 1850 an zu zahlende Kente von 50 Thir. erblich und eigenthümlich übertragen. In diesem Jahre aber schätzen Sachverständige den jährlichen Ertrag dieser Insel schon auf 600 Thir. sährlich, und waren seit dem nochmals etwa 300 Morgen angeschwemmt, die nach einigen Jahren einen sernen Ertrag von 1200 Ihr. jährlich lieserten. \*\*)

\*) Bergl. Hannov. Lanbtagsblatt. 2. Cammer 1850. Berhandlungen vom

<sup>30.</sup> Juni und 26. Juni. S. 1784, 1866, 1873. "Dafelbst S. 1782. Es scheint indes bei biesen Anschlägen nicht berückstigtig zu sein, bas bie Insel der Springstut ausgesetzt ift. Nachdem herr v. Voß in Folge ber fiandischen Berbandlungen die Bilbelmöplatte bem Domanio zurückzegeben, hat bieses größere Edupbauten errichten lassen, welche aber von einer Springstuth wegsertisen wurden.

Da nach § 131 bes Lanbesversassungeriebes nur Gründe ber Rüslichteit für bas Domanium, Domanialveräußerungen rechtsgültig erscheinen ließen, so hielten Stände später, als diese Thatsachen an das Licht gezogen waren, dafür, daß es sehr zweiselhaft sei, ob diese Beräußerungen rechtsgültig seien, um so mehr da es den Anschein gewinne, daß eine Berlegung über die Halfte gegen das Domanium eingetreten sei und drangen wiederholt auf Regierungsseitige Brüsung \*), welche indeß niemals erfolgt ist.

Eben fo tabelte man unvortheilhafte Busammenlegung von Domainen aus Streuparzelen und enorme Bauten gu diefem 3med, 3. B. bei ben Domainen Königshorst und dem Schäferhofe bei Nienburg, welcher Tadel sich 1857 bei der Domanialausscheidung durchaus rechtfertigte. Man tabelte mit Recht die fiscalische Ausbeutung der Landeslotterien. Bei Beranschlas gung bes Etats berfelben (1840) murbe angenommen, bag in 2 Jahren 3 vollständige Biebungen stattfinden murden. Durch Abfürzung ber Biehungszeiten, Reduction der 6 Claffen auf 5 Claffen murde es feit 1844 bahin gebracht, bag jedes Jahr zwei vollständige Ziehungen ftattfanden, natürlich jum Gewinn der königlichen Caffe und auf Rosten der Unterthanen und ihrer Moralität. Die Berordnung bas Lotteriewesen betreffend, 1819 auf Specialbefehl bes Bringregenten erlaffen, welche alle Ausspielungen und Privatlotterien verbot, auch ausländische Lotterien verbot, erleichterte bieses fiscalische Streben febr, ja man begte felbst Bebenten gegen Lotterieanleben ausmartiger Staaten, weil die Spielluft baburch verringert werben konnte. Mit den von Jahre ju Jahre fich fehr mehrenden Domanialablöfungsgelbern, die Capitalablofung bis jum Jahre 1845 betrug etwa 8 Millionen, 1819/50 aber ichon 11,913,905 Thir., wurde auf eigenthumliche Beife gewirthichaftet. Bahrend man ber Landescreditanftalt Boricuffe verweigerte, bas Land gu 31/2 % Gifenbahnanleihen nicht effectuiren tonnte, verlieh man bie Ablofungsgelber an den Herzog von Köthen, Grafen Stollberg, Bittgenftein ju den möglichst niedrigften Binfen. Der Minifter v. b. Bifc erhielt 8000 Thir. zu 3 1/2 %, der Finangdirector Graf v. Rielmansegge 64,350 Thir. Gold 3u 3 1/2 %, Freiherr v. Schele 157,970 Thir. zu 3 % auf eine febr lange Reihe von Jahren unfündbar.

In zweiter Linie erhob das Bolt Klagen über die Begünstigung des Abels. Während 1837 die Regierung selbst die Aussehung der höheren Forstcoeriere beantragt hatte, trat das Berültniß immer schroffer hervor und wurde durch die Anordnung, daß kein reitender Förster, der über 50 Jahr alt sei, künstig Obersörster werden sollte, noch schrosser, da se wenig oder gar keine Bürgerliche gab, welche in jüngeren Jahren zu der Stellung eines reitenden Försters gelangten. Die Buristiation der Garde von unadigen Discieren ward begonnen, zugleich wurde den Gardeossicieren das Arvislegium des durch die Armeeavancirens ertheilt. Bei theilweiser herstellung des Drostentitels (Drost von Dinklage, Drost von Bothmer, Drost von Reden) schien man in der Beamtenwelt auf eine Opposition zu stoßen, welche ein Einhalten zur Folge hatte. Die Statuten der Calenbergschen kitterschaft erklärten dagegen den nicht abligen Rittergutsbesier für unfähig, in die erste Cammer gewählt zu werden. Die Landbrosseien (3. B. in Stade,

<sup>&#</sup>x27;) 21. St. XI. 2. S. 1972.

Sannover) suchten verschiedentlich die Berbeiführung ber Eremten zu ben Lanbstraßendiensten (§ 34 bes Landesverfassungsgesehes) zur Ausführung zu bringen. Ginige Eremte remonstirten bagegen bei bem Ministerio bes Innern und erlangten Sistirung bis zur allgemeinen Regelung bes Repartitions= Makitabes. Die beiden burgerlichen Landdroften Mener und Cehlrich waren icon früher beseitigt, man befette diese Stellen mit Abligen, fogar aus bem Auslande, also mit hiefigen Berhaltniffen ganglich unbefannt, (v. Lanbesberg aus Budeburg) unter Burndfegung alterer Regierungsrathe. CabinetGrath = und Ministerialreferentenstellen wurden gegen frubere Objer= vang burch Ublige befett. Bum Prafidenten bes Dberfteuer : und Schat= collegiums mit 4000 Thir. Behalt, ftatt der von den Ständen nur bewilligten 3000 Thir., murde nicht ein Mann von Fach, fondern ber Oberappellationerath v. Wangenheim genommen. In bem Calenbergichen Rlofter Marienjee, wo auch Burgerliche jugelaffen wurden, wurde bei einer Aebtiffinnenwahl die eo gremio bestanirte Dame von neuem Abel nicht angenommen und mußte eine Altabelige aus einem fremden Rlofter gewählt werden. Die Folgen folder Maagnahmen waren natürlich eine immer schroffere Trennung bes Abels vom Bürgerstande in socialen und sonstigen Beziehungen, icon auf Schulen, in den Ritteracademien fing dies an, feste sich in Göttingen noch fester, und erhielt dann seine Krone durch die unge= mein schnelleren Carrieren ber Junter in Staatsbiensten. Es blieb dies aber auch fur bas ftaatliche Leben felbft nicht ohne Ginwirfung, fondern außerte eine bedenkliche Rudwirfung auf Regierungs = und Bermaltungs= grundfage, wie fie fich 3. B. bei ben vorhin erwähnten Entscheidungen bes Ministeriums wegen Cremtionen von Landstragenbaudiensten, bei ben fieuen Jagbordnungen, ben Statuten ber Ritterichaften zeigten, und bei bem Wilddiebstablegesete von 1840 ichon gezeigt hatten.

Das Rriegsbeer anbetreffent, fo murben die 8 Bfennig Extravergutung, welche nach § 71 der Militairordnung von 1843 den eingestellten Militair= pflichtigen zugesichert maren, im Jahre 1845 vier ober fünf Monate gurudgehalten, wie man fagte um zu ber Cavallerieaugmentation verwendet zu werben. Das Mergerniß murbe aber fo groß, daß man die Bablung wieder eintreten ließ. Die Infanterie flagte aber über Die fleinliche Deconomie, bie man bei ihr anwandte, um fur die Cavallerie gu fparen. Es fand zwischen Infanterie und Cavallerie ein Saß ftatt, wie zwischen Seinden, was man namentlich in folden Orten merkte, wo beide Truppengattungen zusammen lagen. Wie 1841 schon das Militairstrafgesethuch ohne ständifche Berathung und Genehmigung publicirt war, so wurde 1845 durch bloße Orbonnang bas Militairstrafversahren abgeandert. Die Bugiehung von Unterofficieren follte hinwegfallen, ftatt 13 Richter fünftig nur 7 fein. Auf Grund bes Strafcoder murbe ber Lieutenant von Linfingen, welcher ben Abvocaten und cabinetsfreundlichen Abgeordneten Buffenjus im Duell ericoffen batte, freigesprochen. Das größte Auffeben machte bie Generalordre vom 18. Febr. 1846, das Beirathen der Officiere betreffend. Rur 1/3 ber bei einem Regimente ftehenden Officiere follten überall beirathen durfen, und zwar nur bann, wenn ber Premierlieutenant und Capitain außer bem Solde 800 Thir., der Major 1000 Thir., der Obristlieutenant 1200 Thir. jährliches Einkommen nachweise, und die Beirath frandesmaßia fei.

Eine besondere Commission sollte über die Existenz dieser Requisite entscheis ben, worauf der Consens vom Könige abhange. Die Verfügung sollte, und das tras eine große Anzahl Personen die sich verlobt hatten sehr hart, rudwirfende Kraft baben.

Die Cisenbahnbauten rudten sehr langsam vorwarts. Die Cisenbahnverwaltung zeigte in allen ihren Anschlägen, Berechnungen, eine große Unficherheit, ein fortwährendes Schwanten in ihren Angaben bes Beburf-Der Roftenanichlag fur die Sudbahn ichwantte 3. B. innerhalb vier Bochen gwifchen 8 und 13 Millionen herauf und herunter. Die Gifenbahnanleihe zu 31/2 %, von 1845 schaffte etwa 1,700,000 Thir, zu Bari, aus den Ablojungefonde gab man nichts her und belegte bie Gelder bejfelben zu 31/2 % dagegen in Bommerschen Creditpapieren. Wegen ber Chauffeen flagte man 18+1/45 über ein zu großes Berbeigieben ber Unterthanen gur Wegraumung bes Schnees. Die Chauffeen von Sameln nach Bolle wurde gegen ftandifden Bunich eifrig fortgefest, die Fortfegung derfelben burch bas Braunichweiger Territorium war aber vorher nicht festgesett und jest bei bem Bollfriege mit Braunschweig nicht zu erlangen. Die den Eisenbahnen paralellen Chanssen von Rienburg nach Berden und von Winsen nach harburg wurden gegen die Bevorwortung der Stände fortaefekt.

Nach Ausweis bes Budgets wurden die Ausgaben für Provinziallandichaften und ihre Ausschife innuer größer, ohne reellen zwed und Refultate. Die Berhandlungen der Calenbergichen Landschife, wegen Bereinigung der Calenbergichen und hildesheimischen Brandcasse, die Berhandlung der Bremischen Landschaft über Erhebung der Brandcassenlichträge lieserten davon Beweise. Der Borschlag, diese Beiträge kinstig durch die Steuereinnehmer mit einer Kostenverminderung von 10 auf 2 %, statt durch Beamte der Landschaft erheben zu lassen, wurde von der Ritterschaft einstimmig abgeslehnt, aus Rücksch auf die Beamten der Provinziallandschaft. Die Lünedurger Landschaft bewies eine unbegründete Renitenz in Zurückzahlung von Brandcassenvorschäftenvorschaftsen, unterlag im eingeleiteten Berfahren. Den Pflichtigen tostete diese Ungehörigkeit an Zinsen und Kosten etwa 5000 Thlr.

Das mit ber legten Ständeversammlung vereinbarte Schulgefet erschien erft nach 10 Monaten, am 25. Mai 1845, aber ohne Bolljugsinstructionen. Dieje gingen erft 1846 bei den Consistorien ein. Statt nun die Ausführung und Bearbeitung burch bas wichtigfte, bas Sannoveriche Confistorium, in eine Sand zu nehmen, murbe die Sache nach Provingen, den einzelnen Referenten überlaffen. Bon ber ständischen Bewilligung von 10,000 Thir. jur Abhulfe bes bringenoften Nothstandes, war bis dabin tein Gebrauch gemacht, nur das Consistorium ju Stade hatte pro 1813/46 einige Bahlungen Und boch hatten die armen Schulmeifter die Unterftugung fo liauidirt. nothig als je. Gegen die Deutsch-Ratholiten ergingen ftrenge Berfügungen, auch ein Berbot aller Sammlungen für diefelben. Bas die Finanzen anbetraf, fo maren alle Steuern im fortmahrenden Dachfen begriffen, auch Die indirecten und die Brennsteuer. Der Vergleich wegen der Ueberichuffe fant in ber Ausführung noch unerwartete Schwierigfeiten, indem ber Finangminister (b. h. Ubbelobde) statt baarer Zahlungen, gang illiquide Einnahmeposte geben wollte. Das Cabinet felbst gab den desfallfigen Beschwerben statt, die Zahlung wurde dem Schatcollegio jedoch in Golde nach dem Course von 5 1/3 für die Bistole aufgenothigt. — Die Klostercammer hatte einen Theil ihres Ublöjungssonds in Bückeburger Obligationen und bei den Ritterschaftlichen Creditvereinen in Kannover zu 3 1/2 und 3% angelegt; als 1845 der Zinssuß stieg, wollte man diese Capitalien fündigen, wurde jedoch vom geistlichen Ministerio zurückgehalten um die hohen Gläusbiger zu schonen.

Die Stände traten am 24. Februar 1846 gusammen. In erfter Cam= mer mar für den Gutsbesiger v. d. Bufiche-Bunnefeld, der Juftigrath und Erblanddroft des Fürstenthums Denabrud, v. Bar, eingetreten; Landrath v. Schele resignirte und von Cloedt = Auburg trat an feine Stelle, für ben Legation 3= rath von Dannenberg trat beffen Stellvertreter Landcommiffair von Bephe ein, fpater resignirte auch ber britte Danabrudiche Rittericaftliche Deputirte von Dinklage und murbe fur ibn wieder ber Landrath von Schele gemablt, von der Bremischen Ritterschaft resignirte in weiterem Berlaufe der Diat, von der Schulenburg, und wurde Justigrath von Marschald dafür einberufen; fur ben Amtsaffeffor von Mengershaufen, welcher entfloben mar, murbe ber Butsbefiger v. Sugo, fur ben Major von ber Deden, ber Juftig= rath von During, fur von Tornen, von Behr in Stellichte, fur den abermals resignirenden Landrath von Schele, Freiherr von Korff, für von Bar, Graf Munfter zu Langelage, fur von Sammerftein, Gutsbesiger von Morfen, für Landrath von Frese, hauptmann von Gengtow. Um Schluß ber Diat refignirten noch Juftigrath von Maricald und Rittmeifter von Munchhaufen.

Auch die zweite Cammer erlitt große Beränderungen. Durch Tod waren ausgeschieden: Oberjustizrath Jakobi, Finanzrath Hüpeden, Hauptsmann von Sudow, an deren Selle Justizrath Bacmeister, Obersinanzrath Bitte und Bürgermeister Gropp traten. Resignirt hatten und resignirten gerner: Hausmann Mahler, C.-B. Holtermann, Major Fischer, Bauersmeister Niemeyer, Deconom Janssen, Dr. Nordbeck, Sylrichter Meyer, Finanzrath Dommes, Breusing, Kausmann hildebrand, und wurden an die Stelle derselben gewählt, oder traten als Crsasmänner ein: Gutsbesiger Grothmann, Bürgermeister Neubourg, reitender Förster Mantels, Landwirth beytes, Amtmann Bening, Gutsbesiger Kriegsmann, Regierungsrath Starke, Gutsbesiger Deye, Bürgermeister von Bodungen.

Diese Personalveränderungen scheinen in erster Cammer das aristokratische, in zweiter das liberale Element gestärkt zu haben. Es wurde in dieser Diät der gewichtige Präcedenzstreit, den das Haus des Grasen Stollsberg wegen seines Siges in erster Cammer, vor dem Erblandmarschalle Grassen Wünster einzunehmen, schon vor 1840 erhoben hatte, jegt bei der Bollzdrigkeit des Grasen Münster durch die Beisheit Er. Majestät dahin entschieden, daß dem Erblandmarschalle als ersteren Butrenträger der allgemeinen Ständeversammlung ein Officialplat unter dem Sige des Präsidenten zur Rechten desselben zu gewähren sei. Der neue Erblandmarschall wurde im Juni 1846 für legitimirt erkannt und beeidigt. Die Diät war eine sehr langdauernde, denn der Stoff zu dringenden Gesegen hatte sich in der Zeit leit 1837, in der sur Gesegedung zur Abhülse der vingendsten Bedürfsnisse nders wering geschehen war, unendlich angesammelt und es war, als wenn die Eisenbahnentwicklung nicht nur eine schnellere Besörderung

von Bersonen und Sachen mit sich führe, sondern als wenn dem entspreschend ein schnellerer Geschäftsgang in allen Dingen nöthig sei, als wenn der alte Schlendrian in Berwaltung und Ruftig nun aufhören muffe.

Eine große Menge jum Theil tief einschneibenber Besehentwurfe, wie die allgemeine bürgerliche Procefordnung, die Gewerbeordnung, ein Polizeiftrafgefet, bas Gefet, bie perfonlichen Steuern betreffend, ber Entwurf eines Bejeges über ben befreiten Berichtoftand, ein Forftftrafgefet, bas Befet über Ent= und Bemafferungen, murbe ben Standen vorgelegt. lange bie Sauptthätigkeit ber Stanbe fich gegen bie Regierung richten konnte und die Ordnung des Staatshaushalts jum hauptsächlichsten Zwecke hatte, war die Che zwischen beiben Cammern eine gute gemesen. Jest, wo es ben Musbau ber Berfaffung burch ergangenbe Gefete galt, trat ber alte Zwiespalt zwischen erster und zweiter Cammer sofort wieder hervor und bas Streben der ersten Cammer die Exemtionen aufrecht ju erhalten. sich bei der Gesetherathung über perfonliche Steuern die zweite Cammer in Beamtenthum und Richtbeamtenthum fpaltete und Jeber, ber gegen ben Regierungsvorschlag wegen der Besoldungssteuer stimmte, beinah für liberal galt, lof'ten fich, jum Glud erft gegen Ende ber Diat, die bisherigen Bereinigungen und zwei Parteien, Stadt und Land, ftanden fich bei ber Bewerbeordnung in zweiter Cammer fchroff gegenüber. Die Diat gerfiel in zwei Abtheilungen, die erfte vom 24. Februar bis zum 7. Auguft, die zweite vom 1. November 1846 bis jum 21. April 1847. In ber erften murbe hauptsächlich das Budget und die damit zusammenhängenden Bei dem Musgabebudget fanden hauptfachlich folgende Boften erlediat. Beanstandung und Richtbewilligung : 1) Ausgaben, welche fich ausschließlich auf die Thätigkeit ritterschaftlicher Corporationen bezogen; 2) Ausgaben an Benfionen für vormalige Ungestellte bei Strafanftalten. Stanbe vindicirten sich minbestens bas Bewilligungsrecht und sprachen eine Nachbewilligung aus. 3) Remunerationen für Landbaubeamte, welche in ber Position für Strafanstalten verstedt gefunden maren. Stande beanspruchten Ruderstattung. Ein Gleiches murbe megen bewilligten Benfionen aus ben Mitteln ber Beilund Pflegeanstalten für Gemuthstrante gefordert, die Benfionen jedoch nachbewilligt. Man murbe biefe Unregelmäßigkeiten gar nicht haben entbeden tonnen ohne Specialifirung bes Budgets und ohne Mitwirkung ber Schakräthe.

Es waren wesentliche Ausgaben zur Berbesserung ber Schulen, zur Unterstüßung bes Handels bewilligt, so die schon oben erwähnten 16,000 Ahlr. zur Berbesserung des Handels bewilligt, so bie schon oben erwähnten 16,000 Ahlr. zur Berbesserung des Housen Schulen, für welchen sich das Bedürsnis nach den veränderten vollswirthschaftlichen Berhältnissen immer dringender heraussgestellt habe, jährlich 5000 Ahlr. Behuf Pensionirung von Lehren an den Gymnasien, wobei jedoch bevorwortet wurde, daß die zu bewilligenden Pensionen im Einzelnen berechnet würden, 4000 Ahlr. Für Erweiterung der höberen Gewerschulen, 2000 Ahlr., für die Erweiterung der Ravigationsschulen 1742 Ahlr. Zur Berbesserung des Garns und Leinenhandels wurden anderweit 5000 Ahlr. bewilligt, in die Aussehung der Leggegebühren gewilligt und die Besoldungen der Leggebebienten und sonstige Ausgaben auf die Staatscasse übernommen, wosür 26,445 Ahlr. in das Budget ausgenoms

men murten. Die mirtliche Ausgabe hat aber bie Summe von 23,000 Thtr. noch nicht überidritten. \*)

In Begiebung auf bie Biebervereinigung ber Tirectionen ber birecten und indirecten Steuern aub tie Regierung ten fantiiden Buniden nach und legte eine Organisation por, welche genehmigt murbe, und wonach 7 Directionen, jebe mit einem Director und zwei Inivectoren, benteben follten. Die erbetene Gehalteerbobung ter Cherfteuerrathe murbe bagegen nicht nur abgelebnt, fontern tie Beioltung fur eine vacante rollig entbebrliche Stelle eines Cherfteuerrathe geftrichen. Die Regierung beftritt bagu ten Stanten freilich bas Recht, Dieje beharrten aber bei ihren Beidluffen, verlangten aud, bag menn bie Stelle eines Generalbirecters vacant merbe, biefelbe nicht wieber befest murte. Der Streit jog fich unerledigt bis in bas 3abr 1848 binein. \*\*) - Dagegen murten gur Bermebrung ber Gehalte ber Steuereinnehmer 20,000 Ibir, bewilligt, fur Steuerbiener 2500 Ibir., mobei Stande eine Berminderung ber Stellen beantragten. Gur Berbefferung bes Mebicinalmefens murben 5062 Thir, bewilligt. Gur ben Chauffeebau murbe fur bas 3ahr 1847-48 unter mafigem Tabel ber gefdebenen Bermenbungen abermals 300,000 Iblr. und 140,000 fur bie aufgehobenen Chauffeetienfte bewilligt , fur ben gantftragenbau 160,000 Ihlr. Heberhaupt wurden an Ausgaben bewilligt fur 1846-47 3,385,881 Thir., fur 47-48 nur 3,243,290 Thir., mabrend die Ginnahmen auf 4,121,286 Thir. angeichlagen refp. bewilligt maren. Sinnictlich tiefer murte eine Erbobung ber Musfuhrfteuer auf Anochenmehl von 6 Gar. auf 1 Thir. fur Die Pferbelaft ber Regierung jur Erwägung verftellt, Die beantragte Erhobung ber feit mehreren Jahren im Ginten begriffenen Branntmeinftener ber boben Grucht= Binfichtlich ber Bierfteuer murben nur bie preise megen aber ausgesett. alten Buniche fur beren Mufbebung erneuert, bagegen einigten fich Re= gierung und Stande megen Mufbebung bes Mabl= und Echlachtlicents, an beren Stelle Die volle Grund: und Saufersteuer treten folle. Stande machten babei urfprünglich zur Bedingung, daß die im Gefete vom 21. October 1834 vorgeschriebene Beschräntung ber Saufersteuer auf einen höchsten Sat von 20 Thir. aufgehoben werbe. Merkwürdiger Beije ertlarte fich die Regierung gegen biefe Hujhebung, burch welche boch allein eine gerechtere Bertheilung ber Saufersteuer erzielt werden fonnte, lediglich bes Princips halber, weil die Saufersteuer nicht nach bem Miethwerthe, fondern nach bem Capitalmerthe veranlagt werbe, und Stande waren fo ichmach, auf die Borstellung ber Regierung von dieser Bedingung zu abstrahiren. Es blieb alfo ein Buftand ber bochften Ungleichheit, ben wir an einem Beispiele erortern In ber Refibeng ging man bei ber Beranichlagung ber Steuer ba= von aus, bag man ein halbes Dugend ober ein Dugend Saufer veranichlagte, welche ben hochsten Steuerfat von 20 Thir. bezahlten, man nahm bagu bas Bangenheimsche Palais an ber Friedrichsstraße u. f. w. und drudte fo bie Steuer berab, benn wenn folche Brachtgebaude in ber bochften Claffe ftanben, mußten die gewöhnlichen Burgerhäuser ichon in eine verhaltnifmäßig niedrige gefest werben. In anderen Stabten, in gang fleinen Stabten, in Fleden,

<sup>\*)</sup> A. St. VIII. 3. S. 827. Lehzen Staatshaushalt II. S. 535. \*\*) R. St. VIII. 3. S. 864, 1240, 1284, 1379.

ja auf dem Dorfe wurde nun aber auch ein haus, das beim Reubau vielsleicht viel gefostet, in die höchste Classe gesett, während ein vollkommen eben og gebautes haus in der Residenz vielleicht fünf, sechs Classen oder noch mehrere Classen geringer angeseht war. So kam es, daß namentlich die Residenz eine ganz unverhältnismäßig geringe Husersteuer ausbrachte.

Es tam in ben Stanben jur Sprache und erregte Tabel, baß die Regierung bem Czechiel Simon für die in Frantfurt zu machenben Jahlungen 3. B. für Aur: und oberrheinische Kreisschulben 2 bis 2½ % Provision zahlte, während bas Schakcollegium solche Zahlungen für ½ bis ½, %

beschaffte.

In Beziehung auf die Gisenbahnen murde zunächst bas 1844 megen ber Controle des Gifenbahncaffenwefens getroffene Proviforium mit geringen, durch die Stande beantragten Modificationen bis jum 1. Juli 1848 verlangert. Für bie Bahn von Celle nach Sarburg murbe eine Rachbewilligung von 138,774 Thir. ausgesprochen, nicht ohne begründeten Tadel über die völlige Ungulanglichteit ber alteren Unichlage. Denn die Unichlage für Bruden, Erbarbeiten, Wegeübergange, Babnhofe und Bartebaufer maren in der That um 1,300,000 Thir. überschritten, und nur durch gufällige Ersparungen an anderen Positionen, 3. B. burch gludliche Schienenantaufe 1,160,000 Thir. gespart, so daß man mit obiger Nachbewilligung austam. Gine Nachbewilligung für die Roften ber Borgrbeiten gu 65.321 Thir, und 103,305 Thir. jur Bermehrung bes Betriebsmaterials mit einer eventuellen Ermächtigung, lettere Summen um 100,000 Thir, ju erhöhen, murbe gleichfalls ausgesprochen. Sinfictlich bes Centralbahnhofes in Sannover matelten Stande mit ihrer Bewilligung und fehten biefelbe um etwa 14,000 Thir. herab, indem fie namentlich die Meublirung der Restaurationslocale auf Staatstoften ablehnten, es wurden im Ganzen 763, 163 Thir. bewilligt. Much für ben Babnhof ju Sarburg murbe eine geringere Summe, als bie Regierung forderte, nachbewilligt, nämlich nur 125,857 Thir. ftatt 139,355 Thir., jo baß eine Gesammtsumme von 465,855 Thir, bewilligt mar. Mit biefen Summen ift aber ber wirkliche Bau nicht vollendet, sondern es hat nochmals nachbewilligt werden muffen.

Electro-magnetische Telegraphen wurden 1846 nur versuchsweise zwiichen Hannover und Lehrte beantraat und dafür 1500 Thir. bewilligt. Das gegen tamen Stande, welche fich 1844 bei ben Bebenten, welche bie Regierung gegen Emission von Bapiergeld geaußert, beruhigt hatten, jest auf biefe Frage gurud, indem fie die Frage über Creirung von Papiergelb gang im Allgemeinen gur Ermagung ber Regierung verftellten. Die Beranlaffung baju lag auch nabe, benn mahrend die Regierung ben Standen gegenüber nichts von Papiergeld miffen wollte, versuchte die Ronigliche Caffe ein tleines Gefchaft barin ju machen, indem fie jum 3med bes Theaterbaues Die Emission von 100,000 Thir. verzinslicher, jeder Beit bei der koniglichen Caffe als baares Gelb annehmbarer Obligationen von 5 und 25 Ihlen. Die Stande, zweifelhaft barüber, ob in biefen Obligationen Bapiergeld zu erbliden fei, hielten bafur, bag bie Emiffion eines Bapiergelbes als eines neuen Bahlungsmittels ohne vorherige Communication mit ben Standen nicht geschehen tonne - und faben fich ju bem bringenden Untrage veranlagt: daß bie tonigliche Regierung eine Communication mit

ben Ständen darüber zulegen, bis dahin aber der weiteren Ausbehnung ber Maaßregel Anstand geben wolle. Die Regierung schwieg dazu und gab im solgenden Jahre der Residenz die Ersaubniß, für 200,000 Thr. unverzinsslicher Cassenscheie auszugeben. Stände ersuchten nun die königliche Regierung, die Ausgade unverzinsslicher Cassenamweisungen oder anderer Papiere, die das Wesen des Papiergeldes haben, nicht weiter zu gestatten, bevor mit den Ständen darüber verhandelt worden, ob derartige Papiere sernerhin überhaupt sollen ausgegeben werden dursen, und falls dies bes schlossen, unter welchen Bedingungen die Ausgabe stattnehmig sein solle. \*)

Reun Jahre fpater, im Jahre bes großen Schwindels 1856, verfaumten bie Stande bie richtige Gelegenheit, ihr Recht in Beziehung auf diese Frage mitzusprechen, mahrzunehmen, als ber hannoverschen Bant bie Ermächtigung

jum Umlaufe von Roten gegeben murbe.

Die Berhandlungen über Beft= und Gubbahn maren es, welche in zweiter Cammer zuerst die bisherigen Fractionen, wenn man fo fagen barf, brachen und gang neue Coalitionen jufammen führten. Die Regierung hatte die in der Erwiderung vom 1. Juli 1844, die Bahn von hannover nach Minden und Bremen betreffend, an sie gerichtete Aufforderung: in Erwägung ju nehmen, ob und in welcher Richtung Gifenbahnen in ben westlichen und füdlichen Landestheilen anzulegen sein möchten, nicht allein dazu benutt, Terrainuntersuchungen und Rostenüberschlagungen zu bewertstelligen, sondern hatte ihre landesväterliche Fürsorge weiter ausgebehnt und ohne die Stände ju fragen, mit Rurheffen einen Separatvertrag vom 4. December 1845 abgeschloffen, über ben Bau ber Bahn von Münden nach Caffel, und am 3. Marg 1846 einen Vertrag mit Preußen über ben Bau einer Bahn einer= feits von Emben nach Munfter jum Anschlusse an bie Bahn nach Samm und anderer Seits von Denabrud bis Rheine und fublich nach Gerford. Schon ehe diefer Vertrag abgeschloffen war, murbe burch Schreiben vom 24. Februar 1846 bie Genehmigung ber Stante ju einer Gudbahn und zu den beiden Westbahnen von Emden, Leer, Meppen, Lingen, und von ba einerseits nach Munfter, andererseits über Freren nach Conabrud und Löhne auf Staatstoften beantragt. Die Subbahn follte von Silbesheim nach Burgstemmen und von hannover dabin, über Nordheim, Marienstein vorbei (mit Umgehung Göttingens) im Schebethale nach Munben und bann im Fuldathale bis Cassel geführt werden. Es war dazu ein Anlagecapital von etwa 20 Millionen Thaler erforberlich. Die Große biefes Capitals ließ es nothwendig erscheinen, beibe Bahnen nicht gleichzeitig ju bauen und nun entstand ein Streit, ob die Best= ober Gudbahn querft gebaut merben folle. Für ben Bau ber Weftbahn intereffirte fich Ronig und Sof, wie es ichien, nicht bes Oftfriesischen und Denabrudichen Sandels wegen, sondern hauptfachlich wegen ber tronpringlichen Reisen nach Norbernei, und durch eine Coalition ber Anhanger ber Regierung mit ben Oftfriesen, ben Bertretern aus Meppen 2c. und ben Osnabrudichen enticied man fich für die Westbahn.

In Beziehung auf die Gudbahn murbe nur die Bereitwilligkeit zu einer

<sup>\*)</sup> M. St. VIII. 3. 1375 ffg. p. 1586.

bemnächstigen Bewilligung erklärt. Es war nicht Kurzsichtigkeit, welche die Majorität verblendete, die Rerbindung der beiden Arme von der Elbe und Wesser und von einem Theile Westphalens mit Süddeutschland, einer Bahn anchzusehen, deren Ertragsähigkeit mindestens wahrscheinlich viel geringer sein mußte als die der Süddahn, und die auf die Ertragssähigkeit der schon bestehenden Bahnen nur wenig sördernd (auf der Strede von Munstorf nach Hannover) einwirken konnte, sondern eine geschickte Intrigue, zu der man den Zwiefpalt unter den Anhängern der Süddahn wohl zu benutzen wuste. Einmal stieß man nämlich durch Umgehung Grittingens an, sodann aber waren nicht nur die hildesheimer, sondern viele Unparteilsche damit unzufrieden, daß man zwei Parallelbahnen bis Burgssemmen bauen wollte.

Auch die Interessen der an der Westbahn Liegenden standen sich zum Theil entgegen. Osnabrück und der südliche Theil dieser Prodinz verlangte eine Berlangerung der Bahn, auch nach den Niedersanden, während Oftseisse

land diefe fürchtete.

Die Regierung batte in bem obenermabnten Bertrage mit Breugen, um bie bringend verlangte Gifenbahn von Minben nach Rienburg ju um= geben, letterem die Buficherung ertheilt, bag Sahr = und Frachtpreife von Minden nach Bremen und umgefehrt um ben Betrag bes Tariffages von 2 Meilen ermäßigt werben follten. Die Bedingungen, unter welchen ju biefem Bertrage wie ju bem gangen Bau ber Weftbahn bie ftanbifche Bustimmung ertheilt wurde, war aber, daß nicht wie es jest geschehen, von Rheine ab nach Denabrud gebaut werben follte, fondern von Lingen einmal auf Munfter ju, fodann auf Osnabrud ju, endlich über Nordhorn jum Unichluffe an eine Bahn burch die niederlandische Broving Oberpffel. ftanbifden Bedingungen icheiterten aber an bem Wiberftanbe Breukens, und jo half die Braceden; ber Bestbahn nichts, als bie Borgrbeiten weiter fortgeführt wurden. 216 man im April 1847 in vertraulicher Gigung Die Frage ber Sudbahn abermals erorterte, hatte fich bie richtigere Unficht icon burchgearbeitet und mahrend man fruber bie Bahn nur fur rathlich ertlarte, fab man jest beren Rothwendigfeit ein, um eine Berbindung Samburgs und Bremens mit Thuringen und Baiern und ben Main auf Directem Bege Es fehlte aber 1847 an ben Gelbmitteln. Damals hatte berauftellen. man auch, wie ben Stanben mitgetheilt murbe, icon eingefeben, bag man Göttingen nicht ju umgeben brauchte, sondern daß fich eine Berbindung nach Munden über Ohlenhufen herftellen laffe.

Der Streit zwischen Regierung und Ständen wegen der Bergütung, welche der Eisenbahnverwaltung für die transitirenden Kreußischen und gleichartigen Bostsendungen, welche die Post, also die königliche Casse einnahmte, gedühre, zog sich auch durch diese Diat, indem Regierung und Stände auf ihren entgegenssechen Meinungen beharrten. Die Regierung undte die ständischen Unsprüche, denn sie wiersprach schließlich, damit zu beschwichtigen, daß sie versicherte, die Ladung des Preußischen Sisendanpostwagens betrage nicht 72 Centner, sondern nur durchschnittlich 18 Centner, die Vergütung von 16 Ps. pro Centner und Meile sei also unbedeutend.

Bas die gesetzeberische Thatigkeit der Stande anbetraf, so beschäftigte man sich zunächst mit der Regierungsvorlage vom 13. Mai 1844, die Revision des Geseks über die personlichen directen Steuern betreffend.

Diefe Borlage enthielt u. a. eine principielle Nenderung, indem die Regierung nicht nur ftatt ber Befoldungesteuer für biejenigen Berjonen, welche ohne befoldet ju fein, Diefer Steuer bisher unterworfen maren, eine Erwerbsteuer vorichlug, fondern auch eine Gleichstellung ber Befoldungs - und Einfommensteuer in fo fern, bag auch fur jene hinfort ein fester Brocentfat und amar von nur 1 Brocent gegeben merben follte. Erfte Cammer nabm biefen Borfchlag an, Die zweite Cammer wollte aber Die fteigende Scala bei ber Befoldungssteuer nicht aufgeben, weil fie in ihr allein die Ausfubrung ber verhaltnigmäßigen Bleichheit anerkannte von welcher Die Berfassung rebe. Das war wenigstens nach langen heftigen Debatten ber Majoritätsbeschluß vom 20. Juli 1846, für welchen ftimmten : Bedmann, Beigen, Bornemann, Breufing, Bulle, Caulier, Dorrbeder, Droop, Chlermann, Frieje, Gronewald, Sausmann, v. b. Beyde, Septens, Bepl, Silbebrand, Soppe, Aronte, Lauenstein, Lehzen, Loeders, Mahler, Mantels, Colon Meyer, Ephl. = R. Meyer, Möllmann, Schulte van Neerlage, Nord= bed, Reimers, Richter, Rid, Schacht, Schmidt, Schulze, Schulz, Schwers, Cieling, Ciemens, Coftmann, Uhrberg, Bachemuth, Barnede, Beftrum, Beddies. — Für den Regierungsentwurf stimmten: Bacmeifter, Bar, Bauer, Bening, Befete, Blumenhagen, Brehl, Dommes, Durr, Gbell, Cichhorn , Bollmeier Feuerhade , Friedrichs , Gropp , Saus , Seinichen, hoppenftedt, Jager, Rlenze, Krimping, Schaprath Lang, Lueder, Menger, Merg, Mefferichmitt, Umtsvoigt Mener, Niemener, Rolte, Quaet-Faslem, Reinede, Cantrof, Edwiening, Germes, Behner, Bilhelmi, Bippern. Abwesend maren: Brunger, Carlais, Eggers, Janffen, Meyer, Neubourg, Bedemeper, Bitte. Die zweite Cammer erhielt auch Diefen Beschluß gegen Die erfte aufrecht, fo bag in ber Erwiederung vom 6. Mug. Die Beichluffe beiber Cammern getrennt vorgetragen wurden. Auf die Motive ber zwei= ten Cammer werden wir bei ben Berbandlungen von 1859 gurudfommen. \*)

Durch Rescript vom 4. August 1846 murden Stande bis jum 1. Ro-

vember vertagt.

Mls biefelben im November wieder zusammengetreten maren, mar eine ber erften Cachen, womit fie fich beschäftigte, Die Schleswig = holfteinifche Schaprath Dr. Lang mar bamals mit ber Zeitströmung immer voran, wenn es einen liberalen ober nationalen Untrag galt, nicht fo wenn es fich um pecuniaire Intereffen feiner felbst handelte, (3. B. bei der Befoldungsfteuer) und hatte durch fein oppositionelles Berhalten Die Erin= nerung an das was 1838—40 geschehen war, ziemlich verwischt und sich bas Bertrauen feiner Bremenfer wieder ju verschaffen gewußt. Er mar es, ber die Schleswig = Solfteinische Sache bauptfadlich in und außerhalb ber Cammern in Unrequng ju bringen mußte. Die erfte Cammer fab bie Sache mehr vom ariftofratischen als nationalen Gesichtspunfte an, es galt ibr mehr eine Unterftugung ber befannten und verwandten Schleswig-holfteinischen Ritter, als Deutschland gegen Danemart. Es fehlte eigentlich an einer paffenden Gelegenheit, die Frage in den Ständen zu behandeln, namentlich einen Untrag an die Regierung ju bringen, allein Lang mußte geschickt und gewandt bas Berhalten ber Regierung felbft jum Gegenftand eines

<sup>\*)</sup> M. St. VIII. 3. 1. S. 1403.

Dankes zu machen, und so gelangte von den Ständen am 26. November folgender gut redigirter Bortrag an die Königliche Regierung, welcher seiner Zeit nicht versehlte, in ganz Deutschland das größte Aussehn zu erregen und andere deutsche Stände zur Nachahmung anzuspornen. Der Bortrag lautete: "Die neuerlichen ofsentundigen Borgänge in den mit der Krone Dänemart gegenwärtig vereinigten deutschen Herzogkhümern haben, in ihrer bedrohlichen Richtung gegen die staatsrechtliche und nationale Selbstständigkeit dieser Länder und solgeweise auch gegen die Integrität der deutschen Bundesstaaten, wie im ganzen deutschen Baterlande, dei Fürsten und Bölstern, so auch im hießgen Lande und bei dessen gegenwärtig versammelten Ständen die lebbafteste und kärste Theilnahme bervorgerusen.

"Dies Mitgefühl für das gefährdete Recht der Bundes und Stamms genoffen mußte bei den Bewohnern des Königreichs hannover noch erhöhet und gesteigert werden, einerseits durch die Erinnerung an die besonderen Bande, womit das eine jener herzogthümer früher beinah ein Jahrhundert lang mit hannover verknüpft war, andererseits durch das Bewußtsein, daß die Gesahr, wenn sie verwirklicht werden sollte, die unmittelbar an die

Grengen bes Ronigreichs treten nurbe.

"Stände erkennen es daher mit freudigem Danke an, daß die Königsliche Regierung, gleich lebhaft durchdrungen von der hohen Bedeutung der obschwebenden Frage für die Zukunft und Stellung des Gesammtvaterlandes, dem sichern Bernehmen nach, ihrer Seits zur beschleunigten Fassung des in dieser Angelegenheit unterm 17. September d. J. ergangenen Bundesstagsbeschlusses fraftig beigetragen hat, welcher — Dank der hohen Bundesstagsversammlung! — im Sintlang mit der öffentlichen Meinung, die Zurückweisung der Gemüther Wesahr in sichere Aussicht gestellt und zur vorläufigen Bernhigung der Gemüther wesentlich beigetragen hat.

"Stände fühlen sich aber zugleich gedrungen, das erhebende Bertrauen und ben deringenden Wunfch auszusprechen, daß Königliche Regierung, bei fortwährender sorgkaltiger Beachtung des ferneren Verlaufs dieser hochwichtigen Angelegenheit, eben so träftig fortsahren möge, um auch auf vollständige Ausführung des fraglichen Bundestagsbeschlusses und damit auf die Erhaltung der Selbstständigkeit und der deutschen Rationalität in den erwähnten Ländern und folgeweise der Unverlehlichteit des gemeinsamen deutschen Baterlandes mit allen ihr zu Gebote stehenden Mit-

teln hinzuwirken.

"Das Land und die Stände werben, so viel an ihnen ift, alle in dieser Richtung liegenden Maßregeln der Königlichen Regierung, jederzeit mit

Freuden ju unterftugen bereit fein."

Der Entwurf eines Polizeistrasgesets befriedigte ein sehr lang erkanites, von den Ständen mehrlach der Regierung zur Ubhülse empschlenes Bedürsniß, denn bisher waren eine verworrene Masse von größtentheils veralteten und nicht mehr passenden Strassessimmungen, welche in den alter ren Landesconstitutionen, Polizeiordnungen, Brüchtenordnungen sogenannte Brugenprincipien verstedt lagen, und welche nicht nur nach Provinzen sond bern nach Aemtern und Dertern selbst verschieden waren, die Quellen dier Polizeistrasen gewesen. Eine einheitliche Gesetzgebung that durchaus Roth und Stände wie Regierung waren mit Recht gegen eine mehrsach

empfohlene provinzielle Regelung. Der Gefegentwurf mar urfprunglich vom Sofrath Beramann in Gottingen bearbeitet, beffen Bert man indeß als unpractifc jurudlegen mußte. Der jest vorgelegte Entwurf ftammt vom Regierungerath Bening. Derfelbe ging von bem Grundfage aus, bag bie große Mannigfaltigfeit ber Falle und Die außerfte Berichiedenheit ber Straf= barteit beffelben Bergebens, icharf bestimmte und begrengte Strafbestimmun= gen nicht julaffe, fonbern bag bem richterlichen Ermeffen innerbalb eines überall streng begränzten maximi und eines gar nicht beschräntten minimi ber größte Spielraum ju laffen fei. Die Stanbe erfannten biefen Grundfat als richtig an, aber auch die Befahrlichfeit eines folden Spftems und pruften baber die einzelnen Bestimmungen bes Entwurfes mit um fo gro-Berer Sorgfalt, Diefelben wo es nothig mar, im liberalen und milberen Sinne modificirend. Go murbe ber § 6, welcher jede unerlaubte Gelbftbulfe mit Strafe bedrobte, geftrichen, Die SS, welche von Beleidigung ber Umtsehre und Widerfeslichfeit untergeordneter Ungeftellter handelten, mefentlich modificirt, bei biefer Belegenheit auch auf eine authentische Declaration bes Urt. 143 bes Eriminalgesetes gebrungen, in bem Ginne, baß nicht jebe perfonliche Beleidigung eines Beamten unter Diefen Begriff falle. Die Strafen wegen Trunkenheit, welche öffentliches Mergerniß erregt, nicht blos auf Gefängniß beschräntt, sondern Gelbstrafe jugelaffen, ba berartige Källe auch ohne fonderliches Berichulden vortommen. Der § 97. welcher auch ein vermuthetes Concubinat bestrafen wollte, murbe gestrichen, bei § 99 auch Gelbstrafen fur julaffig ertannt. Bu § 101 wollten Stande von einer für bas Konigliche Ministerium bes Innern in Unspruch genommenen Befugniß, ausnahmsweise Gludfpiele erlauben ju burfen (etwa um ben no= beln Raffionen bei bem Wettrennen in Celle volle Befriedigung ju verichaf= fen) nichts miffen, brangen vielmehr barauf, bag Ronigliche Regierung bei bem hohen Bunde, ferner auf ein endliches allgemeines Berbot aller Bludsfpiele fraftig binwirfen wolle.

Eben fo tam man gu § 110 bes Entwurfes auf Die Nachtheile ber Lotterien überhaupt gurud, beren verberblichen Ginfluß auf Moralität und Bermogen ber Unterthanen noch viel verterblicher fich berausstelle, wie bei Bludsfpielen, weil bas Lotteriefpiel gerade bie geringeren Boltsclaffen (Dienftboten 2c.) am Meiften verlode und ertannte an, daß grundlich nur burch völlige Abichaffung aller Lottericen geholfen werden tonne, hoffte auch bier vom beutschen Bunde, als eine gemeinsame beutsche Maagregel Abbulfe und ersuchte die Regierung, ju erwägen, ob nicht die Lotterieen gang aufzubeben feien. Rach folden Gefichtspuncten, ichloß ber Bortrag, tann es Ständen feineswegs erwünscht fein, wenn bas tonigliche Finangminifterium es feit 1844 bei ber biefigen Landeslotterie burch Abfurgung ber Bichungszeiten und Reduction der 6 Claffen auf 5 bewirft hat, daß gegenwärtig in jebem Jahre zwei vollständige Biehungen ftattfinden, mahrend fonft nur in 2 Jahren 3 Biehungen vollendet murben, wodurch anscheinend der Reig jum Spielen nur noch verftartt merben burfte. Stanbe ersuchen baber angelegentlichft, feine ferneren Erweiterungen ber Landeslotterieen eintreten gu laffen und diefelben mindeftens auf ben Umfang von 1839-40 gu beichranten. Die Regierung ift biefen Antragen nicht nachgekommen. Ueberichuffe ber Lotterieen, welche bei ber Caffentrennung von 1840 auf 40,000 Thir. veranschlagt waren, betrugen durch jene Maaßregeln 1843—44, 82,000 Thir., 1844—45 59,300 Thir., santen dann in den solgenden Theurungsglothen 1845—46 auf 54,000 Thir., 1846—47 auf 41,400Thir., stiegen 1847—48 auf 55,400 Thir., 1848—49 auf 74,000 (burch besondere Cludsfalle, da auf bie nicht verkauften Loofe große Gewinne siefen), und haben sich seiner Söhe von 50—70,000 Thir. erhalten. \*)

Bon Prügeln als Strasmittel waren die damaligen Stände feine grosen Freunde, und strichen diese Strase bei Bettlern unter 16 Jahren. Eben so sanden sie die Bestimmung des § 120 wegen Aufnahme von Fremden sur die Ausübung der allgemeinen Gastsreiheit zu beschränkend. Bei Gelegenheit der §§ 142—156 wurde eine Revision der principiellen und drislichen Feuerordnungen, welche an vielen unzwecknäßigen und verkehrten Bestimmungen leiden sollten, für dringend nothwendig erachtet.

Die Bergehen gegen die Baupolizei fanden gerechte Bedenken, da die Art und Beife, wie diefelbe vieler Orten gehandhabt werde, zu vielsachen Beschwerden über weit gehende Eingrisse in das Brivateigenthum und die

Dispositionsfreiheit Beranlaffung gebe.

Sinfichtlich bes Binsmuchers hielten bie Stande bafur, bag die beftehenden gefetlichen Beschräntungen, ohnerachtet der fur die Beseitigung fpredenden theoretischen Brunde, vor ber Sand nicht aufgegeben werden fonnten. Bei der Verhandlung über diese Frage zeigten fich indeß ichon damals eine ziemliche Anzahl Mitglieder, welche ber richtigeren vollswirthschaftlicheren Unficht huldigten. Das Gejeg erlaubte, 6 % jahrlich gu nehmen, ohne die Klagbarkeit des 6. Zinsthalers damit zu gewähren. Was aber gewiß den größten Dant verdiente, maren die ftanbifden Musipruche und Antrage megen Uebertretung ber Bucherverbote und Censurvorschriften. In erfter Begiehung ließ man es bei einer Gelbstrafe bewenden und ftrich die angebrobte Entziehung ber Gewerberechte, wollte andere Berfonen, als Buchandler und Bucherverleiher überhaupt nur dann bestraft seben, wenn bas Berbot öffent: lich befannt gemacht fei. Sinfichtlich ber Cenfur aber erlaubten fich bie Stande folgenden bemerkenswerthen Antrag: "Der § 66 hat Ständen bringende Beranlaffung geben muffen, die fo viel besprochene und fo bochft unbefriebigende Lage ber Deutschen und insbesondere der vaterlandischen Breffe in ernstliche Erwägung ju gieben. Je wohlbegrundeter, nach den vor mehr als 30 Jahren bundesverfaffungsmäßig gegebenen Busicherungen, bas Berlangen nach einer auf Breffreiheit gebauten Brefgesegebung erscheinen muß, und je allgemeiner auch die inmittelft gemachten Erfahrungen über bie Unhaltbarteit und die Zwedwidrigkeit des bisberigen Braventivspftems ber Cenfur entichieden haben durften, befto zuversichtlicher glauben Stande fich ber hoffnung überlaffen ju burfen, daß die Beit endlich gefommen fei, wo ber allgemeine Bunich in Deutschland nach einer zeitgemäßen Breggeset= gebung in Erfüllung gehen werde. Gleichwohl bescheiben fich Stände, daß für jest über die einstweilen noch bestehende provisorische Bundespreggeses= gebung nicht hinwegzuseben sei, wonach in der Sauptsache für alle Schriften, bie in Form taglicher Blatter ober heftweise erscheinen, besgleichen für Schriften unter 20 Bogen, vorgangige Genehmigung ber Landesbehörben,

<sup>\*)</sup> Lehzen Staatshaushalt I. p. 318.

alfo Cenfur, vorbehalten ift. Wenn bagegen bie hiefige Landesregierung feiner Beit noch über biefe bundesgeseklichen Schranten weit hinausgegangen ift und, ftatt bieje ichlechthin jum Grunde ju legen, lediglich bas, burch augenblidliche eigenthumliche Berhaltniffe hervorgerufene veraltete und buntle Censuredict vom' 6. Mai 1705 unterm 14. October 1819 und 9. Gep= tember 1824 von Neuem in Rraft gefett bat (wonach bei 50 Thaler Strafe fein Unterthan irgend etwas in ober außerhalb Landes ohne Cenfur bruden ober bruden laffen barf), fo bat bagu irgend ein genügender formeller ober materieller Grund gewiß nicht vorgelegen, und erscheint es um fo mehr endlich an ber Beit, bag biefe auffallenden und bochft brudenden Befchranfungen auf bas ohnehin ichon ftrenge Daaß ber Bundesbestimmungen gurudgeführt werben. Rach diefer Lage ber Befeggebung haben Stande billig Bebenten tragen muffen, burch Annahme bes § 66 bie angezogenen veral= teten Bestimmungen ihrerseits zu billigen; fie ersuchen vielmehr die konigliche Regierung angelegentlichft und vertrauensvoll, fobald als thunlich auf eine zeitgemaße Breggefeggebung Bedacht nehmen, auch bei bem boben beutichen Bunde geeignete Schritte thun ju wollen, um die Erfüllung der im Artitel 18 ber Bundesacte enthaltenen Buficherung berbeiguführen, jedenfalls ab r fofort die Cenfur auf die, nach den bundesgesetlichen Bestimmungen irgend julaffigen Grengen ju befchranten."

Bu geringen Modificationen gab das Forststrafgeset Beranlassung. Stände ertlätten sich mit den in der Begründung des Entwurfs dargelegten Ansichen über die Hauptprincipien, namentlich mit dem Grundsaße einer nur positigeilichen Bestrafung der Forstvergehen einverstanden und hat das von Regierungsrath Bening verfaßte Gese sich auch in der Praxis als ein gutes

bewährt.

Dagegen befriedigte der Entwurf eines Gefeges über Beidrantung bes befreiten Gerichtsstandes, welcher noch von Jatobi bearbeitet mar, nach fei= ner Seite bin und konnte bies nicht wohl, ba nicht Beschränkung, sondern nur Aufhebung bes Uebels helfen tonnte und biefe Aufhebung wiederum gangliche Umgestaltung ber Gerichtsorganisation eine poraus des Uebels stand aber ber § 36 bes Landesver= faffungsgesets entgegen und biefer marb wiederum von ber Regierung in ber beschränkenoften Beife aufgefaßt. Man muß fich nun aber in ben Ruftand por Diefer Beit gurud benten. Die Mittelgerichte, Juftigcangleien, waren an fich mit tuchtigen und fleifigen Leuten befeste Berichte, Die ein gutes Recht fanden. Allein bas Recht bei ihnen gu fuchen, mar einmal weitläufig, ber Entfernung megen, es war fehr theuer und außerordentlich langfam, in Folge theils ber veralteten Cangleiordnungen, theils ber Beicaftenberhäufung. Reine Exemtion war eigentlich widernatürlicher, als die bes befreiten Berichtsftandes, benn wenn bas bei Collegialgerichten gefunbene Recht wirklich ein befferes mar, als bas bei ben Memtern gefundene, hatten nicht alle Staatsburger gleiche Rechte auf ein folches befferes Necht? Belder vernünftige Grund fonnte obwalten, ben Abeligen, ben Offigieren, ben Dienern ber Abeligen, gewiffen abeligen Gutern, wenn fie auch nur aus einem Sauschen mit einem Studchen Land, von bem einige Gutegrofchen Grundsteuer gegeben murben, bestanden, ein Brivilegium binfichtlich bes Rechte gu geben?

Reine Cremtion war daber verhaßter, und wenn nun gar die Mit= glieber erfter Cammer mit ihrer Standesehre famen, welche ihnen verbiete por ben Aemtern ihr Recht ju fuchen, fo mußte bas bie Burgerlichen wie bie Memter emporen. Es ist rein unbegreislich, wie der hannoversche Adel, namentlich die erfte Cammer lange Sabre fich fteifen mochten auf bied Brivilegium, ftatt vereint mit der zweiten Cammer auf eine beffere Organisation ber Berichte und Reformation des Processes zu dringen. Die erfte Cammer, welche mabrend bes gangen achten Landtages viel aufgetlartere und liberalere Befinnungen zeigte, als in ben Jahren von 1833 - 37, capricirte fich bei Berathung Diefes Bejekes einmal wieder fo recht in bannovericher Junternart. Bir muffen deshalb bei den Debatten über Diefen Gesehentmurf langer verweilen, obgleich berfelbe nur theilmeife ins Leben getreten ift. juvor jedoch jum Berftandniß eine furze Ueberficht über ben Inhalt ber Borlage geben. Das Gejeg wollte ben fünftigen perfonlich und dinglich befreiten Berichtstand bestimmen, und gwar gegen ben bisberigen Buftand Der einzige Fortschritt, ben es machte, mar ber, bag ber perbeschränken. fonlich und binglich befreite Berichtsftand in Spoothekensachen aufhören follte, was icon durch die beabsichtigte Reform bes Sppothekenwesens gur Rothwendigfeit geworden mar, und womit fich die erfte Cammer auch icon 1835 einverstanden ertfart hatte. \*) Der perfonlich befreite Gerichtestand einer physischen Berfon follte fich nur auf die Chefrau und auf Rinder erftreden, nicht auf Angehörige und Dienstboten. Gin Titel ohne Amt sollte den Berichtsftand nicht gewähren. Der binglich befreite Berichtsftand follte fich nur auf bingliche Rlagen beziehen, nicht aber wie bisber auf die fammtlichen Bewohner eremter Grundftude. Der befreite Gerichtsftand follte erbalten bleiben bei juriftischen Berfonen : 1) bem Fiscus, 2) ben höheren foniglichen, ftandischen und ftandesberrlichen Beborben, 3) ben michtigeren Instituten und Corporationen (Beilpflege, Taubstummenanstalt, Blindenanstalt u. f. m.); bei physischen Bersonen sollte derfelbe bleiben: 1) ben Mitgliedern auswärtiger fouverainer Saufer die fich im Ronigreiche aufhalten, und ben nicht regierenden Mitaliedern unferes toniglichen Saufes. 2) ben Mitgliedern des Oberappellationsgerichts, fur welche fogar eine abermalige Eremtion bestehen bleiben follte, indem fie ihren Berichtsftand nur por bem Oberappellationsgerichte felbft baben follten, 3) ben Befigern landtagsfähiger Guter, 4) dem landfäsigen Adel, 5) Officieren und uniformirten Militairpersonen mit Officierrange, 6) den höheren königlichen, ftandischen und ftandesherrlichen Dienern, 7) den Borftanden einer gangen Reibe von Bermaltungsinftituten (vom Chef ber Oberforftamter an, bis gu den Directoren der Landeslotterien und Salinedirectoren), 8) den bei den standesberrlichen Untergerichten angestellten Supernumergirbeamten und ben Landesfecretarien bei ben Grafengerichten, bem Stadt = und Stadtaerichts= birector ju Sannover, ben Rlofter- und Stiftsbeamten, ben Directoren und Oberinspectoren ber koniglichen Bolizeidirection, 9) ben Borftebern, Borfteberinnen, ftimmführenden Mitgliedern der Stifter, 10) ben ordinirten Beiftlichen.

Bei geiftlichen Gerichten follte ber perfoulich befreite Gerichtsftand,

<sup>\*)</sup> A.=St. V. 3. S. 287.

für juristische Bersonen bestehen bleiben, im übrigen nur ordinirte Geistliche, die ein Pfarrant oder eine höhere geistliche Würde bekleideten bei den Consistorien, welchen geistliche Civilgerichtsbarkeit zustehe, verklagt werden. Der dinglich befreite Gerichtstrand sollte nur den koniglichen Schlössern, Gärten, Gebäuden, Domanialgrundbesig, Stifts und Klostergütern, lande tagsfähigen Rittergütern, auch Sattelhöfen und andern Gütern, welche die Landtagsfähigkeit durch Aufnahme in die Matrikel der Ritterschaft erlangt, is lange ihnen diese Landtagsfähigkeit zusteht, bleiben und auf fämmtliche zu den Gütern gehörende Grundsstücht zusteht, bleiben und auf sämmtliche zu den Gütern gehörende Grundsstücht des Obereigenthums nach Meierserbenzins oder Erdpachtsrecht an Dritte verliehen, wenn nicht etwa das nupbare Eigenthum die Landtagsfähigkeit begründe; wenn also ein durch blossung frei gewordener Bauernhof mit dem landtagsfähignen Gute verseinigt wurde, so sollte dieser Bauernhof mit dem landtagsfähignen Gute verseinigt wurde, so sollte dieser Bauernhof wen befreiten Gerichtsstand erhalten. Das waren etwa die hauptsächlichsten Bestimmungen des Gesehentwurses.

Als biefer am 2. Mar; 1846 zuerst auf die Tagesordnung zweiter Cammer gelangte, machte Dr. Siemens darauf aufmertfam, daß der höhere allein richtige Standpunkt der Legislation völlige Aushebung des privilegirten Gerichtsstandes, der ohnehin einen wirklichen Vorzug nicht gewähre, erheische, daß biefer Standpunkt aber leider durch § 36 bes Landesver-

faffungegefetes befdrantt fei.

Sofort machte auch der Dagiftratedirector Chell aus Bottingen feinem Mismuthe Luft: es fei fo wenig Blan und Rlarbeit in dem Entwurfe, baß ohne neue Bearbeitung burch eine Commission fich wenig Gedeibliches erwarten laffe. Die Quelle biefes Mismuths lag flar, follten boch alle Magistratebirectoren, wie Stadtgerichtsbirectoren, mit Ausnahme ber Refibeng, nach bem Entwurfe ben Borgug bes befreiten Berichteftanbes nicht genießen, mabrend jedem Supernumerairbeamten mit Stimmrecht, Landion= biten und Landesfecretairen berfelbe gemahrt murbe. Schatrath Lang beutete ben richtigen Befichtspunkt an; ber Unfang babe mit einer verbef= ferten Organifation ber Berichtsverfaffung gemacht werben muffen. rath Bacmeifter, ber die Regierung vertrat, mar weit entfernt, die boberen Anforderungen der völligen Aufhebung bes privilegirten Gerichtsftandes ju verkennen, bier muffe man jedoch lediglich fich auf die Ausführung bes Landesverfaffungsgesehes beschränken. Er fuchte auszuführen, daß die forgfältigfte Rudficht nach allen Seiten genommen fei und wie eine noch größere Strenge gegen die Civildienerschaft, bem unbedingt beigubehaltenden Brivilegium des Abels und der Officiere gegenüber, jene Claffe empfindlich herabbruden werbe.

Lehzen erkannte in dem privilegirten Gerichtsftande unbedingt ein erhebliches Uebel und hielt die dem § 36 der Berfasiung gegebene Auslegung,
als ob allen darin genannten Personen und Sachen unbedingt der bevorzugte Gerichtsstand zu belasien sei, erheblichen Zweifeln unterworsen. Gs
verdiene das allgemeine Gebot der Beschichen Zweifeln unterworsen. Gs
verdiene das allgemeine Gebot der Beschrantung das hauptgewicht und bezeichneten die ausgenommenen Rategorien nach dem ganzen Zusammenhange
nur die äußerste Grenze, die wie weit der privilegirte Gerichtsstand allensalls beibehalten werden tonne, ohne jedoch einer Erwägung, wie diese Grenze,
aus Gründen der Zweckmäßigkeit annoch zu verengen sei, abzuschneiden. Der

Untrag auf eine Commiffion murbe abgelehnt, und ging die Cammer un= mittelbar an die Berathung. Die Debatte murbe in zweiter und britter Berathung getragen von Bachsmuth, Sandvoß, Simens, Lebzen, Beftrum auf ber einen, Juftigrath Bacmeifter, Regierungerath Bening, Regierungs= rath Beinichen auf ber andern Seite. Das Streben ber Opposition ging bahin, bem ftaatsrechtlichen Sage einer regelmäßigen Bleichstellung aller Landesunterthanen, por ben Gerichten die möglichste Anerkennung gu fchaffen, indem fie alle Eremtionen von bem gewöhnlichen Berichtsftande, megen ber bamit verbundenen Erschwerungen und Unficherheit ber Rechtspflege für ein erhebliches Uebel anfah. Gie billigte ben von Lebzen ausgefprochenen Sag, bag bas Bebot ber Beidrantung bei Interpretation bes § 36 bes Landesverjaffungsgesehes, das Sauptgewicht verdiene, in aller Maage und hielt fich nach ihrer Unficht, von ber Berwerflichkeit aller Eremtionen, für berechtigt, die von der Regierung vorgeschlagene Ausdehnung möglichst ju beidranten.

Es wurde deshalb zuerst auf Bachsmuths Antrag im § 1 resp. § 17 die Exemtion, wonach den Oberappellationsräthen auch eine Exemtion von dem Gerichtsstande der Justicanzleien zu Theil werden sollte, beseitigt. Bu § 9 wollte man, daß mit dem Aufhören des Amts, auch das Borrecht aushöre, man wollte daher nichts davon wissen, daß ehrenvoll entlassenen Dienern der privilegirte Gerichtsstand bleibe. Bu den §§ 13 und 14 zählte man die Behörden und Justitute, welche man zu den höheren und wichtigeren rechnete, einzeln auf, um den Parteien und Gerichten völlige Gewisheit über den Gerichtsstand jeder einzelnen Behörde 2c. zu geben.

Bu § 20 hielt man den Begriff des landsässigen Adels für zu undestimmt und schwankend, und definirte ihn: "d. h. die adeligen Besiger landtagsfähiger Güter", worunter man auch Frauen und Kinder, nicht aber sonstige Familienangebrige begriff — während Bacmeister mit der Regierung unter landsässigen Abel, den wirklich einheimischen Abel, d. h. alle Abeligen, verstanden wissen wolste.

Bu § 21 wollte man weber uniformirten Militairpersonen mit Officiererarang, ba biese feine Officiere in ftrengerem Sinne seien, noch Officieren ber englisch ebenfichen Legion, ba bieselben als frembe Officiere anguschen

feien, bas Brivilegium gemahren.

Die § 22—25 über den befreiten Gerichtsstand der höheren tonigs lichen, ständischen, und standesherrlichen Behörden ersuhren mehrsache Besichräntungen namentlich in Beziehung auf die bei den Aemtern angestellten Beamten, die man auf gleiche Linie mit den städtischen und Patrimonials Gerichtsbeamten gestellt wissen wollte. Die Bedenken Bacmeisters, Klenze's, Weedemeyers, daß die Beamten sich dadurch gestränkt sehen konnten, wurden durch die Argumentationen beseitigt, daß der höhere Standpunct der Legisslation auf dergleichen Standeskivalitäten, die doch am Ende auf ein Borzurtbeil binausliesen, teine Rücssicht nehmen könne.

Bu § 26 strengten sich Dr. Sermes und Dombechant Merz vergeblich an, jedem Geistlichen, der die höheren Weihen empfangen habe, den befreisten Gerichisstand zuzuwenden. Die Cammer hielt an dem officiell bestehenden Unterschied zwischen Clerus major und minor sest. 3u § 27 fand dan teinen Grund, Kirchen, Pharren und Schulen das privilegium fori vor

20

bem Confiftorio ju erhalten. Der im § 28 gemachte Borbehalt wegen neuer Ertheilungen eines befreiten Gerichtsstandes erschien ber Majorität fo bedentlid. daß ber gange & gestrichen murbe. Bu § 29 wollte bie zweite Cam= mer, daß mas jum Bestande eines dinglich befreiten Grundstude erworben werbe, nicht fo leichten Raufs unter Diefen Berichtsftand fallen follte, als es ber Entwurf möglich machte. Huch ber binglich befreite Gerichtsftanb ber Rirchen, Bfarren, Schulen, vor den Confiftorien fand feine Billigung. Bu \$ 34 wird hauptfächlich auf Bachsmuths grundliche Metivirung beichlof-Konigliche Regierung um Vorlegung eines Gefegentwurfes, wegen Ueberweisung ber Gerichtsbarkeit ber evangelischen Confistorien, an die welt= lichen Gerichte zu ersuchen. Bei ber britten Berathung bemuhte fich Berr Juftigrath Bacmeifter vergeblich, Die meiften Diefer Befchluffe rudgangig gu maden.

Unders war ber Bang in erfter Cammer, bier nahm man den Regierungsentwurf mit geringen Modificationen an, und wurde nur bem Buniche des Abts ju Loccum, um Beibehaltung des bisherigen privilegirten Berichtsftandes ber Mitglieder des Stifts Loccum vor der Juftigcanglei gu Sanno-Es fehlte freilich nicht an Moligen, welche nachgegeben. gegen die Aufbebung felbst bes binglich befreiten Berichtsstandes in Sypothetensachen erklärten, fo ber jegige Juftigminifter von Bar. Es verftand fich von felbft, daß die erfte Cammer die Worte "landfaffiger Abel" im weite= ften Sinne erflart haben wollte und darunter den einheimischen Moel überall Mls nun die Beichluffe zweiter Cammer in die obne Ausnahme begriff. erfte tamen, brauchte berr Juftigrath von Bar taum gu einem Festhalten an ben gefaßten Befchluffen und ju einem festen Auftreten gegen die zweite Cammer zu ermahnen, die Beidluffe ber zweiten Cammer wurden mit gro-

Ber Majoritat verworfen.

Die Berathung erfter Cammer mar icon Aufangs Marg, Die zweiter Cammer Ende Marg 1846 beendet, Die abweichenden Beichluffe erfter Cam= mer von zweiter Cammer abgelehnt und auf eine Confereng von brei Ditgliedern gedrungen, zu welcher die zweite Cammer Sandvoß, Lehzen, Dachsmuth mablte. Die Conferengarbeiten hatten aber Anfangs Juli ihren Un= fang noch nicht genommen. Erst nach der Vertagung trat die Conferenz jufammen, nach dem Berichte bes Generalfyndicus Werner in ber Gigung vom 25. Februar 1847 hatte man aber trop einer großen Bahl von Sigungen, es zu einer Ginigung nicht bringen tonnen. In die verstärkte Confereng von 7 Mitgliedern, wurden nun außer dem obengenannten: Stadt= richter Dr. Franke, Bürgermeister Neubourg, Dr. Droop und Procurator Nach der Relation bes Generalfyndicus vom 13. Märg Schulze gewählt. war aber über die Hauptpunkte keine Einigung erzielt. Man hatte aber über einige practische Bunkte, die der §§ 5, 7, 8, 10, 11, 29 erstes a linea, 31, 33 fich geeinigt, und erflarte man fich damit einverstanden, daß barnach jur Beseitigung mancher besonders fühlbar gewordener Difftande, icon vorläufig ein Gefet erlaffen werbe. Beibe Cammern, in benen man fich von einer feierlichen Schlufconfereng nichts versprach, nahmen biefe Propofitionen an, und gaben in der Erwiderung vom 29. Marg 1847, im übris gen bie Motive ihrer abweichenden Befchluffe an. \*) Go tam es ju bem

<sup>\*)</sup> St. M. VIII. 3. S. 1628.

Gesete vom 7. August 1847, die Beschränkung des besteiten Gerichtsstanbes betressend, in welchen wenigstens ausgesprochen wurde, daß ein Titel ohne Amt den befreiten Gerichtsstand nicht gewähre (§ 2); daß die Gerichte ihre Bersügungen den in ihren Gerichtsbezirken besindlichen besteiten Versugungen den in ihren Gerichtsbezirken besindlichen besteiten Versugungen den in ihren Gerichtsbezirken besindlich besteiten Gerichtsstand nur für die Eigenthümer der dinglich besteiten Grundstüde den persönlich besteiten Gerichtsstand mit sich sühre, nicht aber sur andere Bewohner (§ 4). — So gering dieser Fortschritt war, im Vergleich zu der gerechten Ansorderung der gänzlichen Ausbebung des befreiten Gerichtsstandes, so ward er doch mit Freuden muchus des begrüßt und es trug nicht wenig zur Erditterung gegen die erste Cammer und den Abel überhaupt bei, daß man sich den weitergehenden Beschlüssen zweiter Cammer, in der Weisse wie es geschehen war, widersehte.

Die von den Standen in den Jahren 1832, 1835, 1842, 1844 wiederholt beantragte ichwierige Gefetgebung über Ent : und Bemafferung war endlich von ber Regierung bearbeitet und ben Standen der Entwurf eines Geseges vorgelegt, ber in seinen Motivirungen flarer mar, als in ber Musführung felbit. Der Entwurf war das Wert Lebzen's noch vor feinem Eintritt in bas Schatcollegium, es war ber erfte Berfuch auf einem faft gang uncultivirtem Telbe, und lagen namentlich von anderen Staaten feine Borbilber Die Stande unterzogen ben Entwurf einer commiffarifchen Brufung und genehmigten denfelben in allen Sauptprincipien, wenn fie gleich eine große Menge Redactionsveranderungen vornahmen und jum § 1 Bedenken heaten. gegen bie Musdehnung ber vorgangigen Genehmigung ber guftanbigen Behorben zu Ent =, Bewafferunge = und Stauanlagen, und baber bier auch eine principielle Menderung vornahmen. Daß das Gejet durch bieje ftanbifche Berathung gewonnen hatte, fann man nicht fagen, im Gegentheil find wohl manche Dunkelheiten mehr bineingefommen. Der Rern bes Gefekes lag in dem § 58, welcher die Bulaffigfeit der Bafferableitung behuf Bemafferung festsette, bavon nur im § 59 einige Ausnahmen ftatuirte, und dadurch das bisherige oft ganglich unbefugte, aber von ben Berwaltungsbeborden regelmäßig in Sous genommene angebliche Biderfprucherecht ber berrichaftlichen Muller reip, berrichaftlichen Erbenginsmuller u. f. w. brach. Seit Erlaffung des Gefetes hat denn auch die fonigliche Domainencammer fich ihrer Dublen meiftens gu entaußern gewußt.

Der Laubescreditanstalt wurde abermals eine Erweiterung zu Theil, welcher Stände gern ihre Zustimmung gaben. Nach dem vorgelegten und gebilligten Gesesentwurse sollten zu Gunsten positischer Gemeinden, Kirchen und Scholgemeinden und sonstiger dauernder Berbände von Grundeigensthümern, als Deichs. Ciehls und Abwässerngsverbände, in Rücksicht auf die in den regelmäßigen Abgaden der Mitglieder liegende besondere Hypothelsbestellung auf den einfachen Betrag des Darlehns (statt des bisher ersorderlichen doppelten Betrages) beschräuft und selbst von aller besonderen Hypothelbestellung Abstand alsdann genommen werden, wenn die der Anstalt verhasteten Abgaden die Eigenschaft bevorzugter Grundlasten an sich bätten.

Der schwierigste und ben größten Zwiespalt erregende Gegenstand der Gesetzgebung war die Gewerbeordnung. Seit Jahren waren die Stände

angegangen und hatten wieder die Regierung angegangen um Ersaß einer Gewerbeordnung. Man hatte dabei aber meistens an eine solche Regelung der Sache gedacht, welche das willfürliche aber für die Berwaltungsbehörden in sehr bequeme Concessionswesen auf dem Lande, aushebe, oder wesentlich beschräfte und unter gesehliche Normen stelle. Bon Concurrenz der Fabriten und dem Uebel der Einmischung des Capitals in das Gewerdwesen litt der damalige Gewerbstand noch wenig, die Jünste tämpsten allein gegen das Concessionswesen. Allein ein Geseh, das über das ganze Land sich erstreden sollte, hatte mit der großen Schwierigkeit höchst verschiedener Justände zu kämpsen. In Calenberg-Grudenhagen, Göttingen, Lüneburg, Hong und Diepholz galt meistens der Grundsaß: daß Handel und Gewerbe

ben Städten und in ben Städten ben Bunften angehörten.

Die Bunfte hatten fich jum Theil größere Befugniffe angemaßt und folde burch unvordentliche Berjahrung erlangt, als fie ihnen in ihren Brivilegien, Gilbebriefen und namentlich in dem allgemeinen Gilbereglement von 1692 ertheilt maren. Aehnlich maren die Berhältniffe in Silvesheim und In allen diefen Landestheilen mar indes, wie die Regierung Oftfriesland. das ausdrückte, das Leben stärker gewesen als das Geset, d. h. das Geset und herkommen mar burch bas Concessionsmesen burchlöchert. In Bremen und Berben, im Donabrudichen, galt auf bem Lande in der Regel Gewerbefreiheit, obwohl in ben Stadten Bunfte in freierer Gestaltung bestanden. In Meppen, Bentheim, Lingen und Emsbubren galt in den Stadten und auf dem Lande Gewerbefreiheit. Der Regierungsentwurf, von Bening verfaßt, wollte nun das Unmögliche in fich vereinen, er wollte auf dem be= fte benben Rechte beruhen, das Beraltete ben Bedurfniffen ber Beit nicht mehr Entsprechende ausscheiden, Gleichmäßigkeit in ben Grundfagen fur bas gange Ronigreich berftellen und endlich bas Gewerbewesen in allen feinen Theilen durch klare und feste Bestimmungen ordnen. Die Frage, ob Ge= werbefreiheit? follte gang unerortert bleiben. In ber zweiten Cammer spaltete der Gesehentwurf die bisherigen Fractionen sehr bald in zwei Barteien, in Stadt und Land. Die Bertreter ber Stadte forberten einen fraftigeren Cous ber Bunftverfaffung und ber ftabtifchen Nahrung, berufend auf das althistorische und wohlverbriefte Recht ber Bunfte und ber Stadte und, daß unter dem Schute Diefes Rechtes bas Bewerbe Die Grundlage ber Erifteng ber Stabte geworben fei; auf bie große Bebeutung ber Städte in ihrem Busammenhange mit der Civilization, und dem bffentlichen Rechte; auf den Berfall vieler Stadte und die blubende Lage ber burch die neuere Gesetgebung fo fehr begunftigten Landbewohner. Es waren von Seiten ber städtischen Bunfte und Behörden achtzig Borftellungen und Betitionen eingegangen, welche in bem Entwurfe eine feste gesetliche Ordnung und einen wirklichen Schut ftabtifder Gewerberechte ganglich vermißten.

Bon ber anbern Seite fant man in einer maßigen Lösung ber bisserigen Fesseln und einer Erweiterung ber Concurrenz — und nur biese biete ber Entwurf, für die städtischen Gewerbe nur heilfame Folgen, besonders die Belebung eines größeren Betteisers. Außerdem drange auch der außerordentliche Umschwung der Berkehrsmittel, so wie die Zunahme handelspolitischer Berbindungen zu einem berartigen Fortschritte. Gerade die in der zukunstreichen Kraftentwicklung der landbauenden Classe, in den ge-

steigerten Bedürfnissen und der veränderten Lebensweise derfelben, musse man verstärkte Motive erkennen, dem Lande den natürlichen Anspruch auf den gesehmäßigen unmittelbaren Besit der seinen Bedürfnissen entsprechenden

Bermerbe nicht langer zu verfagen.

Aus diesem Kampse sich entgegenstehender Richtungen, der sich namentlich bei dem § 67 (freie Einfuhr fremder Gewerbserzeugnisse), § 70 (freie Conscurrenz der zünftigen Meister eines andern Junftortes), § 201 (Gewerbebetrieb auf dem Lande) und § 226 (über den freien Bertauf der Handwerksattikel durch die Kausseute) am stärssten offenbarte, ging der Regierungsentwurf als Sieger hervor, obgseich dieseinigen nicht Unrecht hatten, welche behauptesten, daß das eigentliche Wesen des Junftzwanges und der Jünfte und damit der fernere Schut derselben damit über den Hausen geworfen sei.

Obgleich die Stände diejenigen Gewerbe, welche die Regierung der Concession unterworsen wissen wollte, wesentlich beschräntt hatten, übershaupt manche zwedmäßige Borschläge gemacht hatten, bestriedigte der so modificitre Gesehentwurf nach keiner Seite hin, weder Diejenigen, welche aus Princip die Gewerbesreiheit versochten (obgleich die Zahl nicht groß war) noch die Zünstler, welche die übertriebensten und unbegründetesten Besorg-

niffe vor der Inslebenführung bes Gefetes hegten.

Die die Gewerbeordnung die Sandel= und Gewerbetreibenden des gangen Landes in Bewegung feste, fo ber Entwurf einer allgemeinen burgerlichen Procefordnung Die gange Juriftenwelt. Das Bedurfnig einer folden ftand feit Jahren unzweifelhaft fest - feit 1846 hatte aber Breu-Ben das öffentliche und mundliche Berfahren eingeführt und mar von ben Ubvocaten in Stade, Sannover u. f. w. ber Ruf nach öffentlichem und mundlichem Berfahren immer bringender geworden. Der Entwurf, bom Oberappellationgrath Bland verfaßt, fpater von Bacmeifter revidirt, beruhte aber, wie ber ber Gewerbeordnung, wesentlich auf ber Grundlage bes beftebenden Rechts, also auf bem Brincipe ber Schriftlichfeit und auf bem Brincipe ber f. g. Berhandlungs = und Eventualmaxime. Er wollte bas befte= hende Recht fortbilden, und möglichste Sicherheit, Ginfachheit und Raschbeit bes Berfahrens ichaffen, was namentlich burch Beftimmungen über furzere Friften und Abschneiben vieler Restitutionen, durch die Annahme einer affirmativen Litiscontestation, und vor Allen durch Beschräntung in bem Gebrauche ber Nechtsmittel, und Ginführung ber vorbehaltenen Uppellationen erreicht werben follte.

Wenn der Entwurf nach den Motiven von dem Grundsase der Mündslichteit und Dessentlichteit einen, wenn auch nur geringen Bestandtheil aufsgenommen haben wollte, so hatten Stände in ihrem Erwiederungsschreiben Recht, wenn sie dies als zutressend nicht gelten lassen wollten und es nur als ein durch Protocollaufnahme vermitteltes schriftliches Bersahren bezeichenten. Preußen war mit dem Uebergange zur Unmittelbarfeit vorangegansgen und in, wie außerhalb der Cammern tämpste eine mächtige Partei in Rede und Schrift für Dessentlichseit und Mündlichseit, indem nur dadurch genügende Rechtssicherheit, Einfachheit und Rascheit erlangt werden könnte. Nur mit wenig Stimmen tonnte der Entwurf in zweiter Cammer die Majorität davon tragen, und dies Majorität erlangt er nur dadurch, daß man einentheils glaubte, es müsse der Einschrung des Prin-

cips ber Unmittelbarkeit eine Sammlung ber materiellen Rechtsquellen vorangehen, wie eine neue Organisation ber Gerichte nöthig sei, andererseits daß man ben bamaligen Justand bes processualischen Versahrens, wie es in bem Erwiderungsschreiben hieß, für so gesunken hielt und bas Bedürfniß einer Besserung für so bringend, daß man die Abstüsse, welche ber Entwurf zu gewähren versprach, nicht abweisen und es lediglich ben ungewissen Treignissen er Jutunst überlassen mochte, ob und wann der Uebergang zu einem neuen Systeme und zu völlig veränderten Grundlagen sich Bahn brechen werbe.

Da Stände eine Aenderung der Grundprincipien nicht bewirften, so tönnen uns die Modificationen, die sie in das Geset brachten, bier um so weniger interessiren als das Geset bekanntlich nicht ins Leben trat.

Der Entwurf bes Wegebaugesetses, ber schon 1842 ben Ständen vorgelegt war, sand zwar die volle Beistimmung erster Cammer, welche nur zu § 8 das Princip, daß die s. g, verfassungsmäßigen Nechte der Exemten geschützt würden, noch unzweiselhaster anerkannt wissen wollte, als es der Entwurf that, deshalb aber gerade die Misbilligung der zweiten Cammer. Diese war klug genug geworden, den Weg nur etwas zu Stande zu brinz gen, zu verlassen, und verwarf daher lieber das ganze Geseh, welches ohnehin wegen zu großer Ausdehnung der Verwaltungsbestignisse gerechten Anston erregte. Mit Recht wollte sie die Exemtionen in Wegesachen ausgeshoben wissen. Durch § 8, wonach es dei Ansage und Unterhaltung von Gemeindewegen bei den bestehenden Grundsähen und provinziellen Vorschiften serbleiben behalten sollte, hätte der Fortbestand dieser Exemtionen aber sogan geschlichen Schuß erlangt. Zweite Cammer sprach bei dieser Gelegenheit ihr Bedauern darüber aus, das seit dem Schreiben vom 28. Juni 1840, also seit 7 Jahren, zur Beschleunigung der Verwirtlichung der Au hebung der Crentionen noch nichts geschelen sei. \*)

Die Stände hatten seit 1817 wiederholt auf eine gesekliche Regelung bes gesammten Medicinalmejens gedrungen. Es mar indeß nichts geschehen, außer baß man in ben verschiedenen Landestheilen eine viel zu große Menge sehr schlecht befoldeter Landphysici und Landchirurgen angestellt hatte, (es bestanden 1846 80 Landphysici und 102 Landchirurgen, erstere mit etwa 100 Thir., lettere mit 40 Thir. Gehalt, die gange Budgetsposition betrug 13,434 Thir.), und bag man 1835 eine Medicinaltare eingeführt. Daneben beftand die 1819 angeordnete arztliche Brufungsbehorde, und ein General= vaccinationscomittee, aber ohne Busammenhang mit ben Physicis. gierung legte nun burch Schreiben vom 2. Marg 1846 ben Ständen einen Blan vor, wonach eine Centralbehörde für bas Medicinalmefen, aber nur eine berathende und begutachtende, unter bem Titel Medicinalcollegium errichtet und biefer bie Functionen ber Brufungsbehörde und ber Impfungs= comittees übertragen werden follten. Diefes Collegium follte dem Ministerium unmittelbar untergeordnet und den Landdrosteien und der Berghauptmannschaft coordinirt sein, aus 5 Mitgliedern bestehen, von benen jedes 300 Thir. Behalt bezoge, die beiden wechselnden Dirigenten außerdem 200 Thir., ber Secretair 200 Thir., fo bag die gange Ausgabefumme 1900 Thir. betruge.

<sup>\*)</sup> St. A. St. VIII. 2. S. 1684.

Daneben follte die Bahl ber Physicate um 14. die ber Landdirurgate um 35 nach und nach verringert werben, bie Befoldungen berfelben in ber Beise erhöht, daß 44 Physici je 200 Thir., 15 je 250 Thir. und 7 jeder Landdroftei und ber Berghauptmannschaft beigeordneten je 350 Thlr. -44 Landdirurgen je 60 Thir., 22 je 80 Thir. und einer (auf der Infel Borfum) 200 Thir. Gehalt bezogen. Die Stande bewilligten ben Plan der Regierung im Bangen, nur wollten fie teine brei Abstufungen der Physici, sondern nur zwei, und bewilligten dieselben baber für 59 Landphysici eine Durchschnittsbefoldung von 200 Thirn, unter Weftfehung eines Minimums von 175 Thir, und eines Maximums von 250 Ihir, und für die den Land= drofteien beignordnenden nur 300 Thlr. — Sie bewilligten ferner einen Buichuß zu ber Staatsbienerwittwencaffe von jabrlich 400 Thir, ba burch die Gehaltserhöhung den Physicis die Theilnahme an jenem Institute mog-Die Stellen ber Landdirurgen erfuchen fie, funftig nur lich gemacht war. an folde, die Bundargneifunft mit ber inneren Seilfunde verbindenden Meraten ju verleiben, welche jum Phyficate befähigt feien. Den bisberigen Mitgliedern ber Brufungsbehörde (Lodemann und Muhrn) murde ihr bisheriges Behalt als Benfion bewilligt; Betitionen verschiedener Aerzte, wegen Mängel und Gebrechen ber jegigen Medicinalverfaffung murben ber Regierung überfandt und derfelben zur Erwägung verstellt, ob unter Theilnahme eines homoopathischen Arztes, auch eine Prufung in diefer Seilmethode möglich fei - wobei bie Stanbe von ber Boraussehung ausgingen, daß nach bem Stande diefer Heilmethode bei Errichtung eines Medicinalcollegii auf die Unstellung eines Mitgliedes Bedacht zu nehmen fei, welches befähigt fei, Die angehenden homoopathischen Mergte gehörig ju prufen. \*) Das war ein großer Sieg ber Sombopathie, ber ben Ständen von Seiten ber alloopathi= ichen Merzte manche bittere Nachrede guzog.

Allein wie in diesem Falle die öffentliche Meinung es war, welche die Albstimmung der Stande bestimmt hatte, so lagt sich noch in einer Menge von Fällen nachweisen, welchen großen Ginstuß die öffentliche Meinung auf

bie Stanbe, felbft auf die erfte Cammer ausubte.

Das trat nirgends schlagender heraus, als wenn die Stände jest schon die Gestsgebung von 1840 und der folgenden Jahre neu interpretirten, monirten, verbesserten, Ansichten aussprachen, von denen damals das Gesentheil als recht, zwedmäßig und gut gegolten. Ju allen Fällen erwies sich die össentheil als necht, zwedmäßig und gut gegolten. Ju allen Fällen erwies sich die össentweder den nobeln Passionen des Abels oder dessen namentlich wenn es entweder den nobeln Passionen des Abels oder dessen unmittelbares Intersse galt. So war in zweiter Cammer der Antrag auf völlige Beseitigung des berüchtigten Artitels 22 des Wildbeschtahlsgesches von 1840 gestellt, warm vertheidigt und gebilligt. Es wurde gettend gemacht, daß der Artitel 21 schon das vollsommne Selbstvertheidigungsrecht gewähre, daß das Präventionsrecht des Artitels 22 weit über den Zwed und über analogen Schuß anderer weit höherer Rechte hinausgehe, was bei der völligen Schubssigseit, den Berwüstungen des Wildes gegenüber, um so weniger zu rechtsertigen sie, daß das gestattete Schießen auf einen fliehenden Menschen sich aber Artitel aber

<sup>\*)</sup> A. Ct. VIII. 3. 1. C. 959 und 1391. Lehzen II. C. 375.

bennoch Sout und fanden fich Scheingrunde ju beffen Bertheibigung. Man bob bie große Gefährlichfeit eigentlicher Wildbiebe in einigen Gegenden bervor und ben por 1840 angeblich öfter vorgetommenen Fall, daß Jagdofficianten gerabe mittelft Kingirung einer Rlucht von Seiten bes Wildbiebes bas Leben Die in ihrer Dienstoflicht begriffenen Jagbofficianten bedürften eines bedeutenden gefeglichen Schubes. Giner der Berren aus erfter Cammer mar im Stande, einen ichriftlichen Bericht mit ftatiftifden Bablenverhaltniffen angugeben, banach find por Erlaffung bes Gefekes, nämlich von 1820 bis 1840, von Wildbieben 8 Jagdbediente getodtet, 10 verwundet, dagegen 2 Bildbiebe von Jagdbebienten erichoffen. Seit 1840, alfo etwa mabrend eines Biertheils jenes Zeitraums (vom Berbft 1840 bis gegen Enbe 1846) find 12 Bilbbiebe von Jagbbedienten, 4 Jagbbediente von Bilbbieben ge= icoffen, von jenen 6 getodtet und 6 vermundet, von lettern 1 getodtet und 3 verwundet. Und aus biefem ichredenvollen Resultat argumentirte ber Berichterftatter und mit ibm bie erfte Cammer, bag bas Berhaltnig ber Todtungsfälle fich feit 1840 feineswegs vermehrt habe, fondern nur in ber Art verandert, daß feitdem mehr Bildbiebe getodtet feien. Rurg, Die erfte Cammer wollte in ben von großer Majoritat zweiter Cammer gefaßten Be= folug nicht einwilligen, aber man fah es bem gangen Widerftande an, wie schwach und bodenlos er war und wie eine Wiederholung des Antrags in nächster Diat jum 3mede führen muffe. Dagegen mar man einverstanden barin, daß die Regierung burch die Ausbehnung, welche fie burch Befannt= machung vom 8. December 1840 ber fraglichen Disposition auf den gangen Landdrofteibezirk Silbesheim bas gange Fürstenthum Calenberg und das gange Luneburgide gegeben, und durch ju haufige Berleibung ber Befugnif bes § 22 an Privatjagoberechtigte und ihre Diener, ben beschränkenden Bevorwortungen ber Stande zuwidergehandelt habe, und ließ in biefer Begiehung Die Regierung bringend ersuchen: 1) ben Artifel 22 bes Gesehes vom 8. Geptember 1840, so lange bessen Anwendung nicht überhaupt ganz überflüssig werden wird, nur in möglichft wenigen Jagbrevieren, in Roppeljagbrevieren aber gar nicht zur Unwendnng gelangen zu laffen; 2) die erweiterten Befugniffe nur durchaus zuverläffigen und besonnenen Bersonen, Brivat= forft- und Jagobebienten aber nur in den außerften Fallen beizulegen; 3) die größte Borficht bei Ausübung biefer Befugniffe ben Forft= und Jagd= bedienten jur ftrengften Bflicht ju machen, jedes pflichtwidrige ober leicht= finnige Berfahren derfelben aber gur nachdrudlichen Bestrafung gu bringen; 4) jur Berhutung ber Wildbieberei auf thunlichfte Ginfdrantung bes bochwilbstandes, fo wie auf geeignete polizeiliche Magregeln Bedacht zu nehmen, - ein Bunct, welchen Stande bei ihren Untragen in Begiehung auf Die Bilbichadensgesetzung, jum gerechten Schube ber gefährdeten landwirth= icaftlichen Intereffen bereits vielfach geltend gemacht haben, und auch bier nicht bringend genug empfehlen fonnen. \*)

Es mag gleich bier erwähnt werden, daß die Stände, durch Betitionen und Beschwerden angeregt, in dieser Diat nicht weniger als funs Mal auf die schon 1842 und 1844 erbetene Gesetzgebung wegen Wilbschäden zurudstamen und damit einen Gegenstand berührten, der in den höchsten Regionen

<sup>\*)</sup> St. M. VIII. 3. 2. S. 2005.

höchft misliebig mar. Daß man es von Geiten einer Stanbeversammlung. welche jum größten Theile aus Beamten bestand, magte, bas Inquisitions: perfahren im Criminalprocesse auf eine Urt und Beise ju perdammen, wie es in bem Bortrage vom 19. Marg 1847 gefchab \*) mar gewiß ein Beiden ber Beit. Bas 1830, als ber erfte Entwurf einer Criminalprocegordnung den Ständen juging, nur Bereinzelte benten mochten, mas man 1836, als man ben Entwurf ber Criminalprocefordnung pon 1840 gurudiente. \*\*) um bas Strafgesegbuch nicht noch langer ju verzögern, noch nicht auszuspreden magte, phaleich man von mehreren Seiten mohl baran bachte, mas man 1840 faum ju benten maate, bas murbe jest flar und bestimmt aus-Die Stände ertlarten, nachdem fie fich über die Mangelhaftig= teit jenes Gesehes von 1840 ausgesprochen, baß fie bei ber gegenwartigen Berathung Diefer hochwichtigen Ungelegenheit ju ber einhelligen Ueberzeugung gelangt feien, bag nach ber gangen Urt ber Gebrechen unferes Criminal= processes und nach ihrem genauen Busammenhang mit ben wesentlichen Grundfagen besfelben, nicht weiter burch ftudweises Beffern, sondern nur durch eine umfaffende Reform grundlich und dauernd ju helfen fein Um diefe Ueberzeugung ju begründen, weif't jener Bortrag ber Stande nur in allgemeinen Umriffen auf biefe Gebrechen und ihren Bufam= menhang mit ben Grundprincipien unseres jekigen Strafperfahrens -- ber Inquisitionsmarime, ber unbedingten Schriftlichkeit und ber Bebeimbaltung Dabin rechnen Stande benn querft bie ichwierige Stellung bes Untersuchungsrichters, ber nach ber porichwebenden 3bee bie Rollen bes Untlägers, bes Bertheibigers und bes leitenden Richters in fich vereinigen foll — eine Aufgabe, welche aus psychologischen Grunden in der Wirklichkeit nur felten befriedigend ju lofen ift, und wobei nach ber allgemeinen Schwäche ber menichlichen Natur und nach ber officiellen Stellung bes Beamten die erste Richtung - auf die Anklage - in der Regel überwieaen muk. Das baraus fich ergebenbe Difverbaltniß zwischen Ungriff und Bertheidigung wird aber noch baburch verschlimmert, bag gleichwohl in Folge jener Fiction bas Umt bes eigentlichen Defenfors erfahrungsmäßig febr in ben Sintergrund tritt, wie benn Die gesetliche Stellung bes lettern überhaupt als eine feinem Berufe entsprechende feinesmeas anzuseben fein durfte. Nicht minder der Natur der Sache guwiber ift hiernachst die in diesem Strafverfahren begründete völlige Absonderung des erkennenden Berichts von bem Ungeschuldigten und von ben Beugen und Die völlig mangelnde Unmittelbarteit der Anschauung und der Ertenntniß bei ber Urtheilsfällung burch eigenes Geben und eigenes Boren, ba biefe Erfenntniß vielmehr lediglich durch ein boppeltes Medium vermittelt wird, querst burch die nach individueller Auffassung vom Inquirenten aufgenom= menen Brotocolle, und bann wieder burch bas Bild, welches ber Referent, abermals nach feiner individuellen Auffaffungsweise, fich aus diefen Brotocollen aeformt bat. Gin brittes gefährliches Moment bes Spftems und ber Anguifitionsmarime aber liegt in ber fast ichrantenlosen, einer Controle fast gang entbehrenden Bewalt bes Inquirenten über ben meiftens -

<sup>\*)</sup> St. A. VIII. 3. 2. S. 1583. \*\*) St. A. 5. Landtag, 4. Diät (1836). S. 640.

wenn auch nur "zur Berbutung von Collusionen" - verhafteten Angeflagten , eine Befahr , bie um fo großer ift, ale einerseite bie Criminalunterfu= dungen, als Die laftigften Gefcafte bei ben foniglichen Memtern, baufig ben jungeren Beamten überlaffen find und ber Fall ber Gegenwart nur eines Beamten bei den Berhoren nur zu häufig vortommt, und ba andrerfeits felbst eine etwaige Beschwerde bes Ungeflagten über ungehörige ober harte Behandlung, burch ben, gegen welchen fich gerichtet ift, vermittelt werben Dazu tommt in weiterer Selbitfolge bes Spftems bie große Unbestimmtheit des Inquisitionsprocesses, nach Richtung, Form und Gegenstand ber Untersuchung, bas überwiegende hinarbeiten bes Inquirenten auf bas Beftanbnif bes Angeflagten und bie bamit verbundene Befahr ber fo vielfach ju Gebote ftebenben geiftigen und felbft phyfifchen 3mangsmittel, por allem bas Uebermaß ber Schriftlichteit und bie gedoppelte Arbeit bes untersuchenben und bes ertennenben Berichts, sowie bas große Uebel ber jo langen Dauer ber Untersuchungen und Berhaftungen und bie bennoch fo baufige Refultatlofigfeit Diefer großen Unftrengungen. fich - fabrt ber Bortrag nach weiterer Ausführung über jene Mangel fort - wie bier, um Leben, Freiheit, Chre und Bermogen ber Staatsburger und um die Barantien bes verfaffungsmäßigen Schuges Diefer Buter banbelt, wo fo tiefe Schaben ber erften und wichtigften Staatsanftalt in Frage find, und mo jugleich mit bem mahren Ansehen bes Richterftandes bas Bertrauen und ber Glauben bes Bolts an die Richtigfeit ber Rechtspflege auf bem Spiele fteben - ba wird mit grundlichen und umfaffenden Begenmaßregeln nicht gezögert merben burfen; und wenn Stande, ihrem Berufe gemäß, das Bedurfniß bes Landes jur Abhulfe bei toniglicher Regierung jur Sprache bringen, fo ift ju hoffen, bag bie Regierung, Die ihr hohes Intereffe an einer festen Begrundung einer guten Rechtspflege noch in neuerer Zeit mehrfach gegen bie Stande erflart bat, die Sand gern bagu bieten werde. Die Beilung bes Uebels felbft anlangend, fo ift , nach ber immer entschiedenern Richtung ber Theorie wie ber Braris und nach bem Borgange anderer beutichen Staaten, von vielen Seiten Die Abhulfe gefucht worden: in der Bertaufdung bes Inquifitionsproceffes mit dem Anklageproceffe - ber Schriftlichfeit bes Berfahrens nut ber unmittelbaren Ertenntniß bes entideibenben Berichts. endlich in ber Ginführung ber Deffentlichkeit bes Sauptverfahrens.

Richt so pracis war der Uebergang zu dem Autrage und letterer selbst, welcher lautete: die Regierung wolle in sorgsältige Erwägung nehmen, durch welche Anordnungen sich bei dem Criminalversahren ein größerer Schut für die Person des Angeslagten und eine Vereinsachung und Absurzung der Untersuchung erreichen lasse, und ob nicht dabei namentlich auf Einsührung des Anslageprocesses, sowie auf Unmittelbarkeit und Dessentlichkeit der Haupt und Schusverhandlungen vor dem erkennenden Gerichte selbst Bebacht zu nehmen sei.

Ein fernerer Sieg ber öffentlichen Meinung offenbarte sich in den Ansichten über die den Juben zu gestattenden Rechte. Die judischen Gemeinben beinah des ganzen Landes wandten sich 1846 mit Klagen und Bitten an die allgemeine Ständeversammlung wegen des ihrer Ansicht nach zu geringen Maßes von Zugeständnissen und Rechten, welche ihnen das Geseh

vom 30. September 1842 gemabrt habe. Sie klagten namentlich über bie in privatrechtlicher Begiebung noch mehrfach bestehenden Abweichungen vom gemeinen Rechte g. B. Die neuerlich von ben Gerichten ausgesprochene fortmabrende Unwendbarteit bes peralteten reichsgeseklichen Berbots ber Ceffionen von Juden an Chriften, über bie Beidrantungen in Erwerb von Brundeigenthum, ber Fortentrichtung ber Schupabaaben, ber fenden Bestimmungen über ben Detailhandel. In letterer Begiebung glanbten Stande in ihrem Bortrage vom 12. Juli 1846 nun gwar Die früheren leitenden Befichtspuncte nicht aufgeben gu tonnen, allein in ben anderen Beziehungen hielten fie fich in Berudfichtigung eines angemeffenen Fortidreitens ber Gesetgebung verpflichtet, Die Betitionen toniglicher Regierung mit bem Ersuchen ju übersenden, Die Duniche und Untrage ber Bittsteller in nabere Erwägung zu nehmen, auch die erforderlichen Gefehesborlagen unter Berudfichtigung ber fruberen Berhandlungen balbthunlichft an

bie Stände gelangen gu laffen. \*)

Roch ehe das Jahr ju Ende neigte, murbe bei Beranlaffung einer Betition bes Dr. jur. Benfen ju Gottingen, welcher bas Berbot ber Ceffionen von Juden an Chriften (Augsb. R. A. 1551 \$79 Reichs-Poliz.-Ord. 1577 Tit. 20 § 4) bebandelte, und die jungft von einem und bem anderen Berichte aufgefrischte Braris, als für den Bertehr und Credit, wie die Moralität ber Chriften, nicht minder ber Juben verberblich barftellte, Die Cache nochmals in Ermagung genommen. Jest fprachen die Ctante jenen Berichten gegenüber, welche die alte Praris auf einmal umgestoßen, sich ziemlich scharf babin aus: "mag auch eine fo eigenthumliche Beftimmung in ber Beit ihres Urfprungs und in damaligen einseitigen Begriffen ihre Ertlarung finden, fo ift boch, nach geläuterten Ansichten ber Gesetzgebungerolitit, die fragliche Beschräufung langft als eine entichiedene Bertehrtheit fo allgemein anertannt worden, fie hat als im ganglichen Wiberstreit mit ben natürlichen Anforderungen und Bedürfniffen bes täglichen Berkehrs und Credits, fo durchaus in den Sintergrund und Richtgebrauch tommen muffen, daß eine Wiederherstellung berfelben offenbar nach beiden Seiten bin, Die ftorenoften und verberblichften Folgen werde außern muffen, und bag eine ichleuniae ausbrudliche Befeitigung bes Berbots, ju einer mahren legislativen Nothwendigfeit geworben." Es murbe baber am 14. December 1846 beantragt, bag bie Regierung Die Gesegvorlagen über Beseitigung ber privatrechtlichen Berichiedenheiten ber Juden, und Aufhebung biefes Berbots, noch im Laufe ber Diat, an Die gegenwärtige Standeversammlung bringe. Die Regierung legte icon am 12. Februar 1847 ben fraglichen Gesethentwurf vor und trug in einer Nachschrift auf Bewilligung von 4144 Thir. jährlich an, um Königliche Caffe für den Wegfall bes Schungelbes gn befriedigen. Der Entwurf, melder nur 6 §§ umfaßte, ertfarte im § 1, um rudwirfende Rraft eintreten ju laffen, in Form einer authentischen Declaration, die reichsgesetzliche Berordnung, wonach Juden an Chriften feine Forberung cediren konnten und wonach Juden Bertrage mit Chriften nur vor ber Obrigfeit ber letten errich= ten follten, für unanwendbar. Der § 2 bestimmte, bag bas Beugniß eines Juden, gleiche Rraft mit dem eines Chriften haben folle. Der § 3 ficherte

<sup>\*) @</sup>t. M. VIII. 3. 1. G. 1217.

ven Handelsbüchern ber Juden (sofern sie in deutscher Sprache geführt) gleiche Glaubwürdigkeit mit denen der Christen. Der § 4 machte im Entewurse eine Ausnahme, indem es die Juden, welche Nothhandel trieben, von den Rechten der §§ 2 und 3 ausschließen wollte. Stände billigten dies in Beziehung auf § 2 nicht, da sie es für einen am Ende auf den Unterschied zwischen Reich und Urm hinaussaufenden Matel hielten. Nach § 5 sollte es den Juden freistehen, ein Haus mit 11/4 Morgen Land zu erwerz den. Stände gaben dazu, sedissich um die Erlassung des Gesebes nicht auszuhaldten, ihre Justimmung, ertlärten aber, daß sie fortwährend der Unsicht seien, daß eine weiter gehende Besugniß zum Erwerbe von Grundseigenthum den Juden schon gegenwärtig ohne Bedenken eingeräumt werden könne, ersuchten daher die Regierung, die in dieser Beziehung zu tressen von Bestimmungen nochmals zu erwägen, und behuf einer ferneren Gesebsgebung sein gestingen au teissen.

Schließlich refervirten Stanbe ben Ruben weitergebenbe Rechte in allen Landestheilen, in welchen gefesliche Beschränkungen binfichtlich bes Grundeigenthumserwerbes nicht beständen. \*) Auch die Befeitigung bes Juden= ichungeldes murbe genehmigt, jedoch erfannte bie zweite Cammer eine Berpflichtung bes Landes, bas Konigliche Domanium in biefer Beziehung gu entschädigen, nicht an, mabrend die erfte Cammer biefe Berpflichtung aner-Man tam am Ende überein, unter ausbrudlicher Bermahrung gegen alle Conjequenzen für abnliche Falle, Die Entschädigung für bas Domanium und bie übrigen Berechtigten ju übernehmen, welchen letteren ber 25fachen Betrag bes nach bem Durchschnitte ber legten funf Jahre ju ermittelnden Jahrsertrags, geleiftet werden follte. - Huch hinfichtlich bes Deutsch=Ratholicismus, welcher im Lande nur in Silbesheim eine Statte gefunden hatte, ichien die Unficht ber Regierung milber geworben, Berbote und Berfolgungen hatten aufgebort, benfelben mar ber Brivatgottesbienft gestattet, es mar ihnen ein passendes firchliches Local eingeräumt, wegen Unstellung eines Beiftlichen und Unterrichts ber Kinder mar Ginleitung Mls nun im Marg und August 1846 Abvocat Gottsleben als Bertreter ber Betenner bes driftlich = apoftolifch = tatholifchen Glaubens um Aufnahme und Anerkennung als firchliche Gemeinde und besfallfige Bermittlung der Stände bat, so alaubten Stände, obwohl sie nicht verkannten, daß die in Betracht tommenden Berhaltniffe eine vorsichtige Behandlung und sorgfältige Brüfung zu erfordern schienen, bei der unverkennbaren Wichtigkeit bes Gegenstandes, die Petitionen jur gefälligen Kenntniß der Königlichen Regierung bringen, und ihr anheimstellen ju muffen, die Buniche ber Bittsteller in geneigte Erwägung nehmen zu wollen. \*\*)

Stände brachten ihren Bortrag vom 2. April 1842 — balbthunlichte Borlegung eines Gesehrtwurfes, zur Aussauhrung des § 49 des Landessversallungsgesehes, d. h. Beseitigung der personlichen Eremtionen von den Gemeindelasten, in Erinnerung, und baten um baldthunlichste Borlegung eines Gesehntwurfes. Bei Gelegenheit des Polizeistragesehes daten diesselben um die Borlage eines Gesentwurfes, welcher die Besugnisse der

\*') Dafelbst G. 1207.

<sup>\*)</sup> St. M. VIII. 3. 2. S. 1560, 1595, 1598.

Berwaltungsbehörden zur Erlaffung baupolizeilicher Borschriften näher regulire; wie sie bei Gelegenheit der Erwiderung, die Competenz des Eriminalsenats des Oberappellationsgerichts betreisend, es als wünschenswerth aussprachen, daß neben der Besehung der Stellen im Oberappellationsgerichte, aus den Mitgliedern der Obergerichte, auch die Zulassung anderer ausgezeichneter Persönlichseiten aus dem Staude der Professoren und Abvocaten erfolge, \*) was bei der früheren principiellen Abneigung erster Cammer gegen den Advocatenstand in der That ein Großes war.

Schon 1840 hatten Stände im Interesse ber Beförderung des öffentslichen Verkehrs die Beseitigung der Vorschriften, hinsichtlich des Rebenpostierens und der Stationsgelder anderweit der Regierung empfosten, 1847 gingen sie einen Schritt weiter, und empfahlen auf besondere Anregung des in Postsachen wohlersahrenen Kausmann Richter aus Burtehude, unter Gervoorhebung von manchersei Uedesständen, eine durchareisende zeitgemäße

Reform der Posteinrichtungen und Bostordnungen. \*\*)

In Beranlassung einer ausführlichen Betition bes Dr. Freubentheil, C.=P. Holtermann, Dr. Wynefen, wurde die Regierung gebeten: ben Gegenstand ber Reform bes Abvocatenstandes in weitere Erwägung zu nehmen und die etwa erforderliche Borlage in der Sache, thunlichst bald an Stände gelangen zu lassen. Ein Bortrag der Stände vom 8. März 1847 sprach sich über verschiedene Beschwerden der Stände vom 8. März 1847 sprach die revidirte Stadtversassung ungefügten Rechtsbeeinträchtigungen, so wie über die Anordnung einer Königlichen Polizeidirection daselbst, entschieden aus, indem sie namentlich in letztere Beziehung darauf antrug: daß der Stadt Stade die Gründe mitgetheilt werden, aus welchen die Kösnigliche Regierung ihr die Polizeiverwaltung entzogen habe und daß wegen Beibehaltung der Königlichen Polizeiverwaltung eine weitere Berhandlung mit der Stadt Stade eintreten möge. \*\*\*)

In Kolge der Mißernote des Jahrs 1846 war der Breis des himten Roggen schon im Januar 1847 auf 2 Thir, gestiegen und stieg noch fer-Die Regierung glaubte burch ein Gefet, welches den Gredit ber Gemeinden, behuf Unterftugung ibrer Angehörigen verftarten follte, belfen gu Stande lehnten bas Gefet ab, ba fie ben 3med bes Gefetes, eine größere Sicherheit der Gemeinden behuf Wiedererlangung ihrer Boricuffe, nicht vollständig gesichert faben, und fodann die weiteren Folgen bes Gefetes in feinen Rudwirkungen auf die Gemeinden, Die Darleiher und alteren Glaubiger mit Recht fürchteten. Dagegen eröffneten biefelben ber Regierung einen Credit von 100,000 Thir., um ben Nothleidenden burch zwedmäßige Beidaftigung, oder durch Berbeijchaffung bes nothigen Brod- und Saatforns ju Sulfe ju tommen, welcher im April um 25,000 Thir. erbobt wurde, ermächtigte biefelbe auch für ben Chaussee = und Landstraßenbau, auch icon von ben fur bas nächfte Sahr bewilligten Geldmitteln, Berwendungen gu Daneben brangen fie mieberholt auf Freiheit ber Mehlausfuhr und erfuchten die Regierung, die provisorische Bertheilung der gur Berbefferung

<sup>\*) ©</sup>t. N. VIII. 3. 2. ©. 1998.

<sup>\*\*)</sup> Dafelbit S. 1501.
Dafelbit S. 1571 - 78.

ber Lage ber Bolfeschullebrer und Steuereinnehmer bewilligten Mittel au beidleunigen. - Gine große Menge Betitionen aus allen Theilen bes Lanbes flagten über ben ungleichen Drud und bie fonftigen Belaftigungen ber Naturalbequartierung ber Cavallerie, weshalb ber die Cafernirung ber Capallerie betreffende Inhalt best ftandischen Schreibens vom 27. Juni 1841 ber Regierung in Erinnerung gebracht murbe.

Man fennt aus den Berbandlungen von 1832 die Abneigung, ig Burcht ber erften Cammer vor Deffentlichteit. Gie hatte auch in ber Beit bis 1837 von ber nach ber Geschäftsordnung erlaubten Deffentlichkeit nie Bebrauch gemacht, nie Buborer zu ihren Sigungen gelaffen, bei ber Bubli= cation ibrer Berbandlungen Die Ramen nicht genannt. Die Beit batte auch bier die Anfichten geandert, der Abel mar 1846 wieder zu der Anficht getommen, welche die provijorische Standeversammlung icon 1818 ausgefprocen batte, bag Deffentlichkeit ber nothwendige Berbindungspunkt gwi= ichen beiden Cammern fei, und daß das Salbdunkel ber halben Deffentlich= feit, wie folche bisher bestanden, dem Migtrauen, der Migdentung und Entttellung einen gefährlichen Spielraum gewähre. Man fühlte wie allgemein im Bolfe, fo jest auch in erfter Cammer, baß bem obnebin fo besonnenen, gefunden und gemäßigten Sinne des hannoverichen Bolfes, bas Bugeftandnik einer Berftellung ber Deffentlichfeit ohne Bebenten gemacht werden tonne und sprach sich in diesen Sinne in dem ständischen Vortrage vom 14. December 1846 aus, indem die Migbrauche und Inconveniengen ber Deffentlichkeit nach Unficht ber Stande ihr Correctiv in Diefer felbit fanden. Der Bortrag mar febr gut redigirt, er ichmeichelte ber Regierung fogar, indem er aussprach, daß gerade von einer fo fraftigen, feften und befonnenen Regierung wie Die jegige, Die Deffentlichkeit am leichteften gu gemahren fein durfte. Es tam auf diejen Bortrag erft am 21. April 1847 eine Erwiederung, mit bem Bertagungafchreiben, eine Erwiederung fo einzig in ihrer Art, daß wir fie in der Anlage XXVI. vollständig abdruden. Ernft Muguft wies nach reiflicher Brufung und in gewiffenhafter Erwägung ber ihm obliegenden landesväterlichen Bflichten, Die Bitte gleich der Forberung eines unerzogenen Rindes gurud, indem er erflarte: Bir haben unab= anderlich beichloffen, eine Deffentlichteir ber Sigungen ber Cammern unferer getreuen Landstände niemals zu gestatten.

3wei Könige betonten im Jahre 1847 das Niemals mit einer Ent= idiedenheit, Die an Die Schwäche menidlicher Borausficht mabut, Friedrich Wilhelm IV. am 11. April, Ernft August am 21. April, - es war noch fein Jahr verfloffen, als fie ihr Riemals widerrufen mußten.

Schluß bes erften Baubes.

# Anlagen.

# Bergeichniß ber Mitglieder beiber Cammern zu der vierten allgemeinen Ständeversammlung vom Rabre 1832.

#### A. Erfte Cammer.

1) Seine Durchlaucht, ber Berr Bergog von Aremberg-Meppen (abwefenb), (Seine Durchlaucht, ber Berr Bergog von Loog und Cordwaaren hat nicht berufen werben tonnen, weil ein Succeffor noch nicht legitimirt ift.) 2) Seine Durchlaucht, ber Berr Furft von Bentheim (abwefent). 3) Seine Ercelleng, ber Berr Erbmarichall bes Ronigreiche, Staats: und Cabineteminister Graf von Munfter. 4) Seine Erlaucht, ber Berr Graf von Stolberg gu Stolberg (nicht amvefenb). 5) Seine Erlaucht, ber herr Generalerspositmeister, Dierickent, Graf von Klaten Sallermund. 6) Seine Grechent, ber herr Generalerspositmeister, Oberickent, Graf von Klaten Sallermund. 6) Seine Grellenz, ber herr Abt zu St. Michaelis in Annehung, Landschaftsbirector von Klato (abwesend). 8) herr Präsikone der Verenissen Von der Verenschaft von der Decken, als Director des Alosters Ruenwalde. 9) Seine Wischöfische Hochwürden, ber Berr Bijchof von Silbesheim. 10) Berr Confiftorialrath und Generalfuperintenbent Dr. Branbis, als angeschener protestantischer Beiftlicher. 11) Berr Bremierlieutenant, Graf von Schwichelbt, ale Majoratoberr. 12) Berr Brafibent bee Dberfteuer- und Schapcollegit, Geheimerath von Schele. 13) Berr Schaprath von Schraber. 14) Berr Land- und Schagrath, Confiftorialbirector von Bape. 15) Berr Land- und Schahrath, Rammerherr von Reben. 16) Berr Schahrath, Rammerherr Graf von Innb= und Anuphaufen.

Deputirte. Acht Deputirte ber Calenberg : Grubenhagenichen Ritterichaft: 17) herr Laubrath von Wangenheim. 20) herr Caumerrath von Munchbaufen. 21) herr Caumerrath von Mangenheim. 20) herr Caumerrath von Munchbaufen. 21) herr Juligrath von Zangengein. 201 dert Summertung von Zungernein. 201 derr Oberforsmeifter von hate. 23) herr Sammerjunker, Sauptmann Graf von Kielmansegge. 24) herr Oberfisieutenant von

Sattorf.

Sieben Deputirte der Lüneburgschen Ritterschaft: 25) Herr Drost von Hobenberg. 26) herr Oberappellationsrath Graf von Kleimansegge. 27) herr Droft von Honftett. 28) herr Geheime Legationsrath, Freiherr Grote. 29) herr Graf von Bernstorf. 30) herr Oberst von dem Knesebeck. 31) herr Droft von der Wense.

Funf Deputitte ber Bremenichen Ritterschaft: 32) Derr hofgerichtsaffesjor. Umtsaffesjor von Borries. 33) Derr Amtsaffesjor von Maricalt. 34) Derr Ge-heimerath von ber Decken. 35) Derr Oberappellationsrath von Wersebe. 36) Derr Bofgerichteaffeffor von Lutden.

Cin Deputirter ber Berbenschen Nitterschaft: 37) Gerr Kriegsrath von Hattorf. Drei Deputirte ber Hohaschen und Diepholzschen Nitterschaft: 38) Gerr Gebeimerath von Munchhausen. 39) Berr Kriegsrath von Bremer. 40) Berr Amts-

affeffor bon Reben.

Bier Deputirte ber Donabrudichen Ritterichaft: 41) Berr Lanbrath , Regierungs= rath von Beftel. 42) Berr Premierlieutenant von Stolgenberg. 43) Berr Cangleis affeffor von Bar. 44) Berr Butebefiger Bermann von Sammerftein-Loxten.

Gin Deputirter ber Meppenichen, Lingenichen und Emsbuhrenichen Ritterichaft:

45) Gerr Forstjunter von Dintlage. Bier Deputirte ber Gilbesbeimischen Ritterfchaft: 46) Geine Excelleng, ber Berr

Generalfeldzeugmeister von der Decken. 47) herr Kammerherr von Wallmoden.
48) herr Freiherr von hammerstein-Equiord. 49) herr Mittmeister von Ekasimoden.
Zwei Deputirte ber Offriessischen Mitterschaft: 50) der ritterschaftliche Woministrator herr von Frese zinte. 51) kerr Eraf von Innhommen Anpphausen. Berrenbehr.

B. Zweite Cammer. 1) Berr Schaprath Gidhorn. 2) Berr Schaprath Dr. Stuve. Deputirte: 3) Des Stifte St. Bonifacii ju Sameln, Berr Bofrath Bupeben. 4) Des Stifte 21

St. Cosmae et Damiani ju Bunftorf, herr Felbprobft Gunbell. 5) Des Stifts St. Alexandri zu Einbeck, herr Serfiguerrath Dommes. 6) des Stifts Beatae Mariae Virginis zu Einbeck, herr Obersteuerrath Dommes. 6) des Stifts Beatae Mariae Virginis zu Einbeck, herr Obersteuerrath Barting. 7) des Stifts Bardos wick, herr Pastor Meyer. 8) Des Stifts Kamelstoh, herr Cangleirath Dürr. 9) Der Universität Göttingen, herr Professor Tahlmann. 10) Des Constitorii zu Dannover, herr Geheimecabinetsrath Robe. 11) Des Constitorii zu Aurich, herr Justizaath Kettler I. 12) Der Stadt Hannover, herr Stadt Worteim, herr Professor Saasser, her Stadt Hannover, derr Stadt Worteim, herr Stadtsgrichtsbirretor, Syndicus Gebert. 15) Der Stadt Hannoln, herr Archtvrath Dr. Berg. 16) Der Stadt Kinbeck, herr Stadtsgrichtsbirretor, Syndicus Gebert. 18) Der Stadt Hannoln, herr Archtvrath Dr. Berg. 16) Der Stadt Kinbeck, herr Stadtsgrichtsbirretor. Uslar, Berr Cuperintenbent Dr. Crome. 18) Der Ctabt Munben, Berr Burgermeister vom Bobungen. 19) Der Stabt Reighadt a. R., derr Würgert:
20) Der Stäbte Clausthal und Zellerselb, herr Oberbergrath Albert. 21) Der Grafisaft Hobnitein, herr Geheimecnassicitalh Webemeyer. 22) Der Stabt Küneburg, herr Dr. jur. Meyer. 23) Der Stabt Uclgan, herr Grator Keusselburg, herr Dr. jur. Meyer. 23) Der Stabt Uclgan, herr Grator Keusselburg, herr Senet Felike. 24) Der Stadt eine, Herr Abvect Grich. 26) Der Stadt Lächow, Gerr Bürgermeister Ahorzwirth. 27) Der Stadt Wacher, Gerr Bürgermeister Barth. 28) Der Stadt Etabe, herr Cangleiprocurator Dr. jur. Freudentheil. 29) Der Stadt Butztehube, herr Catabtlyndicus Oppermann. 30) Der Stadt Berben, herr Bürgerrepräsentant Weber. 31) Der Stadt Rienburg, herr Kaufmann Bruns. 32) Der Hopgischen Fleden, herr Dr. jur. Christiani. 33) Der Diepholziden Fleden, herr Bürgermeister Stoffen. mann. 34) Der Ctubt Donabrud, herr Raufmann Breufing. 35) Des Fledens mann. 34) Der Stadt Gostar, herr Kaufmann Freging. 33) Des Ficarios Melle, herr Gutsbesiger Lebebur. 36) Der Stadt Lingen, herr Kürgenneister Dr. Horfel. 37) Der Stadt Goslar, herr Stadtspubicus Dr. Sandvoß. 38) Der Stadt Hilbesheim, herr Stadtspubicus Dr. Lüngel. 39) Der Stadt Alfeld, herr Abvocat Beinhagen. 40) Der Ctabt Carftebt, Gerr Burgermeifter Biefenhavern. 41) Der Stadt Emben, Herr Kaufmann C. Bocke. 42) Der Stadt Efens, (?). 43) Der Stadt Norben, Perr Zustigrath Graf von Innh- und Knyphausen. 44) Der Stadt Leer,

herr Kaufmann Biffering. 45) Der Stabt Norbhorn', Beir Amtsaffessor Bening. Der Calenbergijden Grundbefiber: 46) Berr Amtojdreiber Stromeyer. De Gottingichen Grundbefiger: 47) Berr Burgermeifter Befterhaufen. Der Gruben= hagenichen Grundbefiger: 48) herr Deconom von Brebl. Der Luneburgichen Grundbefiger; 49) Berr Landcommiffair von Bonftebt. 50) Berr Bollmeier Lubberg. 51) Derr Boliberwalter Lübbecke. Der Grundbesiger in den Bremischen Mariden: 52) Derr Hausmann Beckmann. 53) Derr Landesvorlieher Abicks. 54) Derr Hofbesiger Lange. 55) Derr Grundbesiger Wicht. 56) Derr Dausmann Harms. Der Grundbesiger Auf der Bremischen Gerichsitrieten und dem Bergagthum Berden: 57) herr Dr. jur. Lang. 58) Berr Salbhöfner Michaelis. Der Bonaifden und Diepholgliden Freien, welche in ber Rittermatrifel fteben; 59) Berr Moorcommiffair Bebner. 60) Berr Fledensfyndicus Dr. Molte. Der andern Sonaifden und Diepholgifden Grundbefiger: 61) herr Lieutenant Rofter. Der Denabrudichen Grundbefiger: 62) herr Lanbesoconomiecommiffair Dr. Staffborft. 63) herr hofrath Buch. Colonus Möllmann. Der Meppenichen und Lingenichen Grunbbefiger: 65) Berr Dr. jur. Germes. Der Silbesheimifchen Grunbbefiger: 66) Berr Dr. jur. Rlenge.

67) herr Bolfdater Bottcher. Des britten Stanbes von Offiriesland: is herr Theblinga. 69) herr Jansen. 70) herr. 71) herr. 72) herr. Des Zanbes hoeben: 73) herr Schultheiß Schmeelte. 74) herr Amtsassessor. Schraber. Der Fleden und Grundbesiger ber Graffcaft Bentheim: 75) herr Rreiseinnehmer Robler.

Die von einer Minoritat ber Bahlmanner beanftanbete Bollmacht bes Cynbicus Dr. Rolte murbe von beiben Cammer fur genugend ertlart, wie benn überhaupt fammtliche Bollmachten fur genugend angenommen wurben.

In erfter Cammer refignirte ber Oberappellationsgerichterath von Werfebe unb . barauf auch beffen Stellvertreter Oberftlieutenant von holleufer und trat Rittmeifter

bon ber Deden genannt von Offen fur ibn ein.

In zweiter Cammer refignirte Graf von Anpphaufen, ohne bag bie Ctabt Rorben einen neuen Deputirten ichiate; ferner resignirte hofrath Buch, fur ben Licentiat Bepe eintrat, und fur ben resignirenben Lieutenant Kofter Dr. jur. Matthai aus Berben; für Burgermeifter Befterhaufen trat Anfange October Gutebefiger Benpte aus Buhren

ein, für den Kreiseinnehmer Köhler der Pastor Slupter, für den Feldpropst Gundel der Umtsassess Blumenhagen, für Schultheiß Beckmann Jacob Grotmann zu Schinkel, für Lange der Dr. Donner aus Neuhaus.

II.

# Rede Sr. Königlichen Hoheit des Bicekönigs, Herzogs von Cambridge, bei Eröffnung der allgemeinen Ständeversammlung am 30. Mai 1832.

Berfammelte murbige Stanbe bes Ronigreichs!

Die Gegenstänbe, zu beren Berathung Ich bie Stanbe bes Konigreichs abermals vor bem Throne bes Konigs, Meines erhabenen Brubers, um Mich versammelt finbe, find von fo wichtiger Art, baß fie bie gespannte Erwartung bes ganbes erregen, und bie sorgittigfie Beganblung ber Bertreter besselben in Anspruch nehmen. Als bie vorige Stanbeversammlung bie Festftellung ber Grundgesete bes Staats als ein Mittel bezeichnete, bas Bohl bes Baterlandes zu beforbern, ift ber Konig bem geaußerten Buniche gern entgegen gefommen. Es wurde Mir angenehm gewefen jein, die Resultate ber zu biesem Zwecke fofort angeordneten Borarbeiten ber namlichen Standeversamming vorzulegen, von welcher ber Antrag ausgegangen war. Indeffen hat der Umfang und die Wichtigfeit des Gegenstandes, so wie die Sorgialt, welche die angeordnete Commission der Prüfung des ersten Entwurfs des Staatsgrundsestigen wichnen zu mussen, mit Recht sich verpflichtet hielt, biezu keine Zeit grundsgefges wonnen zu nungen, mit obergie find verpeinigere viert, viegu reine zeit ubrig gelassen. Indem die hieraus erwachsene Arbeit mit ben Entschließungen Seiner Majenat bes Königs nunmehro Ihnen vorgelegt werben wird, find Sie, meine herren, berufen, bassenige zu beendigen, was Ihre Borganger begonnen faben. Die Grundlagen bieser Verfassungen find: treue Erfulung ber Verpflichtungen gegen bas Deutsche Baterland; feste Bewahrung ber Rechte bes Konigs, und offene Anerkennung ber Rechte und Freiheiten Seiner Unterthanen. Aber selbst auf solchen Grundlagen berubend, und noch fo forgfaltig abgefaßt, reicht ein Staategrundgefes Stantigen verlieben. Die nacht in Bobjight, reigt ein Staatsgrundgetes allein nicht aus, eines Lanbes Glud und Mobjight; zu begrühden. Das vermag nur ber Geift, ber das Gange belebt; die Gerechtigkeit und die Treue, welche über ber Ausstüdrung wachen. Diefen Geift, ab wewahren, set daßer unfer Ziel, damit ben fünftigen Geschlechtern in bes Königs unwandelbarer Liebe zu Seinen Unterschaft thanen fo wie in ber Treue, ber Gorfurcht und bem Bertrauen Seines Bolls, bas theuerfte Erbe ber Bater und bie Burgiciaft gludlicher Tage erhalten werbe. Bu theuerste Erbe ber Bater und bie Burgschaft glücklicher Tage erhalten werbe. Bu ben vorzüglichsten Rechten der Unterthanen gehort eine angemessem Wirfsamkeit der Stände; um diese zu sichern, halt der König einige Beranderungen in deren Jusammensetung rathfam. Ein Theil derfelben ift im Einverständniß mit der vorigen Ständeversammlung bereits zur Ausstüdrung gelangt. Wit Bergnügen sehe Ich zum ersten Wale unter den Ständer des Königreichs Deputirte disher nicht vertretener Grundbefiger. Rücksichtlich ber von Ihren Korodnarn in Kairen bei vertretener Rudfichtlich ber von Ihren Borgangern in Antrag gebrachten Bereinigung ber Lanbeskerritigen und der Lanbeskassen werben Ihnen die Krunbbe-bingungen vorgelegt werben, unter benen der König, Mein erhabener Bruber, eine solche Bereinigung gestatten will. Zu näherer Beurtheilung der Berhältnisse der Lanbesherritigen Cassen wird eine Uebersicht der Einnahmen und Ausgaden berselben damit verbunden werben. 3ch empfehle Ihnen bringend bie balbige Erledigung biefer wichtigen Angelegenheit, weil von der Entscheining der Borfragen die Entschließung über manche wichtige Berhaltniffe abhangt. Dieses tritt insonderheit rucffichtlich der Finangen ein. Der Ronig, von bem Bunfche befeelt, bie Laften Geiner geliebten Unterthanen gu erleichtern, hat in ben letten Jahren burch bebeutenbe Berminberung ber Steuern bereits bewiefen, wie fehr biefer wichtige Gegenftanb 3hm am Bergen liegt. Bu gleichem 3wed find Geine Dafeftat entschloffen, in allen Theilen ber Abministration jebe irgend gulaffige Ersparung ferner eintreten gu laffen. bie nabere Bearbeitung und Ausjuhrung babin abzwedenber Einriehrungen wesentlich burch die Bereinigung ber Cassen bebingt wird; so werden fur biesen Augentlich nur solche Borschläge gemacht werben konnen, welche ben Dienst ber Landescasse gegen Storungen fichern. Storungen biefer Art find baburch herbeigeführt, bag mit ben vorhin gebachten Steuererleichterungen auf ber einen Seite Musfalle, und auf ber andern Seite Mehrausgaben zusammentrafen, welche bie öffentlichen Berhaltniffe unpermeiblich gemacht baben. Wenn auch in biefer Beziehung bas berannaben einer gefürchteten Rrantbeit einige Rachtheile berbeigeführt bat; jo find bieje boch geringer gemejen, als bejorgt werben mußte. Dit gerührtem Bergen bante 3ch ber gottlichen Borfebung, bag biefelbe bie ungleich großere Befahr, welche bem leben Deiner geliebten Mithurger brobete, — bis auf wenige Opfer — gnabig abgewendet hat. Da bie bisberigen Bewilliqungen fur ben Reuban ber Chausen und Lanbstragen ad gelaufen find, die Rudflichten auf ben innern Bertehr, die Anftrengungen benachbarter Staaten und die übernemmenen Berpflickungen, die Erneuerung biefer Bewilligungen aber dringend rathsam machen, so empsehe 3ch diesen wichtigen Gegen-ftand Ihrer beiondern Furforge. Bon einem gang vorzüglichen Interesse find die ftand Ihrer beionbern Furforge. Bon einem gang vorzugliden Intereffe find bie gefetlichen Bestimmungen über bie Ausführung bes im vorigen Jahre bereits erlaffenen Bejekes wegen Ablosbarfeit ber Bebnten und gutoberrlichen Gefalle. 3ch zweifle baber nicht an Ihrer bereitwilligen Beforberung ber bieferbalb vorzulegenben Berorbnungeentwurfe. Je wichtiger aber bie verschiedenen Begenftande find, gu beren Berhandlung ber Ronig, Mein erhabener Bruber, bie Ctanbe berufen hat, besto mehr rechne Ich barauf, bag bieselben fiets eingebent fein werben, bag bas Bobl bes Lanbes nur burch gemäßigte Unfichten, burch Rachgiebigfeit bei wiberftreitenben Interessen, burch Gerechtigkeit und Eintracht, so wie burch gegenseitiges Bertrauen, bauerhaft sich begründen läßt. Und bieses Bertrauen nehme Ich auch ferner für Mich in Anspruch. Denn bie Zuneigung für bas Land Meiner Eater ift seit einer langen Rethe von Jahren Mir gur Gewohnheit, wie gum Bedurfniß geworben, und gern mochte 3ch in ber Beforberung beffen Glude einen Lohn finden, ber Deinem Bergen theuer ift. 3ch erflare bie allgemeine Stanbeversammlung fur eröffnet.

### III.

Abresse ber Stände an Se. Königliche Hoheit den Bicekönig, vorgetragen am 16. Juni 1832, in Erwiderung auf die Eröffnungsrede vom 30. bes vorigen Monats.

Durchlauchtigfter Bergog, Gnabigfter Furft und Bicefonig!

Im ernften Gefühle ber Pflichten, Die Em. Koniglichen Sobeit vom Throne Er. Koniglichen Dajefrat unfere allergnabigften Ronige an Ihre getreuen Stanbe gesprochenes Bort, Die eine nie fo boch gestrigerte Erwartung bes Landes auf fie gelegt hat, aber zugleich erfreuet, bag ber Zeitpunct gefommen ift, ber jebe Spannung lojen foll, treten bie getreuen Stanbe bes Konigreichs vor Em. Konigliche Dobeit, um ben tief gefühlten Dant auszusprechen fur bie neuen Beweise Koniglicher Bulb, welche, vermittelt burch Ew. Königlichen Sobeit Beisheit und Liebe, bem Ramen König Bilhelms IV. ein unvergängliches Denkmal jegen werben. Seitbem im vorigen Jahre nach Roth und Bewegung neue hoffnungen fich hoben, waren bie Blide aller getreuen Unterthanen auf Em. Konigliche Sobeit und auf ben erhabenen Berricher gerichtet, beffen Beidheit und Braft auch unferm Lande bie befte Burgichaft einer gludlichen Butunft geworben ift. Und wenn es fich fower zeigte, bie Soffnungen zu verwirklichen, wenn unerwartet bie Berathungen fich verlangerten, wenn unerwunicht fich Beforgniß an bie Stelle hinausgeschobener Soffnung brangte, fo rathung bes Grundgefetes ergreifen, alles Gute abhangt, bas von ber Zu'unft zu erwarten, uns bie vaterlichen Absichten Gr. Koniglichen Majeftat berechtigen. Aber einig in der Liebe zu ihrem Könige, zu ihrem Baterlande, das auf sie blidt, das nur durch Einigkeit besteht, geben sie Zeugnis vor Ew. Königlichen Soheit, daß sie alle nur den Willen haben, für das Wohl des Ganzen eigne Opfer nicht zu scheuen. - In biefer Gefinnung benten bie getreuen Stanbe ihre Arbeiten gu beginnen und zu vollenben. Ueberzeugt, daß das Wohl dieses Landes keine festere Stüge habe, als Deutschland, werden sie de Pflichten gegen dieses ihr großes Baterland besto hetliger achten, je sicherer sie vertrauen, daß Se. Königliche Wajestät nie ablassen werbe, nach bem ruhmvollen Beifpiele Ihrer erhabenen Borfahren bie Begrundung beutscher Berfassung, Freiheit und Ginbeit zu Erreichung ber gemeinsamen Intereffen, jum ersten Biele Allerhöchstihres Strebens zu machen. Auf biefer Grundlage ruben bie beiligen Rechte beutscher Furften, fie allein fichert Glud, Boblftand und Rreis verligen derinder Leutscher gurien, je allein jichert Gital, Abstitand und Frei-feit deutscher Untertschanne, und nur was jene wie diese über allen Angriff erchets, kann bem Ganzen frommen. — Die getreuen Stande burfen aber besto sicherer ver-trauen. daß ihre Arbeit zu biesem Zwecke Frucht tragen werde, da est sinen ver-gönnt ist, ben Dant des Landes bafur auszuhrechen, daß jest zum ersten Male auch Abgeordnete bes gesammten Bauernstandes zu ben Berathungen berufen worben, und alfo feine Claffe ber getreuen Unterthanen Gr. Koniglichen Majeftat mehr ber Bertretung ihrer Rechte entbehrt. - Danfbar verehren bie getreuen Stanbe bie Großmuth, mit ber Ge. Konigliche Majeftat bie von ber vorigen Stanbeversammlung in Antrag gebrachte Bereinigung ber lanbesherrlichen und ber Lanbescaffen burch perfonliche Opfer zu erleichtern befchloffen; fie erkennen es als beilige Pflicht, mit perjonliche Opjer zu erleichtern beichloljen; sie erteinen es als heilige Pflicht, mit beb böchler Svrgfalt und Borsicht zu erwägen, wie das Beste bes Thrones und beb Landes in dieser wichtigen Sache am meisten geförbeit werde. In diesem Sinne vereiren die getreuen Stände vor allem den Entschluß Er. Königlichen Majestät, jede irgend zulässige Ersparniß in allen Theilen der Berwaltung ferner eintreten zu lassen, das in die glauben nur Er. Königlichen Majestät und Gw. Königlichen Hoher vöterlichen Gesen bei die Kraft vereint dahin streben, des bieser Königliche Entschluß vollen die ürzend möglich Früchte trage. Denn die Storungen bes Baushalts, welche mit Gw. Roniglichen Sobeit bie getreuen Ctanbe beflagen, fie beruhen leiber auf einem Berfalle bes Boblftanbes, ber, herbeigeführt burch tief liegende Urfachen, bie hodifte Unftrengung aller Thatigfeit bringend erheifcht. Die getreuen Stanbe erfennen es ale heilige Bflicht, Die Staatslaft gu erleichtern, aber fie erkennen auch, daß biefes nicht genüge, und werden ernftliche Prufung allem bemjenigen widmen, was bazu bienen kann, sowohl den Landbau als den nicht minder wichtigen handel und die des Schutes bedürftigen Gewerbe des Landes zu beleben. Bu biefem Enbe werben fie auch reiflich erwägen, wie bas Mittel leichtern Bertehre, ber Bau ber Chauffcen und Landftragen, zwedmäßig und mit bem minbeften Drucke ber Unterthanen geforbert werbe. Mit Berlangen aber feben fie bem verheißenen Entwurfe ber Ablofungeordnung entgegen, fur beren Beichleunigung fich bie Bunfche aller Betheiligten vereinigen. Der Erfolg biefer Beftrebungen, bie Berftellung und Erhaltung bes Beiftes bes Bertrauens, ber Ginigfeit , ber Berechtigfeit und ber Treue, in bem bas Glud Aller beruht, fie hangen bavon ab, bag bie, welche berufen find zu haubeln, mit Offenheit und reiner Absicht einander entgegentreten, berufen sind zu haubeln, mit Affenheit und reiner Absicht einander entgegentreten, das bie, für welche gehandelt wird, von solder Absicht sich überzeugen. Darum hätten die getreuen Stande gewünscht, daß ihnen schon jeht vergönnt gewesen wäre, ibr Versahren ofsen vor aller Welt zu zeigen, damit die Tausende, die seit länger als einem Jahre zwischen Purcht und höffnung geschwankt, unwerhöhlen erkennen, daß in Rezierung und Standen nichts sei, als der seite Wille, das heil des Ganzen zu fördern, damit vor allem die Rezierung sedezzeit Kraft behalte, den seisten Ganzen zu gehen, dem is vor allein das Wohl des Ganzen verdürzt. Wöge denn Ew. Königlichen Borzeht biese offene Sprache gesallen als ein Denveis des kesten unerschützterschen Berzehet trauens, bas bie getreuen Ctanbe bes Konigreidis in Bodiftbero erhabene Gefinnung Die Liebe, Die Em. Konigliche Sobeit biefem Lande ftete gewibmet, Die Opfer, bie Em. Konigliche Sobeit bemfelben gebracht, bie Boblthaten, bie Em. Roniglide Bobeit ihm gefchafft haben: fie leben nicht bloß in unferen Bergen. Es ift eine icone Pflicht, Die uns obliegt, ju bezeugen, bag bas Bolt biefes Canbes vom Sochften bis jum Riebrigften nachft feinem ruhmvollen Konige feines Menfchen Ramen fo verehrt und liebt , wie ben feines erhabenen Bice : Ronias.

## IV.

Ronigliches Refeript de dato Bindfor-Caftle, 11. Mai 1832, bas Staatsgrundgefet betreffenb.

Bilhelm ber Bierte, von Gottes Gnaben Konig bes vereinigten Reichs Großbritannien und Strland zc., auch Ronig von hannover, Bergog gu Braunschweig und Cuneburg 2c. 2c., Unsern geneigten und gnabigften Willen guvor, Burbige, Doch: und Wohlgeborne, Eble und Beste, Ehrenvelle, Joch: auch Ehrbar, Wohlgelabrte, Ehrbare und Ehrfame, liebe Andachtige und Getreue!

Als von ber vorigen allgemeinen Stanbeversammlung Unferm Cabinetsministerio ber Bunfch vorgetragen wurde, bag bie Berfaffung Unfere Rouigreiche in ibren wefentlichften Bestimmungen burch ein Ctaatsgrundgefet festgeftellt werben moge, welches auf bem Befiebenben beruhe, und biejenigen Berbefferungen berudfichtige, bie bie Boblfahrt Unferer getreuen Unterthanen fichern und beforbern tonnen\*); fo haben Bir in bem Betracht, bag es babei nicht auf bie Begrundung einer neuen Berfaffung, fonbern auf bie Reftftellung ber beftebenben, beren Ergangung und Berbefferung nach Maafgabe ber Beburfniffe Unfere Ronigreiche und feiner einzelnen Theile antam, biefem Bunfche Unferer Seits gern gewillfahrt, weil Bir baburch eine Une angenehme Beranlaffung erhielten, Unfern geliebten Unterthanen gu be= weisen, daß Wir, treu ben Gesimnungen Unserer Vorsahren, in ber Beförberung alles bessen, was ben innern Frieden und die Wohlsahrt Unserer Unterthanen be-festigen kann, bas schönste Vorrecht Unserer Krone erkennen. Wir haben baber Unfer Cabineteminifterium mit tenjenigen Borfdriften verfeben, nach welchen Unfern Abfichten gemäß ein foldes Staatsgrundgefes bearbeitet werben follte, und bemnachft eine, aus von Une ernannten und von beiben Cammern ber porigen allgemeinen Stanbeversammlung ermablten Mitgliebern \*\*) jufammengefette Commiffion angeordnet. um beren Gutachten über ben gemachten Entwurf zu vernehmen. Unfere Abficht mar babei babin gerichtet, nach Beenbigung biefer Erwägungen bie borige Stanbeverfammlung nochmals gufammen gu berufen; allein Wir haben biefe Abficht ungern aufgeben muffen, weil bie große Wichtigfeit und ber Umfang ber Arbeiten Unfer Cabinetsministerium wie die Commission außer Stand geseth haben, bas benselben aufgetragene Geschäft so zeitig zu vollenden, wie Wir Ansangs gehofft hatten. Nachbem Une nunmehr aber bas Refultat biefer Borarbeiten vorgelegt morben ift, welches im Allgemeinen Unfern lanbesväterlichen Abfichten entfpricht, fo haben Bir Unfer Cabinet&minifterium beauftragt, ber inmittelft neu einberufenen allgemeinen Ctanbeversammlung ben Entwurf bes Staategrundgefenes in ber Maake mitgutheilen . wie er nach bem Gutachten ber Commiffion bearbeitet, und mit einigen von Une fur angemeffen erachteten Dobificationen verfeben ift. Wir vertrauen gu Unferer getreuen allgemeinen Stanbeversammlung, bag biefelbe biefes Staatsgrundgefet mit aller ber Umficht berathen wirb, welche bas Beil Unferes Lanbes und Unferer geliebten Unters thanen erforbert, theilen berfelben aber, bamit Unfere lanbesväterlichen Abfichten um fo sicherer erfult werben, biesenigen Sauptgrundfage mit, welche Wir bei biesem wichtigen Werke befolgt wiffen wollen. Da Wir bie innige Ueberzeugung hegen, baß bie Bohlfahrt bes Deutschen Baterlanbes auf ber Ginigfeit ber bagu gehörigen Staaten, und auf ber gemiffenhaften Erfullung bergenigen Berpflichtungen beruht, welche ben Deutschen Bunbesstaaten als folden obliegen, fo ift es Unfer unabanber= licher Bille, bag ber Grundfat ausgefproden und befolgt merte, bag Unfer Konigreich als Glieb bes Deutschen Bunbes alle aus bemfelben berfliegenbe Berpflichtungen theilt, und ber Ronig burch bie Berfaffung bes Lanbes nie bebinbert werben barf, tiefelben eben fo treu und unweigerlich ju erfullen, wie Unfere Borfahren ihren Ruhm barin gefunden haben, ben Gefeten bes Deutschen Reiche nadgutommen. auch ber Frieden und bas Glud Unferer geliebten Unterthanen erforbert, bag eine fraftige Regierung vorhanden fei, welche, über ben Barteien und Leibenfchaften bes Augenblicks erhaben, feber Zeit im Staube ift, bie Rechte und Freiheiten Aller gu ichnigen und zu erhalten; so wollen Wir, baß Uns und Unfern bereinstigen Nachfolgern an ber Regierung, welche bie auf tiefelben nach bem Rechte ber Erftgeburt und ohne Theilung ber Lanbe ju ererbenbe Rrone gu tragen haben merben, bie Uns auftehenben lanbesberrlichen Rechte gefichert bleiben, vermoge beren Bir bie gefammte Staatsgewalt in allen außern Berhaltniffen Unfers Ronigreichs, wie im Innern beffelben, in Uns vereinigen. Bum eignen Beften Unferer Unterthanen aber finb Wir fest entichlossen, nicht ju gestatten, bag Unfer Toren mit folden Staatsein-richtungen umgeben werbe, welche nur in Freistaaten paffen und mit einer monardifden Berfaffung unvereinbar finb. Gleichwie Bir foldergeftalt bie Une unb

<sup>\*)</sup> Artenftude 3ter Lanbtag, 6te Diat von 1831, pag. 520,

Unfern Rachfolgern an ber Regierung gufiebenben Rechte gegen Zweifel und Angriff gefchust wiffen wollen, alfo halten Bir auch, Unfern lanbesväterlichen Abfichten ent= fprechend, bie Unfern getreuen Unterthanen gufommenben Rechte und Freiheiten offen anzuerkennen, und burch bas Grundgefet bes Konigreiche gegen jebe Berlegung ficher au ftellen. Dem zufolge wollen Bir, baf Unfern Unterthanen volle Glaubenes und Gewiffensfreiheit und ihren Rechten aller erforberliche Schutz, insbesonbere auch, fo weit es nothig ift, burch die Landesgerichte gesicheit werde. Wir erklären in biefer Sinficht, bag tein Unterthan feinem orbentliden Richter entzogen werben foll, außer in ben von ben Gefegen in voraus bestimmten Fallen, ober wenn ber Konig, als hochfte und einzige Quelle ber Gerichtsbarteit, Die Competenz auf ein anberes orbentliches Bericht aus befonbern Grunden überträgt; bag Unfern Unterthanen, wenn beren Gigenthum ober Berechtfame fur bas Gemeinwefen follten in Unfpruch genommen werben muffen , wegen bes Betrages ber ihnen gufommenben Entichabigung, ober wenn wohlerworbene Privatredite von einer Bermaltungsbehörbe burch Ueber= fchreitung ihrer Befugniffe verlett werben, und biefe Ueberfchreitung ber Art ift, baß fie nach gemeinrechtlichen Grundfagen eine Entschäbigungsverbindlichfeit begrundet, wegen ber Schabloshaltung, wie auch in allen Privatrechtsverhaltniffen bes Fiscus ber Beg Rechtens bei ben Canbesgerichten offen fteben foll, und zwar fo weit letteres nad ben bisherigen Gefegen noch nicht ber Fall gewesen, rudfichtlich ber nach bem Tage ber Bublication bes Grundgejeges entstehenben Forberungen. Wir gestatten allen Unfern getrenen Unterthanen, fich mit ihren Bitten und in ihren Angelegen-heiten mit ihren Befchwerben, unter Beobachtung ber bestehenben ober vorzuschreibenben Formen, an Unfere Allerhochste Berfon, wie auch an Unfere Behorben gu wenben; ertlaren aber, bag burd Berfaffung und Gefege nicht geftattete Bereinigungen gu foldem Bwede, insbefonbere auch unter mehreren Gemeinben nie gebulbet werben follen. Bir bewilligen bie Freiheit ber Breffe, bod unter Beobachtung ber gegen beren Migbrauch ju erlaffenben Gefege und ber Beftimmungen bes Deutschen Bunbes. Endlich wollen wir Unfern getreuen Unterthanen bas Recht nicht beschränken, unter Beobachtung ber gesetlichen Borichriften wegen ber Militairpflicht, aus Unferm Konigreiche auszuwandern. Dagegen erwarten Wir nicht nur, bag alle Unfere Unterthanen Und und Unfern Machfolgern jebergeit bie unverbruchliche Treue und ben gebührenben Gehorsam erweisen werben, sonbern stellen auch ben Grundsat felt, baß fie alle nach Maahgabe ber solcherhalb bestehenben ober zu erlassenben Gejege gleichmäßig zum Kriegsbienste und zur Tragung ber Lasten bes Konigreichs verpflichtet find; wollen aber, bag bie hieven bestebenben, auf ben Gefegen bes Deutschen Bunbes beruhenben, wie auch bie zu Gunften ber geistlichen Schuls und Armenanstalten beswilligten Ausnahmen beibehalten werben follen. Ge ift Unfer Wille, bag ben Ctabten, Fleden und Landgemeinden in ber Berwaltung ihres Bermogens bie mit ihrem Bohle vereinbare Celbstftanbigfeit, und ben Mitgliebern ber Gemeinben an ber Bahl ihrer Gemeindebeamte eine angemeffene Theilnahme gefichert werben foll; behalten aber ber Regierung bie Aufficht auf bas Gemeinbewefen, fo weit fie jum Beil bes Bangen und jum eignen Beften ber Gemeinben erforberlich ift, wie auch bie Ausubung ber fonftigen Regierungsrechte in ben Gemeinben und über biefelben ausbrudlich vor. Da Wir auch bie Ueberzeugung hegen, bag burch ein wohlgeorbnetes Bemeinbewefen bie Intereffen ber verschiebenen Claffen Unferer Unterthanen am zweckmäßigsten unter einander ausgeglichen und geschützt werden können; so halten Bir ben Bedurfniffen Unfere Konigreiche entsprechend, bag überall, wo folches noch nicht ber Rall ift, Gemeindeverbande eingerichtet, und folche Befigungen, Die bisher zu keiner Gemeinde gehören, bereits bestehenden Gemeinden beigelegt werden ober besondere Gemeinden bilden, wobei aber Provinzials und Localverhaltniffe, wie auch Die bestehenden Rechte ber Betheiligten stets zu berudfichtigen fein werben. Siernachft haben bas wichtige Berhaltniß und bie Rechte ber evangelischen und ber romisch= fatholifden Rirde um fo mehr Unfere befonbere Aufmertfamfeit in Unfpruch genommen, als eine genaue Reftstellung berfelben uns weientlich nothwendig icheint, um bie Bohlfahrt und bas Glud Unferer geliebten Unterthanen, welche gum bei weitem größten Theile gu einer biefer Rirchen fich befennen, ju befestigen; benn in ber Beforberung und Erhaltung ber Religiofitat und ber Gittlichkeit ertennen Bir bie wichtigfte Grundlage ber Gefellschaft. Bir wollen bemnach ber evangelischen wie ber römijd fatholijden Rirde in Unferm Ronigreide gur Erfullung ihres beilfamen Bwede alle biejenigen Freiheiten gern gestatten, welche mit ben unveraußerlichen

Counte und Oberauffichterechten ber Rrone ju vereinigen fint; und wenn gleich Bir in Anfebung ber evangelifden Rirche Une und Unfern Rachtommen, und unter Dheraufficht bes Minifterii ben Confiftorial= ober Pregbyterialbeborten bie Ausubung ber Rirchengewalt in berfelben gum eignen Beften biefer Rirche ausbrudlich borbehalten, fo follen bennoch neue Rirchenordnungen und allgemeine wichtige Berande= rungen ber Liturgie niemals ohne Berathung mit einer angemeffenen Babl evange-lifder Geiftlider erlaffen werben. In ber romifc fatholifden Rirche follen bie Rirdenobern in ber Musubung ber Rechte ber Rirdengewalt gefdust, und an ber Grlaffung allgemeiner Anordnungen in Glaubens und firchlichen Lehr: und Disciplinarfachen nie gehindert werben, fobalb nur biefe fur ben Staat unnachtheilig befunden find. Dagegen fell ber Regierung ftete bas Oberauffichterecht gegen bas Musichreiten ber Rirchengewalt, wie auch bei Beftatigung und Entlaffung ber bobern Rirdenbiener und bei Bermaltung bes Rirdengute verbleiben, und an ber lettern ben Rirchengemeinten eine angemeffene Theilnahme überall gufteben. Das von ben vormaligen Albstern herruhrenbe, von Unfern Borfahren an ber Regierung ju Busichuffen gu ben Beburfniffen ber Lanbesuniversität, ber Rirchen und Schulen, und ju wohlthatigen Zwecken aller Art vereinigte Bermögen, foll wie bisher, so auch funftig, allein biezu bestimmt bleiben; wobei Wir bewilligen, bag Unferer getreuen allgemeinen Ständeversammlung jahrlich eine Uebersicht ber Berwendungen aus bemfelben mitgetheilt werbe. Benn gleich bie gesammte Ctaategewalt in Une und Unfern Nachfolgern an ber Regierung vereinigt bleiben muß, fo erkennen Bir gleichwohl barin, bag Unfere getreuen Stanbe in Beziehung auf biefelbe gewiffe Rechte auszuuben haben, eine ber wesentlichsten Mittel, Die auf bie Boblfahrt ber Unterthanen gerichteten Abfichten ber Regierung ju beforbern. Damit aber biefer beilfame Brect um fo ficherer erreicht werbe, wollen Bir, bag wie bisher nicht nur eine allgemeine Stanbeversammlung bes Ronigreichs, sonbern auch Provinziallanbichaften bestehen (68 haben gwar biefen lettern bei ber burch bie Bereinigung aller Unferer Deutschen Lanbe gu einem unabhangigen Konigreiche nothwendig geworbenen Grrich= tung einer allgemeinen Ctanbeverfammlung mehrere ber von ihnen vormale ausgeubten Rechte entgogen und auf biefe übertragen werben muffen; inbeffen finben Bir es bem Beften Unferer geliebten Unterthanen entfprechent, ben Provingiallanbichaften biefenigen Rechte gu erhalten, welche mit biefen veranberten Berhaltniffen vereinbarlich find. Wir erklaren baber, daß benfelben, beren innere Einrichtung nur nach vor-gangiger Berhandlung mit ihnen abzuandern ift, das Recht bes Beiraths bei propingiellen Gefeten und bas Recht ber Borftellung und Beschwerbe bei Mangeln ber Berwaltung in ihrer Broving gefichert fein follen, und halten es angemeffen, ihnen bas Recht ber Bewilligung provinzieller Abgaben zu provinziellen Zweden juzugefteben. Bas aber bie von Unfere Sochftfeligen Berrn Brubers Majeftat jur Bearbeitung ber jur ftanbifden Berhandlung geeigneten, bas gange Konigreich angehenben Gegenstände errichtete allgemeine Stanbeversammlung aubetrifft; fo halten Bir es bem Beften Unfers Lanbes angemeifen, beren burch bas gatent vom 7. December 1819\*) feftgefegten Rechte in Ansehung ber Gesetzgebung und ber Anordnung ber 1819') felgelegten Rechte in Anjehung der Geleggeung inn der anternung der Spinangen zu erweitern. Inbessen siehen nichen alle biese Rechte mit einander bergestalt in der genauesten Berbindung, daß eine angemessen Beschie mit nur nuter beständiger Rücksschaftlich auf alle übrigen getrossen werden nur, und es kommt dabel außerdem die Einrichtung der Bertamulung selbst wesenklich in Bestracht. Unter dieser Borausseszumg und der Bedigung einer der allgemeinen Ständerversammlung zu ertbestenden, unsern abschaftlichen, Allern laubesdiertischen Plissenkenden Deganisation, erklären Wie welchen den der bei von derscheben fünftig auszuschenden Rechte biemit Folgenbes: Wir wollen, baß gur Erlaffung neuer, fo wie zu Abanberung ober authentischer Interpretation bestehenber Gefete, welche bas gange Königreich ober ben Begirt mehrerer Provinziallanbichaften betreffen, Die Buftimmung ber allgemeinen Stanbeversammlung erforberlich fein foll. Befchließen bie Stanbe Abanberungen Stanbeschamming ersortend fein feit. Den Geschieben der Stanbeschaften bei Geschesentwurfs, so kann die Laubestrasierung ibn ganz zurücknehmen. Das Recht der fländischen Justimmung soll sich sebog auf den wesentlichen Inhalt des Gesches beschräufen, der Landestrasierung dagegen überlassen bleiben, dasselbe nach Waaspasse der keichlossenen Grundfäge näher zu verweiten und zu erlassen. Im Eingange der Gesehe soll die ersolgte versassungsmäßige Zustimmung der Stände

<sup>\*)</sup> Actenftude 2ter Banbtag, Ifte Diat von 1820, pag. 1.

ermähnt werben. Die Mitwirfung ber Stanbe foll nicht eintreten bei benjenigen Berfügungen, welche Dir ober Unfere Radifolger an ber Regierung über bas Beer, beffen Kormation, Disciplin und ben Dienst überhaupt erlaffen. Die Militairaushebungegefege, fo wie bie Rechte und Pflichten ber übrigen Unterthanen in Beziehung auf bas Beer follen jeboch nur mit Buftimmung ber Stanbe abgeanbert werben fonnen. Ueber bas zu erlaffenbe Militairftrafgefetbuch ift mit ben Stanben zu berathen. Berordnungen, welche bie Ausführung und Sanbhabung bestehenber Gefete betreffen, werben von Sciten ber lanbeeregierung allein erlaffen, ohne bag bie Ditwirfung ber Stanbe bagu erforberlich ift. Außerordentliche, ihrer Ratur nach ber ftanbifchen Buftimmung bedurfenbe, aber burch bas Staatswohl, bie Sicherheit bes Lanbes ober bie Erhaltung ber eruftlich bebroheten Orbnung bringenb gebotene gefegliche Berfügungen, beren 3wed burch bie Bergogerung vereitelt werben murbe, geben von ber Landesregierung allein aus. Golde eilige Gefeke follen im Gefammtminifterio befchloffen werben, und ift, bag biefes geicheben, in benfelben auszubruden. Much follen fie ben Stanben bei ihrer nachften Bufammentunft gur verfaffungemäßigen Mitwirfung vorgelegt werben. Alle Gefege und Berordnungen werben von Uns und Unfern Nachfolgern an ber Regierung unter Beobachtung ber oben bestimmten Formen öffentlich verfundigt, und erhalten baburch fur alle Unterthanen unbedingte Berbindlichfeit. Alle Berwaltungsbehörten und Gerichte haben auf beren Erfullung gu halten. Sollten Zweifel barüber entstehen, ob bei einem gehorig verfundigten Gesethe bie verfassing maßige Mitwirfung ber Stanbe hinreichend beobachtet fei, fo fteht nur biesen ju, Antrage beshalb zu machen. Bas bie Finanzen bes Königreichs anbe-trifft, jo steht befanntlich bie Disposition über bie Einnahmen von ben Domainen und Regalien Uns allein, mit Ausschluß ber Stante, gu, und es ift bavon von jeber, nachit ben fur ben Canbesberrn und beffen Ramilie erforberlichen Berwend ungen, bei weitem ber größte Theil ber Lanbesverwaltungsfosten nach ben alleinigen Bestimmungen bes Lanbesberrn bestritten worben. Wenn baber bie vorige allaemeine Standeversammlung barauf angetragen bat, baß Bir Unfere Reniglichen Caffen und bie Landescasse zu einer einzigen Generalcasse vereinigen modten, aus einer folden Bereinigung aber unverfennbar eine Beschrätung ber landesherrlichen Dispositionsrechte hervorgeht; fo fonnten Wir billig Bebenten tragen, ob biefer Antrag ju genehmigen fei, und muffen Une jebenfalle bis zu einer Unfern lanbespaterlichen Abfichten entiprechenben Bereinigung alle Unfere beefallfigen Rechte vorbehalten. inbessen nicht zu verkennen ist, daß durch die bestehende Trennung der Cassen die Einführung zweckmäßiger und für das Land wohlthätiger Ginrichtungen häufig gar febr erichwert, ja gang unmöglich gemacht wirb, und bag befonbere bei ber Bermalting nicht biesenigen Ersparungen gemacht verden können, welche zum Besten Unserest Königreichs durchaus erforderlich sind: so ertheilen Wir zu dieser Bereinigung der Cassen, jedoch unter den solgenden, aus alleiniger Rücksicht, auf das wahre Beste des Landes hervorzesenden Bedingungen, hiedurch Unsere allerhöchte Justimmung, Diese Bedingungen bestehen mit Folgenden: 1) Es sollen Uns und Unsern Nachsolgern an ber Regierung an fammtliden ju Unferm Domanio gehörenben Gegenftanben, namentlich ben Schlöffern, Garten, Gatten, Gefallen, Forften, Bergwerten, Callinen und Activeapitalien, welche bas feinem Gefammtbeftanbe nach ftets zu erhaltente Krongut ausmachen, alle tiesenigen Rechte verbleiben, welche bem Lanbesherrn bis tahin baran zugestanten haben. 2) Zur Bestreitung ber für ben Unterhalt und bie Sofhaltung bes Ronigs und ber Ronigin, fo wie ber minberjahrigen Bringen und Bringeffinnen, Gohne und Toditer bes Konigs, erforberlichen Musgaben foll eine Kronbotation ausgeschieben werben, welche besteht: a. aus ben Binfen eines in ben Jahren 1784 bis 1790 in ben Englischen breiprocentigen Stod's belegten, aus Revenuen ber Cammer erwachsenen Capitale von & St. 600,000, welches unveraußer: lich und ungertrennlich mit ber Krone vereinigt und vererblich fein foll, b. aus einer jährliden Revenue von 500,000 Thalern Conventionsmunze, welche aus einem von Uns auszuwählenden Complex, zunächst bestehend aus Grundstüden, Zehnten oder Forften, erfolgt, welcher Complex ju Unferer und Unferer Rachfolger eigner Abminiftration vorbehalten bleibt. 3) Die lestgebachte Cumme fann bei fich vergrößernbem Bebarf mit Buftimmung ber allgemeinen Stanbe bes Konigreiche erhohet werben. 4) Bei etwaigen Berminberungen bes ausgeschiebenen Gütercomplexes burch Beraußerungen ober Capitalablöfungen foll zwar bas aus ber Beraugerung ober Ablöfung hervorgegangene Capital jebergeit gur fichern und eintraglichen Bieberanlegung ber Beneralcaffe uber-

miefen merben. Bir wollen aber Une und Unfern Rachfolgern fur immer bas Recht vorbehalten, bie Dotation nach eigner Bahl burch andere Gegenstante bes Rronauts ergangen ju laffen, ober bie Rente bes Capitale ale Ergangung ber Rronbotation au nehmen. 5) Außerbem follen Une und Unfern Nachfolgern an ber Regierung Unfere Schlöffer und Garten, bie gur Sofhaltung bestimmten Roniglichen Bebaube, Ameublemente. bas Gilbergerath nebft bem Gilbercapitale und fonftigen Roftbarfeiten, alle gur hofhaltung gehorenben Inventarien, Die Bibliothet und Unfere Jagben im gangen Umfange bes Königreichs vorbehalten bleiben, wogegen Wir bie bamit verbunbenen Ausgaben übernehmen. 6) Aus ber Dotation ber Krone sollen bestritten werben bie Roften bes hofftaats und bes D'arftalls, bie Befolbungen und Benfionen ber hofbienerichaft, Die Roften bes etwaigen Softheaters, Die gewöhnliche Unterhaltung ber Roniglichen Schloffer und Garten, und bie Roften bes Guelphenorbens. find unter ben Ausgaben ber Kronbotation nicht begriffen bie Koften ber Erbauung ober Acquifition und ber erften Ginrichtung Roniglicher Schloffer ober ganger Theile berfelben, vielmehr erforbern bergleiche Roften auf ben Antrag bes tronige bie Bewilligung ber allgemeinen Stänbeversammlung, welche im Falle bes Beburfniffes nicht verweigert werben barf. 7) Ueber bie Berwenbung ber zur Dotation ber Krone ausverweigert werden darf. I lieber die Verwendung der gur Voration der Arone alle-geseigten Einnahmen foll ben Etänden keine Gontrole irgend einer Art zustehen. Auch können dieselben rücksicklich der Berwaltung der zur Krondotation ausgeschiedenen Gegenstände, so wie der Resultate berselben überall keine Einwirkung in Anspruch neshmen oder Rachfrega anstellen. S Das Bermögen der jetzigen Sepatoulkacije, von welchem Bir sedoch ein im Jahre 1732 von des Königs Georg II. Nassestät bei der Cammer belegtes Capital von 1,100,000 Rthir. Caffenmunge jum Beften bes Lanbes ganglich erlaffen wollen, foll wie bisher getrennt von ben Staatscaffen und bas Gin= fommen bavon ju Unferer und Unferer Rachfolger an ber Regierung ausschließlicher Disposition bleiben. 9) Fur bie in Zufunft nothig merbenben Apanagen, Bitthumer, Ginrichtungs : und Ausstattungetoften ber Mitglieber ber Koniglichen Familie muß im galle bes Beburfniffes auf ben Antrag bes Konigs und mit Bewilligung ber all-gemeinen Standeversammlung Sorge getragen werben. Indem Wir biefe Bedingungen festiegen, geben Wir von ber innigen Ueberzeugung aus, baß sie bem eignen Besten bes Canbes entsprechen, ba bas Blud ber Unterthanen mit ber Burbe bes herrn in ber genauesten Berbindung steht. Gleichwohl ist es Uns nicht entgangen, baß burch bie Freigebigkeit, mit welcher Unfere Borfahren an ber Regierung, seit sie ben Thron von England bestiegen, auf die Einnahmen aus ihren Deutschen Canben verzichtet und solche jum Besten bes Laubes verwandt haben, Berhaltniffe begrundet find, unter benen die fammtlichen nach bem Obigen fur die Dotation ber Krone festgesetzten Einfünfte nicht sofort ausschließlich zu biesem Zwecke bestimmt werden können, ohne daß baraus manche Berlegenheiten für die Landesverwaltung entstehen. Um dieselben zu beseitigen und das Glück und den Wohlstand Unsers Königreichs aus allen Kraften au beforbern, und um Unfern getreuen Unterthanen einen neuen Beweis Unferer lanbesbaterlichen Sulb zu ertheilen, wollen Wir, falls Unfere in biefem Rescripte niebergelegten Absichten erreicht werben, fo lange Unfere Regierung bauern wirb, aus bem Rrongute gu Unferer bochfteigenen perfonlichen Berfugung ein Dehreres nicht, als & St. 6000 von ben Binfen bes in ben Englischen breiprocentigen Stode belegten Capitale jahrlich entnehmen, und außerbem auf biefe Binfen auch bie Roften für bie bei Unferer allerhochsten Berfon angestellte Deutsche Canglei, mit Ausnahme ber feststehenben Befoldungen, anweisen. Der Urberfcug ber Revenuen ber jebenfalls fogleich ganglich auszuscheibenben Rronbotation, ben Bir hiemit auf bie Summe falls 19gleich ganzich auszungelebenden Arondocation, den Wir hiemt auf die Summe von 150,000 Athler. bestimmen, soll sodann für das erste der Generalcasse über-wiesen werden, es sei denn, daß bedeutende Ausställe an den Einnahmen der Kron-docation einträten, oder Unsere Anwesenheit in Unsern Deutschen Landen außer-ordentliche Ausgaben veranlaßte. Da es aber durchaus ersorderlich ist, daß Unser bermaleinstiger Nachfolger gleich dei seinem Antritte der Regierung Unseres König-reichs Hannover über die volle Summe der Einnahmen der Krondotation zu ver-fügen im Stande sei, und Wir nicht wünschen können, daß daraus eine neue Belaftung fur Unfere geliebten Unterthanen hervorgebe; fo haben Bir Unferm Cabinet8= ministerio befohlen, unverzüglich ben Blan gu einer folden Bereinfachung ber Berwaltung Unfere Ronigreiche ju bearbeiten, burch welche bas Gleichgewicht ber Ginnahmen und ber Ausgaben der Generalcasse so weit bergestellt wirt, daß diese jenen Buschuß zu entbehren im Stande ist. Wir seine hiezu und zu der Ausführung

biefes Blans einen Beitraum von brei Jahren von ber Bereinigung ber Caffen an feft, und wollen baber auch nur fur biefen Reitraum jenen Bufduf bewilligen. Cobalb aber ber Saushalt ber Generalcaffe bergeftalt regulirt fein wirb, bag fie eines Zuschusses aus ben Revenüen ber Kronbotation nicht weiter bebarf, wollen Wir zwar die vorerwähnten für Unsere hiesige Deutsche Canzlei erforberlichen außerorbentlichen Roften ferner aus berfelben bestreiten laffen; bamit aber Unfer bereinstiger Rachfolger an ber Regierung besto mehr gesichert werde, so soll ber weitere leberschuß während Unferer Regierungszeit stets zur Bermehrung des Capitalvermögens der Chatoullcasse verwandt werden. Daneben aber bestimmen Wir für die Zukunft, baß, wenn ein stänftiger König als Insober einer andern Krone außerhalb Landes restilleren sollte, neben den auf den Einnahmen der Krondotation rubenden Ausgaben von diesen Revenuen jartich eine Summe von 150,000 Rthfr. behuf Berwenbung ju anbern Staatsausgaben ber Generalcaffe überwiefen werben foll, wie auch, bag bie Roften einer etwaigen Stellvertretung bes Konigs ober einer Regentschaft aus ber Kron-botation bestritten werben muffen. In Beziehung auf bie Koften ber Lanbesverwal-tung waren Bir burch bie Disposition über bie Einnahmen von bem Domanialvermogen und ben Regalien bieber im Ctanbe, nicht nur ben bestehenben feften Fortgang ber Bermaltung zu fichern, sonbern auch bei außerorbentlicher Beranlaffung biejenigen Mittel herbeigufchaffen, welche jur Dedung ber nicht vorherzusehenben Ausgaben erforberlich werben mochten. Da bas Bohl bes Lanbes unumganglich nothwenbig macht, baß bie Regierung auch nach ber Bereinigung ber Caffen in ber Lage bleibe, in bem Fortgange ber Berwaltung nie gehemmt zu werben, fonbern auch in außer-orbentlichen Fallen nicht burch bie Bertagung ber Stanbe behindert zu fein, bie für bas Bohl bes Lanbes bringenb erforberlichen Maafregeln jur rechten Beit gu er-greifen; fo finben Wir Uns veranlaßt, bieferhalb Folgenbes zu bestimmen: Die Regulirung ber Roften ganger Dienftzweige, fo wie bie uber Benfionebewilligungen gu befolgenben Grunbiage follen gemeinichaftlich mit ben Stanben festgestellt werben. Rach erfolgter Reftstellung follen biefelben ber ftanbifden Bewilligung gur Rorm bienen, bis ein Anderes zwischen ber Regierung und Standen ausgemacht ift. Ausgaben, die auf bestimmten bundes ober lanbesgesetlichen ober auf privatrechtlichen Berpflichtungen beruhen, so wie die von Ceiten bes Konigs vor Bereinigung ber Caffen festgestellten, ober in Gemagbeit ber mit ben Stanben vereinbarten Regulative bewilligten Gehalte, Benfionen und Bartegelber burfen von ber allgemeinen Stänbeversammlung nicht verweigert werben. Da Wir nach bem Obigen vorgeichrieben haben, bag ber Blan gur funftigen vereinfachten ganbesverwaltung in brei Jahren ausgearbeitet und ins Leben eingeführt fein foll, mabrend ber Uebergangsgeit aber Musgaben fur Befolbungen, Benfionen und Bartegelber nach bem Beburf-niffe neu angewiesen werben muffen, fo behalten Wir hieburch ausbrudlich vor, baß bis babin, bag bie neue Regulirung ber Roften ganger Dienstzweige gu Ctanbe ge-tommen fein wirb, lebiglich nach ben bisherigen Bestimmungen und Grunbfagen von Seiten ber Berwaltung verfahren werben foll; und bie foldergestalt neu angewiesenen Ausgaben von ten Standen nicht abgelehnt werben burfen. Ferner bestimmen Bir, baß bie Bertheilung und Bermenbung ber fur jeben Sauptbienftzweig verwilligten Summen, fofern fie ohne Ueberichreitung bes gangen fur benfelben bewilligten Crebits und ber mit ben Stanben vereinbarten Regulative Statt finbet, ohne Mitwirfung ber Ctanbe bem betreffenben Minifterialbepartement überlaffen fein foll. Erfparungen, welche an ber fur bas beer auszusetenben Cumme zu machen finb, merben fo lange baar in bem Schape niebergelegt werben muffen, bis bie gefammelten Summen bie Balfte bes gangen Militairetate erreichen. Cobann halten Bir fur nothwenbig, bag fur außerorbentliche, mabrent ber Bertagung ber allgemeinen Ctanbeberfammlung eintretente Lanbesbeburfniffe, welche bei Restliellung bes Bubgets nicht berudfichtigt werben konnten, gleichwohl ichleunige Kostenverwendung erforbern, jur Berfchgung bes Gesammtministerii ein Reservecrebit bestimmt werbe, welcher bem zwanzigsten Theile bes gangen Ausgabebubgets gleich fommt. Endlich wird bem Konige bas Recht vorbehalten bleiben muffen, in ben Fällen, wenn entweber bie orbentliche Ein-nahme ber Caffe fo bebeutenbe Ausfälle erleibet, baß bie bewilligten Ausgaben nicht bestritten werben fonnen, ober ichleunige Kriegeruftungen gemacht werben muffen, bie in ben Chap niebergelegten Erfparungen am Militairctat aber fich nicht zu ber oben bestimmten Bobe belaufen, ober endlich ber Refervecrebit benugt werben muß, und bagu bie Borrathe und Ginnahmen ber Caffen nicht binreichen, mabrenb ber

Bertagung ber allgemeinen Stanbeverfammlung auf ben Bericht bes Befammtmi= nifterii und nach Anhörung bes Geheimenrathscollegii zu beftimmen, baß zu fol-den Zweden eine Anleibe auf ben Crebit ber Generalcaffe bis zu bem Belaufe von einer Million Thalern gemacht werben barf. Wie es übrigens Unfere Absicht ift, baß ber allgemeinen Stanbeversammlung bie Rechnungen ber nach ber Bereinigung ber Caffen aus ben Revenuen ber Domainen, Regalien, Steuern und sonstigen Abgaben qu bilbenben Generalcaffe und ihrer Rebencaffen zu bem Zwede borgelegt werben follen, bamit bieselbe fich bavon überzeuge, bag bie Ginnahmen gehörig erhoben, und zu feinen andern 3weden, als ben Ausgaben, zu benen fie bestimmt worden, verwandt find, fo follen berfelben aud von ben, mahrend ihrer Bertagung etwa erforberlich geworbenen außerorbentlichen Kinangmaafregeln bei ber nachften Bieberversammlung bie gehörigen Mittheilungen gemacht werben. Bei bem großen Umfange ber Rechte, welche biernach ber allgemeinen Stanbeverfammlung gufteben follen, ift es bringend erforberlich, bag biefelbe burch ihre innere Ginrichtung, wie burd ihre Bufammenfegung bie Cicherheit gemabre, baß bas mahre Bohl bes Lanbes und aller Claffen Unferer geliebten Unterthanen ju allen Beiten ber alleinige Breck ihrer Arbeiten fei, welchen fie frei von leibenichaftlichen Aufregungen und von Barteiungen unverrudt vor Mugen behalte. Die Bir baber bestimmen, bag bie allgemeine Standeversammlung funftig wie bisher aus zwei Cammern bestehen foll, welche jeboch nur gemeinschaftlich und nur mit bem Ronige, beffen etwaigem Stellvertreter und bem Ministerio zu communiciren haben, fo glauben Bir auch Unfern getreuen Stanben eine Beranberung ber Bufammenfehung biefer Cammern bringenb empfehlen zu muffen. Denn wenn Bir auch gern anerkennen, bag Unfere getreue allgemeine Stanbeverjammlung bei ihren Bestrebungen sich stets bas Beste bes Lanbes zum Biele vorgestedt habe, jo icheint es Uns boch, bag in ber gegenwärtigen Art ber Busammensegung berselben Schwierigkeiten begründet find, welche veranlaffen, baß nicht immer in beiben Cammern die Interessen aller Classen Unterthanen vollständig berudfictigt werden konnen. Bur Befeitigung biefer Schwierig-keiten halten Wir fur bas Angemeffenfte, bag bie Deputation ber Ritterschaften in bie zweite Cammer eintrete, fo wie im Einverftandniffe mit Unferer getreuen allge-meinen Stanbeversammlung Deputirte bes Bauernftanbes icon jest in biefelbe aufgenommen find. Und bamit auch bem gelehrten Stande ber Gintritt in biefe Cammer gesichert bleibe, so wollen Wir, außer ber Orputation Unserer Lanbesuniversität und Unserer evangelischen Consistorien, auch bas Recht Unserer Mannsftister, Deputirte in biefe Cammer ju ichicen, aufrecht eihalten. Da Une inbeg angezeigt worben ift, bag bie gur Berathung bes Entwurfs bes Staatsgrunbgejeges angeorbnet gewesene Commiffion ben Bunich zu erkennen gegeben bat, baß hierin eine Menberung getroffen werben moge, fo find Wir fur ben gall, bag Unfere getreuen Ctanbe einen folden Bunich ebenfalls hegen sollten, nicht abgeneigt zu genehnigen, daß flatt ber bis-berigen sechs Stimmen ben Stiftern selbst nur brei verbleiben, welche, nach ber von Uns beabsichtigten Reform bieser Institute, in ber Stänbeversammlung allein burch Mitglieber bes geistlichen Stanbes, ober solche Manner, die bem höhern Schulwesen im Königreiche angehören, geführt werden sollen, daß hingegen die andern drei Stimmen auf die obere Berwaltung des allgemeinen Klostersonds übertragen werben. Endlich haben Bir auch fein Bebenfen gefunden, auf ben Borfchlag jener Commiffion gu genehmigen, bag bem Domcapitel ju Gilbesheim bie Absendung eines Deputirten zu biefer Cammer bewilligt werbe. Was aber bie erfte Cammer anbetrifft, fo halten Wir es fur erforberlich, baß fie auf anbern Grunblagen beruhe, als bie zweite, unb muffen ber Meinung fein, baß erblicher Befit eines umfaffenben Grundeigenthums und lebenslängliche Ernennung fich biegu um fo mehr eignen, als biefe neben einer allfeitigen Berathung ber vortommenben Wegenstanbe jugleich bie Festigfeit ber Grund: lage mehr sichern, als in einer Wahlcammer ber Rall fein kann, beren Mitglieber öfter wechseln. Daher scheint es Uns nothwendig, daß von dem ber Krone bereits zustehenden Rechte ber Berleihung eines erblichen Stimmrechts an Majoratsbesiter ein ausgebehnterer Gebrauch als bisher gemacht, und beshalb bie Summe ber erforberlichen Einfunfte von folden Majoraten auf 4000 Athle. jährlich herabgefest werbe, wie auch, bag bis babin, bag Majorate in hinreichenber Angahl gestiftet und beren Befigern Birilftimmen ertheilt fein werben, Uns und Unfern Rachfolgern an ber Regierung bas Recht guftebe, im Ronigreiche angefeffenen, mit einem umfaffenten Grundvermogen verfehenen Rittergutsbefigern Birilftimmen gu verleihen, welche

jeboch nur in Folge ber Stiftung geeigneter Majorate vererbt werben fonnen. mit aber auch folche Berfonen, welche gwar bie erforberliche Bermogensqualification nicht befigen, bennoch aber burch ben Umfang ihrer Renntniffe ober ihren Character befonders geeignet fein fonnen, an ben Berhandlungen ber erften Cammer Unferer getreuen allgemeinen Standeversammlung mit Rugen Theil zu nehmen, ben Gingang in biefelbe finden fonnen, wird Und und Unfern Rachfolgern Das Recht zugestanben werben muffen, eine Angahl folder Danner auf ihre Lebenszeit zu Mitgliebern biefer Cammer ju ernennen, und baburch auch in biefer Cammer fowohl bie umfaffenbe Berathung aller vortommenben Gegenstande ju fichern, als ber Gefahr einfeitiger Anfichten in berfelben vorzubeugen. Da auch bie vorige allgemeine Stanbeverjamm: lung barauf angetragen bat, bag Bir bie Bulaffung von Buborern gu ben ftanbifchen Berhandlungen gestatten möditen, so wollen Wir diesem Buniche für die Zufunft zwar willsahren, jeboch unter ber Boraussehung, daß durch das ständische Reglement jolche Borichriften getroffen werden, welche Wir für genügend erkennen, um den rutigen Fortgang der Berhandlungen zu sichern, um bein Godtschiel, welcher auß beren Oeffentlichkeit, welcher auß beren Deffentlichkeit für die Berfassung Unjers königreichs und bessen innern Frieden hervorgeben fonnte, vorzubeugen. Benn gleich bie Canbesverwaltung in ihrem gangen Umfange, die Anordnung und Anweisung ber bagu erforberlichen Beborben und bie Anftellung und Entlaffung ber Dienerschaft fur immer Une und Unfern Rachfolgern vorbehalten bleiben muß, fo erkennen Wir bennoch bie Wichtigkeit ber babei gu be-folgenben Grunbfage fur bas Wohl Unfers Konigreichs und Unferer Unterthanen fo febr, baß Bir es angemeffen gefunden haben, einige berfelben in bas Ctaatsgrundgefet aufnehmen zu laffen. Es ift nämlich Unfer Wille, baß zur Sichreftung ber Berfaffung jeber Minister ober Borstand eines Ministerialbepartements Uns unb Unfern Rachfolgern an ber Regierung wie bem Lande bafur verantwortlich fein foll, baß feine von ihm unterschriebene ober contrasignirte Berfügung eine absichtliche Berlegung bes Staatsgrundgesches enthalte, und bag er im Kalle einer folden Berlegung von ber allgemeinen Stanbeversammlung bei Unferm Oberappellationegericht belangt Alle anbern Staatsbiener fonnen bagegen nur fur bie von ihnen werben fann. sclbifftanbig ausgebenben Berfügungen eine folde Berantwortlichfeit tragen, mabrenb es bie Ordnung bes Dienftes unumganglich erforbert, bag in gehöriger form erlaffene Befehle vorgefetter Behorben fie von ber Berantwortung befreien. ferner ein Geheimerathecollegium bestehen, welches in wichtigen Canbesangelegenheiten fein Gutachten abzugeben bat, und bem Bir bie Enticheibung etwaiger Competenge streitigkeiten zwischen ben Berwaltungs- und Justizbehörden in der Maaße übertragen wollen, daß die zu solchen Entscheidungen auszunählenden Nitglieder des Geheinnenrathecollegii in jedem Falle gur Salfte Mitglieber ber hobern Berwaltunge : und gur Salfte ber bobern Juftigbehorben fein muffen. Die ce ubrigene ftete ein unabanberlicher Grundfag ber Regierung Unfere Lanbes gewefen ift, ber Rechtspflege ihren ungehemmten lauf zu laffen, jo wollen Bir aud, bag biefer Grundfat in bem Ge-fete ausgesprochen und zum heil Unfers Landes zu allen Zeiten befolgt werbe. Die bewaffnete Macht und beren Einrichtung, so wie alle sie betreffenden Anstellungen, Anordnungen und Befehle follen wie bisher, so auch in Zufunft, allein von Uns und Unsern Nachsolgern an der Regierung abhängig sein, und es soll in den rein militairifden Angelegenheiten felbit nicht ber Dagwijdenfunft bes Minifterii beburfen. Wir erklären ferner, daß bei Besehung aller Staatsämter, in so fern nicht bei einselnen Dienstillen eine ausdrückliche gesehlich bestimmte Ausnahme besieht, der Unterschied der Geburt überall kein Borzugskrach begründten, jondern lediglich Talent, Kenntnisse. Geschäftserfahrung und unbescholtener Character dabei in Frage kommen follen. Und ba bie Erfahrung aller gander und aller Zeiten auf bas leberzeugenofte bewiesen hat, bag bie Gute ber Berwaltung und jomit bas Glud ber Unterthanen, mehr noch als von ben Borgugen ber Ginrichtungen, von bem Beifte abbangig ift, welcher die Dienerschaft beseelt, gn beffen Erhaltung aber unumganglich erforberlich ift, bag bie Manner, welche ihre Rrafte bem Dienfte wibmen, vor willfuhrlicher Behandlung gefcutt werben, auf ber andern Seite aber auch nachläffige, unfabige ober aus andern Gründen unbrauchbare Beante, die fich einer Eriminalstrafe zu entziehen wissen, nicht zum Nachtheile des Dienstes in ihren Stellen beibealten werden durfen; so haben Wir befoheten, beienigen Grundfage, welche Uns bestath angemessen siehen, in das Staatsgrundgeset, aufzunehmen. Da endlich die Berfaffung bes Ronigreichs, wie alle menichlichen Ginrichtungen, nicht fur ewige Beiten

feststehen tann, fonbern nach Daaggabe ber wefentlichen Beranberungen, welche bie ibr jum Grunde liegenden Berbaltniffe bes Gangen ober ber einzelnen Theile treffen, im Laufe ber Beiten mobificirt werben muß; Abanberungen von Berfaffungspuncten aber ftete mit ber größten Rube und Umficht berathen und befchloffen werben muffen, und wegen ihrer Wichtigfeit einer noch großern Sorgfalt bedurfen, als andere Befege; fo halten Bir es fur nothwendig, bag festgefest werbe, bag folche Abanberungen nicht nur ber gemeinschaftlichen Zustimmungen bes Königs und ber allgemeinen Stanbeversammlung, sonbern auch folder Formen beburfen sollen, bag alle Theile vor einer Uebereilung vollständig gesichert werben, wobei Wir gugleich beitimmen, baß solche Abanberungen, die eine Schmalerung ber verfassungsmäßigen Rechte bes Ronigs enthalten, ober bie Einrichtung und bie Befugniffe ber allgemeinen Standeversaminlung betreffen , immer bie Buftimmung bes Ronigs felbft erforbern , nie aber von einem Regenten ober von einem Stellvertreter bes Ronigs vorgenommen , noch gestattet werben follen. Es wird Unfern getreuen Stanben nicht entgehen, bag mehrere ber von Une entweber bestimmt vorgeichriebenen ober boch für zwecknäßig erachteten Anordnungen, welche ber Entwurf bes Grundgefeges enthalt, in genauer Berbinbung mit einander fteben, und fich gegenfeitig bedingen. Gofern ein ober ber anbere Bunct ber legtern Art, auf welchen Bir aus landesväterlicher Gorge fur bas Glud Unferer Unterthanen ein besonberes Gewicht legen, keinen Gingang finden follte, muffen Bir baber Unfere endliche Entichliegung über ben Entwurf im Allgemeinen, fo wie über einzelne Theile beffelben Une bamit ausbrudlich vorbehalten. Bir verbleiben euch mit geneigtem und gnabigften Billen beigetban.

### V.

# Ans dem Erwiderungsichreiben an Rönigliches Cabinetsministerium vom 18. Marg 1833, ben Entwurf bes Staatsgrundgesetes betreffend.

Bu Capitel IV.

Die große Bichtigfeit einer angemessenen Regulirung ber Berfassung und Berwaltung in ben Stadt: und Landgemeinden hat die sorgsamste Brufung ber im vierten Capitel proponitten Bestimmungen in Anspruch genommen.

Eine größere Gelbstitanbigfeit ber Gemeinben und ein geordneter Juftand ihrer inneren Berhaltniffe werben wefentlich bazu beitragen, bas Bertrauen zur Regierung zu befeitigen, und bie Maagregein zur Ersparung in ben Koften ber 6 ffentlichen Ber-

waltung erleichtern.

Bei ber in ben verschiebenen Provingen bestehenben großen Berschiebenheit ber Gemeinbeverhaltnisse habe edanbe jedoch nach sorgsättiger Erwägung bie Uebergeuzung gewonnen, daß zwar die allgemeinen Grundsähe über die Organisation der Gemeinden im Staatsgrundzesehe ausgesprochen werden muffen, die speciellen Berhaltenisse aber nur provinziell geordnet werden können, wenn das zwecknäßig Bestehende

nicht ohne Moth unbeachtet bleiben foll.

Gleichergestalt sind Stände zwar mit Königlichem Cabinetsministerio einverstanden, daß der Anschlüße er Domainen und Guter an die Landgemeinden in manchen fällen große Bortheile für die Staats und Gemeindeverwolkung gewähren könne. Da aber dei den bisher bestandenen abweichenden Berhältnissen und bei den in manchen Brovingen zur Zeit noch anzuterseinden großen Mäggeln in der Berfassung und Berwaltung der Landgemeinden, mit einem jolden Anschlusse gleichzeitig die Jestssellstellung bes Gemeindebezirts, sowie der Berfassung und Berwaltung der betreffenden Gemeinde angemessen geronet werden muß, so hat auch in dieser Beziehung eine Beräcksichtigung der Frodigung eine Beräcksichtigung der Frodigung einer Gemeinde und die Bildung neuer Gemeindeverbärde und die Jusammentegung oder Abänderung der betreffenden der der Berücksichtigung iner Berbehoden an eine Berücksigung iner Berhältnisse, und der besonderen Interessen der bescheiden gemeinde gefnührt werden nutzet, und der besonderen Interessen der betreffenden Gemeinden gefnührt werden nutzeten.

Unter biefen allgemeinen Rudfichten wenden fich Ctanbe ju ben einzelnen SS.

bes Entwurfe.

Im § 1 ift die Beziehung angegeben, in welcher jeder Landeseintwohner einer Gemeinde angehören foll. Um die Bestimmung deutlicher zu machen und, da in einzelnen Provinzen und Landestheilen mehrere Ortögemeinden mit gutem Erfolge

für ihre Berwaltung zu einem gemeinschaftlichen Berbanbe vereinigt finb, bat es angemeffen gefchienen, gu bestimmen, bag jeber Lanbeseinwohner einer Gemeinbe ober einem Berbanbe angehören foll.

Befentlich nothwendig ichien die allgemeine Bestimmung, bag jeder Angehörige

einer Gemeinde ju beren Laften verbaltnigmaßig beitragen muß.

Benn jeboch nicht übersehen werben burfte, bag Ausnahmen von jener allgemeinen Regel in Binficht ber verfonlichen Rechte nothwendig werben tonnen, fo bat hier ein Borbehalt aufgenommen werben muffen, und erfuchen Stanbe baber, jene Ausnahmen nach Belegenheit ber Sache burch provinzielle ober allgemeine Gefetgebung ju bestimmen.

Als Schluffat bes S ift ber erfte Sag aus bem § 2 bes Entwurfs aufgenommen, um baburch ber Bemeinbeverwaltung eine großere Sicherheit zu geben und ber

Statiftit bes Lanbes eine fefte Grundlage ju verschaffen.

Babrend nun bie naberen Bestimmungen über ben Anschluß ber Domginen. Guter und Befigungen in bem § 4 gufammengestellt, ber lette Gay bes § 2 aber in ben § 3 übertragen ift; baben Stanbe es angemeffen gehalten, juvorberft einen eigenen & über bie Eremtionen von Bemeinbelaften einzuschalten.

In biefem & 2 ichien vor Allem eine positive Borichrift nothwendig, bag Erem-

tionen bon Gemeinbelaften nicht ferner Statt finben burfen.

Beniger positiv mußte bagegen bie Bestimmung über Aufhebung ber rechtlich bestebenben Exemtionen sein. Benngleich nämlich bie großen Bortheile keineswegs verkannt sind, welche durch eine Bereinigung der Interessen und durch das hinveg-raumen des haupthindernisses einer einfachen und überfichtlichen Gemeindeverwaltung erreicht werben; so kann boch in manchen Fällen bas Maaß ber Entschädigung für jene Czemtionen die wahren Interessen einzelner Gemeinden völlig verfehlen, und es murben bie beabfichtigten Bortheile burch jenen Rachtheil überwogen werben. lag alfo im Intereffe ber Gemeinben, ju beren Gunften bie Exemtionen aufgehoben werben follen, bag ein positiver Zwang vermieben, vielmehr nach ben jebesmaligen Berbaltniffen verfahren wirb. Dag bie Entichabigung ber Cremten in folchen Rallen por ber Aufhebung auszumitteln, und bag gleichzeitig auch bas Gemeinbewesen in ber betreffenben Gemeinde ju reguliren, war andererfeits im Intereffe ber Exemten nothwendig, und glauben Stande hierburch fur beibe Theile geforgt ju haben.

Bas bie folgende Bestimmung betrifft, fo find Stande ber Meinung gewefen, bag bie burch Ausbildung polizeilicher Ginrichtungen in neuerer Beit entftanbene Ber-

mehrung ber Gemeinbelaften ben bisher Eremten nicht gu verguten feien.

Da jedoch bie Grenge fowohl in ber Beit als in bem Daage ber Bermehrung fdwer zu finden ift, fo bat man fich bier auf bie Bestimmung beschranten muffen, baß bei Ausmittlung ber Entschabigung fur bie rechtlich bestehenben Exemtionen, neben ber Beschaffenheit und bem Zwecke ber ju übernehmenden Laft auf jene Bermehrung ju Bunften ber Berpflichteten billige Rudficht genommen werben foll. Die Schluß: bestimmung im 3ten a linea ift analog bem legten Cage ber Dr. 2 im § 3 bes Entwurfs. Da bergleichen Falle nämlich nicht nur bei neu eintretenben, fonbern auch bei ben bereits verbundenen Egemten eintreten, fo fdien ce angemeffen, jene Beftimmung auch hier aufzunehmen. Im 89 ift soldie noch mehr generalisirt. Bei biefer Gelegenheit ift auch zur Sprache gekommen, in wie weit die Armentast ohne Entschädigung regulirt werben tonne. Gine allgemeine Entscheidung dieser Frage schien ben einen ober andern Theil zu verlegen, und mussen Etanbe sich bieserhalb auf die Ansicht beschänken, daß die Armenlast als eine solche anzusehn set, die sich gant Entschädigung nicht unbedingt eigene. Es werden hiernach die jedesmaligen Berhäte niffe beiber Theile, fowohl die bisherigen als die funftigen enticheiben muffen, wobei es namentlich febr in Betracht tommen wird, in welchem Berband ber Exemte ein-tritt. Die gur weitern Ausbildung ber im \$ 2 enthaltenen Borichriften erforberlichen Bestimmungen haben Stande geglaubt , ber provinziellen Bejeggebung vorbehalten ju muffen, ba bei ben abweichenben Berhaltniffen in ben einzelnen Brovingen von allgemeinen Borschriften fein practischer Augen zu erwarten ift. Ueber die Schlufbestimmung bieses it bereits ad § 1 bas Erforberliche bemerkt. In bem folgenden § 3 it die Bestimmung hinzugesuge, bag neben ben Provinzial-Berhaltniffen auch bie besonderen Interessen der Betheiligten berücksichtigt und bag biese letztern vor ber

Ausführung vernommen werben muffen, welches einer befonderen Rechtfertigung nicht

bedürfen wirb.

ad § 4. Die Bestimmungen biefes § sitimmen im Wefentlichen mit bem ersten Sage bes § 2 im Entwurse überein, seboch haben Stanbe für nothwendig gebalten, dab bie Brovinzials und vocal Berbaltniffe auf angemessen Weise berücksichte werben mussen, und daß dagegen Domainen und Guter, deren Lage und Berbaltniffe einer zweckmäßigen Vereinigung einer Gemeinde entgegensteben, eine abgesonderte Gemeinde für sich bilden können. Daß die für die Guter getroffenen Bestimmungen auch auf die Domainen anwendbar sind, und daß die einen wie die anderen in ihren bisseherigen Beziehungen zu den Gemeinden bleiben, dis sie mit solchen verbunden sind, liegt zwar in der Katur der Sache, ist jedoch zu mehrerer Deutlichkeit besonders ausgedrückt.

Der \$ 5 (3) ift in feinen wefentlichen Bestimmungen nach bem Entwurfe angenom= men : Stanbe haben es jeboch nach ber jekigen Stellung ber Buter angemeffener gehalten. bie Leitung bei ber Ausführung ber Regierungsbehorbe ober ben von biefer zu ernennenben Commiffarien ju übertragen. Das 2te a linea in Dr. 2 enthalt einen Aufan. welcher burch bas Digverbaltniß gerechtfertigt wirb, welches zwifden Naturalleiftungen eintreten muß, wenn folde einerfeits verfonlich, andererseits aber mit mancherlei gang unverhaltnismäßigem Kostenauswande burch britte Personen verrichtet werben, weshalb bie Reluitionsbefugniß mit Ausichluß solcher Falle, wo Gefahr im Berguge eintritt, ge-geben werden mußte. In gleicher Beise wird es in vielen Fallen eine unverhaltniß-mäßige Belästigung für bie Exemten herbeiführen, wenn sie gewisse Natural unterhaltungslaften gemeinschaftlich mit ben Mitgliebern ber Gemeinbe ausführen follen. weshalb Stande bem Roniglichen Minifterio eine Bestimmung empfehlen, bag bie neu Gintretenben bergleichen Laften, foweit beren Befchaffenheit folches gestattet, allein tragen ober ableiften; eine Ginrichtung, welche fich befanntlich in vielen Begenben bei manchen Laften , namentlich bei Unterhaltung von Deichen , Graben und Wegen , als practifd bewährt hat, und beshalb ale Regel feststehet. Die Rudfichten, welche bei Abmeffung bes Stimmrechts ber Gintretenben ju nehmen, find hier naber als im Entwurf bezeichnet, wogegen Stanbe bas fchriftliche Ausuben bes Stimmrechts mit einer guten Bemeinde-Berfaffung nicht vereinbar erachten.

Was sobann Ar. 4 bes Entiwurfs betrifft, so bestehen über bie Concurrenz einzelner Grundstäde in ben verschiebenen Provingen und Landeskheilen so verschiebene Bestimmungen und Ginrichtungen, und biese hangen mit ber Berfassung ber einzelnen Gemeinden so genau zusammen, daß die proponiete Borschieft einer umfassenden Regulirung ber Berhaltnisse in den betreffenden Gemeinden vorgreisen würde, weshalb

es angemeffen ericbien, bas 4te a linea gang ju ftreichen.

## VI.

# Patent, die Publication des Grundgesetes des Königreichs betreffend.

Wilfelm ber Bierte, von Gottes Gnaben König bes vereinigten Reichs Großbritannien und Frand ze. auch König von Hannover, herzog zu Braunichweig und Lüneburg ze. ze.

Da burch die Auflöjung ber vormaligen bentichen Reichsverfassung, burch die Frrichtung eines beutichen Bundes und durch die Bereinigung aller sowohl altern als neu erwordenen beutschen Bestigungen Unsers Königlichen hauses zu einem unabhängigen Königreiche, in der Berfassung bestielten mehrsache wichtige Beränderungen bervorgebrocht worden sind, anderer Theile der Berfassung aber neiner neuen Bestältigung aber einer neuen Bestältigung ober nähern Bestimmung bedürfen, so kaben Wir auf den Antrag Unserer getreuen algemeinen Ständeversammlung eines neuen Staatsgrundzesses genauer sesigneilen, und deshalb in der an Unsere getreue algemeine Ständeversammlung erlössen Declaration vom 11. Naci 1832 die Grundbäge zu demschen vorzeichrieben. — Rachdem Unse nunmehr die Resultate der danach Statt gehabten aussührischen Berathung Unserer getreuen Stände über das Grundzesse vorzelegt sind, und Wir dann deren Antrag ein allen der Justimmung beressen vorzelegt sind, und Wir dann deren Antrag ein allen der Justimmung beressen zum größten Theile den von Uns ertheilten Borschriftenen Aben, solche auch übrigens zum größten Theile den von Uns ertheilten Borschriftenen koner und mit mit entigen wenigen Puncten aus Sicherstellung Unserer landeshertlichen Rechte und zum Eicherstellung Unserer landeshertlichen Rechte und zum arbeiten Unserer ges

trenen Unterthanen von Uns einer Abanberung bedürftig gefunden find, so sehen Wir Uns veranlaßt, in Beziehung auf die deshalb nothwendig gefundenen Beränderungen des aus den Berathungen Unserer getreuen allgemeinen Ständeversammlung hervorgegangenen Grundsesehentwurtes, soweit sie nicht bloß Berichtsquigen der Wortfas-

jung betreffen, Folgenbes gu erflaren.

1. So fehr Bir auch durch Unfere Erklärung vom 11. Mai 1832 die Aufricktige feit des Wunschres bethätigt haben, die für die Wohlfahrt Unseres Königreichs von Uns für angemessen erachtete Bereinigung unserer landesserrlichen Cassen und der Landesseristen auf der Landesseristen Cassen und der Landesseristen Cassen und der Berhältnisse nicht aussichten, jo ift es Uns gleichwohl nach sorgsättiger Erwägung aller Berhältnisse nicht aussichten. Die ist nochten ben von Uns feltgesetten, auf den nochwendigsen Wedart bereits beschriebt bertrag ber Krondbatation noch weiter heradyusese und dem der ben beierbald gemachten Antrage Unserer getreuen Stände Folge zu geden. Dagegen haben Wir, um das Land gegen Ansprücke zu sicheren, welche in Jukunft gemacht werden Wir, um das Land gegen Ansprücke zu sicheren Jukussen an die jezige Derzoglich Braunschweig-Wolsenbuttelsche Linie, den Erben Unseres seitzigen Königlichen Haussel, eine Entschaftlichen Konles, eine Entschaftlichen Konles, eine Entschaftlichen Landesserträge geleistet werden müßte, uns bewogen gesunden, diese erntuelle Entschädigung auf Unsere Schatussezisch uns berwennen, und die in dieser Beziehung in den Entwurf aufgenommene Bestimmung in dem jehigen Staatsgrundsgesetze wegsgelassen.

2. Der Antrag Unserr getreuen allgeneinen Stänbeversammlung, daß ein Regent, wenn er aus einem fremden deutschen Fürstenhause erwählt werden müßte, mindestens sein sann und zwanzigstes Jahr zurüczgelegt haben solle, findet Unsere volle Genehmigung, weshald Wir diesen Grundsga auch für den Fall der Wachl des Regenten burch die allgemeine Schnbeversammlung vorzuschreiben sein angemessen gestunden haben. Dagegen haben Wir Uns nicht bewogen sinden können, die Bestimmung, nach welcher der Regent den ihm obliegenden Edd in versammelten Ministerio abguleisten hat, abzudabern; und venngleich Wir geneigt sind, den Regenten in seinen Besugnissen nicht so weit zu beschänken. daß er in der Einvichtung der allgemeinen Etänbeversammlung eine Aenderung überall nicht vornehmen noch gestatten dürzte, so müssen Wir der den kiene des eine Mederung des Erundspitems der allgem inen Stänbeversammlung durch einen Regenten gänzlich zu untersagen.

3. Wir verfennen überall nicht, daß die vielsach insbesondere auch zurch die Ablösbarkeit der zutösherrlichen Rechte veränderten Berhaltnisse in mehrsager Bezie.

4. Da es Uns nicht entgangen war, baß eine ju große Ausbehnung ber Beitungen von ber Gerichtsbarfeit ber Untergerichte Beichwerben und Nachtheile für Unfere geliebten Unterthanen herbeijahrte, jo hatten Wir beschiefen, biese Gereiumgen thunlicht zu beschränken und die beizubehaltenden Ausnahmen in dem Gesentwurse angeben lassen. Dagegen wurde es einer gleichmäßigen Justiz keineswegs körberlich sein, wenn alle Gerichte des Landes ohne Rickstade auf die besondern Versähltnise der ihrer Gerichtsbarkeit unterworsenen Personen und Sachen eine gleichmäßige inner Einrichtung erhalten sollten; und wenngleich wir geneigt sind, auch in dieser Dinsicht etwa nicht mehr passende Intitutionen zu verbesser und zu beseitigen, konnte es doch Unsere Abstätt nicht sein, deren ganzliche Aussehbaung durch das Grundsgesch im Voraus zu bestimmen. Wir haben aber, um die bieferbalb vorgekommenen Zweiss zu beseitigen, der in das Grundsgesch ausgenommenen Borschift eine solche

Raffung geben laffen, welche geeignet ift, irrigen Deutungen vorzubeugen und funfti=

gen zwedmäßigen Anordnungen nicht entgegenftebt.

5. Gben fo fann es ber nothwendigen Unabhangigfeit ber Juftig nachtheilig fein, wenn bie Uebertragung ber Gerichtsbarfeit von einem ordentlichen Gerichte bes Lanbes auf ein anderes zu sehr erschwert ober gar unmöglich gemacht wird. Wenn Wir baher auch nichts bagegen zu erinnern sinden , daß nach dem Wunsche Unserer getreuen allgemeinen Ständeversammlung bie Fälle, wo eine solche Uebertragung fattfinden kann, in einem Gesetze naber festgestellt werden, so erklaren Wir boch hiemit ausbrucklich, baß gerabe zu bem Zwecke, um bie Justig von störenben außern Einstüffen unabhängig zn erhalten, ber Grunbiat niemals aufgegeben werben fann und barf, bag ber Ronig ale Quelle aller Gerichtebarfeit unabhangig von ben Un= fichten ber Berichte eine folde Uebertragung ber Berichtsbarteit in einem einzelnen Falle anguorbnen hat, und bag baber biefer Grundfag auch bei einem folden Ge-fege ftete aufrecht zu erhalten ift. Damit aber über Unfere Absicht in biefer Ginfict ein Zweifel nicht obwalten fonne, haben Wir ber in bas Gefeg hierüber auf-genommenen Bestimmung bie geeignete Fassung geben lassen.

6. Co wenig Bir ubrigens ben Lauf ber Juftig, wo er ben Gefegen gemaß Statt finbet, hemmen, ober Unfern Berwaltungsbehörben foldes gu thun gestatten werben, eben fo wenig fonnen Wir bie Ausübung Unferer Gobeiterechte jemals ben Urtheilen Unferer Berichte unterwerfen, ober bie von Unfern Berwaltungebehorben innerhalb ihrer Competenz getroffenen Berfügungen ber Wiederaufhebung von Seiten ber Gerichte aussehen. Wir haben baher hierüber bas Nöthige in bas Grundgesek aufnehmen laffen, und ubrigens burch bie in bemfelben getroffenen Bestimmungen ben Schutz ber Berichte fur bie wohl erworbenen Rechte Unferer geliebten Unterthanen fo weit ausgebehnt, als es mit einer wohlgeordneten Berwaltung irgend gu ver-

einbaren ift.

7. Benngleich Bir bie Freiheit ber Breffe unter Beobachtung ber gegen beren Digbraud ju erlaffenden Gefege und ber Bestimmungen bes beutschen Bunbes geftatten wollen, und beshalb einen Beickentwurf an Unfere getreuen Stanbe, beren Untrage gemäß balbthunlichft gelangen laffen werben, wenn nicht gubor von bem beutschen Bunbe ein allgemeines Breggefet beschloffen werben follte; fo ergiebt boch ber Umftand, bag bie über ben Migbrauch ber Breffen gu erlaffenben Wefete mit Unfern getreuen Standen noch nicht haben verabrebet werben fonnen, bis babin aber ein gesellofer Juftand nicht gebuldet werden fann, die Nothwendigkeit bes von Uns angeordneten Jusages, bag bis zur Erlaffung biefer Gefete bie bieberigen Borichriften in Kraft bleiben,

8. Indem Wir ben Ctabten, Rleden und Canbgemeinden in ber Berwaltung ihres Bermogens bie mit ihrem Boble vereinbare Gelbftftanbigfeit gugefichert haben, und beshalb auch bie von unferer getreuen allgemeinen Standeversammlung in biefer Sinficht gemachten Untrage bestätigen und nur bestimmen, bag bas Armenwesen nach Maggabe ber örtlichen Berhaltniffe eignen Berwaltungen übertragen werben tann, haben Wir zugleich ber Regierung bie Aufficht auf bas Gemeinbewefen, fowett fie aum heile bes Gangen und jum eignen Besten ber Gemeinben erforberlich ift, aus brudlich vorbehalten. Ju biefer Auflicht ber Regierung gehört es nothwendig, daß biefelbe solche Gemeinbebeamten, welche ihre Pflichten verlaumen ober verlegen wurben, gleich Unserer übrigen Staatsbienerschaft, burch Strafen zur Erfullung bestien, was ihnen obliegt, anhalten ober selbst vom Dienste entfernen kann. Da biefes in ber lanbesberrlichen Oberaufsicht wesentlich begründete und zum Besten der Gemeinben burchaus nothwendige Recht ber Regierung burch ben von Unferer getreuen all: gemeinen Standeversammlung in Antrag gebrachten Borbehalt einer besondern Gefet gebung über die Staatsdienstwerhaltnisse der Gemeindebeanten zweifelhaft werden könnte, so haben Wir diesem Borbehalte Unsere Genehmigung nicht ertheilt und denfelben in bas Grundgefet nicht aufnehmen laffen.

9. Wenn Wir auch fein Bebenfen haben, Die Erflarung, bag bas Beer, ba es nicht aus geworbener Mannichaft besteht, sonbern feine Ergangung in Folge ber allgemeinen Militairpflicht erhalt, fur ein Unserm Königreiche frembes Interesse nicht verwandt werben foll, hiemit ausbrudlich zu erneuern, fo hat boch bie Betrachtung, baß es Falle geben tann, wo ber Grund, auf welchem bas Interesse beruht, nicht zu Jebermanns Cinsicht vorliegt und auch nicht sogleich bei ben Borbereitungen zu einem Rriege ober ben gu beffen Abwendung nothwendigen Magregeln erflart werben fann, bei bem Beere felbit aber niemals Ameifel irgend einer Art über beffen Berbindlichkeiten eintreten burfen , Une bewogen , bag Bir bie von Unferer getreuen allgemeinen Standeversammlung in Antrag gebrachte Bestimmung über bie Berwen-bung bes Beeres in bas Grundgejes nicht haben aufnehmen laffen.

10. Den wegen ber innern Organisation jowohl ber Provinziallanbichaften als ber allgemeinen Stanbeversammlung gemachten Untragen haben Bir, wenngleich fie insonberheit in hinficht auf bie lettere mit Unseren Bropositionen nicht übereininionterfert in Infiere landesherrliche Bestättigung nicht verfagt, indem Wir die Ueberzeugung hegen, daß das, was höher steht als jede äußere Form, der gute Geist und bas Bertrauen, die Stände jedergelt dieselne werden, um Athlickes zu wirken. Das egen ist die Bestimung, das die Regierung das Necht haben foll, wenn sie ensthig sindet, Gommissarien zur Theilnahme an den ständischen Verhandlungen abzuordnen, porzuglich nur aus Rudficht auf ben besonderen Untrag ber allgemeinen Stanbeversammlung in bas Grundgefet aufgenommen worben; Bir halten es aber ber Stellung Unferer Regierung burdans nicht fur angemeffen , ihr auch bamit que gleich, bem Antrage Unferer getreuen Stanbe gemaß, eine Berofiichtung aufzulegen, auf bas Berlangen ber Stanbe folche Commissarien absenben ju muffen. Wir haben baber ben bieferhalb in Untrag gebrachten Bufat nicht genehmigt und behalten vielmehr ber Regierung allein vor, zu ermessen, ob und unter welchen Umständen die-selbe gerathen hält, landesherrliche Commissarien an den ständischen Berhandlungen, foweit folches überhaupt gulaffig ift, Theil nehmen zu laffen.

11. Da burch bie fur einen Rronpringen ausgufetenbe Apanage fur bas franbesmaßige Ausfommen einer verwitweten Kronpringeffin nach Maggabe bes fur Unfer Königliches Haus zu erlaffenden, zur Mitberathung Unferer getreuen Stände balb-thunlichst zu bringenden Apanagegesetzes nicht hinreichend gesorgt werden kann, und baher nach Maßgabe ber im Grundzesetze enthaltenen Bestimmung für bas Auskommen einer verwittweten Kronpringessin, eben so wie für bas Auskommen einer verwittmeten Königin, jedesmal besonder gesorgt werden muß, so haben Wir es ange-

meffen gehalten, bies gleich bestimmt auszubruden.

12. Biernachit haben Bir bebenflich erachten muffen , ben von Unferer getreuen allgemeinen Stanbewerfannnlung in Antrag gebrachten Bufag, wonach ben von ben Stanben zur Brufung ber Rednungen ber Generalcasse auf Lebenszeit zu erwählenben Commiffarien bie Erhaltung einer fortlaufenben Ueberficht über ben Bang bes Staatshaushalts mit aufgetragen werben folle, in feiner großen Allgemeinheit in bas Grundgefet aufnehmen gu laffen, weil es guvorberft ein Wegenftand reiflicher Ermagung fein wird , ob und in welcher Dage eine Ginrichtung biefer Art getroffen werben fann, ohne zu einer Einmischung in die Verwaltung Beranfessung zu geben, welche, wie von Unserer getreuen allgemeinen Ständeversammelung selbst anerkannt worben, fur das allgemeine Beste nur nachtheilig sein wurde, Bei biefer Lage ber Cache haben wir ben hierauf gerichteten Just in das Einatsgrundgefes nicht aufnehmen laffen fonnen.

13. Wir haben ferner auf ben Antrag Unferer getreuen Stande burch bas Grundgefet verordnet, daß ber Diensteib ber Civilstaatsbienerschaft auf Die getreuliche Beobachtung bes Grundgesetes ansgebehnt werbe. Da Bir es indeß nicht angemeffen finben , Unfere gefammte gegenwartige Dienerschaft einen Dienfteib nochmals ableiften gu laffen, fo verweifen Wir biefelbe biemtt auf ben von ihr bereits geleifteten Diensteib, und erflaren, baß fie in jebem Betracht fo angefehen werben foll, als ware fie auf bie treue Berbachtung bes Grundgefeges ausbrudlich eiblich verpflichtet.

14. Enblich haben Wir es fur angemeffen erachtet, unter bie im Grundgefete angeführten Grunbe , weshalb einer Unferer Civilftaatsbiener gur Strafe gezogen, ober felbft vom Dienfte entlaffen werben tann , auch grobes öffentliches Mergerniß aufnehmen zu laffen, indem hiedurch bas nothwendige Ansehen ber Staatsbienerichaft wie der öffentliche Dienst mehr als durch sonstige Bernachlässigungen oder Bergeben benachtheiligt werben fann.

Nachbem hienach bie von uns nothwendig erachteten Beranberungen bes von Unferer getreuen allgemeinen Stanbeversammlung vorgelegten Befegentivurfes gemacht worden find, fo ertheilen Bir bemfelben nunmehr Unjere landesberrliche Bestätigung und befehlen, bag bas auf folche Beife gu Stande gebrachte Grundgefeg Unferes Ronigreichs hannover, vom Tage ber Berfundigung an, und zwar fo weit es babei auf eine Abanberung verfassungsmäßig bestehenber organischer Einrichtungen ankommt, nach Rasgade ber nach ben Borichristen best gegenwärtigen Grundzeigeges weiter zu treffenden Anordnungen und zu erassende gegenwärtigen Grundzeige Eheile Unseres Königreichs in Kraft treten soll Was aber die Kinanzen anbetrifft, so sollen bie dieferbalb vorgeschriebenen Grundzige von dem Eintuite des neuen Rechnungsjaders, mitsin vom 1. Justius 1834 an in Kraft treten, und die förmuliche Bereinigung Unserer tandessperrlichen und der Laubesschie zu einer einzigen Generalzasse von eben diesem Zeitpuncte an Statt sinden. Uebrigens verordnen Wir, um jede Ungewißheit über dem bestedenden Rechtstustund zu vermeiten, biemit noch auß-brücklich, daß die bisher ben bestedenden Rechtstustund zu vermeiten, biemit noch auß-brücklich, daß die bisher beistenden Bechtstustund zu vermeiten, biemit noch auß-brücklich daß die bisher bestiebenden Bespeg, Anordnungen und Verfügungen der Behörten beshalb, weil die nunnehr vorgeschwiedenen Formen de benfelben etwa nicht beobacktet sind, ihre Gultigseit nicht verlieren sollen, sondern daß die Gultigseit lediglich danach zu ermessen, ih, von zu zu ehrer Verlassungen der Berfalssung der Verschlich verlieren sollen, sondern daß die Gultigseit lediglich danach zu ermessen ist, von zu zu zu ehrer Verlassungen der Berfalssung der Verschlich verlieren sollen, sondern daß die Gultigseit lediglich danach zu ermessen zu zu zu zu zu zu einer Erlassung der Verschlich verlieren sollen, sondern das der Verschlich verlieren sollen, sondern das der Verschlich verlieren sollen, sondern das der Verschlich verlieren sollen, sondern der Verschlich verlieren sollen der Verschlich verlieren sollen verschlic

Begeben Winbfor: Caftle, ben 26. Ceptember bes 1833ften Jahres, Unferes

Reiche im Bierten.

William R.

L v. Ompteda.

## VII.

# Staatsgrundgefet für bas Königreich Sannover. 1833.

Bilhelm ber Bierte, von Gottes Gnaben Konig bee vereinigten Reiche Großbritannien und Irland 2c., auch Konig von hannover, herzog zu Braunschweig

und guneburg ac. ac.

Unter Bezuguahme auf Unfer unter bem heutigen Tage erlaffenes Patent wegen Bublication eines Grundgesetzes fur Unfer Konigreich hannover bringen Wir biefes Gefet hiemit zur öffentlichen Kunde.

Erftes Capitel.

Allgemeine Bestimmungen.

§ 1. Das Königreich Saunover bilbet unter ber Souverainität bes Königs ein in allen feinen Beftanbtheilen burch basselbe Grundzeich verbundenes Gauzes. Bestandtheile des Königreichs können nur unter Zustimmung der allgemeinen Stände abgetreten werden. Friedensschlusse und Berichtigungen freitiger Grenzen begründen hievon eine Ausnahme.

8 2. Das Königreich theilt in seiner Eigenschaft als Glieb bes beutichen Bunbes alle aus biefem herfließenben Rechte und Berpflichtungen. Die Beichluffe ber Bunbesverfammlung werben fur bas Königreich verbindlich, sobald fie vom Könige verkundigt sind. Die Mittel zur Erfullung ber hiedurch begrundeten Berbindlichfeiten

werben unter verfaffungemäßiger Mitwirfung ber Stanbe bestimmt.

8 3. Die Regierungsform bes Königreichs ist die erblich monarchische. Der König ertheilt bem Lanbe bie feierliche Justicherung, in ber Ausübung Seiner Königstichen Rechte bei Mechte Seiner Unterthanen, die Rechte ber Gemeinden und Körperschaften im Königreiche, die Rechte ber Arobingialands perschaften im Königreiche, die Rechte ber Arobingialands graftsaften und ber allgemeinen Stänbeversammlung nach Maßgabe bes gegenwärtigen Grundgesebes ungeschmälert aufrecht zu erhalten und gegen alle Eingriffe zu schübken; die Anordnung ber Finanzen bes Königreichs und seiner einzelnen Provingen micht ohne ibe verfassingsmößig Witwirfung der Stände zu tresten ist des die ber Gientlichtung ber Lanbesbehörben, so wie bei der Bestallung der Staatsdienerschaft dahin zu sehen, daß der öffentliche Dienst in allen Zweigen jederzeit versassungsmäßig verwaltet wird, und seinen ungehinderten Fortgang zum Besten bes Landes bat.

und seinen ungehinderten Fortgang jum Besten bes Landes hat. 8 4. Der Sig ber oberften, bem Könige unmittelbar untergeordneten Regierungsbehoforde fann nicht außerhalb bes Königreichs verlegt werben, bringende Roth-

falle ausgenommen.

§ 5. Der Konig hat bas Recht, bei langerer Abwesenheit eine Stellvertretung anguorbnen und beren Besugniffe zu bestimmen. Burbe bie Stellvertretung Einer Berson anvertraut, so fann biefelbe nur aus ber Zahl ber Agnaten gewählt werben. Es fonnen jeboch feinem Sellvertreter ausgerebintere Rechte übertragen werben , als einem Regenten nach ben Bestimmungen biefer Berjasjungsurfunde zusteben.

#### 3meites Capitel.

Bom Konige, von ber Thronfolge und ber Regentichaft. § 6. Der König ale Dberhaupt bee Staats vereinigt in sich bie gesammte Staatsgewalt und ubt sie auf versaffungsmäßige Weise aus. Die Person bes Ko-

nige ift beilig und unverlegtich.

S 7. Der König vertritt das Königreich in allen Weziehungen zu dem deutschen Bunde, zu ben einzelnen Bundesstaaten und in allen ausvärtigen Berhältniffen. Er ordnet die Gesandtichatten und honftigen Missionen an, soliteft mit andern Mächten Berträge und erwirdt dadurch Rechte fur das Königreich, so wie Er dasselbe auch zur Erfüllung der vertragsmäßigen Berbindlichkeiten, und zwar für die Cap. VI. § 92 bezeichneten Fälle nach Maßgabe der baselbst getroffenen Bestimmungen vervisitätet.

aus un wird durch bie Lande im Innern alle Regierungsgewalt von bem Könige aus un wird durch bie Landesbehörten, biefe mögen unmittelbar bestellt fein ober nicht, vermöge ber vom Könige verliebenen Gewalt ausgeübt. Kein Landesgefetz tritt in Gultigkeit, bevor es vom Könige verlündigt ist. Dem Könige fleht vermöge ber Staatsgewalt die Kirchenhoheit zu. (Siehe Cap. III. § 30. und Cap. V.) Die bewassnete Wacht und beren Einrichtunge, so wie alle sie betreffenden Anskellungen,

Anordnungen und Befehle find allein vom Ronige abhangig.

§ 9. Die Gerichtsbarfeit geht vom Konige aus und wird burch die ordentlichen Gerichte bes Laubes geubt, über welche Demielben die Auflicht aufleht. Der König verspricht, ben Lauf ber Rechtspisce nicht zu hemmen und Extefertenntniffe nicht zu schärfen, hat aber bas Recht, Straferfenntnisse im Bege ber Gnade aufzuheben ober zu milbern, auch bas Berfahren gegen ben Beschwlätzen einzustellen und niederzuschlagen.

\$ 10. Der Konig verleibt Rang, Titel und Burben, und hat bas Recht,

Stanbeserhöhungen vorzunehmen.

§ 11. Die Krone bes anigreichs hannover vererbt ohne Theilung ber Lande. Gie gebührt zunächst bem Mannöstamme bes Königlichen Saufes aus rechtmäßiger, ebenburtiger umd hausgesetzlicher Che. Die Ordnung ber Thronfolge wird durch bie Lincalerbsolge nach dem Rechte ber Erigeburt bestimmt. Erlischt der Mannöstamm ber jezigen Königlichen Linie, so geht die Thronfolge nach Maaßgabe der Hausgesetze auf ben Mannöstamm ber jezigen Koniglichen Linie, nur der Bertonfolge nach was geben Mannöstamm ber jezigen Koniglich Braunschweig- Wolfenbuttelschen unt nut nach bessen Erlössen auf bie weibliche Linie über.

\$ 12. Der Konig ift vollfahrig, fobalb Er fein achtzehntes Lebensjahr vollenbet hat.

B 13. Der Ronig wird ben Antritt seiner Regierung durch ein Patent gur öfentliden Kunde bringen, worauf nach ben von Ihm für bas gange Land gleichmäßig gu erthellenben Vorschriften die Ouldigung erfolgt. Im Patente, welches in Urschriftunter bes Königs Saud und Siegel bemnächt im ftänbischen Archive niederzulegen ift, versichert ber König bei Seinem Königlichen Worte die unverbrüchliche Festbaltung ber Landesverfassing.

\$ 14. Gine Regentschaft tritt ein, wenn ber Ronig entweber minberjahrig ober

fonft an ber eigenen Ausubung ber Regierung verhindert ift.

§ 15. Die Regentichaft gebührt bem nach ber Reihe bes Erbfolgerechts gunachst stebenben Agnaten, welcher bas 18te Lebensjahr vollendet hat. Sollte ein fabiger Agnat nicht vorhanden fein, so geht die Regentichaft auf die Königin, Gemahlin bes Königs, nach bieser auf die Mitter und endlich auf die Erofmutter voterlicher Seite über; anderweite Vermahlungen schließen dieselben jedoch von der Regentschaft aus.

8 16. Wird bie Regenticaft vom Könige felbst angeordnet, so ftest bem könige au, einen regierungsfähigen Agnaten, und wenn beren nicht vorhanden sein sollten, ober wenn ber König Gründe hatte, von bem Seinen Agnaten gebührenden Borzuge abzuweichen, einen nicht regierenden Prinzen aus ben zum beutschen Bunde gehörenden Fürstenhäusern zum Regenten zu ernennen, welcher Lettere wenigstens das 25. Lesbenssiafr vollendet haben muß.

§ 17. Der Ronig bestellt bie Regenticaft entweber fur Ceine Berson ober fur ben Thronfolger , auf ben Fall, bag biefer gur Beit bes Anfalls ber Krone minber-

jabrig ober fonft verhinbert mare.

5 18. Ermangelt es an einer solden Anordnung, so tritt im Falle der Minberjährigfeit die gefegliche Regentschaft von selbs ein. Bei anderer Berhinderung ib das Ministerium verpflichtet, entweder auf eignen Beschulp ober auf einen Antrag ber versammelten allgemeinen Stände bes Königreichs, eine Jusammentunft ber Agnaten zu veransaffen. Bu biefer sind alle vollsächigen Ignaten zu berusen, um, wenn mindestens brei berselben in Berson, ober burch geborig Bewollmächtigte erschienen find, innerhalb brei Wonaten auf erstattetes Gutachten bes Ministerii nach absoluter Stimmenmehrheit einen Beschluß barüber zu fassen, ob eine Regentschaft nothwendig fei. Das zur Regentschaft stehende Mitglied bes hauses und bie weber in Person noch durch Bevollmächtigte erschienenen Agnaten haben keine Stimme.

8 19. Ueberzeugt fich bie Berjammlung ber Agnaten von ber Rothwendigfeit einer Regentschaft, so wird biefer Beiglus burch bas Ministerium ben allgemeinen Etanben bes Königreiche, welche von bemselben außerorbentlich berufen werben muffen, insofern fie nicht bereits versammelt find, mitgetheilt, um ihre Austimmung gu

erflaren.

\$ 20. Sind feine Agnaten vorhanden ober erideinen biefelben nicht in gefetzlicher Bahl, fo richtet bas Ministerium nach vorgängiger Untersuchung und Berichterstatung an die Königinn, einen Antrag an die allgemeinen Stände bes Königreichs. Die Regentschaft tritt ein, wenn in Gemäfheit biefes Antrages die Stände bie Rothwendigfeit berselben anerkennen.

§ 21. 3ft in biefem Falle keine zur Regentichaft berechtigte Berson vorhanden; jo bestimmen die allgemeinen Stande bes Königerichs auf ben Borichlag bes Mintesteri unter ben nicht regierenden Prinzen auß ben zum beutschen Bunde gehörenden Kürstenhaufern ben Regenten. Derfelbe muß wenigstens bas 25. Lebensjahr vollenbet

haben, und feinen Aufenthalt im Ronigreiche nehmen.

§ 22. Der Regent leistet bei Uebernahme ber Regentschaft im versammelten Ministerio in Gegenwart bes Erblandmarschalls, ber Präsibenten und Vicepräsibenten ber allgemeinen Ständeversammlung, eineu Eid auf die Aufrechthaltung der Bersafung und bringt hierauf den Eintritt der Regentschaft zur öffentlichen Kunde.
§ 23. Der Regent übt im Nausen des Königs die volle Staatsgewalt, wie sie

§ 23. Der Regent übt im Raunen bes Königs bie volle Statisgewalt, wie fie bem Könige selbst verfassungsmäßig gultett. Der Regent barf jedoch eine Schmälerung ber verfassungsmäßigen Rechte bes Königs, so wie eine Aenberung in bem Grundbufteme und in ben verfassungsmäßigen Rechten ber allgemeinen Ständeverstammlung überall nicht vornehmen noch gestatten. Auch barf ber Regent feine Stanbevershungen vornehmen.

§ 24. Die Regentschaft hort auf, sobald ber König bas Alter ber Bolljährigfeit erreicht hat, ober bas auberweite hinderniß ber eigenen Berwaltung ber Regie-

rung gehoben ift.

§ 25. Die Erziehung bes minderjährigen Königs gebührt, wenn der vorhergebende Konig beshalb feine andere Berfügung getroffen hat, der Mutter und nach biefer der Großmutter von väterlicher Seite, fofern biefe nicht andermeit vermählt sind, und in Ermangelung auch diefer dem Regenten unter Beirath des Ministerii. Auf gleiche Weife steht der Negent den zur Erziehung berechtigten Bersonen zur Seite, und hat, wenn deren Ansichten über die Boll der Grzieher oder über den Erziehungsplan von den seinigen abweichen, die Entschlung. Die Aufsicht über die Berson des durch Krantheit an der Ausähung der Regierung verhinderten Königs und die Sorge für denselben darf ber Regent niemals überreinung.

§ 26. Die inneren Berhaltniffe bes Konigliden Saufes werben vom Konige als Oberhaupte ber gamilie burch Sausgefege bestimmt. Es foll jedoch bas vom Konige au erlaffenbe und ben allgemeinen Ständen mitzutheilenbe Sausgefes, insoweit basielbe bie Erbfolge angeht, nicht ohne Austimmung ber Stände abgeandert werben.

Drittes Capitel.

Von den Rechten und Pflichten ber Unterthane nim allgemeinen, 827. Den vollen Genuh aller politischen und bürgerlichen Rechte im Königreiche kann nur ein Hannoverscher Unterthan haben. Die Gigenschoft eines Hannoverschen Unterthans wird nach Maßabe der Gesehe burch Geburt oder Aufnahme erworben, und dauert so lange, dis sie auf rechtliche Weise verloren wird. Die mit dieser Eigenschaft verburdenen Rechte können durch ein Straferkenutus beschränkt werden.

\$ 28. Alle Canbeseinwohner find gleichmäßig jum Kriegsbienste und ju Tragung der allgemeinen Staatslasten verpflichtet. Bu biesen von allen Unterthanen nach gleichmäßigen Grundfägen zu tragenben allgemeinen Staatslasten gehört auch die Unterhaltung bes heers ohne irgend eine hinsichtlich ber Cavallerie ober anderer Baffengattungen Statt sindende Ausnahme, einschließlich der Kriegersuhren. Für die

bisberigen Befreinngen von tiefer Ctaatelaft erfolgt eine Entichabigung nicht. Deboch verbleibt benjenigen, welchen nach bem an bie allgemeine Stanbeversammlung erlaffenen Konigliden Referipte vom 18. Januar 1822 bie Befreiung von ber Gin= quartierung und Berpflegung jugefichert ift, welche aber nunmehr nach obigem Grundfake au biefer allgemeinen Ctaatelaft gleichmäßig betgutragen haben, bie Befugniß ber Richtannahme ber orbinairen Raturaleinquartierung. Ebenfo foll ce auch mit Die nach bem ber Naturalleiftung ber orbinairen Kriegerfuhren gehalten werben. oben genannten Rescripte außerbem noch bestehenben Realegemtionen von allgemeinen Staatslaften follen awar ebenfalls megfallen, jeboch verbleibt ben bisber Exemten bas Recht, bie funftig auf fie fallenben Raturalleiftungen burch billige Gelbbeitrage ju reluiren. Die Borrechte und Befreiungen von allgemeinen Staatslaften, welche ben Mitgliebern ber Roniglichen Ramilie und ben Ctanbesberren gufteben, fo wie bie Ausnahmen, welche ju Gunften ber Koniglichen und ftanbesherrlichen Schlöffer und Garten und in Unsehung ber Guter ber Kirchen, Pfarren, Pfarrwittwenthumer, Schulen und Armenstiftungen bewilligt worben, follen in ber bisherigen Mage unb wie fie burch bie betreffenben Wesche bestimmt finb', besteben bleiben. Befreiungen vom Militairbienfte find von ben Bestimmungen ber Militairgefete abhängig.

§ 29. Ueber die Lehnsverhaltnisse und bie zu gestattende Ablösbarkeit berfelben soll ein besonderes Geses erlassen Durch bies Geses soll zugseich für eine zwedmäßige Erhaltung der größeren Guter bei den Basallensamilien, so wie für Erleichterung der Stiftung von Majoraten und Fibeicommissen gesorgt, auch über bie Rechte der Agnaten und Expectivitren und über die bem heimfall nade fteben-

ben Lehne Bestimmung getroffen werben.

§ 30. Allen Landeseinwohnern gebührt völlige Glaubenss und Gewissenseit. Daufe ift auch Jeber zu Religionstübungen mit ben Seinigen in seinem Hause berechtigt. Die Mitglieber der evangelischen und ber römisch fatholischen Kirche genießen gleiche bürgerliche und politische Rechte im Staate. Bergl. Cap. V. § 57. Dem Rönige gebührt bas Recht, auch andere driftliche Confessionen und Seeten aguerkennen. Den Anhängern solcher auerkannten christlichen Confessionen und Seeten wird ber Genub birgerlicher Rechte und ber Privatgottesbienst gestatet. Ihre politischen Religions-Rechte hangen jederzeit von einem besondern Geseg ab; zur öffentlichen Religionsubung ist die besondere Bewilligung bes Königs ersorberlich. Die Rechtsverhältnische ber im Königreiche wohnbatten siblischen Glaubensgenoffen sollen burch ein besonderes

Befeg bestimmt werben.

§ 32. Die besonberen Rechte ber Stanbesberren, namentlich bes Jerzogs von Bentheiren, bes herzogs von Looz-Corstwaaren, bes Fürsten von Bentheim, so wie ber Grafen zu Stolberg. Mernigerobe und Stolberg, sied burch Berordnungen und lanbesberrliche Jusicherungen festgestellt.

Beidraftung. Die Freiheit ber Berfon und bes Eigenthums unterliegt feiner anbern Beidraftung, all velde bas Recht und bie Gefete bestimmen. Allgemeine Confiscation bes Bermogens ift unqulaffig.

8 34. Riemand barf verfolgt und verhaftet merben, als in ben burch bas Gefes bestimmten Kallen und in ber gefehlichen Korm. Bis gur Erlaffung ber besfall-

figen Befeke behalt es bei ben bieberigen Borichriften fein Bewenben. Der Berbaftete muß binnen 24 Ctunden verhort und uber bie Urfache feiner Berhaftung im allgemeinen in Renntniß gefett werben. Rein Unterthan barf feinem orbentlichen Richter entzogen werben, außer in ben von ten Gefegen im Boraus bestimmten gal-Ien, ober wenn ber Ronig aus besonberen Grunten, auf ben Bericht bes Gefammt= ministerii, bie Competeng auf eine andere ordentliche Gerichtsbehörbe gu übertragen nothig findet. Das Berfahren bei Storung der öffentlichen Rube foll burch ein befonberes Wefet bestimmt werben.

§ 35. Die Staatsvermaltung hat feinen Anspruch an bas Gigenthum und bie Berechtfame von Gingelnen ober Corporationen, als aus allgemeinen Befegen ober befonberen Brivatrechtstiteln. Ausnahmsweise fann biefelbe jeboch gegen vorhergebenbe vollftanbige Entichabigung bie Abtretung von Gigenthum ober Gerechtsamen ju Staate ober anderen öffentlichen Bweden verlangen, wenn entweber eine bringenbe Rothwendigfeit foldes erheischt, ober wenn austrudliche Gefege zu Zweden bes gemeinen Rugens ihr bagu bie Befugniß geben.

\$ 36. Die Frage, ob bie Abtretung geschehen foll, wird nach vorgangiger Bernehmung aller Betheiligten von ber betreffenten obern Berwaltungsbehörbe entichieben. Den Betheiligten fieht jeboch wiber bie Entscheibung binnen gefetlicher, ober in beren Ermangelung achtwochiger Frift ber Reeurs an bas Minifterium gu, welches über benfelben unter Bugiehung bes Webeimrathecollegii entscheibet. Der Betrag ber Entichabigung wird unter Beobachtung ber gefehlichen Borichriften uber beffen Beftimmung von ber Berwaltungebeborbe foftgefest. Will fich ber Betheiligte bei beren Befchluffen nicht beruhigen, und fann eine Bereinbarung nicht bewirft werben, fo ift bie Cade im orbentliden Rechtswege zu erlebigen; es tann aber ber zur Enticha-bigung Berechtigte bei Abtretung bes Geinigen fofort bie Ueberweisung ber von ber Berwaltungsbehörbe ausgemittelten Entschäbigung forbern. Ift aber unwieberbring-licher Nachtheil mit bem Berzuge verbunden, so entscheibet bie höchfte zur Stelle befindliche Berwaltungsbehörbe über bie Abtretung. In biefem Falle halt ber Recurs bas Berfahren nicht auf unt folgt bie Entschabigung ausnahmeweise innerhalb moglichft furger Frift nach.

Bebem, ber fich von einer Bermaltungebehörbe burch leberichreitung ihrer \$ 37. Befugniffe in feinem wohlerworbenen Recite verlegt erachtet, fiebt nach ben nach-folgenben Bestimmungen ber orbentliche Gerichtsgang offen. Ift bie Berlegung burch einen Staatsvertrag ober burch ein verfassungsmäßig erlassenes Geset bewirtt, so tann biefelbe nicht jum Wegenstande eines Rechtsanspruches gegen ben Ctaat ober gegen Berwaltungsbehörben gemacht werben. Bielmehr fann nur bie unrichtige ober unbefugte Unwendung von Staatevertragen ober Gefegen einen Rechtsanfpruch begrunden, fobalb in einer Ueberschreitung ber Befugniffe ber Beborben außerbem bie Erforderniffe einer Entichabigungeverbindlichfeit nach gemeinrechtlichen Grunbfagen angutreffen find. Die Berichte fonnen in folden Kallen bie einftweilige Ausführung von Berfügungen ber Bermaltungebehörben nicht bemmen, und burfen eine gegen solche Berfügungen gerichtete Klage nur bann aunehmen, wenn von bem Klager gu-vor nachgewiesen ift, bag er bei ber vorgesetten höbern ober höchsten Berwaltungsbehörde bereits Sulfe gejucht, und solde innerhalb eines angemeisenen Zeitraums nicht gefunden habe. Wiederaufbedung von Berfigungen ber Berwaltungssehörden durch richterlichen Syruch fann nur in bem Jalle Satut fiuben, wenn auf werfassungsmäßigem Wege (I. Cap. VIII. § 156) entschieden tit, daß eine in Frage befangene Angelegenbeit zur Competeng ber Bermaltungsbehörbe nicht erwachsen gewesen fei. \$ 38. Wenn Unspruche aus einem wohlerworbenen Brivatrechte gegen ben Fis-

cus, fowohl bes Ronigs als bes Ctaats, ober von bemfelben geltend gemacht werben follen, gehört die Berhandlung und Entscheidung ber hieraus entstehenben Rechtsstreitigkeiten auf gleiche Beife, wie andere Brivatrechtssachen gur Competeng ber orbentlichen Gerichte, und zwar, soweit bies nach bisberigen Wesegen noch nicht ber Fall gewesen, rudfichtlich ber nach bem Tage ber Bublication bes Staatsgrund: geleges entstehenden Forderungen. Die Bollziehung bes gerichtlichen Erfenntniffes findet gegen bie in bemselben bezeichnete Behörde ober Casse Etatt. § 39. Den Unterthanen sieht bas Recht zu, in angemeffener Form und auf

gefegliche Beife Bitten an ben Konig, an bie allgemeine Ctanbeversammlung, fo wie an bie Landesbehörben zu bringen. Much hat Jeber bas Recht, in feiner Angelegen= heit über gefege und orbnungswibriges Berfahren einer Behorbe ober über verzogerte Entideibung bei ber unmittelbar vorgefesten Beborbe Beichmerre ju fuhren und biefe bis jur höchften Beborbe ju verfolgen. Dehrere Gemeinden ober Corporationen burfen über Angelegenheiten, in Anfehung beren fie nicht ohnehin in einem verfaf fungemäßigen Berbanbe mit einanber fteben, feine gemeinschaftlichen Befuche übergeben.

§ 40. Die Freiheit ber Preffe foll unter Beobachtung ber gegen beren Disbrand, ju erlaffenben Gefege und ber Bestimmungen bes bentiden Bunbes Statt finden. Bis gur Erlaffung biefer Gefete bleiben bie bisberigen Borfdriften in Rraft. § 41. Jebem Canbeseinwohner fteht bas Recht gu, unter Beobachtung ber ge-

feglichen Borichriften über bie Militairpflicht auszuwandern.

#### Diertes Capitel.

#### Bon ben Gemeinben und Rörperschaften.

Jeber Lanbeseinwohner muß in Begiehung auf bie öffentlichen Berhaltniffe einer Gemeinde ober einem Berbanbe mehrerer Gemeinden bes Ronigreiche angehören und zu beren Lasten , bis auf die unten vorbehaltenen persönlichen Ausnahmen, verhältnifmäßig beitragen. Nicht minder soll jedes Gut, Haus oder Grundstüd einer

Gemeinbe jugerechnet werben.

§ 43. Exemtionen von Gemeinbelaften follen nicht ferner Ctatt finben. lich bestehenbe Egemtionen fonnen gegen vorgangig auszumittelnte Entichabigung aufgehoben werben. Gleichzeitig mit Aufhebung ber Egemtionen ift auch bie berfelben entsprechenbe Regulirung bes Bemeinbewesens in ben betreffenben Gemeinben porjunehmen. Bei Ausmittelung ber Entschädigung foll gu Gunften ber gu beren Leiftung Berpflichteten auf Die Beschaffenheit und ben Bwed ber gu übernehmenben Raft, fo wie auf beren in neuerer Beit burch polizeiliche Ginrichtungen eing eingetretene Bermehrung billige Rudficht genommen werben. Auch find babei bie von bem Befreiten zu Gunften ber Gemeinde getragenen Laften nebft ben in Rudficht auf eine getragene Laft von ben bagu Bereffichteten genoffenen Bortseilen zur Ausgleichung zu bringen. Die zu weiterer Ausbildung bieser Borichtigten erforberlichen Bestimmungen über bie Grundfage und bas Was ber Entschäugung, so wie über biejenigen Berhaltniffe, bei welchen ausnahmsweise eine Exemtion auch ohne Entschäbigung abgestellt werden tann, bleiben ber provinziellen Gefeggebung vorbehalten. Imgleichen follen biejenigen Källe , in benen ein personliches Recht auf Befreiung von Gemeinbelaften aufrecht zu erhalten fein mochte, gefeglich bestimmt werben.

8 44. Die Bilbung neuer Gemeinbeverbanbe , fo wie bie Bufammenlegung ober Abanberung bestehenber, fann, nach vorgangiger Bernehmung ber Betheiligten, unter fteter Berudficitigung ibrer besondern Intereffen und ber Provinzialverhaltniffe erfolgen. \$ 45. Die bisher feiner Gemeinde angehörigen Domainen, Guter und Beste

gungen follen auf eine ben Provingial- und Localverhaltniffen angemeffene Weife in einen bereits vorhandenen ober neu zu bilbenben Gemeinbeverband eingeschloffen werben. Bis ein folder Anfchluß erfolgt ift, wird in beren Begiehungen gu ben Gemeinben, burch vorstehenbe Bestimmung nichts veranbert. Infofern Lage und Berhaltniffe bie Bereinigung einer Domaine ober eines Guts mit einer Gemeinde nicht angemeffen ericheinen laffen, tann eine folde Domaine ober ein folches Out eine abgefonberte Gemeinbe bilben.

Die Art und Deife, wie bie in einen Gemeinbeverband eintretenben Grundbefiger an ben Gemeindeangelegenheiten Theil ju nehmen und gu ben Gemeinde: laften beigutragen haben, fo wie bie vorgangige angemeffene Entidabigung ber von folden Laften bisher rechtlich befreit Gemejenen, foll burch gutliche Bereinbarung gwis fden ben Gemeinden und ben neu Gintretenben, unter Leitung ber Regierungebehorte ober ber von ihr zu ernennenben Commiffarien, in Ermanglung einer folden Uebereinfunft aber, unter Berudsichtigung ber gegenseitigen Berhaltniffe nach folgenben Grundfagen feitgesetzt werben: 1) Die Bereinigung soll sich allein auf die öffentlichen, nicht aber auf die privatrechtlichen Berhaltniffe ber Gemeinde beziehen, sofern nicht von beiben Theilen eine Bereinigung auch in ber lettern Rudficht gewunicht wirb. 2) Das Beitragsverhaltniß ber Gintretenben gu ben Gemeinbelaften, foll nach Maggabe bes, ben Gintretenben gu Statten fommenben Antheils an ben biefen Laften jum Grunde liegenden Zwecken festgestellt werben. Die Raturalleiftungen ber neu Eintretenden fonnen mit Gelb reluirt werben, mit Ausnahme ber Falle, mo Gefahr im Berguge ift, und ber Laften, welche von ben Gintretenben ichon vorher in natura ju leiften waren. Liegen ben Gintretenben Laften ob, welche jum Rugen ber Gemeinben gereichen, in welche fie eintreten, fo ift rudfichtlich folder Laften eine Musglei= dung ju bemirten. 3) Den Gintretenben foll ein ber Concurreng ju ben Laften ber Gemeinben, ihrem Intereffe an ben Gemeindeangelegenheiten, und ihren Ber-haltniffen ju anderen Mitgliebern ber Gemeinden entiprechendes Stimmrecht beigelegt werben. Auch follen bie Befiger ganger Guter befugt fein, foldes burch Bevollmachtigte auszunben.

Die Aufnahme neuer Mitglieber in eine Gemeinbe, welche nicht aus einem in ben bestehenben ober noch ju erlaffenben Befegen bestimmten Grunbe ein Recht barauf haben, fo wie die Bulaffung neuer An- und Abbauer, hangt, unter Borbehalt bes Recurfes an bie vorgefeste Regierungsbehorbe, von ber Gemeinbe, in welche

fie eintreten follen, ab.

\$ 48. Das Bermogen und Gintommen ber Gemeinden und ihrer Anftalten, fo wie ber Corporationen barf nie ale Ctaatevermogen behandelt ober qu ben Staate einnahmen gefchlagen werben, fo wie auch ihre Berbindlichfeiten ben Ctaat nicht vervflichten.

§ 49. Reine Gemeinde fann mit Leiftungen ober Musgaben beichwert werben, wozu fie nicht burch Besche ober anbere Rechtstitel verbunden ift. Dasfelbe gilt

von mehreren in einem Berbanbe ftebenben Gemeinben.

Auegaben und Laften, meldie Amede und Beburf: 50. für bic Gemeinben. Gemeinten ober Berbanben mebrerer von ben Mitaliebern ber Gemeinben ober Berbanbe haltnigmäßig getragen werben , und follen baber , wenn Gingelne gur Bestreitung einer folden Ausgabe ober Laft nach befonteren Rechtsverhaltniffen bisher allein ober vorjugemeife verbunden waren, auf beren Antrag, infoweit bie Berhaltniffe nach bem Urtheile ber vorgesetzten Regierungsbehörde solches gestatten, gegen eine von ihnen zu leistenbe angemeisene Entschädigung abgenommen oder bei Uebernahme anderer Gemeinbelaften angerechnet werben.

\$ 51. Die Oberaufficht ber Regierungsbehörbe auf Die Bermogensverwaltung aller Gemeinden, jo wie auf bie Bertheilung und Berwendung ber Gemeindeabgaben barf fid nicht weiter erftreden, als babin, bag bas Bermogen erhalten, beffen Ginfunfte ihrer Bestimmung gemäß verwandt und bei Anordnung und Bertheilung ber Bemeinbeabgaben angemeffene, auch bie Rechte ber übrigen Lanbesbewohner und bas allgemeine Bobl nicht verlegente Grundfage befolgt werben. Auch fteht ber Regierungebehorbe bie Entscheidung von Befchwerben gu, Die gegen bie Gemeinbeverwal-

tung erhoben werben möchten.

Den ftabtifden Obrigfeiten und beren Mitgliebern, wie auch ben Beamten ber Landgemeinben, liegt außer ber Berwaltung ber Gemeinbesachen, auch bie Beforgung ber ihnen burch Gefet , Berfassung ober Herkommen , ober von ben hö-heren Behörben übertragenen Landesangelegenheiten in ihrer Gemeinbe ob.

8 53. Die Berfaffung und Bermaltung in ben Ctabten bee Ronigreichs foll nach vorgangiger Berhandlung mit benfelben burd, öffentlich befannt gu machenbe, bom Ronige ober beffen Stellvertreter ju vollzichenbe Urfunben geordnet werben. Bei biefen Urfunden sollen folgende Grundsäge zur Anwendung kemmen: 1) Die Bürger-schaften ernennen durch freie Bahl ihre Bertreter, welche nicht auf Lebenszeit gewählt werden können. Die Städte haben das Recht, ihre Magistrate und übrigen Gemeinbebeamten felbft zu mablen. An ben Bablen nehmen bie Burgerschaften, mit ben Magistraten, erftere burch ihre Bertreter Theil. 2) Die hobere Bestätigung ift nur bei ben Wahlen ber ftimmführenben Mitglieber bes Magiftrate und bes Stabtgerichts erforberlich. 3) Die Bertreter ber Burgerschaften nehmen Theil an ben Angelegenheiten, welche bas Gemeinwefen ber Stabt, beren Bermogen, Rechte und Berbindlichkeiten betreffen, namentlich auch an ber Beranlagung und Bertheilung ber Communalabgaben, Laften und Leiftungen. 4) Die Berwaltung bes ftabtifchen Bermogens und die Rechnungsablage über bicfelbe ift ihrer Controle unterworfen. 5) Gemeinichaftliche Beschluffe bes Magistrats und ber Bertreter ber Burgerschaft über bie Berwendung ber laufenden Ginnahme bes Gemeinbevermogens bedurfen ber hobern Genehmigung nicht; jedoch hat der Magiftrat zu Ansang eines jeden Rechnungsjahrs einen von ben Bertretern ber Bürgerichaft genehmigten Saushaltsplan, so wie nach Ablauf des Rechnungsjahrse einen Auszug ber von ben Bertretern ber Bürgerichaft abgenommenen städtischen Rechnungen ber Burgerichaft bekannt zu machen, und ber bie Oberaufficht fuhrenben Regierungsbehorbe einzufenben, welche bie Borlegung

ber pollständigen Rechnungen verfügen fann. 6) Der Magistrat ist in allen stäbtis ichen Gemeinbeangelegenheiten bie einzige ausführenbe und verwaltenbe Beborbe; ingwischen hat, was bie Ausübung ber Polizei betrifft, bie Regierung bas Recht, unter ben Mitgliebern bes Magiftrate bie Berfon zu bezeichnen, welche bie ftabtifche Boligei gu beforgen bat, auch mo befonbere Umftanbe foldes erforberlich machen, eine eigene Boligeibehorbe anguordnen. Das Armenwefen fann nad Daggabe ber örtlichen Berhältniffe einer eigenen Berwaltung übertragen werben. Es foll feboch in ben Fallen, wo die Bermaltung ber Polizei nicht bem gesammten Magistrate verbleibt ober übertragen wirb, ber Weichaftefreis ber ftabtifden Boligei in ben einzelnen Statten burch Berhandlung mit benfelben genau festgestellt, und babei ber Grundfag befolgt werben, bag bem Magiftrate bie Beforgung alles besjenigen verbleibt, was bie Gewerbsverfaltniffe, bie Einrichtung, Berwaltung und Beauffichtigung ber fläbtischen Guter und Anftalten, so wie ber für gemeinsame städtische Zwecke be-ftimmten Privatanstalten zum Gegenstanbe hat. Schon bestehende Berfassungeurkunden eingelner Setädte, welche ben Befigniffen ber Bürgerichaft, ihrer Bertreter und Obrigleit engere Grenzen sehn, sollen reribirt und unter Berückfichtigung ber Localverhältniffe, so wie unter Juziehung von Bertretern ber Dürgerichaft mit ben vorklebenden allgemeinen Grundfägen in Uebereinstimmung gebracht werden. Diese Grundfäge finden auch auf die Berfassung der Flecken unter den, durch die Berhältniffe gebotenen Befchrantungen und Ausnahmen ihre Anwendung.

8 54. Den Landgemeinden ftebt unter obrigfeitlicher Aufficht (veral. 8 51) bie eigene Berwaltung ihres Bermogens, bie Regulirung ihrer übrigen inneren Gemeinbeverhaltniffe und ber ihnen obliegenben Gemeinbeabgaben und Leiftungen, fo wie eine Theilnahme an ber handhabung ihrer Flur- und Feldmarkspolizei zu. Das Recht ber Wahl ihrer Bertreter steht ben Gemeinden jederzeit zu, jedoch sind selbige nicht auf Lebenszeit zu wählen. Auch sollen die Landgemeinden in der Regel das Recht haben, ihre Gemeindebeamte, unter Borbehalt obrigfeitlicher Bestätigung ju mablen. Musnahmen von tiefer Regel fonnen fowohl auf ben Grund bestehenter Berechtigungen als besonberer Berhaltniffe in ben Gemeinben Statt finden.

8 55. In ben Fallen, wo Ausgaben verfaffungemäßig von einem Berbanbe mehrerer Bemeinden gemeinschaftlich getragen und aufgebracht werben muffen, follen jur Brufung ber Ausgaben felbft, fo wie gur Feststellung ber Repartition berfelben gemablte, ober fonft berechtigte Mitglieber bes Berbanbes jugezogen, und biefen bemnachst auch über bie Ausbringung und Berwendung Rechnung abgelegt werden. Die nabere Ginrichtung biefer Berbante foll nach Berfcbiebenheit ber Brovingen gefeglich regulirt merben.

\$ 56. Die in ben verschiebenen Provingen bes Konigreichs bestehenten ritterichaftlichen Corporationen behalten ihre ftatutenmäßigen Rechte, fofern lettere nicht burch bas gegenwärtige Grundgefet aufgehoben werben. Namentlich bleibt ihnen bie Befugniß, provinzielle Bereine, bebuf Erhaltung ihrer Guter zu errichten.

Fünftes Capitel.

Bon ben Berhältniffen ber evangelischen und ber römisch = fatholischen Kirche zum Staate, von ben Unterrichtsanstalten, so wie von ben zu wohlthätigen Zweden bestimmten Fonbs.

§ 57. Den Dittgliebern ber evangelischen und ber romisch : fatholischen Rirche wird freie öffentliche Religionsubung jugefichert.

Dem Ronige gebuhrt über beibe Rirchen bas in ber Rirchenhoheit begriffene Coup : und Oberauffichterecht.

§ 59. Die Anordnung ber innern geiftlichen Angelegenheiten bleibt ber in ber Berfaffung jeber biefer Rirchen gegrundeten Rirchengewalt überlaffen.

In ber evangelischen Rirde werben Die Rechte ber Rirchengewalt vom Könige, und zwar burch Confistorial ober Bresbyterialbehörben, zusammengesett aus evangelischen Beiftlichen und weltlichen Berfonen, unter ber Aufficht bes Minifterii, fo wie unter Aufrechterhaltung ber ben Gemeinden und Gingelnen guftehenben Collen fur bas Konigreich ober gange Lanbestheile neue Rirchen-Rechte ausgeübt. ordnungen erlaffen, ober in wefentlichen Grundfagen berfelben und namentlich ber Liturgie Beranberungen gemacht werben, fo ift barüber mit einer bom Konige gu= fammen gu berufenben Berfammlung von geiftlichen und weltlichen Berfonen, welche theils vom Ronige bestimmt, theils von ben Beiftlichen und Gemeinden in ben betreffenden Canbestheilen auf bie fobann gefetlich anzuordnende Beife gewählt werben, zu berathen. Die fünftige Ginrichtung und ber Geschäftskreis ber Consistorials und Presbyterialbehörben, ber Umfang ber Aufsichtsrechte bes Ministerit, bie Ginzührung und Ausbildung von Synoben und Rirchenvorständen, so wie die Art ber Ausübung ber ben Gemeinden und Ginzelmen zustehnden Rechte bleibt weiteren Bestimmungen vorbehalten, und sollen bei Bestimmung bes fünftigen Geschäftskreises der Conssistorier zugleich in Rücksicht der Ueberweisung der von ihnen bissber ausgeübten streitigen und freiwilligen Gerichtsbarfeit an die weltlichen Gerichte die erfolderschen Anordnungen erfosgen.

§ 61. Collte ber Fall eintreten, baf ber Ronig ober ber Regent fich nicht gur evangelischen Rirde befennte, so geht bie Ausübung ber Rechte ber Kirchengewalt einftweilen auf bie evangelischen Mitglieber bes Gesammtminifierit über, und soll und Scherftellung bes Rechtsaustandes ber evangelischen Kirche über bie Art und Weise ber Musübung ber Rirdingewalt in berfelben mit Juftimmung ber allgemeinen

Stanbeverfammlung bas Rothige vererbnet merben.

§ 62. In ber römisch fatholischen Kirche gebührt ben Bischöfen ober Abminisstratoren ber Diocesen Siltesbeim und Osnabrud bie Ausübung ber Rechte ber Kirschengewalt, gemäß ber Berfassung bieser Kirche. Die Rechte ber Rirchenhobeit, zu benen auch die Oberaufsicht über bie zunächst unter bem Bischofe ober ben Diocesandministratoren stehende, und nach ben Bestimmungen bes 69 auszuübende Berwaltung bes Bermögens ber römisch statischischen Kirchen und kirchischen Stiftungen gehört, werden vom Könige ober bessen Ministerio unmittelbar ober durch bie römisch zohnlischen Consistorien ausgesübt.

§ 63. Alle allgemeinen Anordnungen ber römischeftlichen Kirchenbehörden bebuften der Einsicht bes Ministerii und sollen ohne besten Genebmigung nicht verstündigt ober vollzogen werben. Betreffen sie reine Glaubens bet ichtliche Lehre und Disciplinarsachen, so soll beren Bekanntmachung nicht gehindert werben, sobalb nur das Ministerium burch genommene Ginsicht sich bavon überzeugt bat, bas beren

Inhalt fur ben Staat unnachtheilig ift.

§ 64. Alle antlichen Communicationen mit bem popilichen Stuble, mit auswärtigen Kirchenversammlungen ober Airchenobern mussen beim Ministerio aur Einssicht vorgelegt werden, und beren Beschüsse, Erlasse, Bullen, Breven, Rescripte und sonstigen Schreiben an die römische katholische Kirche im Königreiche, an gange Gemeinden oder einzelne Landeskeinwohner, bedurfen vor ihrer Bertündigung oder Justimuation des landeskerrlichen Placet. Dieses soll nicht verweigert werden, wenn sie von der am Schlusse des vorbergehenden Pacagraphen angegebenen Beschaffenheit sind. Ausgenommen von der Bestimmung dieses find allein die Communicationen in Gewissenschaften ungener Personen.

§ 65. Das Ministerium ift verpflichtet, Migbrauche ober Ueberschreitungen ber Kirchengewalt zu verhüten, und biefelben von Amtswegen ober auf an baffelbe eingegangene Accurse abzustellen. Beschwerben gegen untergeordnete Kirchenbiener mussen jedoch zunächst an die Kirchendbern im Königreiche gebracht werden, können aber,

wenn feine Abhulfe erfolgt, an bas Ministerium gelangen.

S 66. Die Prebiger und anderen höheren Kirchendiener ber evangelischen wie der römisch fatholischen Kirche, deren Ernennung vom Könige oder dessen behörden nicht unmittelbar erfolgt, sondern welche von Dritten ernamut oder pröfentirt werden, bedürfen der Bestätigung des Königs oder der dazu bestimmten Behörden deselben und können, so lange sie diese nicht erhalten baben, weder die Mmtsgeschäften ansüben, noch doben sie ein Mecht auf die Amtseintünste. Die Gnitschiung über die eanveilichen bestätigung der die kankleichung über die ennenischen Gigenschaften des zu Bestätigenden gebührt allein der geistlichen Behörde. Die Bestätigung darf ohne erbebliche Gründe nicht verweigert werben. Sämmtliche Kirchendiener sind in ihren bürgerlichen Beziehungen und dandlungen, wie auch in Rücklicht ihres Vermögens, den Gesehn des Staats unterworfen. Der Staat gewährt ihnen jede zur ordnungsmäßigen Verwaltung und Erfüllung ihrer Amtsöbliegenheiten erforderliche Unterstützung, und schüßt sie in der ihnen zusommenden Amtswürde.

§ 67. Die Entlassung ber Kirchenbiener von ihrem Amte und bie Suspension vom Amte und jugleich vom Gehalte kann im Disciplinarverfabren nur gescheben, nachbem bie firchliche Behörde eine gehörige Untersucung angestellt und ben Kirchenbiener mit seiner Bertheibigung hinreichenb gehört hat. Sie bebarf in Ansehung ber Prebiger und übrigen höhern Geistlichseit ber Bestätigung bes Ministerii.

§ 68. Das jesige und fünftige Bermögen ber einzelnen Kirchen, Kirchenämter, gestilichen und andern milben Sitftungen, Damenstifter und Alber, Schulen und Armenanstaten, darf unter teinem Vorwande zum Staatsvermögen gezogen ober zu andern, als den gesetz oder stiftungsmäßigen Zweden verwandt werden. Eine Abänderung der Eifstung fann von der Staatsgewalt nur nach vorgängiger Bernebsung der zur Berwaltung und Aufsicht etwa Berechtigten und nur dann vorgenommen werden, wenn der Zwed der Stiftung auf die vorgeschriebene Weise nicht mehr zu erreichen ist. Indes nund das Bermögen unter thunlichster Berückstigung der Wäsinsche der zur Berwaltung und Aufsicht etwa Berechtigten zu gleichen oder mögliche fünstlichen Zweden wieder verwandt werden. Dabei bleiben jedoch die Bestingte des S 35 des Reichsbeputationshauptschlisse vom 25. zehruar 1803 in Ansehma der in bemischen bezeichneten Güter, insofern darüber eine endliche Bere

fügung noch nicht getroffen ift, ausbrudlich vorbehalten.

569. Insosein bie Verwatter bes Vermögens ber einzelnen Kirchen und ber bazu gehörenden Stiftungen und Armenaustalten den bestichenden Kinrichtungen gemäß nicht von der Kirchengemeinde gewählt werden, und diese an der Verwaltung einen größern Antheil nicht gehabt, sollen den Verwaltern diese Vermagenst in jeder Kirchengemeinde nach den darüber zu erlassenden beschoeren Verfügungen einige von der Kirchengemeinde au erwählende Borsteher unter Mitwirkung der Pararzeistlichen zur Seite stehen, welche zu allen wichtigen auf die Verwaltung sich beziehenden Aufgeregen, die auch der Aufgeregen, die auch der zur Dotation der Kirchenämter und der zu Kirchenstenung sich bei Verlägenden. wie auch der zur Dotation der Kirchenämter und der zu Kirrtwenthümern gehörenden Grunditüde oder Gerechtsame, serner dei Werfen, die zu sichthen Verden unternommen, nicht weniger bei Leistungen, die zu solchen Awecken ausgeschrieden werden, und endlich zu der Kechungsablage zugezogen werden untssien. In verlägen der Kirchenpatron die Ansgaben aussichließlich bestrettet, tritt die Bestimmung dieses die nicht ein.

§ 70. Für bie Erhaltung und Bervolltommnung ber anbestuniversität und ber übrigen öffentlichen Universitätsanflatten seder Art soll sets nach Krästen gesorgt verben. Der Unterricht in ben Bolfsichusen bleibt junächst ber Auflicht ber Arebiger

anvertraut

\$ 71. Das von ben vormaligen Rlöftern und andern ahnlichen Stiftungen in werichiebenen Theilen bes Rönigreichs herrührende zu einem abgejonderten Fonds vereinigte Vermögen soll für immer von allen anderen Staatscaffen völlig getrennt bleiben, und allein zu den ersorderlichen Zuschiffen behuf der Bedurfnisse vor getrennt bleiben, und allein zu den ersorderlichen Zuschiffen behuf der Wedern aller Art verwandt werden. Die Berwaltung bieses Vermögens sieht unter Leitung des Ministerti, jedoch soll ber allgemeinen Schabeversammlung jährlich eine Ueberssich der Berwendungen auß demieseben werden. In Auchsich ter Beräusgerungen einzelner Theile dieses Bermögens sinden alle diesenlichen Borichriften ihre volle Anwendung, die bei Beräuserungen von Domanialvermögen in der gegenwärtigen Becksstungungen von Domanialvermögen in der gegenwärtigen Becksstungungen werden.

## Sechstes Capitel. Bon ben Lanbftanben.

§ 72. Für bie einzelnen Provingen bes Königreichs follen Provinziallanbichafsten, für bas gange Königreich aber eine allgemeine Stänbeversammlung bestehen.

## Grfter Ubichnitt. Bon ben Brovingiallandichaften.

\$ 73. Provinziallanbichaften sollen bestehen 1) für die Fürstenthümer Calensker, Göttingen und Grubenhagen neht den vormals gestlichen Armtern im Fürstenthum Göttingen und bem diesseitigen Echöfelde, 2) für das Fürstenthum Lünesburg, mit Einschuß der diesseitigen Theile des Herzogthums Sachsen-Lauenburg, 3) für die Froinzen boga und Diepholz, mit den vormals Hessen Lameten bestehen, 20 jur das Füssenschung, 4) für die Herzogthümer Bremen und Verden, mit dem Lande Jadesen, 5) für das Fürstenthum Denabrück, 6) für das Fürstenthum Hibesbeim mehft der Stadt Goslar, 7) für das Fürstenthum Ditseiden und bas harlingerland.

§ 74. Wegen Ginführung provinziallandichaftlicher Ginrichtungen in benjenigen Landestheilen, wo folche noch nicht bestehen, jo wie wegen angemessener Berbindung

bisher getrennter Provinziallanbichaften follen unter Mitwirfung von Abgeordneten

ber betreffenben Sanbestheile Ginleitungen getroffen werben.

S 75. In sammtlichen Brovingiallandschaften sollen zwei Curien eingeführt werden, welchen gleiche Rechte und Bejugnisse zusteben. Die erfte Curie soll bestesen aus den Pralaten, wo biesen eine Theilinahme an ben Provingiallandbragen zusiteht, und aus ben Mitgliedern der Ritterschaft, deren Statuten revidirt und mit derselben seißgestellt werden jollen. Die zweite Curie soll in einem näber zu bestimmenden angemessenen Berhältnisse bestehen aus den Deputitren der mit Stimmrecht versehenen oder zu versehnden Städte und Fleeken und der nicht zur Ritterschaft gehörigen Grundbessiger. In bensenigen Krodingen sodon, wo die Städte in einer zweiten und die nicht zur Ritterschaft gehörigen Grundbessigen und der nicht zur Kitterschaft gehörigen Grundbessiger in einer dritten Curie vertreten sind, sollen drei Gurien sortbessiehen, insosern nicht ein Anderes durch vorsgängige Berhandlungen zwischen der Regierung und der betreffenden Landschaft seießt wird.

8 76. Auf ben Provinziallanbtagen follen bie vorfommenben Angelegenheiten und bie zu machenden Antrage in voller Berfammlung aller Stande vorzetragen und berathen, fobmin aber, foll ohne eine nochmalige Berathung in den Curten auszu-

fcbließen, nach Gurien abgestimmt und beschloffen werben.

§ 77. Die fernere innere Organisation ber Provinzialsandschaften und insbesondere der Aurien soll binnen drei Jahren in Gemäßheit obiger Grundigke auf versassung und ben einzelnen Landscheitelt, und zu dem Ande soll zwischen der Regierung und den einzelnen Landscheitelt weitere Berhandlung zugelegt werden. Sobald diese Organisation bewirft ift, soll allen Provinzialsandschaften das Recht der Austimmung in der Art zustehen, wie solches in § 79 feltgesetzt ist. Bis zum Absaufiener dei Jahre, insofern die Organisation nicht schon früher eingetreten sein sollte, verbleiben einer seden Landschaft in dieser Beziehung blesenigen Rechte, werden ihr bisher zustanden. In do weit solche mit dem gregnwärtigen Staatszundsgetzt vereindar sind. Rach beendigter Organisation der Provinziallandschaften ist zu einer Absanderung der Berfassung und Rechte berselben die Zustimmung der betreffenden Landschaft erfordersich.

if 78. Den Provingiallandichaften verbleiben biejenigen frandischen Rechte, welche nicht auf die allgemeine Stänbeversammlung übergegangen find, und in foweit folde Beefte ben Rrincipien beg gegenwartien er bardenrunderfess nicht eutgegen feben,

Nechte ben Principien bes gegenwärtigen Staatsgrundsgeseiges nicht entgegen stehen provinziellen Papithimmung der Provinziallandichaften soll erforderlich sein zu allen provinziellen Usagen und Leistungen und zu dem wesentlichen Inspalte aller lediglich die speciellen Berhältnisse der Provinzialen Provinzialeseige, in so weit solche nicht allein die Aussührung und Handbaung bestechender Gesege oder die Erlassung vorübergehender Versägendern vorübergehender Versägender der Versägenderen, oder in Anordnungen der Sicherheits oder Gesundheitspolizei bestehen. Bei der Berkündigung solcher Provinzialageseige ist die Justimmung der Krovinzialageseige ist die Justimmung der Krovinzialandsschaft zu erwähnen. Diesenigen bestehenden Krovinzialsgeseige, zu deren Erlassung die Lustimmung der Landschaften erforbertich sein wurde, können nur mit Justimmung der betressenden Landschaft ausgehoben, abgesandert oder authentisch interpretirt werden, in so sern Ausgehung oder Abandberung nicht Kolge versässungsinätig erlassener allgemeiner Landschefte in

\$ 80. Die Antrage und Befchluffe ber Brovingiallanbichaften burfen niemals

bie Musfuhrung ber fur bas gange Ronigreich bestehenten Befege binbern.

S. 81. Falls Abgaben zu provinziellen Zweiten zu veranlägen find, fo foll ber besfallfige Beschlinß ber Provinziallandischaft zuwörderst burch das Ministerium zur Kenntnis ber allgemeinen Ständeversamulung gebracht werden, damit biese im Stande ift, darüber zu wachen, das durch dergleichen provinzielle Abgaben bem allgemeinen Abgabes und Finanzlissteme des Königreichst sein Eintrag geschiebe. Die Art der Erhebung, Berwendung und Rechnungssuhrung wird mit der Provinzials landichaft regulirt.

\$ 82. Benigstens alle brei Jahre foll ein Provingiallandtag in jeder Proving

Statt finben.

#### 3meiter Abfchnitt.

#### Bon ber allgemeinen Stanbeberfammlung.

§ 83. Die allgemeine Stänbeversammlung ift berufen, bie grundsgeiehlichen Rechte best Lands zu vertreten und bessen bauernbest Wohl möglichst zu befördern. § 84. Ueber das gange Königreich ober ben Begirf mehrerer Prodinzialands-

ichaften gemeinschaftlich und nicht lediglich fpecielle Berhaltniffe ber Provingen betreffenben, gur ftanbifchen Berathung gehorenben Wegenstanbe wirb nur mit ber all-

gemeinen Standeversammlung bes Ronigreiche verhandelt.

\$ 85. Wefege, welche bas gange Ronigreich ober ben Begirf mehrerer Provinziallanbichaften betreffen, ohne fich lediglich auf fpecielle Berhaltniffe ber Brovingen ju beschranten, fonnen nur mit Buftimmung ber allgemeinen Stanbeversammlung erlaffen, aufgehoben, abgeanbert ober anthentisch interpretirt werben. bie Stande Abanderungen bes ihnen vorgelegten Bejegentwurfe, fo fann bie Landesregierung benfelben gang gurudenehmen. Das Recht ber ftanbifchen Buftimmung begiebt sich auf ben gangen wefentlichen Juhalt bes Gefeges; bagegen bleibt ber Lan-bebregierung überlassen, basselbe in Uebereinstimmung mit ben beschlossenen Grund-

fagen uaßer zu bearbeiten und zu erlassen. Im Eingange bes Gefeges itt die erfolgte verfassungsmäßige Zustimmung der Stande zu erwähnen. 8 86. Die Mitwirfung der Stande ju erwähnen. Weigen den Beise gungen, welche der König über dos heer, besser hormation, Disciplin und den Dienst überhaupt erläst. Die Militairaussekungsgeiege, jo wie die Rechte und Pflichten der übrigen Unterthanen in Beziehung auf das heer und die auf bessen burgerliche Berhaltniffe bezuglichen Gefete tonnen jeboch nur mit Buftimmung ber Stande abgeandert und festgestellt werben. Militairstrafgefege find mit ben Standen

au berathen.

\$ 87. Berordnungen, welche zur Bollziehung ober Bandhabung bestehender Befete erforberlich find, werben von ber Lanbesregierung ohne Mitwirfung ber Ctanbe erlaffen. Außerorbentliche, ihrer Natur nach ber ftanbifden Zustimmung beburfenbe, aber burch bas Staatswohl, die Sicherheit bes Lantes ober bie Erhaltung ber ernstlich bebrohten Ordnung bringend gebotene gefehliche Berfügungen, beren Bwed burch bie Bergogerung vereitelt werben wurde, geben von ber Canbedregierung allein aus. Coldie eilige gesetliche Berfügungen, welche jeboch eine Abanderung im Ctaatsgrundgefege nicht enthalten burfen, muffen im Gefammtminifterio beichloffen werben, und ift, daß biefes geideben, in benfelben auszubrücken. Auch find folde ben Stan-ben zur Mitwirfung bei ihrer nächften Zufammenkunft vorzulegen, und, falls wabrend berfelben bie verfaffungemäßige Buftimmung nicht erfolgt, wieber aufaubeben.

988. Alle Geiege und Berordungen worren vom Konige unter Beobachtung

ber in gegenwärtiger Berfaffungsurfunde vorgeschriebenen Form öffentlich verfunbigt und erhalten baburch fur alle Unterthanen unbedingte Berbindlichkeit. Alle Bermals tungsbehörden und Gerichte haben auf beren Erfüllung zu halten. Sollten Zweifel barüber entstehen, ob bei einem gehörig verkündigten Gesetze die verfassungsmäßige Mitwirfung ber Stanbe binreichent beobachtet fei, fo fieht es nur biefen qu, Untrage beshalb zu machen.

8 90. Die allgemeine Stanbeversammlung bat bas Recht, in Begiehung auf alle Lanbesangelegenheiten, insbesonbere auf etwaige Mangel ober Migbrauche in ber Berwaltung ober ber Rechtspflege ihre Buniche, Borftellungen und Beichwerben bem Konige ober bem Ministerio vorzutragen. Gin weiteres Gingreifen in die Bermal=

tung fteht berfelben nicht gu.

Die Rechte ber allgemeinen Stanbeversammlung in Beziehung auf ben

Staatshaushalt find im folgenden Capitel naber bestimmt.

§ 92. Die allgemeine Stanbeversammlung wird von ben Bertragen, die ber König mit andern Machten schließt, in Kenntniß gesett, sobald es die Umitande erstauben. Ersorbert die Aussuhrung ber Bertrage die Bewilligung von Geldmitteln, ober follen biefelben eine Ginwirfung auf bie innere Wefeggebung bes Ronigreichs hervorbringen: fo bebarf es beshalb ber verfaffungemäßigen Mitwirfung ber Ctanbe.

8 93. Die allgemeine Stanbeversammlung besteht aus zwei Cammern, Die fich

in ihren Rechten und Befugniffen gleich find.

\$ 94. Die erfte Cammer foll befteben aus: 1) ben Koniglichen Bringen, Cobnen bes Konige, und ben Sauptern ber Rebenlinien ber Roniglichen Familie; 2) bem Bergoge von Arenberg, bem Bergoge von Loog-Corswaaren und bem Fursten von Bentheim, fo lange fie im Befige ihrer Mebiatterritorien bleiben; 3) bem Erblandmarfchall bes Ronigreiche; 4) ben Grafen ju Stolberg : Wernigerobe und ju Stolberg-Stolberg wegen ber Grafschaft Dobnstein; 5) bem Generalerhopsmeister Grafen von Platen-Hallermund; 6) bem Abte zu Loccum; 7) bem Abte von St. Mischelis zu Lüneburg; 8) bem Krästbenten ber Bremischen Ritterischaft als Director bes Kloiters Reuenwalde; 9) bem ober ben tatholischen Bischöfen bes Königreiche; 10) zwei auf die Dauer bes Landsags zu ernennenden angesehenen evangelischen Gestlichen; 11) den von der Landesserrichaft mit einem persönlichen erblichen Seismerechte veriehenen Majoratöherven; 12) den auf die Dauer eines seden Kandtags zu erwählenden Deputirten der Ritterschaften, nämlich: von der Calenberg-Grubensagsnichen Ritterschaft acht, von der Kinterschaften, nömlich: von der Beneberg-Grubensagenschen Kitterschaft acht, von der Horunen- und Beredenschen seines von der Horunen und Vingen, fünf, von der Sidescheimischen Ritterschaft vier, von der Diriressischen (unter Borbehalt einer Bermehrung der Jahl, wenn eine verhältenismäßige Bermehrung der Rittglieder der König ernennt. Eins dieser Mitgliedern wird auf Lebenschein. des des dendtags ernannt.

\$ 95. Ein personliches erbliches Stimmrecht wird der König nur solchen Najoratöberren verleihen, die ein Wajorat errichtet haben, welches aus einem im Königreiche belegenen Riterliße nehlt anderm ebenfalls im Lande belegenen Grundvermögen besteht, und nach Abzug der Zinsen der auf demselben etwa battenden hypothekarischulden und der jonstigen sortwährenden Lasten, wenigstens 6000 Athler, reiner
fabrischer Ginkunfte gewährt. Sobald eine stärtere Veschwerung des Majorats ein-

tritt, ruht einstweilen bas erbliche Stimmrecht bes Befigers.

8 96. Das Recht ber Beilegung einer erblichen Birilftimme steht unter ben werfassungsmäßigen Bebingungen bem Konige ohne Rudssicht auf die Jahl ber bereitst verhandenen und abgesehn von einer sich ereignenden Griedigung zu jeder Zeit zu. Die Errichtung des Majorats giebt tein Recht auf die Beilegung einer Birilstimme, sondern ift lebiglich die Bedingung, ohne deren Erfüllung die Beilegung eines erbsichen Etimmrechts nicht Statt sinden fann. Uedrigens soll behuf Erteichterung der Stiftung von Majoraten die Untheilbarfeit und die Erbsolge nach dem Rechte der Erstgeburt bei Berleihung von eröffneten Lehnen serbsen auf den Antrag der Basalen genehmigt werden, soweit nicht bereits erwors bene Rechte ditter Personen enigegen siehen.

97. Bei ber Mickuchl ber 894 Rr. 13 bezeichneten, von bem Könige zu ernennenden Mitglieder tritt zwar keine Beidränkung durch Rang, Geburt und Bermögen ein. Sie müssen jedoch die in den 88 102—105 vorgeschriebenen Qualisica-

tionen befigen.

8 98. Die zweite Cammer soll bestehen aus folgenden auf die Dauer bes Kandsags zu erwählenden Deputirten: 1) der Deputirten der Stifter St. Bonifacii zu Jamein, Cosmae et Damiani zu Munstorf, St. Alexandri zu Eindeck, Beatae Mariae Virginis dasselbst, des Stifts Andowief und des Stifts Mamelstoh, welche won biesen Stiftern unter Zuziehung von höhern Geititen und Predigern aus der Zahl der protestantischen geistlichen und Predigen aus der Zahl der protestantischen Geistlichen und Predigen aus der Zahl der protestantischen Geistlichen und Predigen aus der Andie weisen im Konigreiche angehören, in der Maße zu erwählen sind, daß sich wenigsens zwei ordinitrte protestantische Geistliche unter denschen besinden; 2) dere Miglieder, welche der König wegen des allgemeinen Klostersonds ernennt; 3) einem Deputirten der Universität Göttingen: 4) zwei von den evangelischen Königlichen Consistoria zu erwäslenden Deputirten 1, wei der der der Verlagen und der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen und der Verlagen; den und breißig Deputirten nachfolgender Städte und Flecken, nämlich: zwei den Mehren der Keichen ziehen Deputirten der Etadt Kortheim, einem Deputirten der Etadt Dameln, einem Deputirten der Etadt Kortheim, einem Deputirten der Etadt Dameln, einem Deputirten der Etadt Durchschel, einem Deputirten der Etadt Wünden, einem Deputirten der Etadt Wünder, einem Deputirten der Etadt Wünder, einem Deputirten der Etadt Wünder, einem Deputirten der Etadt Gelage, Springe, Wunschr, Kloassen, Bobenwerder und Rehburg, einem Deputirten der Etadt Gelage, einem Deputirten der Etadt Gelage, einem Deputirten der Etadt Gelege, den Deputirten der Etadt Gelege, einem Deputirten der Etadt Gelege, der Deputirten der Etadt Gelege, einem Deputirten der Etad

Gisson, einem Deputirten ber Stadt Stade, einem Deputirten ber Stadt Butgehube, einem Deputirten ber Stadt Berben, einem Deputirten ber Stadt Nienburg,
einem Deputirten ber Dopaischen Flecken, einem Deputirten ber Diepholzschen Plecden, einem Deputirten ber Stadt Osnabrück, einem Deputirten ber Städte Duaenbrück und Fürstenau und bes Fleckens Melle, einem Deputirten ber Städte Meppen, Lingen und Hasselmen, einem Deputirten ber Stadt Gostar, einem Deputirten
ber Stadt Hidelsseim, einem Deputirten ber Städte Alfeld, Beine und Bockenen,
einem Deputirten ber Städte Elge, Gronau Sarsseit und Dassel, einem Deputirten
ber Stadt Enden, einem Deputirten ber Städte Alfeld, einem Deputirten
ber Stadt Anden, einem Deputirten ber Städte Aufgeld, einem Deputirten
ber Stadt Konden, einem Deputirten der Städte Aufgeld, einem Deputirten
ber Stadt Konden, einem Deputirten der Städte Exer, einem Deputirten
ber Stadt Konden, einem Deputirten der Stadte Verr, einem Deputirten
ber Stadt Konden, einem Deputirten der Stadte Schaften Deputirten
ber Stadte Sockenhorn einem Bevenchaus und der Verr, einem Deputirten
ber Städte Schäften in Deputirten der Stadt Verr, einem Deputirten
ber Städte Schäften und Riesenhaus und des dem Bauernflande,
nämlich: von dem Fürstenthümern Calenberg, Göstingen und Grubenhagen fünf, von
ber Grassschaft Hohnsten fünf, von der Bremischen Marichen fünf, von der Bremischen Marichen fünf, von der Grafschaften der Jepholz der, von dem Kuffenthume Künebieg wei, von dem
Perzogthume Aliebssein brei, von dem Kürstenthume Sindsrich vei, von dem
Perzogthume Kienberg Meppen und der Riedersprassichaft Lingen zwei, von dem Fürlichaft Ospa und Diepholz der, von dem Kürstenthume Pilifriessand fünf, von der Grafischaft Beschein brei, von dem Kürstenthume Sindsrich vei, von dem

99. Sowohl bie von den Ritterschaften, als die von den übrigen Grundbeschern zu mählenden Deputirten mussen selbs Grundbesser in der Proving sein, aus welcher sie gewählt werden. Dagegen sind die übrigen Corporationen in der Wahl

ihrer Deputirten nicht auf Mitglieber aus ihrer Mitte beschranft.

§ 100. Die Deputirten ber Mitterschaften mussen auß im Königreiche belegenem Grundvermögen ein reines Einkommen bestigen, welches nach Abzug der Zinsen der auf bemselben eine haftenden ihvoebserichen Schulben und der jonstigen ortwäserenden Lasten jährlich sechschundvert Thaler beträgt. Bei den Deputirten den übrigen Grundbesiger ist ein solches reines Einkommen von 300 Athtr. erforderlich, welches entwoder ererbt, oder aber minbestenst Ein Zahr vor der Wahl erworben sein muß. Die übrigen Deputirten musserlich auch vor der Eshle erworben sein muß. Die übrigen Deputirten musser in solches reines Einkommen von dreihundert Thalern, sei es von ländlichem und städtlichem Grundbessige oder im Lande vadieirten Capitalien haben, oder eine jährliche Diensteinnahme von 800 Athstr. oder als Gemeinbebeamte von 400 Arthr. genießen, oder aus ihrer Wissenschaft, ihrer Kunst oder ihrem Gewerbe ein jährliches Einkommen von 1000 Athstr. bezießen, und solches schon der Jahre vor ihrem Eintritte in die allgemeine Ständeversammlung genossen

unter Mitwirfung ber Stanbe, burch ein Befeg festgestellt werben.

8 102. Die Mitglieber beiber Cammern nuffen einer ber im Königreiche anerfannten driftlichen Kirchen zugethan sein und bas 25ste Lebensjahr zurückgelegt haben.

8 103. Ber wegen eines Criminalverbrechens entweber bestraft ift ober vor Gericht gestanden hat, ohne daß er von ber Beschulbigung völlig losgesprochen worden, kann nicht Mitglied ber Standeversammlung sein. Außnahmsweise fann ber Landesberr bei nicht entehrenben Berbrechen die bergestalt verlorne Fahigfeit, Mitglied letzterer zu sein, wiederherstellen.

§ 104. Berfonen, uber beren Bermögen unter ihrer Berwaltung ein Concurs ausgebrochen ift, fonnen vor Befriedigung ihrer Glaubiger weber gu Mitgliebern ber

Stanbeversammlung gemabit werben, noch wenn fie gur Zeit bes Ausbruche bes Concurfes Mitglieber fint, in berfelben verbleiben. Diejenigen Grunbeigenthumer aber, welche ben Concurs von ihren Borfahren übertommen haben, fonnen infofern ale Mitglieber ber allgemeinen Stanbeverfammlung jugelaffen werben, ale fie ubrigens bagu qualificirt fint, und namentlich bas vorbestimmte Ginfommen befigen, wogu

auch bie von ihnen zu beziehende Competeng gerechnet werben foll.

\$ 105. Mitalieder ber allgemeinen Standeversammtung fonnen nur folde Berfonen fein, welche ihren Bohnfig im Ronigreiche haben und fich nicht im activen Dienfte eines fremben Sandesberrn befinden. Musgenommen biervon find 1) bie Bringen bes Ronigliden Saufes und bie Stanbesherren, 2) biejenigen, welche in ben Bergoglich Braunfchweig-Bolfenbuttelichen Canben ihren Wohnfig haben und bafelbft in Staatsbienften fteben, jo lange hierunter bas Reciprocum beobachtet wirb.

\$ 106. Die Bablcorporationen haben fich von bem Borbanbenfein ber in ben \$\$ 99, 100 und 102 bis incl. 105 vorgeschriebenen Qualificationen bei ben zu ermab-

lenben Deputirten gebubrent ju überzeugen.

\$ 107. Cammtliche Mitglieder ber Standeversammlung haben fich als Reprajentanten bes gangen Ronigreiche angujeben, und burfen fich nicht burch eine bestimmte Inftruction bes Stanbes ober ber Bemeinde, von benen fie gewählt find, binben laffen.

\$ 108. Bebes Mitglied hat bas Recht, fur feine Berfon eine bollgultige Stimme abzugeben , tann folde aber nicht auf ein anbered Mitglied übertragen. Die \$ 94 unter Ro. 2 und 4 aufgeführten Mitglieder ber ersten Cammer können fic burch bazu von ihnen bevollmächtigte Agnaten ihres Hauses, der Erblandmarschall des Königreichs, der Generalerbpoftmeifter Graf von Blaten : Sallermund und bie Dajoratoberren burch ihre vollfahrigen alteften Cohne, Die nach 8 94 Do. 10 vom Lanbesherrn gu ernennenben angesehenen Geistlichen burch gleichzeitig zu bezeichnende Substituten und die katholischen Bischse bes Königreichs im Falle der Behinderung burch ein Mitglied ihres Domcapitele vertreten laffen. Jeboch fann ber Erblandmarichall bie ihm in biefer Gigenfchaft guftebenben Aunctionen auf feinen Anbern übertragen. Im Falle ber Minberfabriafeit werben bie bier benannten erblichen Mitglieber ber erften Cammer burch ibre Bormunder vertreten, fofern bie Legtern bem Mannoftamme ber Familie angehoren.

\$ 109. Jebe Meußerung eines Mitgliebes in ber Berfammlung über ftanbifche

Ungelegenheiten foll immer die gunftigfte Auslegung erhalten.

\$ 110. Rein Mitglied foll wegen einer in ber Berfammlung gefchehenen Meuße= rung gerichtlich in Unfpruch genommen werben, vielmehr bie Cammer ber alleinige Richter über bie Acuferungen ber Mitglieder fein. Ansgenommen ift jeboch ber Fall, wenn ein Mitglied fich Meußerungen erlauben follte, welche bochverratherifden Inhalts find. Außerdem verfteht es fich von felbft, bag, wenn beleibigende Meußerungen ober fchwere Beschulbigungen gegen irgend ein Inbivibuum vorgebracht merben follten, bem Beleibigten ber Weg Rechtens nicht verfperrt werben fann.

\$ 111. Rein Mitglied foll mabrend ber Dauer ber Landtageversammlung mit perfonlichem Arreft belegt werben, es fei benn, bag bie Gerichte in bem Falle eines ichweren Criminalverbrechens eine fchleunige Berhaftung nothwendig finden follten,

welcher Rall jedoch ben Cammern ohne Auffchub anzuzeigen ift.

Die Stanbeversammlung fteht mit Musnahme bes im \$ 152 bes achten § 112. Capitels ermahnten Falles mit feiner anderen Landesbehorbe als bem Minifterio Capitels erwähnten Halles mit teiner anderen ganvewergerer und ein Anträge nur an bein König, an bessen beitellvertreter ober an bas Ministerium gesangen lassen und auch nur an diese Deputationen absenben. Jedoch hat die Ständeversammlung das Recht, auf an sie gerichtete Vorstellungen Beschlässe zu fassen und den Bittstellern von solchen Beichlüssen Protocollauszug Kenntniß zu geben.

\$ 113. Alle antrage, welche vom Ronige ober bem Minifterio an bie Ctanbe ergeben, follen jeberzeit an bie gesammte allgemeine Stanbeversammlung gerichtet werben, so wie auch umgefehrte Erwiberungen und Antrage nur von beiben Cam-

mern gemeinschaftlich ausgeben tonnen.

8 114. Die Landesregierung hat das Recht, Commissarien abzuordnen, welche ben Sigungen ber Standeversammlung, jedoch als solche ohne Stimmrecht, beiwohenen und an den Berathschlagungen Theil nehmen können.

\$ 115. Die Cammern haben bas Recht, unter bem im Reglement enthaltenen Bestimmungen und Ausnahmen zu ihren Sigungen und Berhandlungen Buhorer gu-Bulaffen.

\$ 116. Die Dauer eines Lanbtags ift auf feche Jahre festgesetzt. Jeboch hangt es von bem Könige ab, bie Bersammlung auch fruher zu jeder Zeit aufzulofen und eine neue anzusegen, auch jum Behuse berselben neue Wahlen von Deputirten auszuchreiben.

\$ 117. Die mit bem Schluffe bes Landtage abtretenben Deputirten fonnen

wieber gewählt werben.

\$ 118. Jebes Jahr foll eine Berfammlung ber allgemeinen Stanbe gehalten werben.

8 119. Der Rönig ober in bessen Auftrage bas Ministerium können bie Stanbeversammlung zu jeber Zeit vertagen. Jebe Cammer berzelben kann sich vertagen, jeboch auf mehr als brei Tage nur unter Genehmigung bes Ministerii.

8 120. Der Anfang und ber Schluß ber Sigungen jebes Jahre wird von bem

Konige, oder in beffen Auftrage von bem Minifterio, verfügt.

\$ 121. Die übrigen Berhaltnisse ber allgemeinen Stanbeversammlung und ber Mitglieber berselben, des Erblandmarichalls, der Prafibenten, Generalsundien und ber Generalfectetarien, bie Borschriften über bas Bersahren in ben Sigungen ber Bersammlung und bei Berhandlung ber gur Deliberation fommenden Gegenstände find in einem besondern Reglement festgesetzt.

#### Siebentes Capitel.

#### Bon ben Kinangen.

§ 122. Sammtliche zu bem Königlichen Domanio gehörenben Gegenftanbe, namentlich Schlöffer, Garten, Guter, Gefalle, Forften, Bergwerke, Salinen und Aretivcapitalien machen bas feinem Gefammtbeftanbe nach stets zu erhaltenbe Krongut aus. Dem Könige und bessen Rachfolgern an ber Megierung verbleiben unter ben nachfolgenben Bestimmungen alle biesenigen Rechte, welche bem Lanbesherrn baran

bis babin jugestanben haben.

§ 123. Das Kroigut fann ohne Zustimmung ber Stände rechtsgültig nicht verpfändet werben, mit Ausnahme bes im § 147 bezeichneten Falles einer außerordentlichen Anleiße. Beräußerungen ber Substanz ihnnen nur in Folge geselsticher Bestimmungen ober wegen ihrer Nühlichfeit eintreten. Das Keauivalent soll mit dem Krongute wiederung vereinigt und bessen Angeung ober Berwendung, welche jedoch für die Dauer im Königreiche gescheben muß, auf eine sichere und einträglich Art josort beschafft werden. Ueber Beränderungen bieser Art soll der allgemeinen Stänsbeversammlung jährlich eine Nachweisung migetheilt werden. Freiwillige Beräußerungen ganzer Domaniasgüter ober bedeutender Forsten düren nicht ohne vorgängige Simwilligung der allgemeinen Stänsbeversammlung gescheben, und es sind sofort gleich einträgliche Gegenstände, vorzugsweise Landyuter ober Forsten, an deren Stelle zu sehen.
§ 124. Die Ausstänfte des gesammten Kronguis sollen ohne Kußnahm zum

§ 124. Die Auffänste bes gesammten Kronguts sollen ohne Ausnahme jum besten bes Landes verwandt werden, und zwar zunächst zur Bezahlung der Jinsen ber auf dem Domanio haftenden Schutden und zum almätigen Abtrage der Kassen jo wie der minderjährigen Prinzen und Prinzesssnung des Königs, der Königin, is wie der minderjährigen Prinzen und Prinzesssnung, Sohne und Töckter des Königs; sod ann zu dem standesmäßigen Auskommen der verwittweten Königin und ber verwittweten Kronprinzessin, zu den Ausnagen und Ausstattungskosen für die Prinzen und Brinzesssnung der Auskommen der Brinzen des Königlichen Jauses, ju dem ftandesmäßigen Auskommen der Wittende der Prinzen des Königlichen Jauses; (vergl. 88 134 und 135.) endlich aber der Ueberrest, so wie die bisher mit der Domanialverwalztung vereinigt gewesenen Revenüen der Regalien zur Bestreitung anderweiter Staatsausgaben.

§ 125. Bur Deckung ber für ben Unterhalt und bie Hofhaltung bes Königs, ber Königin, so wie ber mindersährigen Prinzen und Prinzessinnen. Sohne und Tcdyere bes Königs, erforderlichen Ausgaben bienen 1) die Jinsen eines in ben Jahren 1784 bis 1790 in den Englischen breiprocentigen State belegten, aus Revenüen der Königlichen Cammer erwachsenen Capitals von L St. 600,000, welches Capital unveräußerlich und unzertrennlich mit der Krone vereinigt und vererblich sein soll; 2) bie Domanialgüter, so wie die zu dem Domania gehörenden Zehnten und Forsten bis zu dem Belause eines Mettoertrages von 500,000 Athlir. Conventionsmunge. Diese Summe kann bei sich vergrößerndem Bedarf mit Zustimmung der allgemeinen Stände bes Königreichs erhölt werden.

§ 126. Bu jenem Zwede wird von bem im § 122 bezeichneten Krongute ein vom Könige auszumäßlender Combler, zunächst bestebend aus Grundfuden, Zehnten ober Forsten, beren im Einverständnisse mit ben Ständen auszumittelnder Ertrag nach Abzug aller barauf baftenden Ausgaben und Laften 540,000 Athlic. beträgt, ausgeschieden und ber jelbsteizenen Administration vorbebatten. Dem Könige bleibt ber Aussischeitung ber Kronbetation das Recht vorbebatten, einen Theil berielben im Renten oder Baarzahlungen der Cassen zu bestimmen.

obr Capitalolofiungen bemnächt vermindert werben, so must bas aus ber Braugerungen ober Absolungen bemnächt vermindert werben, so mus bas aus ber Braugerung ober Absolungen bervorgegangene Capital jeberzeit behuf Bieberantegung beffelben nach Borichrift bes \$ 123 ber Generaleasse überwiesen werben, und ber Konig behölft bas Recht, bie Octation nach Seiner Bahl burch andere Gegenstände bes Kronauts unter Bendachtung ber Bestimmungen bes \$ 126 ergangen zu laffen, ober

aber bie Rente bes Capitale ale Ergangung ber Rrondotation gu nehmen.

§ 128. Außerbem bleiben bem Ronige und feinen nachfolgern in ber Regierung bie Ronigliden Schöffer und Garten, Die jur hofhaltung bestimmten Ronigliden Gebaube, Ameublements, bas Ellbergeralt nebt bem Ellbergatitate und fonftigen Kofibarteiten, alle zur hofhaltung gehörenten Inventarien, die Bibliothef und bie Ronigliden Jagben im gangen Umfange bes Konigreichs vorbehalten, wogegen Derfelbe ble damit berbundenen Ausgaben übernimmt.

§ 129. Die jur Dotation ber Rrone ausgeschiebenen Theile bes Kronguts burfen niemals verpfanbet und nur unter Contraffignatur eines verantwortlichen Minin fters und unter Beobachtung ber im § 123 enthaltenen Bestimmungen veräußert

werben.

§ 130. Die aus ber Dotation ber Krone zu bestreitenben Ausgaben sind bie Kosten ber Hofetats, des Martalls, die Besoldungen und Penssionen ber Hosdienersichaft, die Kosten des Abnissionen Bernstonen ber Kosten Schlösser und Garten und die Kosten des Königlichen Guelphenordens. Dagegen sind unter den Ausgaben der Krondotation nicht begriffen die Kosten der Erbauung oder Acquission und der ersten Einrichtung Königlicher Schlösser oder ganger Aubseislungen berselben, vielmehr erfordern dergleichen Kosten, im Holl des Bedürsnisses, auf den Antrag des Königs die Bewilligung der allgemeinen Schönernkrone außer Langen finnen Erändeversammlung.
§ 131. Sollte ein fünstiger König als Inhaber einer andern Krone außer Langen.

§ 131. Sollte ein funftiger Konig als Inhaber einer andern Krone außer Lanbes refibren, fo wird neben ber nach bem vorstehen Baragraphen auf ber Einnahme ber Arondotation liegenden Ausgabe von ben Revenuen berfelben jährlich eine Summe von 150,000 Athlr. behuf der Berwendung zu anderweiten Staatsausga-

ben ber Beneraleaffe überwiefen.

\$ 132. Eritt eine Regentichaft ein, so muffen bie mit berfelben verbundenen Roften aus ber Rrondvtation bestritten werben. Daffelbe findet wegen ber Roften

einer etwaigen Stellvertretung bes Ronigs Statt.

§ 133. Alle aus bem Krongute und aus ben Regalien auffommenden Sinnalsmen, mit alleiniger Ausnahme ber, ber unmittelbaren Bontinifration des Königlichen Daufes vorbehaltenn Giter, sollen mit den Landesabgaben, Chaussieselbern und Sporteln in eine einzige Generalcasse sießen, aus welcher Casse ale Ausgaben be-

ftritten werben, fofern biefelben nicht auf ber Rronbotation ruben.

S 134. Für bie Erhaltung ber Prinzen und Prinzesssissinnen bes Königlichen Daufes ans beenburtiger, hausgeseilicher Ebe werben, wenn es bennachst bas Beschriftig ersorbert, naunentlich bei eigener Gtablirung und Bernachtung, besonder Apanagen, Giurichtungs und Ausstattungskosten ausgesetzt, beren Betrag auf ben Antrag bes Königs von ber allgemeinen Stänbeverfammlung für einzelne Hälle bewilligt ober burch ein allgemeinen Regulativ festgestellt wird. Ueber bie Arbeit beweretung ber Apanagen auf die Rachsommen ber Berechtigten wird bas zu erlasende Pausgeses bie naheren, unter Beirath ber Stänbe zu treffenden Bestimmungen enthalten.

§ 135. Für das standesmäßige Anskommen der verwittweten Königin und der verwittweten Konprinzessin muß auf den Antrag des Königs und mit Bewilligung der allgemeinen Ständeversammlung Sorge getragen werden. Dasselbe soll gescher ben bei den Wittuen der Prinzen des Königlichen Haufes, wenn die bewilligten Apanagen zu deren standesmäßigen Unterhalte nicht hinreichen.

\$ 136. Das Privatvermogen bes Ronigs, ber Ronigin, ber Pringen und Prin-

zeffinnen, wohin namentlid; auch baßlenige gehört, was aus ben ihnen zustehenben Revenüen acquirirt worden, verbleibt nach Waßgabe ber Hausgefetze, ober foweit biefe barüber nicht entscheiben, ber Landesgesete, ber vollig freien Disposition ber Berechtigten.

Ueber bie Bermenbung ber gur Dotation ber Krone, ju Apanagen ober § 137. Bitthumern ber Mitglieber ber Koniglichen Ramilie ausgesetzten Ginnahmen fieht ben Ctanben feine Controle irgend einer Art gu. Auch fonnen biefelben rudfichtlich ber Berwaltung ber gur Rrondotation ausgeschiedenen Gegeuftande, fo wie ber Refultate biefer Bermaltung feine Controle noch Ginwirfung in Anfpruch nehmen.

§ 138. Das Bermogen ber jehigen Schatullcaffe bleibt getrennt von ben Staats-caffen und jur ausschließlichen Disposition bes Konigs.

\$ 139. Ueber bie Ausgaben, welche bie Berwaltung bes Canbes und beffen fonftige aus ber Generalcaffe zu bestreitenben Beburfniffe erforberlich machen, foll ber all gemeinen Stanbeversammlung jagrlich ein nach ben hauptausgabezweigen auf-gestelltes Bubget vorgelegt, und mit ben nothigen auf Antrag ber Stanbe zu ver-vollftanbigenben Etats und Erläuterungen begleitet werben.

§ 140. Die allgemeine Stanbeversammlung bat bie Berpflichtung, für bie De= dung ber fur ben öffentlichen Dienft nothwendigen Musgaben in fo weit ju forgen, als sie aus ben Einkunften bes Aronguts und ber Regatien nicht bestritten werden können. Dagegen steht ihr das Recht zu, bas Budget zu prüfen und zu bewilligen. Der Bebarf für ben Militairetat, bei welchem bie Bestimmungen bes g 152 eintre-ten, und die Grundsätz, welche bei Bewilligung ber in ben übrigen Hauptausgabeaweigen begriffenen Gehalte und Benfionen gu befolgen find, follen burch Regulative gemeinschaftlich mit ben Stanben festgestellt werben. Diese Regulative bienen bis bahin, baß ein Unberes zwifden Ronig und Ctanben ausgemacht ift, ber ftanbifden Bewilligung zur Norm, muffen jeboch auf Antrag ber allgemeinen Stanbeversamm= lung jeberzeit einer Revision unterzogen werben. Ausgaben, welche auf bestimmten bundes : ober landesgefeglichen ober auf privatrechtlichen Berpflichtungen beruben, barf bie allgemeine Stanbeversammlung nicht verweigern. Bu folden Ausgaben werben namentlich auch gerechnet biejenigen Gehalte, Penstonen und Bartegelber, welche ber König bereits bewilligt hat, ober einstweilen nach ben bisherigen Grundfaben, bemnachft aber nach ben mit ben Stanben zu vereinbarenben Reaulativen bewilligen wirb.

Die Unfchlage fur bie einzelnen Sauptbienstzweige werben bergeftalt als \$ 141. ein Ganzes betrachtet, bag bie Berwendung und Bertheilung ber für jeben Haupt-bienstzweig im Ganzen bewilligten Summen ber Bestimmung bes betreffenben Minis sterialbepartemente überlaffen wird, infofern bie Berwendung nur fur biefen Sauptbienstzweig und ohne Ueberschreitung bes gangen Crebits in Gemagheit ber mit ben

Stanben vereinbarten Regulative (vergt. § 140) Ctatt finbet. § 142. Die Ersparungen, welche bei bem Ansgabeetat bes Kriegsministerii gemacht werben, follen fo lange baar in ben Schat niebergelegt werben, bis bie gejammelten Summen bie Balfte bes gangen Militaretate erreichen. Erfparung biefen Betrag, fo foll über ben weitern Heberfcuß mit Ginwilligung ber Stanbeversammlung anberweit bisponirt werben. Die Borrathe biefes Rriegsichages find fur bie Ausgaben bes Rriegsminifterii ju verwenden, fobalb lettere bie orbents

lichen Mittel überfteigen.

Fur außerorbentliche, mahrend ber Bertagung ber allgemeinen Stanbeverfammlung eintretenbe Lanbesbeburfniffe, welche bei Feststellung bes Bubgets nicht berudfichtigt werben founten, und welche gleichwohl (namentlich im Falle eintretenber Lanbescalamitaten, Kriegeruftungen ober innerer Unruben) fchleunige Dagregeln und Roftenverwendungen erforbern, foll ein in bem jahrlichen Bubget nicht befonbers aufzuführender Refervecrebit befleben, welcher funf Procent bes gangen Ausga-bebudgets ausmacht. Die Disposition über biefen Refervecrebit sieht bem Gesammtminifterio auf beffen Berantwortung gu, bie Berwendung aber foll ber allgemeinen Stanbeversammlung bei ihrer nachsten Zusammenfunft nachgewiesen werben. § 144. Gleichzeitig mit bem Anschlage ber Ausgaben soll ber allgemeinen Stan-

beverfammlung ein Anichlag ber gu beren Bestreitung erforberlichen Einnahmen bor-gelegt werben, welche alle oben (8 133) bezeichneten Ginnahmen umfaßt.

\$ 145. Die jur Bestreitung ber Lanbesausgaben außer ber Ginnahme von bem Rrongut und ben Regalien erforberlichen Steuern und Abgaben beburfen ber jahrlis den Bewilligung ber allgemeinen Stanbeversammlung. In bem jahrlich erforberlischen Ausschreiben foll ber ftanbifchen Bewilligung befonbers erwähnt werben. Die Bewilligung ber Steuern barf an feine Bebingung gefnupft werben, bie nicht beren Befen ober Berwenbung unmittelbar trifft.

\$ 146. Collten bie von ber Lanbesregierung in Antrag gebrachten, ju ben Beburfniffen bee Lanbes erforberlichen Steuern und Abgaben bei Muffofung einer Stanbeversammlung nicht bewilligt fein, fo fonnen bie bestehenben Steuern und 216gaben, fo weit fie nicht zu einem borübergebenben bereits erreid ten Zwede ausgeschrieben morben , noch 6 Monate vom Ablauf ber letten Bewilliquigegeit an unveranbert fort erhoben und zu bem Ente in Begiehung auf Diefen Baragraphen ausgeschrieben merben.

\$ 147. Anleihen behuf ber aus ber Generalcaffe gu bestreitenben Ausgaben fonnen nur nach erfolgter Bewilligung ber allgemeinen Stanbeversammlung gemacht werben. Sollte jeboch wegen außerorbentlicher Umstänbe bie orbentliche Einnahme ber Casse so bebeutenbe Ausfälle erleiben, baß bie bewilligten Ausgaben nicht beftritten werben fonnten, ober follten ichleunige Rriegeruftungen nothwendig werben, ber \$ 142 festaefente Rriegesican aber in ber erforberlichen Große nicht vorhanben fein, ober follte ber oben, \$ 143 bestimmte Refervecredit benutt werben muffen und bagu bie Borrathe und Ginnahmen ber Caffen nicht binreichen: fo hat ber Konig. wenn bie Stanbe nicht verfammelt finb, bas Recht, auf ben Bericht bes gangen Minifterit und nach Unhörung bes Gebeimenrathecollegit ju bestimmen, bag eine Un-Wetthiert und nu Anforting des Gereinenkutgeberteigt, zu befittinken, duß eine ans bem Kriegsschafte zu bestreitenden, oder auf den Reserveredit anzuweisenden Ausgaben, höchstens die zu dem Belause von einer Million Abaler gemacht werden darf. Inserfern Millioffen für Kriegsrüstungen nötig werden, ih der soderbandig Bestand bes Kriegsschanges davon in Absat zu bringen. Die Berhandlungen über solche außerorbentliche Anleihen follen jeboch ber allgemeinen Stanbeverjammlung bei ihrer nachften Bufammentunft vorgelegt und berfelben nachgewiesen werben, bag bie gemachte Anleibe nothwendig gewesen und gum Beften bes Landes verwandt ift, und foll ber Betrag in bie Canbesichulbenetate aufgenommen werben.

§ 148. Die Berwendung ber gur Tilgung ber Lanbesichulben ausgesetzten Summen foll unter Mitwirfung von Commissarien ber allgemeinen Stanbeversammlung gescheben. Auch sollen biefe Commissarien bei Ausstellung von Obligationen über Canbesschulden zu bem Zwecke zugezogen werden, um zu constatiren, daß bei Eingebung ber Anleibe, deren vollsändige Bedingungen ihnen mitzutheilen sind, die verfassungsmäßigen Zuständigseiten nicht überschritten worden.

\$ 149. Die Rechnungen ber Generalcaffe und aller bazu gehörenben Nebencaffen follen ber allgemeinen Stanbeverfammlung gur Ginficht vorgelegt werben. Diefe hat alsbann aus ihrer Mitte eine Commiffion zu erwählen, welche biefe Rechnungen gu prufen und ber allgemeinen Stanbeversammlung barüber Bericht gu erftatten bat, ob bie Einnahmen gehörig erhoben und zu feinen anderen Zwecken, als ben Ausgaben, zu benen fie bestimmt worben, berwandt sind. Zu diesem Zwecke follen der Commis-fion die etwa erforderlichen Erläuterungen und die Belege auf Begehren mitgetheilt werben. Auch hat die allgemeine Ständeversammlung bas Recht, jur Prüfung ber Rechnungen Commisson und Lebenszeit zu ernennen, die sodann als solche in ber Cammer, welche sie erwählt hat, Sig und Setiume haben. Ausgaben zu geheimen Berhandlungen, rudssichtlich beren eine Nachforschung von Seiten ber Stände nicht Statt finden barf, fonnen nicht anbere in Rednung gebracht werben, als wenn biefe Ausgaben burd eine von bem Konige und fammtlichen Mitaliebern bes Ministerii ju unterzeichnenbe Berfügung als ju Lanbeszweden nothwendig bezeichnet werben.

#### Achtes Capitel.

Bon ben oberen Canbesbehörben und ber Staatsbienerichaft.

§ 150. Die oberfie Leitung ber Regierung unter bem Ronige und beffen etwaigem Stellvertreter wird von bem Minifierio mahrgenommen, beffen Mitglieber ber Konig nach eigener Bahl ernennt und nach Gefallen entlaffen fann. Fur bie eine Berwaltungszweige bestehen Ministerialbepartements.

§ 151. Alle vom Ronige, ober beffen Stellvertreter ausgehenben Berfugungen beburfen gu ihrer Gultigfeit ber Contrafignatur bes Minifters ober Borftantes bes betreffenben Minifterialbepartements. Jeber Minifter ober Borftand eines Minifter:

rialbevartemente ift aber bem Ronige und bem Lanbe bafur verantwortlich, bag feine von ibm contrafignirte, ausgegangene ober unterfdricbene Berfugung eine Berletung bon ihm Contengunter, ausgegangene bert anteringerene eringung ein ertegung bes Staatsgrundgeseige enthalte. Die allgemeine Stanbeversammlung ift befugt, biese Berantwortlichfeit burch Beschwerbe, außerbem aber wegen absichtlicher Berlegung bes Staatsgrundgesetes mittelst einer formlichen Anklage gegen ben Minister

ober Borftand eines Ministerialbepartements geltend zu machen.

\$ 152. Bur Untersuchung und Enticheibung über eine folde formliche Inflage ift ausschließlich bas Oberappellationsgericht in Plenarversammlung competent. Die Stanbeversammlung muß bem Ronige vier Bochen vor Anftellung ber Antlage von berfelben Unzeige machen. Die Anklage felbft wird von Geiten ber Ctanbe unmittelbar an bas Gericht gebracit. Der Ronig verspricht, eine von ber Stanbeversamm-lung beichloffene Antlage nie zu hindern. Die Enticheibung bes Gerichts kann nur bahin geben, tag ber Angeschulbigte ber abfichtlichen Berlegung bes Staatsgrundgefeges, beren er angeflagt worben, fculbig fei ober nicht. 3m eisteren Falle ist er burch ben Ausspruch bes Gerichte von felbst feiner Stelle verlustig, und kann auch in einem anderen Amte nicht wieber angestellt werben. Wegen bie Entscheibung bes Berichts in folden Rallen finden überall feine Rechtsmittel Ctatt; auch fint bie Abolition und bie Begnabigung ganglich ausgeschloffen. Die Urtheile über folche Anflagen werben mit ihren Entideibungegrunden burch ben Druct öffentlich befannt gemacht. Binfichtlich ber gemeinrechtlichen Folgen behalt es bei ber orbentlichen Rechtes und

Gerichtsverfassing fein Demenben. 8 153. Alle in Abwefenheit bes Ronigs, fo wie bes Stellvertretere Desfelben im Namen und Auftrage bes Ronigs von ben anwesenben Mitgliebern bes Minifterii unterzeichneten Ausfertigungen haben bie Rraft ber vom Konige felbit vollzogenen

Berfügungen.

8 154. Bur Berathung wichtiger Canbegangelegenheiten, insbesonbere ber gu erlaffenden Gefete und Berordnungen wie auch ber Entlaffung von Civilftaatsbienern, nach Daggabe ber Bestimmungen bes § 163 foll ein Beheimerathecollegium besteben, welches aus ben Mitgliebern bes Ministerii und anbern bagu berufenen Berfonen gufammen gefett ift. Dasfelbe hat in ber Regel eine blog berathenbe Stimme. Gine Entscheibung fieht bemielben nur bann gu, wenn eine Competengftreitigkeit gwifchen ben Berwaltungsbehörben und Gerichten (§ 156) vorliegt. Die Eröffnung ber Ents

icheibung erfolgt burch bas Minifterium.

§ 155. Die rein militairischen Angelegenheiten , insbesonbere bie innere Organisation ber Armee und bie Anftellung und Entlassung ter Officiere geben vom Ro-nige aus, ohne bag es babei ber Dagwischentunft bes Ministerit bebarf. Bei Rebuction ber Armee und bei Translocationen ber Officiere finden bie Bestimmungen bes \$ 162 Anwendung. Bur Aufrechterhaltung ber inneren Rube und Sicherheit, fo wie gur Bollziehung und Aufrechterhaltung ber von ben Civilbehorben ergangenen Berfugungen fann bie Militairgewalt nur auf ausbrudlide Requisition ber competenten Civile behorbe einichreiten. Die von biefem Grundfake eintretenben gesetlichen Ausnahmen follen in bem, nach Capitel III. § 34 uber bas Berfahren bei Ctorung ber öffentlichen Rube zu erlaffenben Gefege naber bestimmt werben; bis gu beffen Ericheinen es bei ben bisherigen Bestimmungen fein Bewenden behalt.

§ 156. Die Gerichte find in ben Grengen ihrer Competenz unabhängig. Entstehen Zweifel barüber, ob eine Sache zur gerichtlichen Entscheidung geeignet sei, ober zur Competenz der Berwaltungsbehörden gehöre, und können sich diese mit den Gerichten nicht barüber vereinigen io sollen biese Zweifel, nachdem bie Grunde ber Gerichte und ber Berwaltungsbehörden gehörig bargelegt worben, burch eine zu biefem Zwecke besonders zu bilbenbe Section bes Geheimenrathscollegti biscutirt und entschieben werben. Diefe Cection foll aus einer unveranderlichen Angahl bauernb, und zwar gur Galfte aus ben hobern Juftigcollegien zu ernennenber Witglieber befteben.

§ 157. Die Ernennung und Entlaffung ber Ctaatsbeamten gebort, unter Bor-behalt ber verfassungemaßigen Bestimmungen, ju ben Rechten bes fionigs, und wirb entweber von Demfelben unmittelbar ober burch bie lanbesherrlichen Behorben aus: geubt. Die Rechte einzelner Berechtigten ober Corporationen auf Ernennung ober

Brafentation von Beamten werben hiedurch nicht geanbert.

§ 158. Bei Befegung aller Staatsamter foll, infofern nicht bei einzelnen Dienftftellen eine ausbrudliche gefeglich bestimmte Ausnahme besteht, ber Unterschieb ber Geburt überall fein Recht auf Borguge irgend einer Art begrunben.

§ 159. Der König wird bei ben von Ihm unmittelbar ausgehenden Ernennungen von Civilftaatsbienern guvor bas Gutachten bes Ministerii ober bes Departe-mentschefs vernehmen. Bei Ernennung von Ministern ober Borständen von Ministerialbepartements ist bies jedoch nicht erforderlich.

8 160. Unwarifcaften auf bestimmte Dienftiellen follen nicht ertheilt werben, es fet benn, bab Beshulfen altersichwacher ober fonft an ber gehörigen Babrnehmung ihres Dienstes verbinberter Staatsbiener bie funftige felbfiffanbige Amftellung nach

Daggabe ber von ihnen bewiesenen Thatigfeit jugefichert wurde.

§ 161. Alle Civilstaatsbiener, mögen sie vom Könige ober bessen Behörben ernannt, ober von einzelnen Berechtigten und Corporationen erwählt, präsentirt ober ernannt sein, sind burch ihren, auf die getreuliche Beobachtung bes Staatsgrundgeleges auszubehnenden Diensteit verpsichtet, die allen von ihnen ausgesenden Berefügungen bahin zu sehen, daß sie feine Berlegung ber Berfassung enthalten. In geböriger Form erlassen Beseichte vorgesetzter Bebörder befreien sie von der Berantworstung und übertragen dieselbe an den Befehlenden.

§ 162. Bei nothmendigen Transsocationen hat der Staatstiener ein Recht auf

§ 162. Bei nothmenbigen Transsocationen hat ber Staatsbiener ein Recht auf seinen bisherigen Rang und Gehalt. Macht eine Beränberung ber Organisation Dienstentlassungen nothwendig, so hat ber außer Thätigkeit gesethe Staatsbiener Unspruch auf ein seinen bisberigen Verhältniffen angemessenes Wartegelb ober eine billige Entbädigung.

\*\* 8 163. Kein Civilfnatebiener (vergl. 8 161) tann leiner Stelle willführtich entsethen. Ber seinen Dienst vernachlässigt, und sich Erinnerungen und Dieseiplinarstrafen seiner vorgefesten Behörbe nicht zur Vesserung bienen läßt, wer sich Diensverlegungen oder Dienstwirigkeiten zu Schulben kommen läßt, wer sich Stentlickes Arcgernis giebt, ober von ber Berichtsbebörbe wegen eines geneinen Berbrechens mit einer Eriminasstrafe belegt ist, kann nach genauer Erwägung des gestig in Gewisselt gesetten Berschulbens nach dem Gutachten des Escheimenrathssechlegi bem Besinden der Umstände nach auf eine andere geringer votirte Selle verssest, vom Dienste entlasse nort um die einer Allessen von Dienste entlassen der nie allesse entlassen auß dem Dienste entlassen verben. Die völlige Entlassung vom Richterante kann nur durch Urtheil und Recht verfägt werden. In Dinsidst auf die untere Staatsbienersschaft kann der die veren Anstellung eine Kündigung des Dienstes vorbehalten, solche der nie anders als vom Ministerio angewouth werden. Subsession won Dienste und von der Besoldung auf höchstens von den Dissciplinarsurasen, die Grengen nicht überschreiten, tönnen von den Kohren Berwaltungsbehörden gegen die ihnen untergedene Staatsdienersschaft verfügt werden.

§ 164. Diesenigen Staatsbiener, welche wegen Altersfichwäche ober wegen and berer Gebrechen ihre Berufsobliegenheiten nicht mehr erfüllen können, und baher in ben Ruhestand verfest werben, sollen eine angemessene Benfion nach Maßgabe ihrer

Dienstjahre und ihrer Diensteinnahme erhalten.

8 165. Reinem Civilftaatsbiener fann bie nachgesuchte Entlassung versagt werben; jeboch muß er-sich vor feinem wirflicen Austritte aus bem Dienste auf Berlangen feiner vorgesetzen Behörbe aller ihm beshalb obliegenben Berbindlichfeiten vollftanbig entlebigen.

Alle bem gegenwartigen Staatkgrundgesetze entgegenstehenden Gesetze und Einrichtungen werden hiemit aufgehoben und außer Kraft gesetz, und es soll dagegen bies Gesetz überall zur Amwendung kommen. Abanderungen desselben können nur in Uebereinflimmung bes Königs und der allgemeinen Etändeversammlung des Königs reichs getroffen und nur in Folge eines, auf zwei nach einander solgenden Diaten geschlen gleichmaßigen Beschüllses angeordnet werden. Auch ist zu solden Beränderungen, mögen sie von ben Etänden in Antrag gebrackt werden, jederzeit ersorbertich, daß in jeder Cammer der Schöneversammlung wenigstens die Angahl von drei Biertel der zum regelmäßigen Erscheinen verpflichteten Mitglieder anwesend sit, und wenigstens der Mitglieder anwesend sit, und wenigstens zu und verpflichteten Mitglieder anwesend sit, und wenigstens zum regelmäßigen Erscheinen verpflichteten Mitglieder anwesend sit, und wenigstens zur Erstel der Anwesenden sit zu nedenschen gestanderung timmen.

Borftehendes Grundgeset soll burd, Die erfte Abtheilung ber Gesehlammlung befannt gemacht werben.

Gegeben Binbfor=Cafile, ben 26. Ceptember bes 1893ften Jahres, Unferes Reichs im Bierten.

## X. \*)

## Berzeichniß der Mitglieder der auf den 5. December 1833 einberufenen allgemeinen Ständeversammlung.

Erfte Cammer.

1), 2) und 3) häupter ber Nekenlinien ber Königlichen Kamilie; beren Erscheinen ist noch nicht entschieben. 4) herzog von Arenberg. 5) herzog von Looz-Coréswaaren; — hat nicht berusen werden können, weil ein Successor noch nicht legitimirt ist. 6) Kürft von Bentheim. 7) Erblandmarschall bes Königreichs, Staats und Cabinetsminister Graf von Nünster. 8) Graf zu Stollberg: Vernigerobe. 9) Graf u Stollberg: Stollberg. 10) Generalerhopsmeister, Graf von Naten-Hallermund.
11) Abt zu Leccum, Consistorialarth Dr. Rupstein. 12) Abt von St. Michaelis zu Lünsburg, Landschaftsbirector von Klato. 1836 f.: Landschaftsbirector v. b. Wense. 13) Präsibent der Bremischen Ritterschaft v. b. Decken, als Director ves Klosers Reuenwalte. 14) Vischof von hilbesheim, vertreten durch den Domcapitular Merz. 15) Consistoriarath Dr. Brandis, 16) Consistoriarath und Generalswerintendent Bauer auß Elze, beide als angesehne evangelische Geistliche. 17) Premierlieutenant Graf von Schwickelt, als Majoratsberr.

Acht Deputirte ber Calenberg Grubenhagenschen Ritterschaft: 18) Landrath v. Ausgeschien. 19) Oberhofmarschaft v. Wangenheim. 20) Justizrath v. Wangenheim. 1836: Oberforstmeister v. Hack au hasperde. 21) Cammerrath v. Wünchhausen. 22) Oberappellationsrath v. hammerstein. 23) Oberst v. Uklar-Gleichen. 24) Oberst.

lieutenant v. Battorf. 25) Major v. Bolle.

Cieben Deputirte ber Luneburgschen Ritterschaft: 26) Cangleibirector Graf v. Kielmankegge. 27) Droft v. hobenberg. 28) Sberft v. b. Anesched. 29) Lanbesöfonomicrath, Droft v. b. Benfe. 1834 Amtsassifiser v. Luneburg gu Uche.
30) Droft v. honstebt. 31) Schahrath v. Schraber. 32) Troft v. b. Benfe; für
benselben ift 1834 eingetreten ber Eefeime Legationkrath Freiherr Grote.

Seche Teputirte ber Bremen und Berbenschen Mitterschaft: 33) Cangleiasseigssein. Düring. 34) hofgerichtsassessein Große v. Lütken. 35) hofgerichtse und Mnterasseigssein ber bei v. b. Decken zu Nieder Schtenhaufen. 36) Landrath v. b. Decken zu Nieder Schtenhaufen. 36) Landrath v. b. Decken II. 37) Regierungsrath v. Gruben. 38) Kriegsrath v.

Sattorf (Berben).

100

3

i.

iż

かの

E

ŝ

Drei Deputirte ber hoga und Diepholzichen Ritterschaft: 39) Kriegerath v. Bermer. 40 Moorcommiffair Beiner. 41) Cammers, auch Rlofters und Lands

rath v. Lop.

Fünf Deputirte ber Denabruckschen Ritterschaft incl. Meppen und Lingen: 42) Regierungs's auch Landrath v. Heftel. 1835 †; 1836 Major v. Schele. 43) Canzleigsschiefter v. Bar. 44) Premierlicutenant, Cammerjunfer v. Stolzenberg. 1836 Amtsasseiser Carl v. Bar zu Denabruck. 45) Gutebefiger G. v. Hammerstein. 46) Forstjunter v. Dinklage (Meppen und Lingen).

Bier Deputirte ber Silbesheimschen Ritterschaft: 47) Generalfelbzeugmeister

<sup>\*)</sup> Da wegen Raumersparung Nr. VI. das Botum Christianis, nicht zum Abdruck gelangt, statt bessen auf Portsolio II.,
Seite 353 verwiesen wird, und da serner aus gleicher Ursache Kr. VII. das Budget von IS<sup>32</sup> sa cessirt, so hat sich beim Druck der entschuldbare Fehler eingeschlichen, daß das Bublicationspatent vom 26. September 1836 und das Staatsgrundgeset statt mit VIII. und IX., mit VI. resp. VII. vorgezeichnet sind. Für die Kr. VIII. im Hauptwerte ist deshalb in den Beilagen die Kr. VI. und für die allegirt werdende Rr. IX. in den Beilagen die Kr. VII. zu substituiren. Behuf herstellung der nöthigen Uebereinstimmung mit dem Terte wird deshalb unter Weglassung von VIII. und IX. in den Beilagen mit Kr. X. hier weiter gegangen.

Graf v. b. Decken; 1835 Rittmeifter v. Steinberg. In Folge Berleihung einer erblichen Birtlitimme wiederum erwählt. 48 Cammerberr v. Reben. 49 Cammerberr v. Ballmoben 1836 ; Jufigrath v. Koenig zu Bienenburg. 50) Rajor v. Röffing.

3mei Deputirte ber Ofifriefischen Ritterschaft: 51) Graf Thibo v. Annphausfen — herrenbeer. 52) Ritterschaftlicher Abministrator v. Frese ju hinte, 1837 +;

Graf v. Bebel = Reffe ju Murich.

Bier Mitglieber', welche ber Konig ernannt hat: 53) Geheime Rath v. Schele - arbenszeit. 54) Geheime Cabineibrath Freiherr v. Falde. 55) Lanbbroft Meper. 560 Generalmajor v. b. Deden.

3 weite Cammer.

Drei Deputirte ber seche Stifter, namlich: 1) St. Bonisacii zu hameln und St. Cosmae et Damiani zu Bunstorf, Senior Sievers hieselbst. 1835 Pastor Durr hieselbst. 1837 Pastor Anauer zu Celle. 2) St. Alexandri und St. Beatae Mariae Virginis zu Einbeef, Pastor Schwiening zu Grefenrebe. 3) Barbowick und Ramelosch, Pastor Meyer hieselbst.

Drei wegen bes allgemeinen Alofferfonds vom Konige ernannte Mitglieber: 4) Obersteuerrath Dommes hiefelbst. 5) hofrath hupeben hiefelbst. 6) Gebeime Cang-

leifceretair Albrecht biefelbft.

Deputirte: 7) Der Univerfitat Gottingen, Geheime Cabineterath Rofe biefelbft. 8) Des Confistorii ju Sannover, Schahrath Cichborn. 9) Des Confistorii ju Stade, Web. Cana Rath Bedemener. 10) Des Domcapitele gu Gilbesheim, Domfynbicus, Amtsaffeffor Werner gu Gilbesheim. 11), 12) Der Refibengftabt Sannover, Ctabtbirector Rumann und hoffabrifant Sausmann. 13) Der Ctabt Gottingen, Magibirector Rumann und Heffaderlant Hausmann. 13) Der Stadt Gettingen, Mögistratsbirector Ebell baselbst. 14) Der Stadt Nordheim, Syndieus Chert desslicht. 15) Der Stadt Hameln, Syndieus Koller baselbst. 16) Der Stadt Einbeck, Syndieus Höbert aufelbst. 17) Der Stadt Ofterove, Fabrikant Pidertt. 18) Der Stadt Dubersladt, Amtmann Haus. 19) Der Städte Woringen, Ussax, harbegsen, Drankselb und Heden übersichen König zu Drankseld. 20) Der Stadt Münden, Butgermeister Bodungen baselbst. 21) Der Städte Münder, Hattensen, Reustabt a. R., Springe, Wunstorf, Elbagsen, Bobenwerber und Rehburg, Amts-assessor Deine zu Springe. 1836 Burgermeister Wahlmann zu Pattensen. 22) Der Stabte Clausthal unt Bellerfelb, Bergrath Jugler hieselbft. 23) Der übrigen 5 Bergfiatte, einichließlich Gerzberg, Elbingerobe und Lauterberg, Behntner Schwade 3u Clausthal. 24) Der Stadt Luneburg, Dr. jur. Mener bafelbst. 25) Der Stadt Uelzen, Senator Reuffel. 26) Der Stadt Gelle, Syndiens Schwarz baher. 27) Der Stadt harburg, Baurath Mesengel hieselbst. 28) Der Stadte Luchow, Dannenberg und Sigader, Burgermeister Abornvirth zu Ludow. 29) Der Stabte Seltau, Balbrobe, Burgborf und Gifhorn, Cangleirath Durr hiefelbst. 30) Der Stabt Stabe, Cangleiprocurator Dr. Freudentheil baselbst. 31) Der Stabt Burtehube, Syndicus Oppermann baselbst. 1837 Kaufmann Michter zu Burgtesube. 32) Oer Stadt Berden, Syndicus Lang baselbst. 33) Der Stadt Berden, Syndicus Lang baselbst. 33) Der Stadt Meinburg, Cammerconful. Rlenze zu hilbesheim. 34) Der Joppaschen Fleden, Justigrath Wiesen biefelbst. 35) Der Diepholzschen Fleden, Generalaubeiter Reinede sieselbst. 36) Der Stadt Berneiter und Schaprath Dr. Stuve baselbst. 37) Der Stadt Skaabrust, Dr. Stuve baselbst. 37) Der Stadt Quadenbrud und Fürstenau und bes Fledens Melle, Kaufmann Kramer zu Qua-denbrud. 1834 an bessen Stelle Dr. Christiani zu Lüneburg. 38) Der Stäbte Meppen, Lingen und Hafelune, Regierungsfrath Sepl zu Meppen. 39) Der State Goelar, Syndicus Sandvoß kaselbst. 40) Der Stadt Hilbert, Syndicus Lunkel baselbst. 41) Der Stadte Alfeld, Keine und Bodenem, Oberjustizrath Jasobi hieselbst. 42) Der Statte Clae, Gronau, Sarstebt und Dassel, Burgermeister Biefenhavern au Carstebt. 43) Der Stabt Emben, Senator Wetger baselbit. 1836 Particulier Sax zu Emben. 44) Der Städte Aurich und Chens, für dasmal Aurich. 1834 Justigrath August Beninga-Kettler. 45) Der Stadt Norven, 1834 Antimann Bley zu Aurich. 46) Der Stadt Leer, Abvocat Franzius baselbst. NB. ist nicht eingetreten. 1834 Amtsaffeffor Rrimping. 47) Der Stabte Schutterf, Morbhorn unb

Neuenhaus und bes Fledens Bentheim, Amtsaffessor Bening hieselbit. Deputirte ber nicht zur Ritterschaft gehörenben Grundbesiger. Der Calenbergschen 48 3 m 1. Wahlbisfrict, Ammann Bedemeper zu Bisenborf. 49) 3m 2. Wahlbistrict, Amtsassessor keinede hieselbst. 50) 3m 3. Mahlbistrict, Deconom

Schaaf ju Barten. 51) Der Gottingenichen, Amteaffeffor Dietriche ju Moringen. 52) Der Grubenhagenichen, Amtefdreiber Stromeper ju Forfte. 53) Der Graficaft Sohnstein, Cangleirath Bilbelmi ju Reuftabt u. S. Der Luneburgichen: 54) 3m I. Wastbiftriet, Lankcommissair v. Sonstedt zu Eilte. 55) Im 2. Wastbistriet, Deconom v. Strombeck zu Al. Gidlingen. 1835 Gastwirth Lübbecke zu Gamsen, Amts Gishorn. 56) Im 3. Wahlbistriet, Ballogener Möller zu Golfte. 57) Im Amts Gifborn. 56) 3m 3. Asahlbiftrict, Bellbofner Woller zu Goltte. 571 3m 4. Mahlbifriet, Bollhöfner Woller an udermafigadet. 58) 3m 5. Mahlbifriet, Bollhöfner Echulz zu Küften. Der Bremifden Marschen: 59) Landesbeputirte Carflen Gliers zum Esch (60) Gerb Harms zu Königreich. 1836 Landesbeputirte Johann Egchadt zu Letinktrien. 61) Johann Wartin Dennen zu Schwegen. 62) Landesvorsteher Abickes zu Miblum. 63) Gutsbestigter Georg Deinrich Krönde zu Altenborf. Der Bremenschen Geste und bem Derzogthum Berden: 64) Dr. jur. Lang zu Addim. 63) Gutunbessigter Conrad Schrönker zu Scharmbesch. 66) Grundbessigter Darm Schrieber zu Gerarbesch. 66) Grundbessigter Darm Schrieber zu Gerarbesch. 66) Grundbessigter Darm Schrieber zu Edgarmeter. 67) Mieszenstigen Dr. Köhde aus Otternbert. 1827 Schriftelis Serwarte. Dtternborf: 67) Burgermeifter Dr. Gobe aus Otternborf. 1837 Schultheiß Schmeelte aus Befterenbe : Otternborf. 68) 1834 Amtsaffeffor Edraber. Der Graffchaften Sona und Diepholg: 69) 3m 1. Bahlbiftriet , Dr. jur. Matthaei ju Berben. 70) Im 2. Mahlbistrict, Amtkassessor, Lander Trampe zu Ehrenburg. 71) Bollneier Christian Stubbe zu Denstorf (Diepholz) Der Osnabrucksen. 72) Colon Möllmann zu Kt. Wimmelage. 73) Dr. Bubbenberg zu Bersenbrück. 1834 7; 80101 Moumann zu At. Minnetage. (3) Dr. Sobrenderg au Gerfenerun. 1803 Krovect Bubbenberg. 74 / Kaufmann Kidard zu Laar. Des Herzagthunst Arenberg Meppen und ber Niebergraffchaft Lingen: 75) Hoheitscommissar Des Germes zu Meppen. 76) Richter Bueren zu Kapenburg. Der Gilbesheimschen: 773 Klosserrath v. Lochaufen hieselbst. 78) Justizant Lünkel zu Gilbesheim. 1836
Regierungsrath geinichen zu Gilbesheim. 79) Occonom Heinemann zu Simmelshbur. 1837 Bergrath v. Unger ju Galagitter. Der Oftfrieflichen: 80) 1834 Amtmann Suur aus Norben. 81) Amtmann Telting aus Lebe. 82) Gutsbesiter Joh. heinr. Blen aus Sorften. 83) Amtsaffeffor Groß aus Emben. 84) Lanbichaftlicher Orbinairbeputirter, Gutsbesiger Janffen aus Jubberbe. Der Bentheimiden: 85) Cenator Morbbed au Schuttorf.

#### XI.

## Dankabreffe an bes Königs Majestät, de dato 17. December 1833, in Beziehung auf bas erlaffene Staatsgrundgefet.

Allerburchlauchtigfter Großmächtigfter Konig, Allergnabigfter Konig und herr!

Gewohnt, in der sellen und väterlichen Gestinnung Ew. Königlichen Mojestät bie sicherste Pürzischaft für Alles zu sinden, ras dem Wohle des Vaterlandes from men fann, fühlen die getreuen Etande des Königreichs auch jetz die heilige Verystictung, Ew. Königlichen Majestät den Dank darzubringen, welcher die Serzen Allerhöchst tung, Ew. Königlichen Majestät am 26. September d. J. vollzgeren etaatsgrundzeitses ihnen gegeben hat. Ehrweise Königlicher dusch den bei getreuen Unterthanen erfüllt, bei dem neuen Beweise Königlicher das die gegenen Stadtsgrundzeitses ihnen gegeben hat. Ehrweise Königlicher d. J. vollzgegenen Stadtsgrundzeitses ihnen gegeben hat. Ehrweisessel und danktear haben is getreuen Tälnbe jeines wichtige indaltschwere Weise empfangen, durch welches sie setzenten Etande bier versammelt sind. Rechte, die so alt sind wie das Band das Ew. Königliche Wajestät erhabenes Haus und die getreuen Bewohner diese Landes vereinigt, Rechte, unter deren Schus und die getreuen Bewohner diese Landes vereinigt, Rechte, unter deren Schus Fürsten und Völfer in guten und bösen Tagen iren zusammengehalten, sind durch dasseiche Majestät eine seit Bertassung dervorgerufen. — Sind auch nicht alle von den Bertretern des Landes ausgesprochenen Währsche erfüllt; das Land nicht alle von den Bertretern des Landes ausgesprochenen Währsche erfüllt; das Land nicht alle von den Bertretern des Landes ausgesprochenen Währsche majestät Entschluß, die erstweiten Jungsgen offen und redichte wechnen, mit der Ew. Königlichen Wasselfat entschluß, die ersteilten Jungsgen offen und redicht aus erfüllen.

niglichen Majestät publicirt worben, an als Grundlage bes Staats, und werben nichts versaumen, was bemielben festen Bestant sicher fann. In biefer Gesinnung roben Dantes ertennen bie getreien Stände aber zugleich die Berpflichtung, einsträchtig und fraftig zu allem bemienigen mitzuwirken, was bem Staatsgrundzesetz bauernde Krast und Leben verleihen kann, und jo wagen sie den Staatsgrundzesetz bauernde Krast und Leben von bei Kw. Koniglichen Majestät gelingen möge, durch weise Gesegstdung im Geiste bes Staatsgrundzesetzschaft zu begründen, der gesestliche Ordnung den Völsten gewährt; und in der Blüthe bes Landes und der Liebe seiner Bewohner das berrlichse und unvergänglichste Dentsmal Allerhöchst Ihrer voterlichen Regierung zu begründen.

In tieffter Unterthanigfeit erfterben ac.

#### XII.

## Batent, das Ableben Sr. Majestät bes Königs Wilhelm des Bierten und ben Antritt der Regierung Sr. Majestät des Königs Ernst August betreffend.

Ernft Auguft, von Gottes Enaben Ronig von Sannover, Roniglicher Pring von Grefbritannien und Itlant, Bergog von Cumberland, Pergog zu Braunfchweig und Luneburg 2c. 2c.

Dem Almächtigen hat es gefallen, Unsers im Leben hochverehrten herrn Brubers Rajestät, ben weiland Allerburchsauchtigften, Großmächtigsten Jursten und Derrn, herrn Bilhelm ben Bierten, König bes vereinigten Reichs Großbritannien und Irland ze., auch König von Sannover, Hazog zu Brauntichweig und Lüneburg ze. am 20. vorigen Monats aus bieser Zeitlichkeit abzurufen, und baburch Uns, Unser Königliches Saus und alle getreuen Unterthanen in die tiesste Trauer zu verfesen.

Wie nun, Araft bes in Unferm Koniglichen Saufe bestehnben Erfgebutereches, Und bie Nachfolge in ber Regierung Unferes Königreichs hannover angefalln iit und Wir solche burch Zueignung aller bamit verbundenen Und angestammten Rechte und Bufandigfeiten auch bereits angetreten baben: So geben Wir selches biedurch gnöbigft zu erfennen, und vertrauen mit voller Zuverficht zu allen Unferen Königlichen, geistlichen und weltlichen Dienern, Bafallen, Landiassen und Unterthanen, bag sie Und bie sollteige Dienstpflicht, Treue und Gehorsam leisten, und mit anschänglicher Liebe Ind seberzeit ergeben sein werden.

Dahingegen verfichern Bir sie insgesammt Unserer Königlichen hulb und Gnabe und Unseres Canbespertlichen Schuges, und werden stets es bes gief Unserer angelegentlichsten Buniche und Bestrebungen sein laffen, bas Glud und bie Boststatt ber von ber göttlichen Vorschung Uns anvertraucten Untertbanen auf jebe

mogliche Beife Lantesväterlich gu forbern.

Indem biefes das Ziel Unserer Bestrebungen ist, haben Bir die Ueberzeugung gewinnen mussen, daß in vielen Puncten das Staatsgrundsgese Unseren nur auf hörderung bes Wohls Unseren getreuen Unterthanen gerichteten Wünschen nicht entsprecke. Entschlossen, Unserem getreuen Bolfe Unsere Ausschlossen über diesen hoch wichtigen Gegenstand sesen der narzulegen, stehen Wir nicht an, zu erklären, daß Wir in dem, weder in sormeller, nech materieller hinsicht Uns bindenden Staatsgrundsgesse eine hinreichende Gewähr für das dauernde Mid Unserer getreuen Unterthanen, deren Wohl, nach den von der göttlichen Borsebung Uns bazu aufertegten Pflichten, möglichst zu serdern, Unser unablässes Bestreben sein wird, nicht sinden sonnen. Inzwisigen ist es sern von Uns, Unsere Königliche Entschließung über diesen hodwichtigen Gegenstand, ver der sorgsättigsen Prüfung aller dabei in Betracht zu ziehenden Verhältnisse, zu sallen.

Es ift vielmehr Unjer Königlicher Wille, ber Frage, ob, und in wie fein, eine Abanberung ober Mobification bes Staatsgrundgefeges werbe eintreten inuffen, ober ob bie Berfassung auf biejenige, bie bis zur Erlossung bes Staatsgrundgefges bestanden, zurückzuführen sei, die sorgfältigste Erwägung widenen zu lassen, worauf. Wir den geschen der Ernstellung zu eröffnen. Webauf bung zu eröffnen. Unster berufen werben, um ihnen Untere Königliche Entschliebung zu eröffnen. Unsere getreuen Unterthanen haben in ben Berhältnissen ben der alten

angeerbten Landesverfassung ehemals ihr Glück und ihre Zufriedenheit gefunden; ein von Generation zu Generation fortgeerbtes Band der Ergebenheit und Areue und des Zutrauens zu ihrem Landesherrn beförberte das Glück des Regenten, wie das Wohl der Unterthauen. Wir wünschen jehnlichst, ein solches glückliches Berhältniß

gu begrunben.

Mir haben von Unserem auf das Staatsgrundzeset verpstickteten Staats und Cabinetsminister die Contrassignatur des gegenwärtigen Regierungsantrittspatents nicht verlangt, sondern dassignen ur von Unserm Staats und Cadinetsminister von Schele, welcher von Uns, mit Weglassung der Verpsticktung auf das Staatsgrundzeset, in Eid und Pstickt genommen worden, contrassgniren lassen. Wir vertrauen zur alten Liebe und Treue des Hannoverschen Bosses zu seinem Regenten, daß alle Unsere gesieden Unterthanen mit Kuhe und mit vollem Jutrauen zu Unseren wochsmeinenden Abstädten Unsere Prüssung bes obgedachten Gegenstandes erwarten und sich überzeugt halten werden, daß Wir ihre Wohlsahrt auch in dieser Unserer Prüssung suchen.

Wir wollen zugleich, daß bis zu Unserer weiteren Berordnung Alles in Unserm Königreiche Hannover in dem bisherigen Gange verbleibe und besehhen, daß diese Unsere Proclamation an allen öffentlichen Orten angeschlagen werde und zwei Monach hindurch afsigirt bleibe, sodonn aber, nach ersolgter Resizion, unter hinzugefügter Bescheinigung ihrer auf vorsiehende Art geschebenen Publication, an Unser Kabinets-

Ministerium wieber eingefandt werbe. Sannover, ben 5. Julius 1837.

(L. S.) Ernft August.

G. b. Schele.

### **XIII.** Königliches Batent vom 1. November 1837.

Ernft Muquft ac. Wir haben burch Unfer Regierungsantritte = Batent vom 5. Julius b. J. Unfern getreuen Unterthanen Unfern Ronigl. Billen babin zu erfennen gegeben, daß Wir ber Frage: ob und inwiefern Abanderungen bes Ctaats: grundgeseges vom 26. September 1833 wurden eintreten muffen , ober ob bie Bergrunczejezes von 26. September 1833 wurden eintreten mujen, oder od die Bert-iassung auf die vor dem gedachten Jahre bestandene zurückzischer seis die iorgsäkligste Untersuckung und Brüfung würden widmen lassen. Unsere getreuen Unterthanen können sich davon überzeugt halten, daß Wir die Erfüllung einer heili-gen, Unserm landesbaterlichen Herzeu keiten Phildst darin gesucht haben, dei diese Prüfung alle in Betracht zu ziehenden Berhältnisse auf das sorgfältigste zu berück-schichtigen, und daß Unsere Wüssche der keite auf das Glück und die Aufriedenkeit Unsers treuen Volkes gerichtet gewesen sind. Rad Bollendung iener Prüfung beeisen Bir Uns, Unfern getreuen Unterthanen Unfere Entschließungen gu eröffnen. Staatsgrundgefet vom 26. September 1833 fonnen Bir als ein Uns verbindenbes Wefet nicht betrachten , ba es auf eine vollig ungultige Beife errichtet worben ift. Die allgemeine , burch bas Batent vom 7. December 1819 entstanbene Stanbeverfammlung fprach, wie fie in ihrem Schreiben vom 30. April 1831 an bas Cabinetsminifterium Die Errichtung eines Staatsgrundgefeges beantragte, ben Grunbfat aus: baß ein foldes hochwichtiges Wert nur burch einhelliges Jujammenwir ten bes Königs und ber Stanbe zu Stanbe gebracht werben tonne. Die Regierung nahm biefen Grundfat an, und mithin war nicht von einer, bem Lanbe vom Konige ju gebenben, fondern von einer, vertragemäßig zwifchen bem Regenten und feinen Stanben zu errichtenben Berfaffung bie Rebe. Allein, ber Grundfaß ber vertragemäßigen Errichtung ift auf mehrfache Beife verlett worben. Denn, mehrere ber von ber allgemeinen Stanbeversammlung in Beziehung auf bas neue Staategrundgefet gemachten Antrage erhielten nicht die Genehmigung ber Ronigl. Regierung, fonbern es wurbe baffelbe mit ben, von biefer fur nothwendig ober nuslich gehaltenen Abanderungen am 26. September 1833 vom Ronige verfundigt, ohne baß biefe zuvor ben allgemeinen Stanben mitgetheilt und von ihnen waren genehmigt worben. Offenbar fehlt es alfo an bem einhelligen Bufammenwirken bes Regenten und feiner Stanbe in Sinficht ber, in bem Staatsgrundgefete enthaltenen Be-

Himmungen, wohurch bie bis babin in anerfannter Wirksamkeit gestanbene Berfaffung vom Sahre 1819 aufgehoben werben follte. Offenbar enthalt biefe Errichtungeart bes Staatsgrundgejeges eine wirkliche Berlegung ber bestimmten Borichrift bes Artitels 56 ber Wiener Schlufacte vom Jahre 1820. Allein nicht nur ungultig und folglich fur Une unverbindlich ift überhaupt bas Staategrund: geset, wenn man bessen Entfebung betrachtet, sondern es enthalt basselbe auch mehrere Borschriften und Bestimmungen, welche sich als vollkommen ungültig und für Uns unverbindlich aus dem Grunde darstellen, weil sie Unsere agnatischen Rechte tief franten und felbit Unfere Regierungerechte mefentlich verlegen. Der bem Staategrundgejege anklebende Fehler ber Ungultigfeit ift aber auch burch eine von Unferer Seite erfolgte Anertennung nicht gehoben worben. Denn Bir baben offen Unfern Biberspruch wiber bas Staatsgrundgesetz zu erkennen gegeben und Unfere Unterschrift zu wieberholten Walen verweigert. Da Wir nun bas Staatsgrundgefen als gultig und fur Une verbindlich nicht betrachten, fo tonnen Wir auch mit ben burch biefes Gefet hervorgerufenen Stanben über eine von Reuem gu unt den delty veles eine gerinderen Weise unterhandeln. Unter biefen verschieden Berjassung und unde auf feine Weise unterhandeln. Unter biefen Umständen haben Wir Uns am 30. October d. I. verpstickte gehalten: die von Uns unterm 29. Junius d. J. vertagte allgemeine Ständeversammlung aufzu-lössen, und erklären nunmehy hiemit: "daß die verbindliche Kraft des Staatsgrunbgeseiges bom 26. September 1833 von jest an erloichen fet." Bon bem Auf-boren bes gebachten Staatsgrundgesets ift eine natürliche Folge, bag bie bis gu beffen Berfundigung gegoltene Landes : und landftanbifde Berfaffung wieber in Birtfamfeit trete. Um inbeffen allen baraus auf irgend eine Beife entftebenben naditheiligen Folgen vorzubeugen, finden Bir Und aus Liebe ju Unfern getreuen Unterthanen bewogen , hiemit ju erklaren: bag bie Aufhebung bes Staatsgrund-gefeiges ohne allen Ginfluß auf bie Rechtsbestanbigteit ber feit beffen Bublication verfundigten Gefege und erlaffenen Berordnungen fein foll , "baß vielmehr biefe Gefege und Berordnungen bis babin , daß beren Aufhebung auf gefestlichem Wege erfolgen möchte, in voller Kraft und Gultigkeit verbleiben." Richt weniger foll ber bisherige Gang ber Landesverwaltung bis bahin völlig unverändert bleiben, daß Wir barin Abanderungen für nothwendig oder zweckmäßig erachten werden. Ift nun das bisberige Staategrundgefet von Une fur aufgehoben ertlart, fo ergiebt fich baraus von felbft, baß bie fammtlichen Konigl. Diener, von welchen Bir übrigens bie punctlichfte Befolgung Unferer Befehle mit völliger Zuverficht erwarten, ihrer auf bas Staatsgrundgefet ausgebehnten eiblichen Berpflichtung vollfommen enthoben finb. Gleichwohl erflaren wir noch ausbrudlich , bag Bir biefelben von biefem Theile ihres geleifteten Dienfteibes biemit entbunden haben wollen.

Wenn nun gleich Wir bas Staatsgrundgeset vom Jahre 1833 nicht anerkennen fonnen, so sind Wir doch gern geneigt, durch neue Bestimmungen die bis jum Jahre 1833 bestandene Berfassung in verschiedenen kuncten zu ergänzen und genauer seitz zustellen. Um aber diesen wichtigen, Unserm Huncten zu ergänzen und genauer festz zustellen. Um aber diesen Wicksein Unserm heitzen so theuern Zweck auf eine gultige Weise aus erreichen, haben Wir beschiesen. Die in dem Königl. Patente vom T. December 1819 angeordneten allgemeinen Elände, welche bis zur Entstellung des von Uns sehr elhaften und gevordneten und unverzätzt und und der Weisel fichon gegenwärtig zu beseitigen, welche bessalls entstehen könnten, wollen Wir Unsern getreuen Unterthanen nur einige Jüge auß diesen ben allgemeinen Standen von 1819 unmittelbar nach ihrer Ausammenberufung aur Beratkung und Knuddme vorzulegenden Anträgen

mittheilen :

1) Aus ben Einfünften Unferer Domainen , beren rechtliches Berhältniß burch Jausgesetz und Gerkommen fest begründet ist, wollen Wir nach ben bennacht zierteffenben Anordnungen solche Juschüsse zu den Staatsbedurfnissen leisten , welche Unferm getreuen Bolte die Ueberzeugung gewähren sollen, daß Wir , wie diese Sonebin der von Und beabsichtigte Seiererals auf die unzweideutigte Weise betundet, nicht gemeint sind, die Lasten Unserrals auf die unzweideutigte Weise betundet, nicht gemeint sind, die Lasten Unserr geliebten Anterihanen zu bermehren. Wir werden Unfere weiteren bestallsigen Entschließungen Unsern zu berufenden gestreuen Ständen eröfinen.

2) Um bie fahrlichen, burch bie lange ihrer Dauer bie Regierung in ber That lahmenben Berfammlungen ber allgemeinen Stanbe zu vermeiben, werben Wir bar-

auf antragen, bak fie nur alle brei Jahre jufammen berufen werben, und bag alebann beren Situngen ber Regel nach nicht über brei Monate bauern. Inbef banat es von Unferm Ermeffen ab, auch mabrent bes breifahrigen Zeitraums eine außersorbentliche Zusammenberufung ber allgemeinen Stanbe anzuordnen.

3) Den Brovingialftanden follen nach Unferer jedesmaligen Bestimmung bie ge= eigneten Gegenstande in großerer Mage, als Diefes bisber ber Rall war, vorgelegt werben. Inbeg gehoren Gefege, welche Steuern und Abgaben bes Konigreichs ober iolde Gegenftande betreffen, Die in Gemagbeit Unierer Aufofebung allgemeiner gefehlicher Beftimmungen feburfen und ber provinziellen Gefetgebung nicht überlaffen werben tonnen, jum Wirfungefreife ber allgemeinen Stanbeversammlung. Diefes wird zur Abfürzung ber Sigungen ber allgemeinen Stande gleichfalls wesentlich beistragen und baburch bas mahre Bohl Unferer getreuen Unterthanen beforbert werben. Bir überlaffen Une ber Soffnung, bag Unfere getreuen Unterthanen ichon in biefen wenigen ausgebobenen Grundaugen ber funftigen Staatsverfaffung Unfer ernftliches Bestreben entbeden werben, alle Bemmungen möglichft zu entfernen, welche burch bas Staatsgrundgejeg vom 26. September 1833 fur bie Regierung und Berwaltung ent: standen find und nothwendig entsteben mußten. Werden in der neuen Verfassung Die Rechte bes Ronigs und ber Stante auf eine angemeffene Beife festgefest, und wird auf biefe art bie Grundlage ber achten beutiden monardifden Berfaffung befestigt . fo muß baburch bie Bohlfahrt Unferer getreuen Unterthanen nothwendig beforbert werben. Da Unferm vaterlichen Bergen nichts fo wohl thut, als bie Laften Unserer geliebten Unterthanen möglichst zu verminbern, so gewähret es Uns eine gang besondere Freude, daß ber Juftand ber Finangen bes Königreichs es gestatten will, icon mit bem nachften Jahre eine Berminberung ber Steuerlaft eintreten gu laffen. Bir eröffnen baber Unferen getreuen Unterthanen, bag Bir beichloffen haben: "ihnen vom 1. Julius 1838 an zu rechnen", jahrlich die Summe von "Qunderttaufend Thalern an der Perionen = und Gewerbesteuer zu erlassen." Das Beitere werben Bir baruber Unfern getreuen Stanben mittheilen. Da Bir auf Die Liebe , bas Bertrauen und Die Ergebenheit Unferer geliebten Unterthanen einen fecht hohen Werth legen, so haben die vielfachen Beweise, welche Wir davon seit Unserer Thronbesteigung erhielten. Uns mit lebhafter Freude erfullt, und Wir bezeugen gern dafür Unsern treuen Bolfe Unsern vollen Dank. In allen Theilen Unsers Königreichs, die Wir bisher zu berühren Gelegenheit hatten, erhonoutrene Beweise von Bieberfinn und Buneigung , und fanden biejenige Unterthanentreue, welche feit unporbenflicher Zeit Die Sannoveraner ihren Regenten erhalten, und Die fie mabrent ber frangofischen Occupation in fo bobein Grabe bewahrt baben. Diefes hat auf Unfer Gemuth einen tiefen Ginbrud gemacht, ber nie baraus verschwinden wird, und Unfere treuen Unterthanen mogen bagegen verfichert fein, bag Unfere Befuble fur fie bie eines Batere fur feine Rinder find, und bag Bir ben unwandelbaren Entidlug gefaßt haben, Alles ju thun, was bie Lanbesverfaffung auf eine folche Art begrunden kann, daß das ursprungliche Zutrauen zwischen dem Regenten und Seinem Bolke bewahrt und immer mehr befestigt werde, welches Uebelgefinnte in den letzteren Jahren versucht haben zu vernichten: aber Bir haben, Dank dem Allmächtigen, aus den Gesinnungen, die Uns seit Unserm Regierungsantritte dargelegt worden, die Ueberzeugung gewonnen, bag Bir bas Jutrauen Unferer Unterthanen besigen, welche gludlich ju machen Unfer fietes und eifrigftes Bestreben fein wird. hoffentlich werben Uebelgesinnte, welche nur felbstudige Zwede verfolgen, ohne bas mahre Beste bes Boltes zu berudfichtigen, burch ihre handlungen Uns nie in die traurige Nothewenbigkeit segen, die ganze Strenge ber Gesetze wiber sie zur Anwendung bringen ju laffen.

Gegeben in Unferer Refibengitabt Sannover, ben Erften November bes Acht.

gebnbundert Gieben und Dreifigften Jahres Unferes Reiches im Erften. Ernft August. Befeben : G. v. Schele.

XIV. Ronigliche Cabineteverordnung, bas Cabinet und bie Departements-Minifterien betreffenb.

Ernft August, von Gottes Onaben Ronig von Sannover, Koniglicher Bring von

Großbritannien und Irland, Bergog von Cumberland, Bergog zu Braunschweig und Lüneburg 2c. 2c.

Machbem Wir burch Unser Batent vom 31. October b. J. bas Cabinets= Ministerium aufgehoben haben, und baburch es nothwendig geworden sin, in hinscht ber Geschäftsbrunng für Unser Cabinet und die verschiedenen Min, in hinsche= partements weitere Berstügungen zu treffen, so verordnen Wir, wie solgt: § 1. Unser Staats= und Cabinetsminister ist Unser einziger Rath in Unserm

Derfelbe halt Une uber bie an Unfer Cabinet geborenben Gegenftanbe Cabinete. (§ 8) bie erforberlichen Bortrage. Davon find nur bie Dilitair- und Juftig= fachen ausgenommen. Erftere foll Uns Unfer Staats : und Rriegsminifter, lettere Unfer Ctaate und Juftigminifter vortragen, welcher in ben wichtigeren gallen auch jebesmal einen schriftlichen Bericht Uns ju erstatten bat. Bon Unsern Befeh: len foll est inden abhangen, ob Unfere Staate: und Devartementsminifter bee Innern und der Finanzen über die Gegenstände ihrer Berichte Uns noch einen münblichen Bortrag halten sollen. Den Borträgen Unserer Staats- und Departementsminister, mit Ausnahme ber bes Staats und Kriegs ministers, wohnt Unser Staats und Cabinets minister jedesmal bei. Gebackter Minister ift befugt, von ben verschiedes nen Ministerialbepartements bie ibm gu feinen, Uns gu erstattenben, Bortragen nothig icheinenben Acten zu forbern. Derfelbe fann von ben Ministerialbepartemente über jeben Wegenstand Ausfunft und Rechenschaft verlangen, auch die von ihnen getroffenen Dagregeln und Anordnungen in ber Abficht juspenbiren, um baruber Unfere Befehle fofort einzuholen. Die Beborben muffen alebann beffen Anordnungen, wofur er Une verantwortlich ift, unweigerlich befolgen. Alle an Unfer Cabinet eingebenben Schreiben follen an Unfern Staate: und Cabineteminifter gur Gelbft : eröffnung gebracht werben.

\$ 2. Folgende Geschäfte übertragen Wir sofort noch besonders Unserm Staatsund Cabinetsminister: 1) die Angelegenheiten Unsers Königlichen Sauses; 20 bie Leitung der Berhandlungen mit der allgemeinen Ständeversammlung und den Provingialsanbschaften. Das Landesarchiv soll von jegt an Unserm Staats- und Cabinetsminister unmittelbar untergeordnet sein. In der Folge sollen auf Unsere weitere Berfügung zu dem Wirfungstreise Unseres Staats- und Cabinetsministers gleichfalls gehören: 1) die Angelegenheiten, welche die Berfältnisse zum Deutschen Bungestage betreffen, und 2) die auswärtigen Angelegen-

beiten.

§ 3. Die bisher bestandenen Ministerialdepartements bleiben mit bem, einem eiden beigelegten, Birtungstreise vorerst im Gangen unwerändert; nur wollen Wir, daß schon von jest an folgende Beränderungen eintreten: 1) Die Angelegenheiten der allgemeinen Ständeversammlung und der Provinzialsandschaften sollen uicht ferner un dem Birtungstreise des Finanzbepartements gehören, sondern von Unserm Staats und Cabinetsminister beforgt werden (§ 2). 2) Die Landdorn von Unserm guben Wirtungsfreise des Ministeriums des Innern gehören. 3) Dasselbe solleichfalls die Berschädige zur Besetzunsch zellen auf Unsern Armten nachen, welche unmittelbar von Uns verliehen werden, und die übrigen Stellen auf benselben besetzunsch film gedachten Besetzungsfällen zuvor die zuhändige Landdorfte des hinnern ist aber verbunden, in gedachten Besetzungsfällen zuvor die zukändige anddorosse in konnerver und die Geschlandlich auf der Verleichen werden, und die Geschlandsschaftlen zuvor die zukändige Endborosse in fanne Verleich zu hören. 4) Die Oberaufsicht über die Königliche Bisliotsbef in Hannover und die Geschlandlungscommission son dem Ministerialdepartement der Geschlächen und Unterrichtsangelegenseiten geschlicht verben.

§ 4. Die Staats und Departementsminister führen die ihnen von Uns anvertraute Berwaltung selbsstädig, unter unmittelbarer Berantwortlichkeit gegen Uns Allerhöchst seine Laats und Departementsminister durch Krankbeit ober Abwesenheit verhindert, die Berwaltung zu führen, so werden Wir, auf die Uns genachte Anzeige, einen der übrigen Staats und Departementsminister dumt zie gleich beauftragen. Die Ministerialdepartements haben in den ihnen ihnen angewiesenen Wirfungskreisen: die Borbereitung und Ausführung der dahin einschlagenden Gesetz, Berordnungen und Instructionen; die Beforgung alles Dessendirung, Entschlung, Entschnitung und Unterstügung der von Corporationen oder von einem Einzelnen Präsentirten, sich bezieht; die Entscheidung der von Gerporationen oder von einem Einzelnen Präsentirten, sich bezieht; die Entscheidung der vor dieselben gehörenden Gegenstände; Alles jedoch unter Beodachtung der im § 8 in

Sinsidt ber an Unier Cabinet gehörenden Gegenstände enthaltenen Bestimmungen. Die aus den Winisterialbepartements erfolgenden Ansfertigungen werden nur alle in von ben Staats- und Departementsminifterien, welche Une bafur verantwortlich find, unterzeichnet. Referipte mit ber Bezeichnung: "Rraft besonderer Koniglicher Bollmacht" burfen von ben Staate und Departementeminlitern nicht erlaffen werben.

Die Staats - und Departementsminifter haben die von ihnen au erstattenben Berichte an Uns zu richten, und fie follen bie barauf von Uns zu ertheilenben Befehle unmittelbar bon Uns, ober in Unferm Ramen burd Unfern Ctaates und Cabinetsminister exhalten. Zeber Staats: und Departementsminister ist schuldig, jahrlich am Ende des Wonats Februar eine möglichst genaue und vollständige Darftellung feiner gefammten Berwaltung in bem abgelaufenen Jahre Une vorzule= gen und am Schluffe berfelben bie vorzunehmenden Berbefferungen und Abanderungen anzugeigen. Der Staats: und Finangminifter bat Uns monatlich einen Saupteaffenegtract zu übergeben. Jeber Staates und Departementsminifter muß, in fo fern ein Gegenstand feines Wirfungefreifes in ben eines anberen Ministerials bepartemente einschlägt, mit bem guftanbigen Minifter Rudfprache nehmen und mit ibm gemeinichaftlich banbeln. Ronnen fie fich nicht vereinigen, jo baben fie barüber an Und abgesonbert ober gemeinschaftlich gu berichten.

§ 6. Die bisherigen Weheimen Cabineterathe verrichten, wie bie bereits angestellten Generaljeerctaire, Die Geschäfte ber Generalseeretaire in ben betreffenben Ministerialbepartements. Die Generalseerctaire führen die Oberauflicht über bie Regiftratur und bie Geschäftsverwaltung bes Cangleipersonals ihres Departements. Die bei einem Ministerialbepartement angestellten Referenten find nur fur baffelbe bestimmt und fiehen mit ben übrigen Ministerialbepartements überall in feiner Berbindung, ba, nach Unferem Willen, jedes Departement ein gefchloffenes Ganges ausmachen muß. Auf gleiche Weise foll jebes Miniftertalbepartement fein abgeson-bertes Cangleipersonal baben. Die Staats und Departementominifter haben baber bafur Sorge ju tragen, bag fowohl lettere, als die unmittelbar vorhergehende Bor-

schrift nach und nach zur Ansschhrung gebracht werbe. § 7. Die an ein Ministerialbepartement eingehenden Schreiben sollen an ben Staats: und Departementsminiffer jur Selbsteroffn ung und Bertheilung an bie vericbiebenen Referenten feines Departements gebracht werben. Dierauf ift fo-

bann beren Gintragung in bas Productenbuch zu beforgen.

§ 8. Die an Unfer Cabinet gehörenben Wegenstanbe find folgenbe: 1) Alle Befege, Berordnungen und allgemeinen Berwaltungemagregeln, es mag auf neue, ober auf Aufhebung und Abanberung, ober auf authentische Grflarung ber vorhanbenen ankommen. Birb bagu ber Antrag von einem Unferer Ctaat8 und Departementeminifter gemacht, fo werben Bir, Falls Bir benfelben genehmigen, ben, Uns mittelft Berichtes vorgelegten, Entwurf gur Berathung Unferm Staat Brathe, über beffen Anordnung und Ginrichtung Wir Unfere Entichliegung nachftens eröffnen wollen, burch Unsern Staats und Cabinetsminister zustellen lassen. Auf ben von Unserm Staatsrathe gemachten Antrag werben Wir Unsere Entschließung abgeben. Sollten Bir aber Abanderungen in ber Befeggebung fur nothig ober nuglich halten, in Beziehung auf welche Uniere Ctaats: und Departementeminifter Und feine Antrage gemacht haben , so foll ber Gegenstand bem zuständigen Ministerialbevartement zur Bearbeitung und Absassiung eines Geset vorhen gerrbnungsentwurfes zugefertiget werben, woraus Wir sodann auf bie vorhin bemerkte Weise versahren werben. 2) Die Bubgets ber verichiebenen Ministerialbepartements vor bem Anfange eines jeben Rechnungsiahres. Collten besondere Umftande eine Ueberschreitung bes Budgets von einiger Erheblichfeit nothwendig machen , fo ift bagu jedesmal Unfere Genehmigung erforberlich. 3) Bichtige außerorbentliche Finangmagregeln. 4) Die Brufung ber jahrlichen Berwaltungebarftellungen Unferer Staate: und Departementeminifter und ber monatlichen Saupteaffenertraete Unfere Staate und Rinangminiftere (§ 5). 5) Die Ernennungen: a) ber Gefanbten, Resibenten, Geschäftsträger, Legationsseeretaire, Generalconfuln und Consuln; b) ber Reserenten in ben Ministerialbeparte ments und ber Mitglieber aller Canbescollegien , zu welchen lettern aber nicht bie babei angestellten Seeretaire zu rechnen fint; c) ber Oberforstmeister, Forstmeister und Forstjunter; d) ber erften und zweiten Beamten auf Unfern Memtern; e) ber Brafibenten ber verichiebenen Provingiallandichaften und Ritterichaften; ber Brafibenten und Biceprafibenten ber allgemeinen Stanbeversammlung; f) ber Brofefforen

bei ber Univerfitat Gottingen; bes Siftoriogravben und ber Archipare: g) bes Stabtbirectore und Stabtgerichtebirectore Unferer Refibengitabt. 6) Die Ernennung und Beftatigung ber evangelijden und romiid fatbolifden Beiftliden , welche im Range bober fieben, als Bfarrer und Brediger. 7) Die Ernennung gu ben Dignitaten in ben mannliden und weibliden Stiftern und Rloftern, wie auch bie Berleibung von Canonical : und Bicarienprabenben und Anwartichaften in ben mannlichen und weiblichen Stiftern und Aloftern 8) Reue Befoldungen und Befoldungezulagen, in fo fern lettere nicht bereite etatemagig fint. 9) Ertheilung von Titeln, welche ben Character von Rath ober einen noch hoberen verleihen. Daffelbe gilt von Rangertheilungen. 10) Bewilligungen lebenslänglicher Benfionen. 11) Unabengeschente, Remunerationen und außerorbentliche Unterftugungen, in fo fern bie, in ben Bubgets ber Minifterialbepartemente bagu ausgesetten Fonte nicht binreichen. 12) Entlaffung vom Dienfte im Disciplinarwege folder öffentlichen Diener, welche nicht lebiglich jur Claffe ber Richter geboren, auch nicht auf Runbigung fteben, nach Anborung bes barüber von Unferm Ctaaterathe Und ju erftattenben Gutachtens. 13) Die Bestätigung ber Criminalurtheile , woburch auf Tobesftrafe ober auf lebenstangliche öffentliche Arbeiteftrafe erfannt worden ift, ohne Unterschieb, ob zugleich ein Antrag auf Begnabigung gemacht wurde ober nicht. 14) Die Begnabigung ber, gur Strafe bes Tobes ober ju einer mehr ale fünfjahrigen öffentlichen Arbeiteftrafe verurtheilten Berbrecher. 15) Abolitionen crimineller Untersuchungen. 16) Uebertragung ber Auftanbigfeit eines Gerichtes auf eine andere orbentliche Gerichtebehorbe . nach: bem Bir barüber bas Gutachten Unfere Ctaaterathes vernominen baben. 17) Stiftung von Fibeicommiffen und Dajoraten , wie auch Ertheilung ber Lebnbriefe uber fürstliche und graftiche Lehne. 18) Standeserhöhungen und Berleihungen von Birilftimmen in ber erften Cammer ber allgemeinen Stanbeversammlung. 19) Grbeilung ber Erlaubnif jur Tragung frember Orben und Chrenzeichen. 20) Berau-ferungen ober Belastungen Unserer Domainen, wovon jedech bieseinigen ausgenommen find, welche in Folge ber unterm 23. Juli 1833 verkundigten Ablosungsordnung Statt finben. 21) Die Stadtverfaffungeurfunden und bie Beftatigung wichtiger öffentlicher Anftalten. 22) Alle wichtigern Gaden , welche bie Berhaltniffe gum Deutschen Bunbestage betreffen ober in ben Muswartigen Apgelegenbeiten vortommen, porzüglich wenn es auf Abichliegung von Bertragen ankommt. 23) Enticheibung ber unter ben Ministerialbepartements uber ihre Wirfungefreise obwaltenben Streitigfeiten, nachbem Bir bas Gutachten Unfere Staaterathes barüber eingezogen ba-24) Beschwerben über bie von Unfern Ministerialbepartemente begangen fein follenben Beichafteverzogerungen.

Diefe Berordnung foll burch bie erfte Abtheilung ber Befetfammlung gur allge-

meinen Renntnig gebracht werben.

Sannover, ben 14. Movember 1837.

Ernft Auguft.

Gefeben: G. von Schele.

## XV.

## Broclamation, betreffend die Berfaffungsangelegenheit bes Ronigreiche.

Ernft Auguft, von Gottes Gnaben Konig von Sannover, Koniglicher Pring von Grobbritaunien und Irlant, Bergog von Cumberlant, Bergog zu Braunschweig und Lundburg et. 2c.

Um Unsere getreuen Unterthanen über die Beweggründe Unsere Allerhöchsten Entschließungen wegen ber Berfassungelegenheit Unseres Königsreichs nicht in Zweifel und Ungewißheit zu belassen, haben Wir Uns zu ber nachtechneben öffentlichen Bekanntmachung in Gnaben bewogen gefunden. Die rechtmäßige landstandische Berfassung Unseres Königreiches war durch das Königliche Katent vom 7. December 1819 georduct und am 29. besselben Monats in das Leben getreten. Die Wiener Schußacte vom 15. Mai 1820, ein organisches Gese bes Deutschen Bundes, diente bieser Verfassung zur Schußrwehr; denn biese Geieb bestimmt, daß die narekannter Wirfamkeit bestehenden landständischen Verfassungen nur auf verfassungsmäßigen Wege abgeanbert werden

Die landständische Berfaffung vom 7. December 1819 bat im Raufe ber Beit und bis jum Sahre 1833 auf verfaffungemäßigem Wege einige Abanberungen erlitten. Der Umgestaltung vom 26. Geptember 1833 aber ermangelte Die verfaffungemäßige Form. Borbercitet war bieje Umwanblung gwijchen ber Ronigliden Regierung und ben Stanten bes Ronigreiche im orbnungemaßi: gen Bege bes Bertrages, in Folge ausbrücklicher Erflärung und thatfachlichen Einverständniffes beider Theile. Zuerft in einer gemischten Commission, bann in ber Stänbeversammlung vom Jahre 1832 bis 1833. Die vertragsmäßige Berhanblung erftredte fich bis ju bem ftanbijden Schreiben vom 18. Darg 1833. Deben biefem ward ber lanbesberrliche Berfaffungsentwurf mit Abanberungen gurudgereicht. Das Schreiben beantragte bie Erfaffung bee neuen Grundacfetes, aber unter ber ausbrucklich beigefügten Borausfegung, bag bie beichloffenen Abanberungen bes Ronigs Genehmigung fanben. Die Stanbe waren bamale entfernt, fur ben entgegengejegten Fall auf bas ihnen gebuhrenbe weitere Behor zu versichten, wie socces in einem abnlichen Falle burch ben Befchluß vom 30. April 1819 geschehen war. Runmehr verließ bie Regierung ben verfassungs. maßigen Weg. Sie verwarf einsettig Antrage ber Stande und berief nicht wei-ter die landständische Bersammlung, mit der allein diese Berhandlung zum versaf-sungsmäßigen Eegebnisse kommen konnte. Das Königliche Patent vom 26. September 1833 promulgirte Die neue Berfaffung. Dieje Berfaffung begriff in fich gwolf, in bem Batente berührte, mehr ober minber bebeutenbe Anordnungen, über bie eine Bereinbarung mit ben Stanben nicht Statt gefunden batte. Giner biefer Puncte (Dr. 12 bes Patente, \$ 149 bes Grundgefeges) enthielt eine ben Antragen ber Ctanbe nicht entsprechenbe Bestimmung uber Die verfaffungemafige Mitwirkung ber Landstanbe bei ber Finanzverwaltung. Die bis: berige intenfive Rraft ber Ctanbe binfichtlich bicfes Rechtes ward burch biefe Beftimmung geschmalert, und bie angesprochene Befugnig fortlaufenber Beauffichtigung hatten fie nicht erlangt. Der frubere Rechteguftand war burd Uebereinfommen gwis iden herrn und Ständen geregelt. In ihm lag ein wesentlicher Theil der lands ftändischen Befugnisse. Nach unzweiselbastem altem Berfassungsrechte Unserer Staas ten fonnte bas Bestebenbe in biefer Sinficht auf gultige Beife nur burch beiberfeitige vollstandige Buftimmung andere geordnet werben. Gine bunbesge= fehmäßige Abanberung ber landstandifchen Berfaffung bee Ronigreiches ift baber im Jahre 1833 nicht erfolgt. Die neue Berfaffung und bie nach folder berusenen allgemeine Standeversammlung ftand nicht auf gefestlichem Boben. Allerdings ift von biefer Beisammlung am 17. December 1833 eine Dankabreffe in Beziehung auf das Staatsgrundsgieg vom 26. September besselben Jahres voirt worden. Diese Bersammlung aber hatte nicht die Gewalt, eine Richtigkeit zu heilen, der sie seine Jebit unterlag. Wie groß oder gering die Berschiedenheit der Individuen und der Bedeutung zwischen der vorigen und dieser Bersammlung gewesen, war ohne Gewicht. Der Rechtsbestand der Corporation als solcher war durch den Rechtsbestand der Corporation als solcher war durch der Rechtsbestand der Rechts ihres Entstehungsgrundes bedingt. Einer Berfammlung, die einer nichtigen Berfaf-jung ihr Dafein verdantt, vermag nicht die Kraft beiguwohnen, jene nichtige Ber-fassung zu einer rechtsbeschändigen zu erheben. Die Zustimmung der früheren, ba-mals nicht mehr vorhandenen, Berfammlung allein konnte geeignet sein, dem Berfaffungewerte rechtlichen Salt ju geben. Go lange es an biefer Buftimmung ermangelte, fehlte bem neuen Entwurfe in feinem gangen Umfange fur Beren und Stanbe Die rechtsverbindliche Geltung. Die felbft ftanbige Befugnif einscitiger Loggablung ift von bem Begriffe absoluter Richtigfeit nicht gu trennen. Barteirechte sind bier außer Frage. Es handelt sich nicht um einen Streit über die Grengen bes Rechtes ber Rrone und ber Stande. Wir vereinigen in Uns vermöge erblichen Rechtes und nach Maßgabe bes Art. 57 ber Wiener Schlußacte bie gesammte Ctaategewalt. Wir find entfernt von jeder Abficht, wohlerworbenen ftanbifchen Befugniffen gu nabe gu treten. Aber es ift Unfer erhabener Beruf, ben Rechteguftanb Unferes Monigreiches ju überwachen und ju begrunben. Gine im Principe ihrer Entstehung nichtige Berfaffung tonnte Unferen getreuen Unterthanen bas au ihrem bauernben Boble unerlägliche Erforberniß ber Rechteficherheit niemals Die Rudfehr gu ben lanbftanbifden Berfaffungenormen, Die Wir allein als auf gesetlicher Grundlage beruhend, anzuerfennen permocht, mußte baber Unfer wichtigftes Weschaft fein, nachbem

bie Gottliche Borfebung bie Regierung bes Lanbes Unfern Santen an = vertraut hatte. Bir haben bieburch eigenes Recht und eigene Bflicht geubt. Deben biefem formellen Grunde ber Richtigfeit baben Bir in bem Inbalte ber von Une außer Rraft gejegten Berfaffung materielle Dangel angetroffen, Die fur fich allein Une jur Abhulfe nicht minber berechtigten und verpflichteten. maren ungulaffige Beeintradtigungen Unferer agnatifden Rechte und Berlegungen bes bunbesgefeglich ausgejprochenen Brincipes ber Un= theilbarfeit ber bochften Staategewalt. Die Unveraugerlichfeit ber Rechte Unferes Durchlauchtigften Saufes an bem Cammergute berubet feit einer langen Reibe von Jahren auf ber Autonomie ber regierenden Saufer. Sie erftrectt fich namentlich auf fpatern Erwerb. In bem Testamente Unferes Durcherfirent fin namentia profess derfert. I bein Eggen ben 23. Cetober 1688 ift, in Uebereinstimmung mit einer großen Angabl alterer Familienrereffe, bas Cammergut als immerwährendes Familienfibeicommiß bes Haufes bezeichnet. Jebe Beraugerung von Cammergutern und Gerechtfamen erflart foldes fur nichtig, un gultig und fraftlos, es fei bie Ginwilligung ber Landitanbe bingugetreten ober nicht. Gine folche Berauferung, beift es bajelbit, folle ohne rechtliche Birfung bleiben, und ben Regierungenachfolger weber in abftei genber noch in ber Geitenlinie im Geringften verbinben. Der Stanbeversammlung Unferes Ronigreiches ift bis zu bem Jahre 1833 fein unmittelbarer Ginfuß auf Die Substang und bie Bermaltung bes Cammergutes, noch ein Berfügungsrecht über beffen Auffunfte, eingeraumt gewesen. Die Berfaffungeurtunde vom Jahre 1833 verlette biefen Rechtezustand in mehr wie einer hinficht. Das gesammte Cammergut wurde in die Categorie von Staatsgut gestellt und einer umfaffenben Controle ber Stanbeversamm-Das agnatifche Eigenthum an bem vorhandenen belung unterworfen. beutenben Kamiliengute murbe in ber That Unferm Roniglichen Saufe ent 30= gen und auf den Staat übertragen. Die Berwendung der Auffünfte des Cammergutes zu Staatszwecken wurde dem Berwiligungsrechte der Ständes versammlung überwiesen. Dem Landesherrn verblieb fratt ber Dispofitionsbefugniß über ben Inbegriff ber Cammerreven uen letiglich eine folde über einen bestimmten Theil, eine Art Civillifte. Es ift nicht Unfere Absicht, ber Landesverwaltung Summen zu entzieben, die, nach Bestreitung bes findesmä-figen Bedarfes Unferes Königlichen Haufes und Hofes, aus ben Domanialeinfunf-ten zu solchen Zwecken verwendet werden können. Wir haben ben ernsten Willen, ble Laft ber öffentlichen Abgaben, fo weit es thunlich ift, ju erleichtern, nicht aber Diefen Billen haben Bir öffentlich ausgesprochen und burch biefe zu vermehren. bie That bewiesen. Unserm Rechte und Unserm Gefühle aber wurde es widerstreiten Und jum bauernben Beile Unferer Unterthanen nicht gereichen, wenn Une uber bie Cammereinfunfte bie Berfugungsbefugniffe entzogen maren, Die Und nach altbergebrachten Rechte nicht bestritten werben fonnten, wenn Unferm Ermessen über bie wohlthätigste Art ber Berwendung ber Ueberschäftig zum Beiten bes Candes willsur-liche Grenzen vorgezeichnet werden sollten, wenn endlich der Landesberr bem landes-ständigen Zugeständufse einen bestebigen Theil von Einnahmen zu verdanken batte, beren Gefammitheit, bem mahren Redieberhaltnife gemaß, nicht in ben Bereich fian-bifder Bewilligungen geborte. Die Nichtigfeit folder Berauferungen agnatifcher Rechte fur alle gufunftigen Beiten liegt am Tage. Gine in ftaatsrechtliche Theorien einschlagende genaue Darlegung aller Bestimmungen bes Grundgefetes von 1833, bie ber monarchischen Bewalt Gintrag thaten, wollen Bir bier umgeben und nur Giniges berühren. Der ichon ermahnte Art. 57. ber Biener Collugacte enthalt biefe bunbesgesegliche Morm: "bie gesammte Staatsgewalt foll in "bem Oberhaupte bes Staats vereinigt bleiben und ber Souvergin fann burch "eine lanbstanbifche Berfaffung nur in ber Ausübung bestimmter Rechte an bie Dit: "wirfung ber Stanbe gebunden werben." Gegen biefen Grundfag ftritt nach Unferer Ueberzeugung ber 8 13 jener Berfaffung, ber bie Deutung guließ, baß bas auf Geburt und Erbfolge berubenbe Regierungsrecht bes Lanbesherrn an eine frembe Bebingung gefnupft fein folle; bie 88 85 und 92, bie ben Lanbftanben eine in bem bestehenben Rechte nicht begrundete übermäßige Theils nahme an ber allgemeinen Canbesgefeggebung beilegten; ber 8 140, beffen zweiter Sat in feiner unbestimmten Faffung ben Canbftanben bie Mittel barbot, auf bie Organisation und auf bas Berfonal ber Roniglichen Dienericaft, mithin auf Boheite: und Berwaltungerechte, einen verberbliden Cinfluß au gewinnen; ber 8 151, ber eine mit bem monardischen Brincipe nicht vereinbare Spaltung ber hochften Staatsgewalt zwischen bem gan-besherrn und seinen Ministern begründete. Endlich ber 8 163, ber bie Unabhangigfeit bes Richterstandes in Unferm Ronigreiche auf Die Dehraahl ber Koniglichen Berwaltungsbeamten erstreckte, und bennach eine Labmung ber Kraft ber Landesverwaltung mit sich führte. Wie in der Berletung Unserer agnatischen Rechte hinsichtlich des Cammergutes, so in den Zersplitterungen der monarchischen Bewalt, haben Wir nicht Gegenstanbe einer Unterhandlung ju erfennen vermocht, über bie ein theilweifes Rachgeben von beiben Geiten gu einer gebeiblichen Ausgleis dung fubren tonne. Gin großer Theil jener Bestimmungen gestattete bergleichen nicht. Das Canbes : und bas Buntesftaaterecht erlaubte Une tiefe nur aus bem Gefichts puncte materieller Richtigfeit aufgufaffen. Gatte bie Richtigfeit ber Form nicht icon ben gangen Inbegriff ber Berfaffung vom 26. September 1833 umgefto-Ben; fo wurde auch in jeber antern Begiehung bie Weschichte ber Entftebung jenes Bertes bie rechtliche Möglichfeit einer theilweisen Beibehaltung ausgeschloffen haben. Um wenigften mare es ju rechtfertigen gewesen, Die ber Regierung anftoBigen Bestimmungen einseitig auszuscheiben und ben ubrig bleibenben Reft als gegenseitig verbindliche Dorm beigubehalten. Die gefammten Berhandlungen, bie ber Bublication bes Grundgesetes vorausgegangen, fowohl in ber vorgangigen gemifchten Commiffion ber Jahre 1831 unt 1832 als in ber barauf folgenben Ctanbeversammlung, bieten eine folde Berfettung von gegenseitigen Anforberungen, Ab-lehnungen und Zugeftandniffen, von Bedingungen und Folgerungen, von Borbehalten und Bergidten unter beiben Cammern, wie unter ben Organen ber Regierung und ben Wortfuhrern ber Bolfspartei bar, bag bie Berfaffung, bie aus biefen Berhandlungen hervorgegangen, nicht anders, als wie ein untrennbares Ganzes angese-hen werden konnte. Auf solche Weise ist fie bei ihrer Erricktung von der Regierung wie von ben Ständen betrachtet und behandelt worden. Den Beweis enthalt, so viel bie Regierung betrifft, bas Konigliche Reserviet vom 11. Mai 1832 in ben Worten: "Es wird ben Stanten nicht entgehen, bag mehrere ber von Une bestimmt vorge-"fdriebenen ober bod fur zwedinagig erachteten Anordnungen in genauer Ber-"bindung mit einander fteben und fich gegenseitig bedingen. Gofern ein "ober ber andere Buntt ber letteren Art, auf welchen Bir ein besonberes Be-"wicht legen, feinen Gingang finben follte, muffen Bir alio Unfere enbliche "Entichliegung im allgemeinen wie über einzelne Theile beffelben bamit aus-"brudlich vorbehalten." Und von ben Stanben ift im Ginverftanbniffe beiber Cammern bie Sache alfo behandelt, bag bie Abstimmungen über Die einzelnen Theile und Capitel nicht ale verbindliche Beichluffe angesehen wurden, bevor am Enbe ter Berathung bie Abstimmung über bas Bange eingetreten mar. Auch find bei ber Letteren Erflarungen gu Brotocoll gegeben worben, bes Inhaltes, bag man lediglich ben Bortheilen, Die bas Gange barbiete, entschiebene und nicht erledigte Diffense im Gingelnen jum Opfer bringen wolle. Gin auf biefe Beife errichtetes Berfaffungsgefet ließ im guten Glauben feine Berftuckelung gu. Es galt baber nicht, ju prufen, ob und in wie weit ber Inhalt eine Ausscheidung bes Richtigen geftatte. Aber auch bier mare man auf unüberfteigliche Schwierigkeiten gestoßen. Mit bem Sinwegfallen einer ober ber anberen irgend erheblichen Disposition murbe einer Reihe anberer bie vertragemafige Grundlage entzogen. Go war namentlich auf bie Bestimmung ber f. g. Arondotation ober Civillifte, auf die Ueberweisung ber fammtlichen anderweiten Ginkunfte bes Cammergutes gu ber Berwilligung ber Stanbe, bas gange, mit ben Stanben paetirte, Finanglyftem gebaut. Die Richtig-feit biefer Anordnung beraubte bos Spftem felbft ber Bebeutung und bes festen Befantes. Den nothwentigen Fall nichtiger Ctuben fonnte bas Berfaffungewerf nicht überbauern. Regierungshanblungen, bie in fid nichtig fint, berbinden teinen Rachfolger in ber herrichaft. Perfonlich übernommene Berpflichtung allein vermag bas Recht ber Abhulfe zu befchraufen. Gin Accensionsact zu ber Ber-fassung Unfers Königreiches vom 26. September 1833 ift aber jederzeit von Uns abgelehnt worben. Bon biefer Geite in ber Aufrechthaltung tes alteren Rech= tes gegen beffen Berlegung, bie Bir als nichtig anerfannt, burch Michts gegemmt, tonnte nur ber Beg biegu Gegenftanb Unferer lanbesbaterlichen Erwagung fein. Ungulaffig mar jeber Berfuch, bie in ber ungultigen Berfaffung bor=

gefchriebene Form bagu gu benugen, ben mahren Rechteguftanb bergu: fellen. Denn burch Richtiges fann etwas Gultiges und gu Recht Beftan biges nicht erzielt werben. Bebe wirtfame vertragemaßige Berbanblung fest pollgultige Legitimation ber verhandelnden Theile voraus. Bier aber ermangelte es an einer auf gefetlichem Grunbe beruhenben Stanbeverfammlung. ihre Competeng aus bem Rechtebestante einer nichtigen Berfaffung ableiten muffen. Der richtige fraaterechtliche Gefichtspuntt bot bemnach ein unüber-Der richtige paaterentliche eelichtspuntt bot bemnach ein unuber: fleigliches hinbernis bar. Es kam wenig in Betracht, baß bie Mieberberftel-lung ber verlegten monarchischen Integrität burch Nichts gesichert war, einer ständischen Bersammlung gegenüber, beren Bertretungsbesquaff auf ber Bebingung ber vorzängig von Und erfolgten Anerkennung bes Rechtsbestandes jener Bersleyungen nothwendig beruhet hatte. Die Möglichkeit ber günftigsten Bereinbarung blieb ohne erheblichen Berth, benn ber ursprungliche gehler ber ftanbifchen Compe-tenz trug in fich ben Mangel jeber ficheren Garantie für zukunftige Zeiten. Eine folde tonnte nur bie einfache Rudtehr ju bem auf bunbesgefes= liche Beife nie aufgehobenen Rechte gemähren. Bu einer lanbesherrlichen Aufforberung ber Dagwischen tunft bes Deutschen Bunbes fehlte bas Rechtsaufporerung bei Dugoliefentung tes Dunies liche eine feste bas nechtschinden. Schon in ben Staatsverfandblungen bes Jahrs 1819 hatte sich bie Absticht ausgesprochen, ber Einwirfung bes Bundes auf Manberung der landständischen Berfaffungen im Einzelnen vorzubeugen. So wenig die Bundesacte, wie die Wiesen Schulacte bictet eine gesehliche Bestimmung bar, auf die ein solder Antrag hätte gestügt werden mögen. Die Art. 60 und 61 der Schlisacte schließen die Berwittlich und Der Berkelten bei Berwittlich und Der Berkelten bei Berwittlich bei ber Berkelten bei Berk mittlung bes Bunbes hier vollig aus. Der Art. 55 aber überlagt bie An: ordnung ber lanbftanbiichen Berfaffungen, ale eine innere Angele: genheit, im Allgemeinen ben fouverainen Furften ber Bunbesftaaten. unter Berudfichtigung fowohl ber fruberbin bestandenen ftanbifchen Rechte, ale ber gegenwärtigen obwaltenben Berhaltniffe. Heber bie Mittel ber Bieberberftellung ber auf nichtige und bunbesgeset wibrige Beife unterbrochenen Birtfamfeit einer lanbftanbifchen Berfaffung, bie unter bem Coupe ber Biener Colupacte beftanben bat, fdweigt bie Gefeggebung. In einem nichtigen Berfaffungewerfe wurde man folde Mittel, wie wir oben bemerkt, vergeblich suchen. Eine Selbstfolge folder Richtig-keit ist die Rückehr zum alten Rechte. Wir haben bemnach in Folge reifer Erwägung teinen Anstand nehmen burfen, bie nach Unferer gewiffenhaften Ueberzeugung unerläßliche Maßregel vermöge Gigener Aller= boch fter Machtvollkommenheit zu ergreifen. Dies find bie Thatfaden und Rechtsanfichten, bie ber Erfassung Unseres Patentes vom 1. November 1837 jum Grunde gelegen haben. Indem Bir solche biedurch jur öffentlichen Kunde gelangen laffen, fugen Bir ben unter bem beutigen Tage von Une vollzogenen Erlaß an bie allgemeine Standeversammlung bei, bamit Unferen getreuen Unterthanen allenthal-ben offen vor Augen liege, worauf Unfere landesväterlichen Absildten gerichtet sind.

Diefe Unfere Broclamation foll in bie erfte Abtheilung ber Wefepfammlung aufgenommen werben.

Begeben Sannover, ben 15. Februar 1839. Ernft Anguft.

(3. p. Schele.

### XVI.

Aus Raumerfparniß nicht abgebructt. Bergleiche Stanbifche Actenftude VI. 2. Seite 14.

## XVII.

## Refignationserflärung bes Dr. Lang.

Dem toniglichen Cabinete febe ich mich gezwungen, hiermit meine Refignation als Mitglied zweiter Cammer unterthanigft ju überreichen. Wenn ich mir erlaube,

bie Grunde bingugufugen, welche mich zu biefem Schritte bewogen, fo gebe ich mich ber hoffnung bin, bag bies Billigung finben wirb, ba mir baran gelegen fein muß, biefem Schritte bie richtige Deutung ju fichern. Meine Unficht, bag bie Regierung Gr. fonigl. Majeftat nicht befugt war, bas Ctaategrundgefes einfeitig in ber Art aufzuheben, wie bies in bem Patente vom 1. Rovember 1837 geschah, habe ich, wo sich die Gelegenheit dazu sand, offen zu erkennen gegeben. Es beruht diese Ansicht auf bem einfachen, burch alle Erörterungen unwiderlegt gebliebenen Grunbe, baß bas Staatsgrunbgefes unleugbar in anerkannter Wirfjamkeit ftand und baher nur unter Berbachtung ber in ber Biener Schlufacte Art. 56 garantirten Formen bes Staats: grundgefeges aufgehoben werben burfte, ohne bag bie Art feiner Entflehung ober fein Inhalt bie Regierung zu einer einseitigen Aufhebung berechtigen konnte. Satte es fich alfo in ber gegenwärtigen Stanbeversammlung barum hanbeln fonnen, bie Rechte bee Landes zu reclamiren, fo mare ber Bang, welchen bie Reprafentation bes Lanbes pflichtmäßig nehmen mußte, nicht zweifelhaft gemefen. Allein bei bem von Gr. tonigl. Majeftat allerhochft ausgesprochenen festen Billen wurde nur eine Reclamation an ben burchlauchtigften beutschen Bund übrig geblieben fein, ju welchem Schritte nur eine nach ben Kormen bes Ctaatsgrundgefenes berufene Ctanbeverfammlung befugt eracttet werben fann. Ge. fonigl. Dajeftat hatten inbeffen allergnabigit gerubet, eine moglichft nach bem Batente vom 7. December 1819 und nach bessen verfassungsmäßigen, kamit in Berbindung fiehenden Aenderungen componirte Ständeversammlung zu berufen, die, obwohl sie des sehsen Schageollegiums wegen eine Ständeversammlung nach der Berfassung von 1819 nicht sein konnte, bennoch, wenn auch ihre Legitimation, wie im Schreiben vom 16. März v. J. (Nr. 83 v. 3.) ausgefprechen ift , zweifelhaft war , fich fur verpflichtet erachten mußte , ben hauptemen, zu welchem fie berufen und gewählt wurde, zu erfullen, nämlich auf bem Bege ber Bereinbarung eine neue Grunblage bes öffentlichen Rechtes gu Ctanbe gu bringen, um fo bie burch Aufhebung ber Berfassung von 1833 entstanbene Rechtes-verlegung vergleicheveife zu beseitigen. Daß man bei biesem Berfahren, um spätern Schwankungen vorzubeugen, auf Garantien Bebacht zu nehmen hatte, dies lich fich nicht verkennen; allein die specielle Gewährleistung des durchlauchtigsten beutschen Bundes, die auch in dem vorgelegten Berkastinung angebeten wurde, und die formliche Ginwilligung ber bestehenden zweifelles verfaffungemäßigen Organe bes Lanbes, namlid ber Provingiallanbichaften, fonnte biefe geben und wurben, wie ich nicht zweifele, fie genugenb gegeben haben, jumal wenn bie Anerfennung ber fpater nach bem neuen Berfaffungeentwurfe gu berufenben Stanbe bingugetreten mare. In biefem Sinne habe ich jur Bereinbarung mitgewirkt, fo lange fich biefelbe hoffen ließ, und ich wurbe auch bann bie hoffnung auf ein Juftanbefommen nicht aufgegeben, vielmehr im verftarften Dage gehegt haben, wenn ber vielfaden Bebenten unterworfene Berfassungsentwurf zurückzenommen und eine Bereinbarung auf ein-sacheren Grundlagen versucht worden wäre. Rachdem aber die Allerhöchste Broclamation vom 15. Februar d. 3. und die babei sich befindenden Anlagen den Weg best Bergleiches verlassen und bie vorzugsvotie zur Leförberung einer Bereinbarung berufene Stanbeversammlung, nach geschehener Zurudnahme bes Bersaffungsentwurfes, nur bazu bestehen foll, die Bersaffung von 1819 anzuerkennen und ihr insoweit Wirffamteit zu geben, ale es möglich ift , einen einmal antiquirten Buftanb wieberberguftellen, fo barf meines Grachtens fein Deputirter glauben, bem Bertrauen langer Benuge leiften ju fonnen , welches ibn in bie Stanbe berief , ba bas gegenwartige Berfahren mit ber Berufung vom 7. Januar 1838 im offenen Wiberhruche ficht. 3ch febe mich baber gezwungen, burch gegenwartige Berzichtleistung auszulprechen, baf ich unfahig bin, burch fernere Theilnahme an ben Berhandlungen bas Bertrauen pug in unjung von, butty jernere erinten in ben Setwartungen vow Settiauen gu taufgen, welches mich zu ben Stanben berufen hat, wie ichmerzlich es mich zu werte, eine Stellung zu werlaffen, in welcher lange Jahre nach Kräften und mit Borilebe gewirft zu haben, ich mir das Zeugnift geben barf, und in welche nur treue Knhanglichteit an König und Vaterland, ber ich jede Rückficht bereitwillig nachsetzt, mich hineinbrachte." In biefem Sinne, fügt bann berr Dr. Lang am Schluffe feiner Wittellichten bei Berreitwillig nachsetzt. Bertheibigung in ber Bremer Zeitung bingu, habe ich feit Eröffnung ber Ctante gehanbelt, zu ber Abreffe an Sc. fonigliche Majestat, zu bem fogenannten Compe-tengichreiben, zu bem Conrabi'ichen Antrage, zu ber frubern Protestation beim Bunbestage, fobann gu bem Untrage ber bremen verbenfchen Brovingialabreffe mitgewirft, und bin enblich in biefem Ginn ausgeschieben, nachbem ich zuvor ber Beschwerbe an ben Bunbestag fomohl als auch ber burch 27 Deputirte abgege benen Broteffation beigetreten mar, mobei ich munblich bie Berichiebenheit meiner Stellung ju Brotocoll offen auslprad, und erlauterte. 3ch merbe fortfahren, in ber Angelegenheit bes Baterlandes lediglich meinem Bewiffen und tem Gelbftgefühle gu folgen, ba ich, um mir eine wurdige Stellung zu erhalten, weber ber Barteien noch ber Regierung bebarf.

#### XVIII.

## Broclamation, die Wiederberufung ber allgemeinen Ständeversammluna betreffenb.

Ernft Auguft, von Gottes Unaben Ronig von Sannover, Koniglicher Pring von Großbritannien und Irland, Bergog von Cumberland, Bergog gu Braunfdweig

und Luneburg ac. ac.

Demnach Bir beschloffen haben, Die unterm 2. Marg b. 3. vertagte allgemeine Stanbeversammlung bes Ronigreiche auf ben 28. b. Dl. wieber berufen gu laffen. so thun Bir bies hierburch fund, und grar mit bem Anfinnen an fammtliche Ditglieber beiber Cammern, baß fie fo zeitig in Unferer Refibeng eintreffen, baß gebad-

ten Tage bie ftanbifden Berhandlungen beginnen fonnen.

Bir finden Und bewogen, Unfern gnabigften Willen tahin auszusprechen, bag bie bevorstehende Gigung nur von furzer Dauer fein soll, indem Wir die zur Berathung vorzulegenden Wegenstante außer bem Antrage auf Die erforberliche Cteuerbewilligung und auf einen bem vorigjahrigen gleichen Steuererlaß fur bas bevorftebenbe Rechnungsjahr thunlichft befchranten werben, und ba Wir es fur angemeffen erachten, baß fur ben Gall, baß, wie Wir vermuthen muffen, Unfere getreue allgemeine Standeversammlung eine Commission gur Brufung Unferer Borlagen bom 15. Februar b. 3., bie Caffentrennung und bie Wieberherftellung bes Chatcellegii betreffent, nieberjegen follte, biefe mabrent einer Bertagung in ben Commermenaten ihre Arbeit erlebige.

Bugleich eröffnen Bir Unfere Willensmeinung über einen hochwichtigen Gegen-

ftant, ber mit ber vorbemertter Berathung im engften Bufammenhange fieht.

Es ift Une nämlich nicht unbefannt geblieben, bag von einem großen Theile Unferer getreuen Unterthanen bie in bem Roniglichen Patente vom 7. December 1819 enthaltenen Bestimmungen fur ausreichend nicht gehalten werben, und es ift Une bie Rathfamfeit einer weiteren Ausführung und Ergangung ber in jenem Batente enthaltenen Berfaffungegrundfage wiederholt vorgetragen.

Unfere hierauf fcon fruber gerichtete Abficht wurde verfannt, und bie in Unferm Erlaffe vom 15. Februar b. 3. enthaltenen Grunte mußten Uns gu bem Entichluffe

bewegen, von ihrer Berfolgung einstweilen gurudgutreten.

Rachbem nun ber Bunfch nach folder weitern Ausführung und Ergänzung ber in bem Koniglichen Batente vom 7. December 1819 euthaltenen Bestimmungen in neuerer Beit von mehreren Geiten wiederholt worden ift, fo fann Uns bies freilich nur in Unferer Ueberzeugung von ber Richtigfeit Unferer urfprünglichen Abficht beftarfen , allein boch feinestwegs bie Grunbe Unferes am 15. Rebruar t. 3. ausgefprochenen Entichluffes befeitigen.

Sollte aber bie allgemeine Standeversammlung biefen Bunfch als ben Unferer vielgeliebten Unterthanen aussprechen und Antrage an Une richten, welche Une bie hoffnung geben, bag ber ernfte Bille in beiben Cammern ber allgemeinen Ctanbeversammlung herriche, buid befonnene forbnungemäßige Berathung gu einer Bereinbarung in folder Beziehung jum Seile Unferes Landes mitzuwirfen, fo wer-

ben Bir eine beffallige Erffarung gern berudfichtigen. Bei ber Bichtigfeit bes Gegenstanbes und bei ber Uns beinohnenben Gewifheit, wie fehr einzelne Bahlcorporationen über Unfere mahren lantesväterlichen Abfichten getäufcht und gu ihnen nachtheiligen Sandlungen verleitet werben, foll biefe Proclamation in bie erfte Abtheilung Unferer Gefetfammlung aufgenommen werben.

Gegeben Sannover, ben 3. Mai 1839.

(gez.) Ernft Auguft. (geg.) G. Frb. p. Schele.

### XIX.

# Erflärung ber Königlich Sannoverichen Regierung vom 27. Juni 1839 bei bem Bunbestage.

§ 2.

Allgemeine Anficht Seiner Majestät best jest regierenben Königs über bas Grunbgeses. Brüfung bestlettern unb beren Refultate.

Seine Majeftat ber jest regierenbe Ronig, von ber aufrichtigften Liebe fur bas Land Ihrer Bater burchbrungen, aber außer aller Berbinbung mit ber bamaligen Regierung, nahmen biefe neuen Erfcheinungen mit inniger Betrübniß wahr. Dachbenfen und Die Schule politischer Erfahrung hatten Sie vor bem mobernen Babne ber Boltebeglückung burch bas Umgeben ber Throne mit f. g. liberalen Institutionen ftete bewahrt. Schmerghaft mußte es Gie berühren, bas unter bem Scepter Ihrer erhabenen Borgänger auf dem Throne bis dahin glückliche, ruhige und zufriedene Bolf durch das verbrecherische Arciben einiger Unruhestifter in den constitutionellen Schwindel ber beutigen Beit fortgeriffen ju feben. Richt ohne ernfte Deforgniß erwarteten Gie ben Ihrer Cinwirfung entgogenen Erfolg. Die Thatfachen, aus benen bes Ronigs Migbilligung in jener Beit genugfam abzunehmen war, follen, um Wieberholung ju vermeiben, beimnadift erortert werben (vergl. § 9 und 10). Am 20. Juni 1837 burch bie gottliche Borfebung gur Regierung berufen, warb es Ceiner Majeftat Pflicht, von bem Berfaffungezustanbe bes Ronigreiche genaue Reuntniß ju nehmen. Der Ronig ftanb nicht an, Diefer Pflicht mit lanbesväterlicher Corge zu genügen. Das Refultat Seiner forgjamen Brüfung bewahrheitete bie gehegte trübe Boranssicht. Er fant in bem vormaligen Grundgesete unverkennbare Spuren bes ohne Roth aber nicht ohne Wefahr au bem Beftebenten ruttelnten Beiftes ber Beit. Er bemerkte in ihm Bestimmungen, melde bie Integrität ber monardiicen Regierungsgewalt zu untergraben geeignet waren. Er stieß auf Berlegungen unstreitiger angeerbter agnatifder Rechte bes Saufes. Er tonnte fich endlich nicht verhehlen, bag bie Form ber Errichtung ber neuen Berfaffung mit ben Borfdriften ber Grundgefege bes beutichen Bunbes nicht im Ginflang gestanben habe. Diefe berichiebenen Rategorien ber Mangel jener Berfaffung beburfen bier einer, wenn auch nur überfichtlichen , Erwähnung.

Bestimmungen, bie ber allgemeinen politischen Ausicht Er. Majestät nicht entsprechen

Bu ben Berfaffungsbestimmungen , beren allgemeine Richtung ber politischen Unfidt bes Kouigs nicht entsprach, sind bie Rachftehenben zu rechnen. Der Schluß bes § 26, fofern fid, baraus annehmen ließ, bag bem jebesmal regierenben Berrn bie Befugniß jugestanben wurde, unter Mitwirtung ber Ctanbe bie auf angeerbtem Rechte beruhenbe Ordnung ber Thronfolge abzuantern. Der vierte und funfte Cab bes § 28, bie burch zweibeutige Faffung gu Gingriffen in Brivatrechte und gu Difverständniffen führen köunten. Der vierte Sag bes 8 30, well Seine Majefiat keinen Grund abfahen, weshalb hinficktlich bes ftaatsrechtlichen Zustandes ber Juden ber in bem \$ 16 ber Bunbesacte verheißenen allgemeinen Gefengebung vorgegriffen werben follte. Der vierte Can bee 8 31, ber eine vollige Befeitigung bes privilegirten Gerichtsftanbes in Ausfid't ftellte. Der \$ 33, weil es einer neuen Gefetgebung gur Gicherftellung ber Treibeit ber Berfon und bes Gigenthums im Konigreiche nicht beburfte. ber Cat aber, fo wie er lautete, ju Auflehnungen und Wiberfetlichfeiten gegen Berwaltungemagregeln, bie auf bem Grund bes ungefchriebenen Rechtes beruben, Anlag geben fonute. Die Befritigung aller Confiscationen bes Bermogens gehorte eber in bas Criminalgesetbuch, als in die Landesverfassung. Der § 40, in dem, wenn auch unter gewissen Modificationen, das Princip der freien Presse zugestanden war. Das ganze vierte Capitel "von den Gemeinden und Körperschaften", weil es auf der einen Seite Privatrechte verlette, Unbestimmtheiten und Dunfelheiten enthielt, und auf ber anberen bie Bermogenovermaltung ber ftabtifchen Corporationen gu beren eigenem Berberben ber heilsamen Aufsicht ber oberen Behörben entzog. Der § 83, weil berfelbe burchs aus, bem Wesen beutscher Lanbstände entgegen, benen nach Maaßgabe bes Artitels 57 ber Biener Schlufacte lebiglich eine Mitwirfung bei Ausubung bestimmter Rechte ber Regierung zustehen soll, der Ständeversammlung ein allgemeiner Repräsentativckarafter beigelegt worden war. Die Paragrapfen 84 und 85, weil durch sie provingielle Interessen, so sern sie werden von eine Kroving betreffen, möglicher Beise zu großem Nachtheile der Provingen, ausschließlich der Entschließung der allgemeinen Stände ansheim gegeben wurden. Der 8 89, soweit derselbe der Etänden die Betignis beilegte, bie Initiative in der Geschgebung zu nehmen und Gesegentwurfe zu bearbeiten, — ein Geschäft, das an sich für die Regierung gehört, auch in zahlreichen Bersammlungen nur mit übermäßigem Zeitwerluste und niemals zwecknäßig betrieben werden fann. Der 8 115, der die Offentlichseit der Kändissen Berhandlungen gestattete. Der § 118, der die alsährliche Wiederssehr der Versammslung der allgemeinen Stände anordnete. Die in dem § 151 sanctionirte Berantwortlichseit der Kinister gegen die Stände und die Anklagebesugnis der Legteren. Der § 159, der dem Könige untersagt, divissaatscheiener anzustellen, ohne zuvor das Gutachten seiner Minister eingebolt zu baden.

#### XX.

## Rönigliches Schreiben vom 1. August 1840, die Berfassungenrhunde für das Königreich Sannover betreffend.

Ernft August, von Gottes Gnaben König von Sannover, Königlicher Pring von Großbritannien und Itanb, Gerzog von Cumbersand, Gerzog zu Braunschweig und Lineburg 2c. 2c.

Unfere Gnabe, auch geneigten und gnabigften Billen guvor, Durchlauchtighochgeborner Kurft, hoch: und Bobligeborne, Gble und Beste, Murbige, Ehrenvosse, Ehrbar: hoch: und Bobligelabrte, Chrfam: Fürsichtige, Rathe, liebe Anbactien und Betreue!

Die Uns von ben getreuen Stanben in ihrer Grwiberung vom 28. v. M. vorgelegten Ergebnisse ihrer ausführlichen Berathungen über ben ihnen mitgetheilten Entwurf einer Berfassungsurfunde für das Königreich, und die Andhem gegenwärtig auch diesenigen Puncte, worüber Wir vor endlicher Entschließung zuvörderst eine weitere Erstärung von Seiten Unierer getreuen Stände erwarten mußten, in Folge ihrer ferneren Erwiderung vom gestrigen Tage als erschigt zu betrachten sind, in Folge ihrer ferneren Erwiderung vom gestrigen Tage als erschigt zu betrachten sind, in Folge ihrer ferneren Erwiderung vom gestrigen Tage als erschigt zu betrachten sind, in Folge ihrer ferneren Erwiderung vom gestrigen Tage als erschigt zu betrachten sind zur wahren Freude, den sammtlichen Anträgen auf Abanderungen des Entwurfs der Berfassungsurfunde Unsere Ernehmlung erstellten zu können. Nach sorgsätziger Erwägung der Sachen Bir Uns nicht weniger veranlaßt gesunden, auch den Anträgen zu dem Geschäftsordnung für die allgemeine Ständeversammlung in wie zur Geschäftsordnung für die allgemeine Etändeversammlung in wie zur Geschäftsordnung für die allgemeine Etändeversammlung in Snaden zu geben. Indem Wir nötig erachten, einige Anträge und Wünsche der allgemeinen Etändeversammlung im Einzelnen bervorzuschen, halten Wir es sur ersorderlich, im allgemeinen zu bevorworten, daß es eben swenig Unser Weise fei ihren vielsachen und zum Keise febr umfassenden Anträgen geseitet sind, als durch die lebergehung jener Weitive die Verleiten Anträgen geseitet sind, als durch die lebergehung jener Weitive bie

Richtigfeit berfelben burchgebends anerkennen ober Unfer lanbesherrliches Anerkenntniß ihrer Richtigkeit in allen Studen baraus folgen laffen zu wollen. Rach biefer Grellärung wenden Wir Uns zu ben einzelnen Buncten felbft. 1) zum § 33. Wir find ber Anficht, daß wohleitworbene Rechte Einzelner ihnen

nicht anderes als gegen eine gebubrende Entisschäbigung zum allgemeinen Besten entzeiter inten nicht anderes als gegen eine gebübrende Entisschäbigung zum allgemeinen Besten ein zogen werben durfen, und können dem gemeinen des eine dem Aberechtigten der noch bestehenden Realexemtionen von allegemeinen Staatslasten, ohn e eine den Berechtigten dasur zu gewährende Entschäbigung, dem Grundbage nach , nicht billigen. Inzwissen vorfennen Wir nicht baß beils die Eigenthämlichkeit der bier in Krage sommenden an sich nicht erheblichen Exemtionen und anderuntzeils der Umstand, daß die Ermittelung ihres Wertzelt, bei diweirig, wenn nicht unaußsührbar, sich darzelt, wesentlich dazu beigetragen haben werden, die in Ansehung biese Depfers von der allgemeinen Ständeversammtung ge-

faßten Beichluffe fur gerechtfertigt zu erachten. Indem Uns nun ferner nicht entgungen ift, daß die Relutionsbefugniß der Exemten, wie sie vor den Standen beantragt worden, wohl dazu geeignet ift, die Ausstührung selbst zu mildern, so haben wir dem Antrage nachgegeben und erflären Uns auch domit einweistanden, daß die von den bisher Exemten statt der auf sie fallenden Naturalpraftationen zu leistenden Gelbeiträge, nach den Normalpreisen der Diensie, bei ben Ablöfungen sestgeellt werben.

2) jum § 35. Indem Wir mit ben getreuen Standen bafür halten, baß bei einer bennächligen Regulirung ber Gerichtsflandesverhaltniffe ber Guter und Sofe in beren Landtagsfäbigteit ein angemessener Anhaltspunct für die Beschwänfung des binglich befreieten Gerichtsflandes wohl gefunden werben fönne, werden Bir auch ben Grundsag: "baß Sattelhöfe und sonstige Guter, welche bie Landtagsfähigfeit durch Aufnahme in die Matrifel ter Ritterschaft bereits erlangt haben oder erlangen werden, ben landtagsfähigen Rittergutern gleich erachtet werden sollen," zu seiner Zeit einer sorgfäligen Erwägung unterzieben lassen.

3) jum § 35a. Wir haben feinen Anstand genommen, den im § 23 des Geseiges über die verbessert Berfassung der Batrimonialgerichte vom 13. Marz 1821 eftgestellten Grundsag, "einer Trennung der gesammten Griminalgerichtsbarfeit von ollen Batrimonialgerichten der Geifische und Guterbestellten in die Berfassungsur-

funbe aufgunehmen.

4) zum § 158. Mas bie Anträge wegen ber Einricktung bes Staatsraths zu bem Zweck ber Entscheidung von Competenzonflicten zwischen Juftiz und Verwaltungsbesörden ansangt, so haben wir hierauf zwörderst zu erkennen zu geben, daße sich hier um ein landesberrliches Recht handelt, bei bessen Ausübung Unsere Borschein in der Regierung zielch Uns an keine bestimmte Hormen gebunden waren. Benn Wir Unse bessen um eine gekinden unseren der nicht uns eine haben, durch Unsere Kasierung wom 21. Januar 1839 eine sorgfältige Bearbeitung und eine partseilose Entscheidung vom 21. Januar 1839 eine sorgfältige Bearbeitung und eine partseilose Entscheidung som erten fonstichte dem Staatsrathe zu übersweisen, ho dat damit eineswegse ein wesentlicher Bestandtheil Unserer Regierungsgewatt ausgezehen werden sollen; es wird vielmehr sowohl die Organisation der Behörde als die Ernennung ihrer Mitglieder siets ein Ausstul Unserer Regierungsrechte werbleiben müssen, in welche ein Einzigs von Seiten der Einne von Uns nicht zugelossen werden nichten wirten, das ein Gingriff in sen Unserer landesverlammlung hierüber an Uns gebrachten naheren Erstärungen lins versieden Ständeverlammlung hierüber an lins gebrachten naheren Erstärungen lins versieden Ständeverlammlung dierüber mehren wie Wossen gefunden, die die utressen zu tressen zu kersen sein zu kersen zu kersen die Konstellen, zu kersen zu ke

5) 3um 8 164. Dem Muniche ber allgemeinen Stänbeversammlung, bag in ben im 8 164 ber Berfassungsurfunde gebachten Källen Mitglieber aus ber Sertion ber Justig na ber Borbereitung bes Gutachtens bes Staatsrathe einen wesentlichen Theil nehmen, werden Wir gern bie geeignete Berücksichtigung zu Theil wer-

ben laffen und eine bem entfprechenbe Anorbnung treffen.

Mas insbefonbere bas Sechste Capitel von ben Feinangen auf Trennung ber Gassen bie getreum Stänbe sich wir der gid im Allgemeinen mit Unsern Anträgen auf Trennung ber Cassen bie getreum Stänbe sich wend, wenn ben Cassen auferlegt verden soll einverskanden erklärt, wenngleich im Einzelnen mehrkache wichtige Abweichungen von Unseren Borschlägen gemacht sind. In der lleberzeugung, daß die Stände des Königerichs auch in Jusunft ibre Berpflichtungen in Beziehung auf die von ihnen zu leiskenden Weiträge zu den Kossen der kandesverwaltung nie verkennen werden, hoben Bir Uns zwar bewogen gesunden, den von Unseren getreuen Sichsden in Inntrag gedrachten Abweichungen von Unseren Propositionen Unsere Allerhächste Eenschmigung nicht zu versagen, ertheilen solche vellemehr hiemit zu sammtlichen ständischen Borschlägen über das Kinanzwesen, ohne jedoch auch in beier Beziehung die aufgestellten Grundsäge ohne Unterschied und unbedingt als richtig anzuerkennen. Wir her den Unserschlässe ohne Unterschied und unbedingt als richtig anzuerkennen. Wir her den mit Mingelmen nur solgende Bemerkungen herauß: Junachs sindere Werschaung, weiche Unsere Getreu allegemeine Schabever-

fammlung zwifden ter Roniglichen Caffe und ber Landescaffe in Beziehung auf bie Einnahmen und Ausgaben aus ber Zeit ber Caffenvereinigung bis jum 1. Julius 1839 jugelegt hat, nach welcher Unferer Caffe von bem Gefammtuberichuffe bie Summe von 1,241,942 Thir. 9 Ggr. 4 Bf. und nach Abzug ber barauf verwiefenen außerordentlichen Ausgaben zu bem Betrage von 715.066 Ebir. 16 Gar. noch bie Summe von 526,875 Thir. 17 Ggr. 4 Bf. gufommen foll, in biefem ihrem Enb= ergebniffe biemit in Onaben gu beftatigen und uns bamit einverftanben gu erflaren. bag ber nach Abjug eines Betriebscapitale von = 400,000 Thir, bavon bleibenbe gemäß, ten Unferer Caffe zur Laft fallenten Theil ter gefammten Schulbenmaffe, ber nach ter aufgestellten Berechnung am 1. Julius 1839 sich im Ganzen auf die Summe von = 3,986,150 Thir. 21 Egr. 4 Pf Courant = belaufen hat, auf Unfere Caffe wieberum übernehmen und ber Lanbescaffe wegen besjenigen Theils biefer Schulb, welcher mabrend ber Caffenvereinigung aus ftanbifden Mitteln abgetragen ober mit neuen Berbriefungen verseben und baburch in bie Canbesschulb übergegangen ift, und welcher am 1. Julius 1839 = 1,380,391 Thr. 17 Ggr. 3 H. = bee tragen hat, Uns hierburch fur verpflichtet erfennen, auch wegen Tilgung bieses Theils ber Schulb hiemit bestimmen, bag Unfere Casse nicht nur ben Anfangs festgufegenben Betrag ber Binfen bis jur gangliden Tilgung ber Schulb ftete unveranbert fortbezahle, sondern baneben auch zu bem Inschusse ber Landescasse gur Schulbentilgungscasse einen Theil beitrage, welcher für jett auf jagrlich = 20,000 Thir festgrett wird, beffen Erhöhung Wir Uns aber in jo weit vorbehalten, als Unfere Caffe bei Abtragung bes noch übrigens Theils ber Auleihe von = 1,100,000 Thir. Gold an Binfen gewinnen wird. Dabei genehmigen Wir, bag über bie Could Unferer Caffe an Die Lantescaffe jahrlich abgerechnet werbe, nehmen bas Anerbieten ber Stanbe, eine Rundigung ber gangen Could ober eines Theile berfelben nicht eintreten gu laffen, hiemit an und wollen nunmehr gestatten, bag bie Sypothet, welche burch bie mabrent ber Caffenvereinigung ausgestellten Berbriefungen über Lanbesidulben auf Unfere landesherrlichen Ginfunfte übernommen ift, bis zu ber im Laufe ber Beit erfolgenben Ginlofung ober Umfdreibung biefer Berbriefungen fortbestebe. Werner genehmigen Bir, baf basjenige Capital, welches Une bie Landescaffe als Entschädigung fur bie weggefallene Grundfteuerfreiheit Unferer Domainen batte verguten muffen, gu ber Emme von 505,000 Thir. angenommen, ftatt beffen aber eine unablobbare Rente von jahrlich 17,675 Thir. von ber Canbescaffe an Unfere Bebenten, hiermit gu ertlaren, bag ein leberichuf, ber fich etwa am Schluffe eines Lanbtage in Unferer Caffe finben mochte, jur Erftattung folder Buicufile verwandt werben foll. Die funftige Cinrichtung bes Schatgeollegii anlangend, fo finben Bir fein Bebenten, zu ben Antragen ber Stanbe in Beziehung auf bie Babl ber funftigen landichaftlichen Schagrathe und bie Art ihrer Erwahlung, ben Betrag bes einem jeben ber orbentlichen Schagrathe beigulegenben Wehalts und bie temporairen Bergutungen fur bie außerorbentlichen Ditglieber Unfere Genehmigung ju ertheilen. Die beefallfigen übrigen Antrage ber Ctanbe werben in weitere Ermagung genommen und es wird namentlich uber bie zu ertheilenbe Gefchaftsordnung ben getreuen Standen bes Ronigreich's ju feiner Beit Die erforberliche Mittheilung gemacht wer-Edlieglich bebarf es taum ber Bevorwortung, bag burch bie Beftimmungen ber Berfaffungeurtunde und beren Berfundigung ale Canbesverfaffungegefes fein hinderniß eintrete, Die mit ber gegenwartigen getrenen allgemeinen Stanbeverfamm. lung bereits berathenen und Unjerer Regierung jur Zeit ihrer Berathung noch vorliegenden Geiege, nach Waßgade ber in Kraft gewesenen staatstrechtlichen Berhaltenisse, zur Publication zu bringen, je nachdem die hierzu noch erforderlichen weiteren Borbereitungen vollendet sein werden. Somit ist der von den allgemeinen Schnden und vorgetragene Wunsch des Landes, die Aufrichtung einer Bertassungsartunde im Bege einer freien Bereinbarung zwifden Konig und Stanben, vollftanbig erreicht. Die Grundlage biefer Berfaffung ift Erhaltung und Befestigung wohlbegrundeten

gegenseitigen Rechtes. Mit lanbesväterlicher Genugthuung verfichern Wir ben berammelten getreuen Stanben bes Ronigreiche Unfere gnabigfte Bufriebenbeit mit ibren babei bewiesenen aufrichtigen und eifrigen Beurebungen fur bas Wohl Unsers vielgeliebten Landes. Wir seben barin ben mahren Ausbruck ber Gesinnungen Unferer von ber göttlichen Borfebung Uns ausertrauten Unterthanen, wie sie für Un-fer Königliches Saus feit ben altesten Zeiten gebegt, in vertrauensvoller Liebe er-balten und mit unerschütterlicher Treue zu jeder Zeit bemahrt gefunden sind. Wir burfen fest auf die Fortbauer folder angeerbten Gefinnungen hoffen und halten Une berechtigt, zu jeber Beit und unter allen Umftanben offenes und volles Bertrauen in Unibruch ju nehmen. Dur baburch ift bas beilige Band bauernd und gludlich ju erhalten und immer mehr zu befestigen, welches eine hohere Sand zwischen Une und Unferen Unterthanen gefnupft bat. Wir übergeben bamit Unferer getreuen allgemeis nen Stanbeverfammlung eine Diginalausfertigung ber Berfaffungaurfunde und mit ihr verbunten eine von Unferem vielgeliebten Cobne, bes Rronpringen Roniglider Sobieit, ausgestellte Beitrittsurfunde. Wir vermogen einen fraftigeren Beweis Unferer lanbesväterlichen Gefinnungen für bas wahre Bohl berjelben nicht zu geben. als hieburch, und indem Wir bieje Urfunde als bas Lanbesverfassungsgesetz bertunbigen zu laffen verheißen. Bir bezweifeln nicht, bag bie getreuen Ctante, welche biefes Bert beforberten, in ber gerechten Anerkennung bes beilfamen Erfolges ihrer Beftrebungen ben Cobn fur ihr Berbienft um Ronig und Baterland finben mogen, und fo wenig Bir bezweifeln, baß fie bamit ferner in ihrer Beimath fortfahren werben, mit benfelben Gefinnungen gum allgemeinen Beften gu wirten, fo burfen Bir Uns zugleich mit Grund ber Soffnung überlaffen, bag ihre Rachfolger unter bem Gegen bes Bodiften in gleich redlichem Ginne handeln werben.

Bir verbleiben Denfelben mit Unferer Koniglichen Gnabe und allem Guten,

wie aud mit gnabigftem Billen ftete beigethan.

Sannover, ben 1. August 1840.

Ernft August.

B. Arb. v. Ediele.

#### XXI.

# Berzeichnif ber wirklich bernfenen Mitglieber ber fechsten allgemeinen Stänbeversammlung.

A. Erfte Cammer.

1) Seine Durchlaucht, ber herr Herzog v. Arenberg-Weppen. 2) Seine Durchlaucht, ber herr Ferzog v. Looz-Corstwaaren, — hat nicht berufen werden können.
3) Seine Durchlaucht, der herr Kuft v. Bentheim. 4) Der Herr Eblandmarschall bes Königreichs. 5) Seine Erlaucht, der herr Graf zu Stolberg-Werningerode. 6) Seine Erlaucht, der herr Graf zu Stolberg-Werningerode. 6) Seine Erlaucht, der Herr Graf zu Stolberg-Berningerode. 6) Seine Erlaucht, der Herr Graf zu Stolberg-Berningerode. 6) Seine Erlaucht, der Herr Hotzellenz, der Gerr Abt zu Leccum, Consciptoriafrath Dr. Rupstein. 8) Seine Greellenz, der Herr Abt zu Leccum, Consciptoriafrath Dr. Rupstein. 9) Seine Ersellenz, der Herr Abt zu Et. Michaelis zu Lüneburg, Landschaftsbirector v. d. Bense. 10) Derr Kaftbent der Brenenischen Ritterschaft, Schagzach v. d. Decken, als Director des Klosters Keuenwalde. 11) Seine Bischöftliche Hochwürden, der Herr Bischof von glichesheim. 12) Herr Grafischerr. 14) Verr Geheinen dechagt zuch werden, der Wegenschaftlichen Lieberschaftlich der Wegenschaftlichen Lieberschaftlich der Verschaftlich der

Deputirte. Acht Deputirte ber Calenberg-Grubenhagenschen Ritterschaft: 17) herr Canbrath v. Abelebjen. 18) herr Generalmajor v. hattorf. 19) herr Justigrath v. Wangenheim. 20) herr Oberforstmeister v. hate. 21) herr Rittmeister v. Munch-hausen. 22) herr Cammerherr v. Knigge. 23) herr Major v. holle. 24) herr

Dberft v. Uslar = Bleichen.

Sieben Deputirte ber Luneburgiden Mitterschaft: 25) Berr Canbrath Droft v. Cobenberg. 26) Berr Major v. Sporfen. 27) Berr Graf v. Bernftorf. 28) Derr

Amteaffeffor v. Buneburg. 29) Berr Dberft v. Eftorf. 30) Berr Schabrath v.

Schraber. 31) Beir Legationsrath p. Dannenberg.

Seche Deputirte ber Bremen : und Berbenichen Rittericaft: 32) Berr Oberft v. Warschalet. 33) Herr Cabinetsrath v. Luteten. 34) Herr Landrath v. b. Decken. 35) Herr Landrath v. Möller. 36) Herr Landrath v. Plate. 37) Herr Jagdjunker v. b. Deden.

Drei Deputirte ber Sovafden und Diepholgiden Ritterschaft: 38) Berr Kriegs: rath Graf v. Bremer. 39) Derr Landrath v. Trampe. 401 Derr Landrath v. Drebber Runf Deputirte ber Donabrudiden Ritteridaft incl. Meppen und Lingen: 41) Berr Lanbrath, Frbr. v. Schele. 42) Berr Generallieutenant v. Binde. 43) Derr v. Erterbe. 44) Berr Bauptmann b. Lebebur. 45) Berr Gutebefiger v. b. Bufiche Sunefelb.

Bier Deputirte ber Dilbesbeimiden Ritteridaft : 46) Berr Webeimerath Graf v. Stolberg. 47) Derr Cammerberr, Land: und Schaprath v. Reben. 48) Gerr Landrath v. Cramm. 49) Derr Juftigrath v. König. Zwei Deputirte ber Opfriesischen Ritterschaft: 50) Derr Oberftlieutenant und

Diftrictscommiffair, Graf v. Bebel : Reffe. 51) Berr Diftrictscommiffair und rittericattlicher Mominifrator v. Freie : Hiteritemebr.

B. 3 weite Cammer. 1) Gin Deputirter bes Stifte St. Bonifacii zu Sameln, Berr Sofrath Supeben. 2) Des Stifts St. Cosmae et Damiani gn Bunftorf, Berr Amtmann Dr. ph. Blumenbagen. 3) Des Stifts St. Alexandri 3u Ginbed, herr Cammerrath Bar. 4) Des Stifts Beatae Mariae Virginis 3u Ginbed, herr Regierungs: ath Beiniden. 5) Des Stifts Barbowief , Gerr Regierungsrath hagemann ( Lumburg ). 6) Des Stifts Ramelolobe, herr hofrath Durr. 7) Der Universität Göttingen, herr Justizrath b. Bothmer, nach beffen Refignation Brofeffor Dr. Reiche aus Gottingen. 8) Bom Confifterio gu Dannever, Derr Schag : und Confifterialrath Gidborn. 9) Bom Confiftorio ju State, Derr Oberfuftigrath Jafobi. 10) Gin Deputirter ber Refi: bengitabt Bannover; unvertreten. 11) Der Statt Gottingen, Berr Confiftorialfeeretair Dr. Bachemuth. 12) Der Stadt Rortheim, Berr Amteaffeffer Grimfebl. 13) Der Stadt Damein, Berr . . . 14) Der Statte Ginbed und Dfterobe. Fur bas Mal Ofterobe, Derr Burgermeifter, Areiseinnehmer Dr. Jenijd. 15) Der Stabt Duberftabt, abwechselnb mit ben tleinen Gottingenichen Stabten. Fur bas Mal Darbegien, herr Amtsaffeffor v. Geebach. 16) Der Stabt Munben, Gerr . . . 17) Der fleinen Calenbergiden Stabte abwechselnb. Fur bas Mal Springe, Berr Amtmann Biefen. 18) Der Stabte Clausthal und Zellerfeld, Berr Generalzoll-Director Dommes. 19) Der Graffchaft Sobnftein, Berr Amtmann Saug. 20) Der Stadt guneburg, Der: Cammerarius a. D. Albers aus guneburg. 21) Der Stadt Helgen, Derr Werichtshalter Lobftoter aus Uelgen, nach beffen Refignation Amtsaffesson Meber. 22) Der Stadt Celle, herr . . . 23) Der Stadt harburg, herr . . . . 24) Der Stadt Euche, Dannenberg und higader, für bas Kal Dannenberg, herr Burgermeister Ludowieg. 25) Der Stadte Soltau, Balferobe, Burgborf und Gishen. Für bas Mal Burgborf, herr Senator hilmer. 26) Der Stadt Stade, Derr . . . 27) Der Stadt Burtebube, Derr . . . 28) Der Stadt Berben, Berr 30lbiroctor Nicmeper. 29) Der Stadt Nienburg, Gerr hofrath Dr. Klenze. 30) Der Popalischen Fleden, herr Burgermeister Schwarze aus hoba. 31) Der Diepholgischen Fleden , Berr Amtsaffeffor Unger biefelbit. 32) Der Statt Donabrud, Berr . . . . 33) Der Statt Quadenbrud, Fürftenau und Welle Für bas Mal Furftenau, Berr . . . . 34) Der Ctabte Meppen, Lingen und Safelunne. für bas Mal Dajelunne, Berr Avvocat Bobiter. 35) Der Stadt Gostar, Berr Dberbergfactor Cramer v. Clausbruch. 36) Der Stadt hildesbeim, Berr . . . 37) Der Statte Alfelt , Beine und Bodenem. Fur bas Mal Beine , Berr Amteaffeffor v. Trampe. 38) Der Statte Eize, Gronau, Sarftebt und Daffel. fur bas Mal Daffel, herr Burgermeinter Merfel. 39) Der Statt Emben, herr . . . 40) Der Stabte Murich und Gjens. Fur bas Mal Aurich , Berr Amtsaffeffor und Garnisonaubiteur Gropp. 41) Der Stabt Rorben , Berr . . . . 42) Der Stabt Beer, Berr . . . 43) Der Bentheimiden Stabte, abmedfelnb. Fur bas Dal Schuttori, Berr . . . .

Drei Deputirte ber Grundbefiger in ben Gurftenthumern Galenberg , Gottingen und Grubenhagen: 44) herr Cammercommiffair Lueber. 45) herr Amtichreiber

Stromeper. 46) Berr Deconom Rebfe.

Drei Deputirte ber guneburgiden Grunbbefiger: 47) 1. Bablbiftrict: Berr Cantor Riechelmann. 48) 2. Bablbiftrict : Berr Amtevogt Belmrich. 491 3. Bablbiftrict: Berr Boftverwalter Doblfelb.

Funf Deputirte ber Gruntbesiter in ben Bremifchen Mariden: 50) herr .... 51) herr .... 52) herr .... 53) berr .... 54) herr .... 3 berr .... 54) her ....

Berben: 55) Derr Grundbefiger holft. 56) herr Lieutenant Muller. 3mei Deputirte ber Kreien in ben Graffcaften hong und Diepholg: 57) herr

Cammerbirector, auch Canbrath v. Bog. 58) Regierungerath Behner aus Silbesheim. Gin Deputirter ber übrigen Gruntbefiger in ben Graficaften Bona und Diepholg:

59) Berr Bollmeier Stubbe.

Drei Deputirte ber Grundbefiger im Kurftenthume Donabrud: 60) Berr . . . .

61) Berr . . . . 62) Berr . . Gin Deputirter ber Grundbefiger in Arenberg-Deppen, Lingen und Emsbubren:

63) Berr Bofrath Dr. Germes.

Brei Deputirte ber Silbesbeimiden Gruntbefiger: 64) Berr Confiftorialrath

Werner. 65) Berr Bergrath v. Unger. Runf Deputirte bes britten Ditfrieffichen Ctanbes: 66) Berr Lanbesabminiftrator Befede. 67) herr Grundbesitger Jangen. 68) herr Grundbesitger Bley. 69) herr Grundbesitger Rriegsmann. 70) herr Geometer Biarbs: Bwei Deputirte bes Landes habeln: 71) herr . . . 72) herr . . .

Gin Deputirter ber Grundbefiger in ber Grafichaft Bentheim: 73) herr . . . .

#### XXII.

Bird in ben Anlagen bes zweiten Banbes geliefert; ju befferer Bergleichung mit bem Befege vom 5. September 1848.

#### XXIII.

#### Bergeichniß ber wirklich berufenen Mitglieder ber fiebenten allgemeinen Ständeverfammlung.

A. Erfte Cammer.

1) Seine Königliche Hoheit, ber Aronyring. 2) Seine Durchlaucht, ber Germering. 2) Seine Durchlaucht, ber Germering. 3) Seine Durchlaucht, ber Dert Prizog von Voog-Coröwaar ren, wegen noch mangelnber Legitimation nicht berufen. 4) Seine Durchlaucht, ber Herr Fürst von Bentbeim. 5) Der Dert Erblandwarichall bes Königreiche. 6) Seine Erlaucht, ber Dert Groß zu Stollberg-Wernigerobe, für benfelben bessen Bewollmächerigter, Dert Gebeimerath, Graf von Stollberg zu Sober. 7) Seine Erlaucht, ber Dert Groß zu Stollberg. 8) Seine Erlaucht, ber Dert Gebeimerath, Eine Berlaucht. ralerbpoftmeifter, Graf von Blaten : Sallermund. 9) Ceine Sochwurben , ber Berr Abt ju Loccum, Confiftorialrath Dr. Rupftein. 10) Geine Excelleng, ber Berr Lanbichaftsbirector von ber Benfe, als Abt gu Et. Michaelis ju Luneburg. 11) Der Prafibent ber Bremenichen Rittericaft, ale Director bes Rloftere Reuenwalbe Berr Ritterfchaftsprafibent von ber Deden, Biceprafibent erfter Cammer. 12) Zeine Bi-icofliche hochwurben, ber herr Bifchof von Silbesheim. 13) Gerr Confiftorialrath Dr. Brantis, als angegebener evangelifder Geiftlicher. 14) Berr Cammerberr, Graf von Schwichelbt, ale Rajorateberr. 15) Berr Geheimerath Graf ju Inn: und Anup-haufen-Luteteburg, als Majorateberr. 16) Berr Cammerberr und Legationerath, Graf von ber Deden, ale Dajorateberr. 17) herr Cammerberr, Graf von Bebel-Gobens auf Evenburg, ale Majoratobert. 18) herr Cammerberr und Canbrath, Graf Grote auf Breje, als Majoratsberr. 19) Berr Graf B. von Bernftorf : Gar: tow, als Majoratsherr. 20) Der Director ber Königlichen Domainencammer, herr Cammerbirector von Bos. 21) Der Prafibent bes Dberfteuers und Schapcollegit. 22) herr Schaprath, Graf von Bennigfen. 23) herr Schaprath von Bothmer. 24) herr Schagrath und Amtsaffeffor von Welting. 25) herr Schagrath von Ronig.

Acht Deputirte ber Calenberg : Grubenhagenschen Ritterichaft : 26) Berr Ritt : meifter a. D. von Munchhaufen ju Bolbagfen. 27) Berr Dajor a. D. v. Solle. 28) Berr Amtsaffeffor von Mengershaufen. 29) Berr Landrath, Amtsaffeffor von Rlende. 31) Derr Oberforstmeister a. D. von Safe. 31) Berr Generalmajor von Sattorf. 32) Berr Bremierlieutenant von Zeinsen auf Gestorf. 33) Gutsbesitzer Georges von Bremer.

Sieben Deputirte ber Luneburgiden Ritterichaft: 34) Berr Lanbrath, Droft von Sobenberg, Brafident erfter Cammer. 35) Berr Bofrath von guneburg. herr Droft von ber Benje. 37) herr Schagrath von Schraber. 38) berr Amtsaffeffor von Torney. 39) Berr Oberft von Eftorff. 40) Berr Oberhofmarichall von Darenholg.

Seche Deputirte ber Bremen: und Berbenfchen Ritterfchaft: 41) Berr Dberft von Maridiald. 42) herr Major A won ber Deden. 43) herr Lanbrath von ber De-den. 44) herr Lanbrath von Blate. 45) herr Jagbjunfer von ber Deden. 46) Berr Lanbrath von Doller.

Drei Deputirte ber Sonafden und Diepholgiden Rittericaft: 47) Berr Landrath von Drebber. 48) Berr Lanbrath von Trampe. 49) Berr Amtsaffeffor von

ber Deden.

Kunf Deputirte der Osnabruckschen Ritterschaft incl. Weppen und Lingen: 50) Berr Landrath, Freiherr von Schele. 51) Berr Freiherr von Retteler. 52) Berr Graf von Korff : Schmiefing. 53) Berr Gutsbefiger von Erterbe. 54) Berr Gute: befiger von Dindlage = Schulenburg.

Bier Deputirte ber Gilbesheimichen Ritterichaft: 55) Berr Cammerberr, Landund Schaprath von Reben. 56) Berr Oberftlieutenant von Roffing. 57) Berr land-

rath von Cramm. 58) herr Rittmeifter von Bod.

Bwei Deputirte ber Oftfriefifchen Ritterichaft: 59) Berr Oberftlieutenant Graf von Bebel-Reffe. 60) Berr Lanbichaftlicher Abminiftrator von Freie : Uiterftemebr. Gin vom Ronige ernanntes Mitglied: 61) Berr Cabineterath von Lutden.

B. Zweite Cammer. In ben Provinziallanbichaften ermahlte Mitglieber bes Schapcollegii, welche nicht abeligen Stanbes find: 1) Bon ber Bremen Berbenichen Canbichaft, herr Schahrath Dr. Lang. 2) Bon ber Osnabruckfichen Lanbichaft, ift noch nicht ernaunt. 3) Bon ber Oftfriefischen Landschaft, Berr Schaprath, Amtsaffeffor Rrimping extr.

II. Drei Mitglieber, welche ber Konig wegen bes allgemeinen Alofterfoubs ernannt bat: 4) Gerr Geheime Cangleirath Bebemeyer. 5) Gerr Cangleirath Be-

6) Berr Cangleirath Albrecht.

Drei Deputirte ber Stifter: 7) St Bonifacii ju Sameln und St. Cos-HI. mae et Damiani zu Bunftorf, Berr Confistorialrath Dr. Bauer. 8) St. Alexandri gu Ginbed und St. Beatae Mariae Virginis bajelbft, Berr Baftor prim. Schwiening. 9) Des Stifts Barbowid und bes Stifts Ramelsiobe, Berr Raftor prim. Rolte. IV. Gin Deputirter ber Universität Göttingen: 10) Berr Cangleirath Soppenfiebt.

Bwei von ben evangelischen Roniglichen Confiftorien ermablte Deputirte: 11) Bon bem Roniglichen Confiftorio ju Bannover, Berr Schap : und Confiftorial: rath Gidhorn. 12) Bon bem Roniglichen Confiftorio gu Ctabe, Gerr Oberjuftigrath Jacobi.

VI. Gin Deputirter bes Domcapitels ju Gilbesbeim: Berr Domcapitular und

Onmnafialbirector Renfe.

Ceche und breißig Deputirte nachfolgenber Stabte und Fleden: 14) Gin Deputirter ber Refibengftabt Sannover, Berr Ctabtgerichtsbirector Beiliger. 15) Gin Deputirter ber Ctabt Gottingen , Berr Magiftratebirector Dr. Gbell. 16) Gin Deputirter ber Stadt Mortheim, gerr Director Friese. 17) Gin Deputirter ber Stadt Handlen, Gerr Dr jur. Christiani. 18) Gin Deputirter ber Stadt Cinbed, Gerr Dr. jur. Buffentus. 19) Gin Deputirter ber Stadt Ofterobe, gerr Hosszeiseinmifsair Beinemann. 20) Gin Deputirter ber Stadt Duberstadt, Gerr Amimann Haus. 21) Ein Deputirter ber Stabte Moringen , Uslar , Barbegien , Dransfelb und Bebe-munben , Berr Amtmann Dr. ph. Blumenhagen. 22) Ein Deputirter ber Stabt Munben, Berr Dr. jur. Regmann. 23) Gin Deputirter ber Statte Munber. Battenfen, Reuftabt a. R., Springe, Bunftorf, Glbagfen, Bobenwerber und Rebburg. 24) Gin Deputirter ber Stabte Clausthal und Bellerfelb, Berr Generalbirector Dommes. 25) Ein Deputirter ber übrigen funf Bergftabie, mit Ginichluß von Briberg, Clbingerobe und Lauterberg, Berr hofrath Supeben. 26) Ein Deputirter ber Stadt

Luneburg, Berr Senator Dr. jur. Meber. 27) Gin Deputirter ber Stabt Uelgen, herr Dr. jur. Soefft. 28) Gin Deputirter ber Stadt Celle , herr Dber : Appella: tionsgerichte:Brocurator Bolbe. 29) Gin Deputirter ber Stadt Barburg, Berr Da= gistratkalfessor France. 30) Gin Deputirter ber Städte Luchow, Dannenberg und hisader, herr Major Lindemann. 31) Ein Deputirter ber Städte Sostau, Walsbrode, Burgdorf und Gifhorn, herr Hofrath Durr. 32) Ein Deputirter ber Stabt Stabe, Berr Cangleiprocurator Soltermann. 33) Gin Deputirter ber Stabt Burtebube, Berr Raufmann Richter. 34) Gin Deputirter ber Stadt Berben, Berr Raufmann Schöttler. 35) Gin Deputirter ber Stadt Rienburg , Gerr Db. Commerg ... Comm. Quaet-Fastem. 36) Gin Deputirter ber Sobaifden Fleden , Gerr Dr. jur. Mefferschmidt. 37) Gin Deputirter ber Diepholgischen Flecken, Gerr Burgermeister Storfmann. 38) Gin Deputirter ber Stadt Ognabruct. 39) Ein Deputirter ber Stabte Quafenbrukt, Fürstenau und bes Riedens Melle, Gerr Burgermeifter a. D. Budenborf. 40) Ein Deputirter ber Stabte Meppen , Lingen und hafelunne, herr Senator Zum Sanbe. 41) Ein Deputirter ber Stabt Goslar, herr Stabtspnbicus Reuburg. 42) Gin Deputirter ber Stadt Silvessein, Gerr Aboccat Westrum. 43) Ein Deputirter ber Stadte Alfeld, Beine und Bockenen, Gerr Hovecath Dr. Klenze. 44) Ein Deputirter ber Stadte Eige, Grenau, Sarftebt und Dassel, Gerr Bürgermeifter Softmann. 45) Gin Deputirter ber Stadt Eniben Berr Senator Sax. 46) Gin Deputirter ber Ctabte Aurich und Gjens, Berr Burgermeifter Bebefinb. Gin Deputirter ber Stadt Rorben, Berr Dr. med. Baule. 48) Gin Deputirter ber Stadt Leer, Berr Stadtgerichtsiecretair Dr. Siemens. 49) Ein Deputirter ber Stabte Schuttorf, Rorbhorn und Reuenhaus, wie auch bes Fledens Bentheim, Berr Amtmann Bening.

VIII. Reun und breifig Deputirte ber fammtlichen Grundbefiger aus ben unter VII. nicht aufgeführten Stabten und Rieden, aus ben Freien und bem Bauernstande, namlich: 50) Gerr Deconom Seinichen, 51) Gerr Hofbesiger Battermann, 52) Gerr Hofbesiger Raapfe, von bem Fürstenthume Calenberg. 53) Gerr Dbercommissar Lueber von bem Fürstenthume Gottingen. 54) Berr Amtsaubitor Dr. Beigen von

bem Rurftenthume Grubenbagen.

55) Berr Cangleirath Wilhelmi von ber Grafichaft Sohnftein.

Bon bem Fürstenthume Luneburg: 56) 1. Dahlbegirt, Berr Deconom Schmibt, 57) 2. Wahlbegirf, Derr Doibefiger Coulge, 58) 3. Wahlbegirf, Derr Postvermalter Lubbecte, 59) 4. Bahlbegirf, Derr Cantor Riechelmann, 60) 5. Bahlbegirf, Derr Sofbefiger Lubbede.

Bon ben Bremenfchen Marichen: 61) Bom Altenlande , Berr Landesbeputirter Schacht. 62) Bom Lande Rehbingen, Berr Gutebefiger Schmolbt. 63) Bon Reuhaus: Often, Berr Gutsbesiger Kronde. 64) Bon Lebe- Sagen, Gerr Abvocat Dr. jur. Joppert. 65) Bom Canbe Burften, Berr Gutsbesiger Abides.

66) Berr Bollhofner Breuer, 67) Berr Dofbefiger Finte, 68) Berr Bauptmann Boje von ber Bremenichen Geeft und bem Bergogthume Berben.

69) Berr Schultheiß Schmeelte, 70) Berr Butsbefiger Segelte, von bem Lanbe

Babeln, mit Ginichlug ber Ctabt Otternborf.

71) Berr Amtmann Niemeber, 72) Berr Amtmann Friedrichs von ben in ber Ritterschaftsmatrifel ftehenben Freien ber Graffchaften Bona und Diepholg, und 73) Berr Salbmeier Brebe, 74) Berr Bollmeier Ctubbe von ben übrigen Grundbefigern berfelben Grafichaften.

75) Berr Abvocat Bubbenberg, 76) Berr Colon Mollmann, 77) Berr Colon

Uhrberg von bem Fürftenthume Denabrud.

78) Berr hofrath Dr. Sermes, 79) Berr Deconom Menger von bem Bergogthume Arenberg=Deppen und ber Diebergrafichaft Lingen.

80) Berr Deconom Beinemann , 81) Berr Bofbefiger Ghlere , 82) Berr . . .

von bem Fürftenthume Bilbesheim.

83) Berr Platbefiger Rriegsmann, 84) Berr Deconom Reimer, 85) Berr Guts: befiger Gronevelb, 86) Berr Orbinairbeputirter Cantena. 87) Berr Lanbesabminis ftrator Sillingh von bem Gurftenthume Oftfriesland.

88) Berr Dber-Rirchenraths-Director, Amtmann Boogflimmer von ber Grafichaft

Bentbeim.

#### XXIV.

#### Königliche Proclamation vom 14. Juli 1841.

Ernft August, von Gottes Gnaben König von Hannover, Königlicher Bring von Großbritannien und Irland, herzog von Cumberland, herzog zu Braunschweig

und Luneburg ac. ac.

Am 30. bes vorigen Monats haben Bir Und ungern genothigt gefeben, bie am 14. April b. 3. berufene, am 2. Juni gufammengetretene allgemeine Stanbeversammlung Unferes Konigreiche aufaulofen, weil bie Debrheit ber zweiten Cammer burch ibr feitheriges Berhalten fich jur Erfüllung ber ihr obliegen ben Bflichten als unfabig bezeigt batte. Bir fublen Une gebrungen, Une öffentlich über bie Thatfachen auszusprechen, aus benen bie Dothwendigfeit biefes Schrittes bervorgegangen jachen ausgupreigen, aus denen die Rochmeinigteit dieses Softlies Gerborgsgangen war. Durch Unfere Kroclamation vom 18. Kebruar 1839 haben Wir Unferen getreuen und geliebten Unterthanen die Gründe vollständig bekannt gemacht, auf denen Unfere unerschilterliche Ueberzeugung beruht, die eine bundesgeschmäßige Könnberung der landständischen Bertafling wie solche am 7. December 1819 angeordnet worden, im Jahre 1833 nicht Statt gefunden bat; eine Ueberzeugung, die von Une bereite por bem Antritte Unferer Regierung bestimmt und unverholen erflart worben ift. Diefer Unferer mobilgepruften, niemals mantend geworbenen Rechts-anficht jufolge ftanb beim Antritte Unferer Regierung bie landständische Berfassung bes Jahres 1819 allein , und keine Andere , im Königreiche hannover unter bem Schute bes 56. Artikels ber Wiener Schluhacte. Gine laubständische Berfassung soll nach Maggabe bes Art. 13 ber Deutschen Bunbesacte in jebem Bunbesftaate befteben. Die Ginführung einer geschriebenen Lanbesverfaffung, eines gefchriebenen inneren Staatsrechtes ber Bunbesstaaten, ift nicht Borfdrift ber foberativen Gefeggebung, auch haben Wir wieberholt bie Unficht zu erkennen gegeben, baß geschriebene Landesverfaffungen nicht unter allen Umftanben Beburfniß ber Staaten finb, ja bag beren Errichtung manche Bebenten entgegenfteben. Dennoch hatten Bir, burch bie befonberen Berhaltniffe Unferes Konigreiches und burch icon bamals gu Unferer Renntnig gebiehene Buniche Unferer Unterthanen veranlaßt , am 18. Februar 1838 ber auf ben Grund bes Batente vom 9. December 1819 berufenen Stanbeversammlung einen Berfaffungsentwurf gur Berathung vorgelegt. Der unangemeffene Gang biefer Berrathung bewog Une, wie befannt, Die Cammern am 27. Juni 1838 zu vertagen und nachmals ben Entwurf ausdrücklich zuruckzunehmen. Die wiederberufene Standeversammlung ließ am 15. Junt 1839 burch eine

Die wiederberufene Standeversammlung lies am 15. Juni 1839 durch eine Abresse ben unterthänigsten Untrag an Uns gelangen, wegen Biederaufnahme der Berfassungsangelegenheit auf andere geeignete Weise die nöthigen Anordnungen zu tersen. Augleich sprachen die Stande die seize wie en vertragsenäßige Kreteigung durch eine Vertragsenäßige Kreteigung durch eine Vertragsenäßige Kreteigung der Berfassungsangelegenheit könne zu einem gebesschießen Ziele sudren. Sie sügten binzu, der Wunsch des Landes sei fortwährend dahin gerichtet, und sie erachteten sich berusen und zuständig zu Greichtung beies Ziels nach Krästen zu wirfen. Diesem, von vielem Seiten dringend unterstützten Antrage Statt gebend, ernannten wir sordersamst eine Commission, der Wirischend den frieden, eine Landesversassung auszurebeiten, geleichnäbig unparteisse entsprechen der Konne und der Konnen der

Corporationen von ber Theilnahme an folder burch ihre Deputirten aus freien Billen fich fern gehalten, fo haben Bir bieß um ihres eigenen Intereffes und ihrer eigenen Beruhigung willen nur beflagen tonnen; es ju verhindern lag außer Unferer Gewalt. Uns ben ordnungemäßigen Berhandlungen mit ber Stanbeversammlung ift bie am 1. August 1840 von Une genehmigte Bereinbarung über bie Lanbesverfaffung bervorgegangen, Die Bir am 6. Auguft als Gefet verfündigt haben. Diefe Berfaffung ift ohne Mangel ber Form und feiner rechtlichen Anfechtung bloggeftellt, benn fie ging hervor aus freiem Uebereinkommen zwischen herrn und Stanben. Gie verlegt nicht bie wohlbegrundeten Rechte Unferes Koniglichen Saufes an bem Cammergute. Gie fichert boffen Beiftanb. Gie gerftort nicht bie nach alter Lanbesverfaffung unantaftbaren Sobeiterechte ber Rrone. Gie bient ju fefter Begrunbung aller wohlerworbenen Rechte ber allgemeinen wie ber provinziellen Stanbe bes Konigreichs. Gie erstredt bie Rechte ber Erfteren auf ben Schut ber Berfaffung felbft. Gie beschügt bie Rechte ber Corporationen. Gie fichert bas Bohl ber Befammtheit wie bie Rechte ber Ginzelnen. Sie verorbnet gleichmäßige Tragung ber Staatelaften von allen Unterthanen. Sie bestätigt bie Unabhangigfeit ber richterlichen Gewalt innerhalb ihrer Buffanbigfeit. Sie erhalt baneben bie fur ben Be-ftanb ber Staaten und fur bas Gemeinwohl gleich unerläßliche Unabhangigfeit ber, unter fteter landesherrlicher Aufficht mit eben ber Unparteilichfeit und Gewiffenhaftigfeit wie die Just 3 ju handhabenden Berwaltung , so weit biese Unabhangigfett ben Staatszwecken entspricht. Sie hat bas Recht ber Krone, die Scheibung ber Juftig von ber Bermaltung im einzelnen Zweifelefalle gu ordnen, bem unabhangigen Urtheile einer Beborbe übertragen, bie Wir, vermöge ber von ber lanbesberrlichen Bewalt nicht zu trennenden Berfugung über bie Dienerschaft, aus ber Bahl ber adhtbarften Manner Unferes Konigreiches bauernd gebilbet baben. Die Dauer und § 181 Des Verfaginingsgeiger jeioft ber augemeinen Stuntverspundmang, and in beren Abwesenheit bem Schaftollegio, verliebene Recht zu Anrufung bes Deutschen Bundes. So lange es ber geitlichen Borfehung gefällt, Uns bas Leben zu erhalten, werben Wir niemals ben minbesten Zweisel gegen ben Rechtsbestand bieser Berfaffung weber in ber Form noch im Wesen bulben. Unfer vielgeliebter herr Sohn, sung weber in der Form noch im Wesen dusben. Unser vielgeliebter herr Sohn, des Kronprinzen Königliche Hobeit und Liebben, hat für Seine Zukunft diesen ehischen Willen in der ersten Cammer der Ständeversammlung saut und deutsch ausgelprochen." Nachdem solchergestalt es Uns unter dem Beistande der göttlichen Boriehung gelungen, den Rechtstzglich Unseres Königreiches für jest und für ferne Jahre sessagiel und Unseres Königreiches für jest und für ferne Jahre sessagiel uns den Weiram 14. April d. 3. die seigt aufgelöste Ständeverssammlung zu Ausäbung ihrer verkassungen Koreit der Genten. Je lauter bei Bertündigung der neuen Verfassung werden den Serven den die Serven und und die Seiten der Dank und die Kreude Unserre Unterthanen, namentlich auch durch das Organ mehrerer hochachtbaren Provinziallandsschäften und von Unsern höchsten Landeren, über der gläcksie und berteiligende Veendigung ver, theisweise durch verschienen Verenstigung von Rechtsbegriffen absichtlich hervorgerufen, theilweise aus Mißverskändigen über allerdings schweizige Lehren des Schaatsrechtes entstandenen Wirren und Rerwärfilsen. um so weniger sonnten wir für nötig eradten. eine besonder und Bermurfniffe, um fo weniger fonnten wir fur nothig erachten, eine befonbere Aufsicht barüber anzuordnen, baß bei ben bevorsiehenden Wahlen kein moralischer Zwang angewendet werde, daß nicht bei ihnen die bisher hie und da von Uns mit Betrübniß und Unwillen wahrgenommene Bolfsversührung von Neuem beginne. Bu biefem Zwece hat regierungsfeitig feine Borfehrung Statt gefunden , mit Ausnahme ber von Uns fur nothig erachteten Kortbauer einer polizeilichen Ueberwachung, bie, vermoge ber jum Zwede ber Erhaltung ber Ctaaten von ber Regierung ungertrennlichen vortehrenben Sicherheitspolizeigewalt, fruher von Uns angeordnet war. Sie hatte zwei noch gegenwartig wegen politifcher Bergeben in peinlicher Untersudung befangene Inbivibuen betroffen, beren abfichtliche Berhinderung und Erfchmerung ber von Une bezielten Reftstellung bes Rechtegustanbes im Ronigreiche moralifch

überzeugend vorlag, von benen mithin bie öffentliche Rube und Orbnung mit einer Befahr bebroht ericbien , bie burch leichtere Mittel mit Giderheit nicht abgewenbet werben fonnte. Borausfehungen , unter benen nach Daggabe bes nach lanbftanbi= icher Berathung am 27. Juni 1838 erlassenen Gefetes polizeiliche haft hatte ver-hangt werben mogen, wie solches in Zukunft bei erneuertem ftaatsgefahrlichen Treiben in Folge Unferer bereite erlaffenen Allerhöchften Befehle unfehlbar gefcheben Tetelen in golge imferer bereits erlassen and bei verberbliche Geschäftigleit der Wiberlacher Unsere Ausberlacher Unferer Runde, daß die verderbliche Geschäftigleit der Wiberfacher Unserer Regierung abermals am Werfe sei, daß der, nach und nach besserre Ueberzeugung weichende, neuerlich aber wieder angesachte Mahn gekrantter Rechte Unserer Unterthanen, daß endlich wahrsteitswirze Vorspiegelungen von beabsstätten Erhöhungen der Landeslasten, namentlich der Grundsteuer, dazu benutzt wurben, ben Camen bes Migtrauens auszustreuen, bie Deputirtenwahlen aber . auf jene Rathgeber felbft, und von folden Mannern abzuwenben, beren getreue und pflichtmäßige Unhanglichfeit an ben bestehenben Rechtegustanb man voraussegen burfte. Richt ohne Befremben mußten Bir erfahren, bag Berleituungen biefer Art felbft in Communen nicht ohne Erfolg geblieben feien', beren eigene Intereffen Unfere Konig-liche Gnabe vorzugsweise in Anspruch nehmen. Bon bem Bewußtfein Unferer Geliche Gnabe vorzugsweise in Anipruch nehmen. Don vem denupiem angere erchtigkeit, Unserer nie ermübenben, alle Schwierigkeiten überwindenden gewissenhaften Fürsorge für Las Wohl Unseres Königreichs durchdenungen, hielten Wir inzwischen gern das Bertrauen sest auf die unerschütterliche Ergebenheit und die dankbare Anerkennung Unserer Unterthanen, ein Bertrauen, desse Bewahrung uns steks am Herzen liegt. Um 2. Juni d. J. versammelte sich neben der ersten eine gablreiche zweite Cammer der Landkande. Das innere Berhältnis der letzteren hat ich nach unaweibeutiger Babrnehmung ungefahr alfo gestaltet: Etwa 36 Deputirte waren Danner , Die ihrem Berufe ale Bertreter ber verfaffungemäßigen Rechte ber Landftanbe bes Königreichs getreu, ber Wahrnehmung biefer Rechte mit Ernst und un-nachlässig sich gewibmet, taneben aber bewiesen haben, taß ihnen bas Wohl bes Lanbes und die solches bedingende Aufrechthaltung der Verfassung in jeder Beziehung gleichnößig am herzen liege. Etwa 12 Deputirte haben sich von Anfang als die Kührer einer Unserer Regierung seinblicken Kartei kund gegeben. Ihr unnachlässiges Bestreben war dasin gerichtet, ben erlebigten Bersassungsfreit zum Berderben des Zandes von Reuem ins Leben zu rusen, einem jeden, dem Pohle Unserer Unterthann gewidmeten, Antrage aber hartnädig entgegen zu treten. Eine Anzahl von etwa 30 Mitgliebern enblich bestand aus Deputirten, Die burch ihre burgerlichen Berhaltniffe, burch ben Beruf ihres Lebens und burch ihre tagliche Befchaftigung wiffenschaftlichen Etubien fernstebend, geneigt, solchen Mitgliebern ber zweiten Kategorie sich anzuschließen, beren Bemuhungen es gelungen war, entweber burch Erregung eines falloen und migverftanbenen Rechtsgefühles ober burch geschäftliche und gung eines satigen und misverstanternen Rechtesgefultes oore durch gespartliche und gefellige Berbindungen des Privateleens sich ihres Bertrauens zu demeistern, biesen willenlos anheimfielen. Das Ergebniß war eine Unserer Regierung feindliche Mehrheit, zwar gering, aber durch sectenartiges Jusammenhalten immerbin faarf genug, um die Ausschlichung Unferer landesdieteiliden Abschaften in weit solch ander fandlicher Mitwirkung bedarf, unter bem Schuse der reglementarischen Borschriften gu lahmen. Die alfo gufammengefeste zweite Cammer bat bann in ihren Berbanblungen bem Auge bes parteilofen Beobachters bas fcmachvolle Schaufpiel bargeboten, baß ichlichte, biebere und in ihren Privatverhaltniffen jeber Achtung murbige Land= leute, beren gefundem Urtheile über Wegenstande ihres Berufes und ihrer materiellen Intereffen Glauben und Bertrauen zu ichenken Bir jeberzeit gern geneigt find, burch unwahre Borstellungen von gefrantten Rechten verleitet, magrend es sich bei Uns nur um Erhaltung und Wieberherstellung bes mahren und wirklichen Rechtes gehanbelt hat, baß, fagen Bir , folche Lanbleute gu rein mechanischen Wertzeugen ber gefährlichsten und rudsichistofesten Despotie, nämlich ber ber beutigen sogenannten liberalen Bartei herabgesunken waren, einer Partei, die kein öffentliches noch Pri-batrecht achtet, ber jedes Mittel willsommen ist, wenn es gilt, auf Kosten ber Regierungen ober ber Unterthanen ihren ftaatsgefährlichen Lehren Opfer bargubringen. In ber That war, wie Bir vernommen, biefe Thrannei in ber beenbigten Sigung au einer folden Gewalt gebieben, bag Mitglieber ber Mehrheit, in benen gulett bas Gefühl ber schweren Berantwortung gegen bas Lanb rege geworben, fich entschioffen haben, bie Berfammlung zu verlaffen, weil fie, von ihrem Gewiffen gehinbert ben Barteifuhrern ferner beigustimmen, bennoch glaubten es nicht magen gu burfen, fich

ber entgegenstebenben befferen Meinung offen anzuschließen. Bir hatten allerbings erwarten mögen, bag ber irregeleitete Theil ber zweiten Cammer, flatt theoretischen Rechtsverbrehungen Gehor zu geben, ber altgewohnten treuen Anhanglichfeit an bas Ronigliche Saus und bes mahren Bohles ihrer Mitburger eingebent, bas Bertrauen auf bie Richtigfeit Unferer Rechtsanfichten, und auf Unfere allerhochfte lanbesväterliche Befinnung gang porquedweife unericuterlich festgebalten hatte. Unfere bisberigen Regierungsverhandlungen, Unfer lanbesvaterliches Beftreben, Die auf bem Lanbmanne rubenben Laften ju minbern , bie Befeitigung bes Bauslingefcungelbes , bie Aufhebung ber Chaussebienste, waren Thatfachen, wohl bagu geeignet, im bantbaren Gemüthe ben Borten ber Berführung die Kraft zu entziehen. Die erste öffentliche Handlung ber zweiten Cammer trug den Character seindseliger Gesinnung an der Stirn. Die Bahlen fur die Brafibentenftelle trafen ein Mitglieb, bon beffen Be-muben, die untheilbare landesherrliche Gewalt unter ein Mitregiment ber Stanbe gu beugen, bie, wahrend ber Regierung Geiner Majeftat, Unfere in Gott rubenben Berrn Brubers, veröffentlichten ftanbijden Berhanblungen ben Beweis enthalten, ein Zweites, beffen am 13. Marg 1833 in ber bamaligen Stanbeversammlung abgegebene Erflarung über bas Berfassungswert unter Anderem babin lautete: "er habe nie ein Ctaatsgrundgefen gewollt, bas auf bem bestehenben Rechte beruhen folle", Drittes, bessen Richtzulafsigfeit zu ber Stelle eines Schaprathes Wir notorischen Maßen ausgesprochen hatten. Diese brei Mitglieber erhielten in erster Abstimmung bie absolute Stimmenmehrheit, ein Ereigniß, bas gleich von Ansang zu bem Schlusse auf bas Borhandensein einer innig verbundenen, nach voraus verabrebetem Plane Unserer Regierung entgegentretenden Partei berechtigte. Durch unabänderliche Ber-hältnisse an einer früheren Berufung der Bersammlung behindert, war es Unsere lanbeevaterliche Abficht, in einer Jahregeit. Die bem Grundbefiger eine bauernbe Abmefenheit vom Grundeigenthume nicht mobl gestattet, ben Stanben nur ein furges Beisammenfein anzufinnen. Der bringenbite Gegenstand ihrer Befchaftigung war bas lanbftanbifde Bubget. Außerbem gelangten gleich anfangs an bie Ctanbe Befegesentwurfe, betreffend eine Befchrantung ber Gerichtsbarteit Unferer Domainencammer in Meierfachen, bie Bestätigung ber Contracte unter Lanbleuten und bie burgerlichen Berhaltniffe ber Juben. Im Laufe ber Sigung wurden bie Borarbeiten fur ein Berfoppelungegefes und fur bie erforberlichen Ginrichtungen ju Anlagen von Gifenbahnen vollendet. Der allgemein in Unferem Konigreiche laut geworbene Bunfch ber balbigen Erlaffung bes Erfteren und bie Befahr bes Berguges, fo wie mefentliche finangielle und commergielle Rudfichten in letterer Binficht, entichieben Uns, beibe hochwichtige Gegenstanbe, sobalb es gefcheben tonnte, jur landstanbijchen Be-rathung ju bringen. Die erfte Cammer, beren ernfte, ruhige, bem Boble bes Baterlanbes entsprechente Galtung Unsere offene Anertennung verbient , traf eine forg-fältige und geeignete Bahl von Mitgliedern fur die gemeinschaftliche Finangermmitfion. In zweiter Cammer befanben fich unter ber achtungewerthen und verbienftlichen Minbergahl Mitglieber von bekannten und erprobten finangiellen Renntniffen. felbe Mehrzahl, die fich burch die Prafibentenwahl femitlich gemacht, wählte indes für die Stinanzommission Mitglieder, von denen nur das gewiß war, daß ihnen alle Erfahrung in landständischer Behandlung der Finanzen ermangelte. Bon den Mitgliebern ber Commiffion aus erfter Cammer geichah Alles, Die Cache gu forbern. Durch hinausiesung ber Arbeit aus ungehörigen, ben langft erlebigten Berfaffungsftreit begielenben Grunben von Geiten ber Mitglieber aus zweiter Cammer murbe bie erfte gezwungen , aus ber gemeinfchaftlichen Commiffion zu scheiben , um ihrer Seit8 ihrer Pflicht Genuge zu leisten. Bon bem lebhaften Bunsche befeelt , im Einverftanbniß mit ben Stanben ben lanbftanbifden Finanghaushalt zu regeln , erliegen Bir am 25. Juni bie Aufforberung , gu einem Ausschreiben behuf Erhebung ber Steuern ohne ferneren Aufschub beizustimmen. Die erfte Cammer bejabete fofort ben Untrag in breimaliger Berathung und Abstimmung. Die Dehrgahl ber ameiten Cammer verzögerte, aller lobenswerthen Bemuhungen ber Minbergahl unerachtet, jebe Enticielbung, balb behauptenb, es fei genugenbe Zeit vorhanben, ben erforberlichen Beschluß zu fassen, und enblich erklarenb, bie Zeit reiche hierzu nicht mehr aus. Alfo mar ber Ablauf bes Finangjahres herangetommen, und mit biefem eine thatfachliche ftanbifche Berweigerung bes Staatsbebarfs, wenn gleich nur von wenigen Mitgliebern ber zweiten Cammer herbeigeführt. Es lag Uns baher ob, ben Letteren burch bie verfassungsmäßige Wahregel zu sichern. Dieser aber mußte nach

Makaabe bes 155. Karaaraphen bes Lanbesverfassungsgesches bie Auflösung ber Stanbeversammlung verausgeben. Much abgeseben von biefem Grunde ber Rothmen= bigfeit murben Bir veranlagt gemefen fein , ber Stanbeversammlung ein Biel gu fegen, ba in zweiter Cammer es ben Fuhrern ber Dehrheit gelungen war, bie Berhandlungen zu einem nuplofen Spiele berabzumurbigen. Die Unfichten und Meinungen einer an sich unbebeutenben Mehrheit ber zweiten Cammer, bie, gebunden durch factiose Borbeschlüsse vorbereitender Privatversammlungen, freilich Richts zu schaffen, wohl aber bas Gute zu hemmen und die Landeseasse mit unnühen Reisetoft n und Diaten zu beläftigen vermochte, - biefe Meinungen und Anfichten bie Stimme bes Bolfes ju nennen, mar eine verwerfliche Anmagung. Denn fcon in ber Berfamm= lung felbft ftand eine weit überwiegenbe, bie bochfte Achtung gebietenbe Debraabl, in bem Inbegriffe ber gesammten erften Cammer vereint mit bem nicht iener Kaction angehörenben Theile ber zweiten Cammer, gegenüber. Uebermuthige Berachtung einer fruberen Cammer galt ber Partei als ein Berbienft. Man vergaß freventlich, baß eben biefe Cammer mit gutem Rechte gewählt, verfaffungemäßig eiblich verpflichtet gewesen, baß sie ihre Berpflichtung heilig gehalten hatte. Einseitiges, keckes und grundloses Ubsprechen über die Granzen Unserer Regierungsgewalt war an der Tagesorbnung. Der aus jener Debrheit bervorgegangene Brafibent bat feine Befangenheit in Barteiausichten , seine Geringschätzung ber materiellen Interessen bes Königreiches , seine Trugschlüsse über die Wahrheiteliebe , die Reblichkeit und die Geschäftstreue Unserer Rathgeber in die Protocolle der zweiten Cammer niedergelegt. Bon Une mit einer Unterrebung begnabigt, bat er fich nicht gescheuet, in ben Sinungen ber Cammer aus Unferen Roniglichen Borten Schluffe gu gieben , gu benen fie weber Grund noch Beranlaffung barbicten fonnten. Bergeblich mare bas Bemuben, Die abfichtliche Berwirrung und Berbunkelung ber Begriffe ber Oppofitionspartei aufzuftellen. Gemahlt und berufen nach bem Bablgefege bom 6. Rovember 1840, in Folge biefer Berufung erfchienen auf ben Grund von Bollmachten, bie ausbruckliche Beziehung auf bas Lanbesverfaffungsgefet enthielten, unter Anrufung bes gottlichen Ramens vereibet zu Abgebung ber ihnen vermoge bes Lanbesverfaffungegefeges übertragenen Stimmen , hatte biefe Partei fich burch offentunbige Sandlungen ungweibeutig auf ben Boben ber Berfaffung von 1840 geftellt. Dennoch Bahrenb ihre landfrandifde Birlfamfeit war ibr Benehmen berfelben entgegen. lediglich auf biefer Berfaffung beruhete, hatte fie fich bestrebt und es erreicht, ber ihr ergebenen Mehrheit ben Glauben einzusiößen , daß es wichtige staatsrechtliche Frückte tragen könne , wenn sie ihre Erklärung in letzter und entscheidender Abstimmung gegen jedes Gefes und gegen jede Berwilligung richtete. Zeugniß hievon lie-fert ein Beschluß zweiter Cammer vom 23. Juni, gejaßt von 43 gegen 35 Stimmen, und bahin lautend, Unferm Cabinette zu erklären: "Eande können es nicht verheb-len, daß nach den, bei Berathung der Abresse auf die Thronrede in zweiter Cammer bezeugten Bweifeln bes Landes, über bie Competeng ben gegenwartigen Ctanbeverfammlung, ihre Mitwirfung gur Gefetgebung ichwerlich eintreten werbe, wenn nicht Stanbe juvor baruber Bewigheit erlangt haben werben, bag aus ber Thatigfeit ber Stanbe ein Anerfenutnig ber Birtfamfeit bes Lanbesterfaffungsgesetes vom 1 .- 6. guglt nicht gefolgert und ber Berfassungsfrage baburch nicht folle prajudieirt merben." Der Ginn einer folden Richtung ift taum gu erflaren. Bing biefer Ginn babin, baß eine Angahl von Personen, benen bie Eigenschaft landftändischer Depu-tirten in feiner andern Beziehung beiwohnte, noch zugestanden werden konnte, als in Folge ihrer Erwählung auf ben Grund der Berfassung von 1840, die zu landständiichen Banblungen irgent einer Art mithin teine andere Befugnig hatten, ale bie aus jener Berfaffung, baß eben biefe Berjonen fich eingebilbet haben, feine lande fianbifiche Wirkjamteit auszuuben, wenn fie biefe Wirkfamteit, bie fich ihrer Natur nach hauptfachlich in ber Unnahme ober in ber Befeitigung von Antragen ber Regierung ju außern hat, hartnactig ju Thathanblungen ber letteren Art berwenbeten; - so mußte bie Gehaltiofigkeit einer solden Borausletung fich bem gesunden Den-ichenverstande nothwendig von felbst aufbringen. Bar aber die Absicht gar die, unbefummert um jebe Urt ber vernunftigen Deutung ihrer Banblungeweife, folche lebiglich auf bas Biel ju richten , ben Bang ber Regierung auf bem Bege einer Berfaffung ju hindern, Die freilich bem conftitutionellen Schwindel ber neueren Beiten in manchen Beziehungen einen beilfamen Damm entgegensett, bat man verfuchen wollen, hiedurch im Bolte ben Dahn zu verbreiten, bag biefe Berfaffung nicht geeignet sei, das Wohl des Landes zu befördern, wollte man auf diesem Wege eine geheime Unzufriedenheit mit dem Bestehenden erregen, und das Berlangen nach einem andern Justande, den man den Unterthauen als den eigentlich richtigen sclischlich vorzuspiegeln strebte, bervorrusen und nähren; so konnte der die stätigen sichtlich vorzuspiegeln strebte, bervorrusen und nähren; so konnte dere Gegebniß war immer vielle jener Wehrheit nicht ferner zweiselhait iein. Gin sicheres Ergebniß war immer verhandlungen, von denen Wir sortlaufend Kenntniß genommen haben, mit Einschlühder projectirten Adresse, die bekanntlich von eriker Cammer einstinmig verworfen und von einem großen Theile der zweiten entschieden, Mehrheit von. Er großen, dem leeren politigken Treiben fremd gebliedenen, Wehrheit Unserer Unterthanen aber mußte solches Versahren tiesen Irwid gegen eine hemmende Wehrheit der zweiten Cammer erregen, die das Land aller Erfolge Unserrer landesdaterlichen Benühungen zu berauben getrachtet hat. Wir wollen Uns dem Gedanken nicht hingeben, als könne dieses Benehmen beruhen auf einer freventlichen Berechnung der Benuhung zufünftiger Treignisse und sich einer kut wäre nur dazu geeignet, mit Alöseu und Berachtung der Urheber zu bestalten, die Uns und Unseres vielgeliebten Herrei Sohnes, des Krondringen Könsgliche Hocketen und Eieben unverbrüchliche Treue und

Beboriam gefdworen baben.

Bir wenden uns mit Abicheu von folder Bermuthung binweg. Mit Biber: willen haben wir noch bes verbrauchten aber von der oft tabelnd erwähnten Mehrbeit ber zweiten Cammer nicht unversucht gelaffenen wahrhaft aufruhrerischen Behelfes zu gebenken, unter Betheuerungen ber Treue, Liebe und Berehrung für Unfere Aller-bochte Berson, sich in Schmähungen gegen Unsere vertrauten Diener zu ergießen. In allen wichtigen Ctaate und Regierungsangelegenheiten find Unfere getreuen Rathgeber bie Bollgieher Unferes Roniglichen Billens. Schmahungen gegen biefen gewagt aber ahnben bie Berichte nach ben Wefegen. Bir werben innerhalb ber bestimmten Frift eine anderweite allgemeine Stanbeversammlung nach Maggabe bes Berfaffungsgeseiges vom 6. August 1840 berufen, in ber Wir beabsichtigen, auch Unfere jest unerledigt gebliebenen Antrage wieber aufnehmen zu lassen. Gern geben wir Uns ber Erwartung bin, bas marnenbe Beifpiel ber fdmeren Berirrungen ber Mehrheit ber zweiten Cammer ber jest aufgelof'ten Berfammlung werbe nicht ohne heilfame Wirtung für die Zusammenseigung ber nächsteiligenben bleiben. Bur Sicherung bes regelmäßigen Finanzbebarfes Unferer Regierung, so wie bes Hortganges bes Dienstes beburfen Wir verfalingsungig uicht nothwendig ber Theilundine ber allgemeinen Stanbe. Wir bedurfen biefer Theilundine aber, um burch forfickreitende Gefetzgebung und fonftige Untrage Unferen getreuen Unterthanen bie Wohlthaten verleihen gu fonnen, bie bas Biel Unferer lanbesväterlichen Fürsorge ausmachen. Wir achten und ehren ein ernstes Bestreben ftanbischer Berjammlungen für bie Erhaltung wahrhaft begründeter landstänbischer Rechte. Die werben wir Uns verlett fühlen burch eine forgfame und gewiffenhafte lanbstanbifche Brufung ber Untrage und Magregeln Unferer Regierung, fo weit die Ausubung bestimmter Rechte verfaffungsmäßig an bie Mitwirtung ber Stanbe gebunden ift. Wir erkennen vielmehr hierin die pflichtmäßige Erfüllung bes ehrenvollen und nuglichen Berufes Deutscher lanbitanbifder Corporationen. Auf einem Untruglichfeitswahne berubenber, blinber Barteigeift aber allein mag es verhehlen, gewiffenlofer Leichtfinn allein mag es gering achten, bag ein Berbleiben auf bem von jener Dehrheit ber zweiten Cammer betretenen Bege binnen nicht langer Frift bas Glud und ben Boblftand bes Baterlanbes vernichten mußte.

Diefe Unfere Broclamation foll in bie erfte Abtheilung ber Befetfammlung auf-

genommen werben.

Gegeben Sannover, am 14. Julius bes 1841. Jahres, Unferes Reiches im Funften. Ernft Auguft. G. Frhr. v. Schele.

#### XXV.

### Berzeichniß der Mitglieder ber achten allgemeinen Ständeversammlung.

A. Er fie Cammer.

1) Seine Konigliche Hoheit, ber Kronpring. 2) Seine Durchlaucht, ber Bergog von Arenberg. 3) Seine Durchlaucht, ber Dergog von Loog- Corowaaren , wegen noch mangelnber Legitimation nicht berufen. 4) Seine Durchlaucht, ber Rurft pon Bentheim. 5) Der Berr Erblandmarfchall bes Ronigreiche. 6) Scine Erlaucht, ber Berr Graf ju Stolberg-Bernigerobe, fur benfelben beffen Bevollmachtigter, Berr Webeimerath, Graf v. Stolberg ju Gober. 7) Seine Erlaucht, ber Berr Graf gu Stolberg Stolberg. 8) Seine Erlaucht, ber Berr Beheimerath. Generalerbpofimeifter, Graf v. Platen Sallermund. 9) Geine hochwurben, ber Berr Abt zu Loccum, Confistorialrath Dr. Rupstein. 10) Seine Excelleng, ber herr Lanbichaftebirector v. b. Wenfe, als Abt zu St. Dichaelis zu Luneburg 11) Der Prafibent ber Bremeniden Ritterichaft, ale Director bes Rloftere Reuenwalbe , Berr Ritterichaftebra fibent v. b. Deden. 12) Seine Bijcofliche Bochwurben, ber Berr Bifchof von Silbesbeim. 13) Berr Confiftorialrath Dr. Branbis, als angeschener evangelischer Geift-14) Berr Cammerherr Graf v. Schwichelbt, Majoratoberr. 15) Berr Beheimerath und Prasident bes Obersteuer: und Schageollegii, Graf zu Inn: und Knuphausen:Lütetsburg, Majoratsherr. 16) herr Cammerherr, Graf v. Webel:Gö-bens auf Evenburg, Majoratsherr. 17) herr Cammerherr und Legationsrath, Graf ven b. b. Deeken, Majoratsherr. 18] herr Cammerherr und Landratsh, Graf Grote auf Brese, Majoratsherr. 19) herr Graf B. v. Bernstorf-Gartow, Majoratsherr. 20) Der Director ber Königlichen Domainencammer, Gerr Cammerbirector v. Bog. 21) Der Bräfident bes Obersteuers und Schaheollegii — vide oben Rr. 15. 22) Gerr Schagrath, Graf v. Bennigfen. 23) Berr Schagrath v. Bothmer. 24) Berr Schag : rath und Amtsaffeffor v. Welging aus Luchow. 25) Berr Schagrath v. Ronig aus Bienenburg.

Deputirte. Acht Deputirte ber Calenberg : Grubenhagenichen Ritterichaft: 26) Berr Rittmeifter v. Munchhausen aus Bolbagfen. 27) herr Canbrath v. Rlende aus Langenhagen. 28) Berr Dajor v. Solle aus Ederbe. 29) Berr Ljeutenant v. Mengerfen aus Aurich. 30) herr Dberforstmeifter v. Sate aus Sasperbe. 31) herr Landrath und Oberforstmeister v. Reden aus Franzburg. 32) Berr Generalmajor v. Hattorf hieselbst. 33) herr Gutebesiger v. Jeinsen aus Gestorf.

Sieben Deputirte ber Luneburgichen Ritterichaft: 34) Berr Landrath, Droft v. Gobenberg, Prasident erster Cammer, aus Garburg. 35) Gerr Hofrath v. Lune-burg aus Uege. 36) Gerr Hofrath v. Torney zu Coppenbrugge. 37) Gerr Oberhofmariciall Freiherr v. Marenholg ju Gr. Schwalper. 38) Derr Amtsaffessor v. Bothmer aus Bennigsen. 39) herr Amtsaffessor v. Estorff aus Buftrow, nach bef fen Refignation eingetreten Sauptmann Freiherr Grote biefelbft. 40) Berr Amtsaffeffor v. Bephe ju Bilbesheim.

Ceche Deputirte ber Bremen : und Berbenichen Ritterichaft: 41) Berr Dberft v. Marifiald aus Geefthof. 42) herr Amtsaffesson, b. Decen aus Berben. 43) herr Landrath v. d. Decken auf Wiepelnbuid. 44) herr Landrath v. Plate aus Horne. 45) herr hauptmann v. Marifiald aus Ovelgonne. 46) herr Kriegsrath v. Sattorf biefelbft.

Drei Deputirte ber Bongiden und Diepholzeiden Ritterichaft: 47) Berr ganbrath b. Drebber aus Dradenburg. 48) Berr Landrath v. Trampe, Generalinnbicus erfter Cammer, aus Ehrenburg. 49) Berr Amtsaffeffor v. Munchhaufen biefelbit.

Kunf Deputirte ber Osnabrucichen Ritterichaft incl. Meppen und Lingen: 50) herr Lanbrath, Freiherr v. Schele aus Denabrud. 51) Berr Gutebefiger v. b. Bufiche-Bunefeld zu Bittlage. 52) Berr Graf ju Munfter-Langelage zu Langelage. 53) Berr Butebefiger v. Dindlage : Schulenburg aus Schulenburg, nach beffen Refigngtion Arbr. v. Retteler ju Gut Bollen. 54) Berr Gutebefiter v. Erterte aus Bafelunne.

Bier Deputirte ber Silbesheimichen Ritterichaft: 55) Berr Cammerberr, Canbund Schakrath v. Reben hiefelbst. '56) Herr Landrath v. Cramm aus Bockenem. 57) Herr Oberstlieutenant v. Rössing aus Kössing. 58) Herr Rittmeister Bock v. 58) Berr Rittmeifter Bod v. Bulfingen aus Osnabruck.

Bwet Deputirte ber Oftfriefifchen Ritterfchaft: 59) Berr ganbichaftlicher Abminiftrator v. Frese-Uiterstewehr aus Sinte. 60) Berr Rittmeifter a. D. Graf v. Bebel-Deffe aus Loga bei Leer.

Ein vom Ronige ernanntes Mitglieb: 61) Berr Generalmajor und Generaladjutant v. Linfingen biefelbft.

B. Bweite Cammer.

In ben Brovingiallanbichaften ermablte Mitglieber bes Schapcollegit, welche nicht abeligen Stanbes finb : 1) Bon ber Bremen : Berbenichen Lanbichaft, Berr Schakrath Dr. Lang. 2) Bon ber Denabrudichen Lanbichaft: Schakrath Lebien. 3) Bon ber Ditfriefifchen Lanbichaft, Berr Schagrath extr., Amtsaffeffor Rrimping aus Murich.

11. Drei Mitglieber, welche ber Konig wegen bes allgemeinen Rlofterfonbs ernannt hat: 4) herr Geheime Cangleirath Bebemeper, Prafibent gweiter Cams

mer. 5) Gerr Obersteuerrath Dr. Klenze. 6) Herr Masor Lindemann. III. Drei Deputirte der Stifter: 7) St. Bonisacii zu Hameln und St. Cosmae et Damiani ju Bunftorf, herr Confisoriafrath Dr. Bauer ju Clze. 8) St. Alexandri zu Einbed und St. Beatae Mariae Virginis daselbst, herr Pastor Uelgen aus Salzhemmendorf, nach bessen Resignation Pastor prim. Schwienting aus 9) Des Stifte Barbewief und bes Stifte Ramelelobe, Berr Baftor prim. Rolte aus Barbewiet.

IV. Gin Deputirter ber Universitat Gottingen: 10) Berr Cangleirath Sop-

penftebt, Generalinnbicus zweiter Cammer.

V. Zwei von ben evangelischen Roniglichen Confiftorien ermahlte Deputirte: 11) Bon bem Koniglichen Confistorio gu Sannover, Berr Schap= und Confistorial= rath Cichborn. 12) Bon bem Roniglichen Confiftorio gu Donabrud, Berr Dberiuftigrath Jacobi.

VI. Gin Deputirter bes Domcapitele ju Gilbesheim: 13) Berr Dombechant

Merg and Silbesheim.

VII. Sechs und Dreißig Deputirte nachfolgenber Stabte und Fleden: 14) Ein Deputirter ber Resibenzitabt Hannover, herr hoffabrifant hausmann. 15) Gin Deputirter ber Stabt Göttingen, herr Magistatsbirector Dr. Ebell aus Göttingen. 16) Gin Deputirter ber Stabt Mortheim, herr Senator Friese aus Mortheim, 17) Gin Deputirter ber Stabt hameln, herr Decoum Zedbies aus Haneln. 18) Ein Deputirter ber Stabt hameln, herr Decoum Zedbies aus hameln. 18) Ein Deputirter ber Stabt Ginbed, herr Regierungsrath heinichen aus hitesheim. 19) Gin Deputirter ber Ctadt Ofterobe, Berr Burgermeifter Brehl aus Ofterobe. Gin Deputirter ber Stadt Duberftabt, Berr Dberamtmann Bauf aus Duberftabt. 21) Gin Deputirter ber Stabte Moringen, Uslar, Barbegfen, Dransfelb und Be-bemunben, Gerr Amtmann Dr. ph. Blumenhagen aus Munben. 22) Gin Deputitter ber Stadt Munden, Berr Raufmann Silbebrand aus Munben. 23) Gin Depuritter ber Stadte Munden, Hattenien, Reufladt a. R., Springe, Wunftorf, Elbag-fen, Bobenwerber und Rehburg, herr Cammerrath Var. 24) Ein Deputirter ber Stadte Clausthal und Zellerseld, herr Dberbergrath Jugler, nach bessen Resigna-tion herr Generalbirektor Dommes. 26) Ein Deputitrer ber übrigen fünf Bergftabte, mit Ginichlug von Gerzberg, Ebingerobe und Cauterberg, Derr Gofrat Du-peten, nach bessen Resignation herr Cangleirath Starde. 26) Ein Deputirter ber Stadt Lüneburg, Gerr Senator Warnede aus Lüneburg. 27) Ein Deputirter ber Stadt Helgen, Berr Abvocat und Procurator Schulg aus Helgen. 28) Gin Deputirter ber Ctabt Celle, Berr Raufmann Schuly aus Celle. 29) Gin Deputirter ber Stadt Barburg, Berr Burgerreprafentant Bornemann aus Barburg. 30) Gin Deputirter ber Stabte Luchow, Dannenberg und Sigader, fur bas Dal Luchow, Berr Burgervorfteber Brunger aus Luchow. 31) Gin Deputirter ber Stabte Coltau, Balerobe, Burgdorf und Gifhorn, Berr hofrath Durr. 32) Gin Deputirter ber Ctabt Stabe, Berr Cangfeiprocurator Soltermann aus Stabe. 33) Gin Deputirter ber Stadt Buriehnbe, Berr Raufmann Richter aus Burtehube. 34) Ein Deputiteter ber Stadt Berben, Berr Zollbirector Niemeyer aus Berben. 35) Ein Deputits ter ber Stadt Rienburg, Gerr Baurath Quaet-Fastem aus Rienburg. 36) Ein Deputirter ber Hoyaischen Fleden, Gerr Dr. jur. Wesserichmibt aus Loccum. 37) Ein Deputirter ber Diepholgeichen Fleden , herr Generalaubiteur Reinede. 38) Ein De-putirter ber Stabt Osnabrud, Gerr Dr. jur. Droop aus Osnabrud. 39) Gin Deputirter ber State Quadenbrud, Furstenau und bes Fledens Welle, für bas Mal Quadenbrud, herr Aeltermann Breufing aus Osnabrud. 40) Gin Deputirter ber Stabte Meppen , Lingen und Safelunne , fur bas Dal Bafelunne , Berr Raufmann Benl aus Safelunne. 41) Gin Deputirter ber Stadt Goslar, Berr Dag .-Dir. Dr. Canboog and Goslar. 42) Gin Deputirter ber Stadt Silbesheim, Berr Abvocat und Rotar Westrum aus Silbesheim. 43) Gin Deputirter ber Stabte Alfelb,

Beine und Bodenem, fur bas Dal Alfelb, Berr Burgermeifter Eggers aus Alfelb. 44) Gin Deputirter ber Ctatte Glae, Gronau, Carftebt und Daffel, Berr Burgermeifter Softmann aus Gige. 45) Gin Deputirter ter Statt Emben, Berr Confiftorialfecretair Dr. Bademuth biefelbft. 46) Gin Deputirter ber Ctabte Aurich und Tenjerren Di. Sedwennich hierers, 407 ein Lepuitere der Stadte aurich und Genes, für bas Mal Aurich, herr haufmann b. Gudow aus Aurich. 477 Gin Deputirter ber Stadt Norben, herr Kaufmann Schweerk aus Leer. 48) Ein Deputirter ber Stadt Beer, Berr Stadtgerichtefecretair Dr. Giemens. 49) Gin Deputirter ber Ctabte Couttorf, Rorbhorn und Reuenhaus, wie auch bes Fledens Bentbeim, herr Burgermeister Dr. Rorbbed aus Schutterf. VIII. Reun und Dreißig Deputirte ber fammtlichen Gruntbefiger aus ben

unter VII nicht aufgeführten Statten und Rleden, aus ben Freien und bem Bauernftante, namlich: Funf von ben Furftenthumern Calenberg, Gottingen und Gruben-

Giner von ber Grafichaft Sohnstein: 55) herr Cangleirath Bilhelmi aus Reu-

ftabt u. b. Sobnftein.

Funf von bem Furftenthume Luneburg: 56) Ifter Bahlbegirf, herr Deconom Schmibt aus Fallingboftel. 57) 2ter Bahlbegirt, Gerr Majer a. D. Fifcher aus Abnfen. 58) 3ter Bablbegirt, Berr Bollbofner Rict aus Rabegaft. 59) 4ter Bablbegirt, Berr Rittmeifter Jager aus Barburg. 60) 5ter Dahlbegirt, Berr Echulge Lobbers aus Briffer.

Runf von ben Bremenichen Marichen: 61) vom Altenlande, Gerr Canbesbeputirter Chacht aus Steinfirchen. 62) vom Lante Rebbingen, Berr Gutsbefiger Schmolbt, nach beffen Refignation Berr Gutebefiger Grothmann aus Allvorben. 63) von Reubaus-Often, herr Gutebefiger Rronde aus Altendorf. 64) von Lebe-Bagen, Berr Gutsbefiger Reiners aus Utblete. 65) vom Cante Burften. Gerr Gutsbefiger Abides aus Beuhaufen.

Drei von ber Bremenichen Geeft und bem Bergogthume Berben: 66) Berr Raufmann Chlermann aus Rotenburg. 67) herr Commiffairaffiftent Caulier aus Bar-68) Berr Grundbefiger Solft, nach beffen Refignation Berr Bofivermalter

Corlies aus Borneburg.

Bwei von bem Canbe Sabeln mit Ginfdlug ber Stadt Otternborf: 69) Berr Schultheiß Binde aus Altenbruch. 70) Gerr Schultheiß Mohr aus Ofterenbe-Otternborf.

Bier von ben Graffchaften Sona und Diepholg, und zwar von ben in ber Rit-terfchaftsmatrifel fiehenben Freien Zwei: 71) herr Amtmann Friedrichs aus Lebe. 72) Berr Gutsbefiger Dorrbeder aus Bona, und bon ben übrigen Grundbefigern Brei: 73) herr hofbefiger Sieling aus Lanbesbergen. 74) Berr Amtevoigt Deper aus Scharringbaufen.

Drei von tem Fürstenthume Denabrud: 75) herr Colon Möllmann in Rl. Dimmelage. 76) Berr Colon Uhrberg aus Centrup, Amis 3burg. 77) Berr Dr. jur.

Meper aus Gffen.

Bwei von bem Bergogthume Arenberg-Werpen und ber Riebergrafichaft Lingen: 78) herr hofrath Dr. Germes aus Meppen. 79) herr Deconem Menger aus Lagten bei Lingen.

Drei von bem Fürftenthume Silbesheim: 80) Berr Confiftorialrath Berner aus Silbesheim. 81) Berr Gutebefiger Dejer aus Drispenftebt. 82) Berr Amts:

affeffor Wippern aus Sobeneggelfen.

Funf von bem Furftenthume Oftfriesland: 83) herr Lanbesabminiftrator billingh, nach beffen Refignation, Gerr Auctionator v. b. Gepbe aus Botshaufen. 84) Derr Deconom Rriegsmann, NB. nicht eingetreten, Deconom Janffen aus Jubberbe. 85) Berr Gutebefiger Gronevelb aus Grogmiblum. 86) Berr Orbinairbeputirter Cantena, NB. nicht eingetreten, Sphlrichter Meper aus Greetiphl. 87) Berr Lanbesabminiftrator Befede aus Upgart.

Einer von ber Graffchaft Bentheim: 88) herr Erbichulze Schulte van Reerlage

aus Reerlage.

#### XXVI.

#### Rönigliches Schreiben vom 21. April 1847, die von Ständen in Antrag acbrachte Deffentlichkeit ibrer Berbandlungen betreffend.

Ernft Auguft, von Gottes Gnaben Konig von Sannover, Roniglicher Tring von Großbritannien und Irland, Bergog von Cumberland, Bergog gu Braunfcweig und Luneburg ac. ac.

Unfern geneigten und gnabigften Billen gubor , Soche und Boblgeborne, Eble und

Bir begen bie, auf langjähriger Eigener Erfahrung und auf fortmafprenber Wahigen bie, auf langjähriger Eigener Erfahrung und auf fortmafprenber Wahrnehmung berubenbe Uebergeugung: bas von ber Ruglichtei öffentlicher ftanblfcher ober parlamentarifder Berhandlungen nur in f. g. constitutionellen Staaten bie Rebe fein fann, in benen ben Organen bes Bolfes eine wefentliche Theilnahme an ber Regierung eingeraumt wirb, in benen bie monarchifche Gewalt burch Berant-wortlichfeit ber Minister gegen bie Stanbe eine Theilung erlitten hat, in benen enblich bas Regierungefpftem bon ben wechfelnben Dajoritaten ber Cammern abhangig ift, ein Buftanb, ber ben Grundgefegen bes beutiden Bunbes nicht entfpricht, unb in bem Bir iche Barantie bes bauernben Bludes ber Bolfer permiffen. Dan ba= gegen biefe Deffentlichfeit offenbar nicht geeignet ift fur bie Canbftanbe Unfere Ronigreiches, beren, auf ben Grund bes Art. 57 ber Biener Schlufacte bom 15. Dai 1820 verfaffungemäßig geregelte Befugniß, unter Festhaltung ber Ginbeit ber Ianbesberrlichen Staatsgewalt, fich auf bie juftanbige Mitwirfung an ber Ausubung bestimmter Rechte beschrantt, beren Mitglieber weber von ihren Bablern Inftructioben annehmen burfen, noch ihnen fur ihre fanbifde Thatigfeit verantwortlich finb, benen mithin ber Charafter einer bie vorbemerften positiven Grengen überichreitenben allgemeinen Boltevertretung nicht beigelegt ift. Daß ber von öffentlichen Discuffionen nicht zu trennenbe vergrößerte Zeitaufmanb bie, burch bisherige langwierige Commissions und Sigungsverhanblungen ohnebin schon auf Unsern Unterthanen laftenten erheblichen Roften, ohne allen mahren Rugen bebeutent vermehren murbe. Dag biefe Deffentlichteit, auf ber einen Geite bagu geeignet bie beilfame Mitwirtung mobibentenber und erfahrener, aber ber Rebe minter madtiger Mitglieber gu lahmen, auf ber anbern Seite verberblich bazu gemißbraucht werben fann , unter bem Schuße ber lanbstänbischen Unantastbarkeit achtbare Stellungen und Persönlichkeiten boswillig herabjumurbigen, unerreichbare Buniche gu erweden , burch unftatthafte Anforberungen bas Bertrauen in Unfere Regierung ju untergraben , eine erfunftelte öffentliche Deis nung ju bilben, ben Camen ber Unruhe und ber Ungufriebenbeit mit bem Beftebenben im Bolfe auszuftreuen, mit einem Borte bie Daffen aufzuregen und ju berblenben, - Uebel, Die eine gebiegene Berichtigung von Irrthumern burch Organe ber Regierung wohl bis gu einem gewiffen Grabe milbern fann, aber welche gu tilgen fie in bem Rampfe mit ben Leibenschaften ficerlich nicht vermag. eben biefe Deffentlichfeit ben Reim ber, Unfere Unterthanen bebrobenben ichweren Gefahr einer Erfdutterung und Zerrüttung bes zwischen Unferer Regierung und Unsern getreuen Landitaben rechtlich bestehenden Berbaltniffes unfehlbar in fich tragen wurde. Wir haben bemnach, nach reifiicher Brufung und in gewissenhafter Erwözung ber Uns obliegenden landesdaterlichen Rsichten, unabanderlich beschlossen, eine Deffentlichkeit ber Sigungen ber Cammern Unserer getreuen Landstade niemals au geftatten.

Inbem Bir bas Borftebenbe Unfern getreuen Stanben in Beziehung auf ben Bortrag vom 14. December v. 3 gu erfennen geben, verbleiben Bir benfelben mit geneigt: und gnabigftem Billen ftets beigethan.

Bannover, ben 21. April 1847.

Ernft Muguft.

Drud ber Beideltiden Budbruderei in Rienburg an ber Befer.

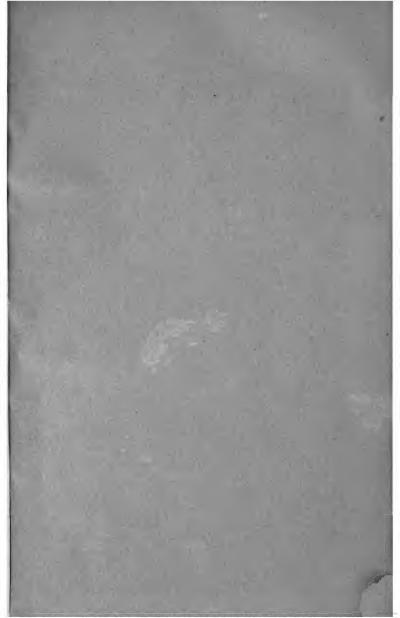

